

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

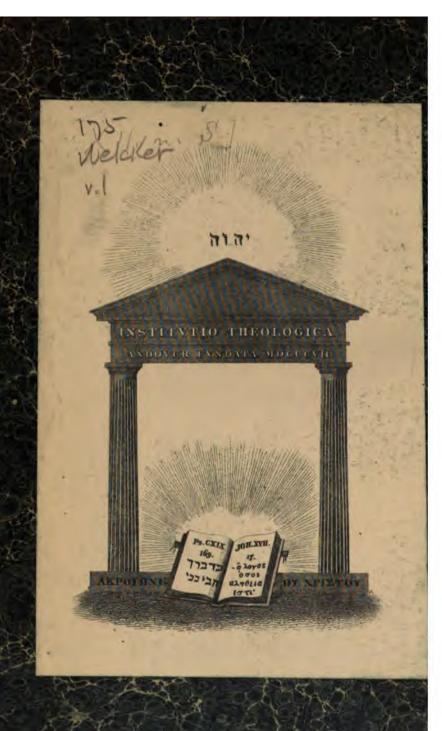

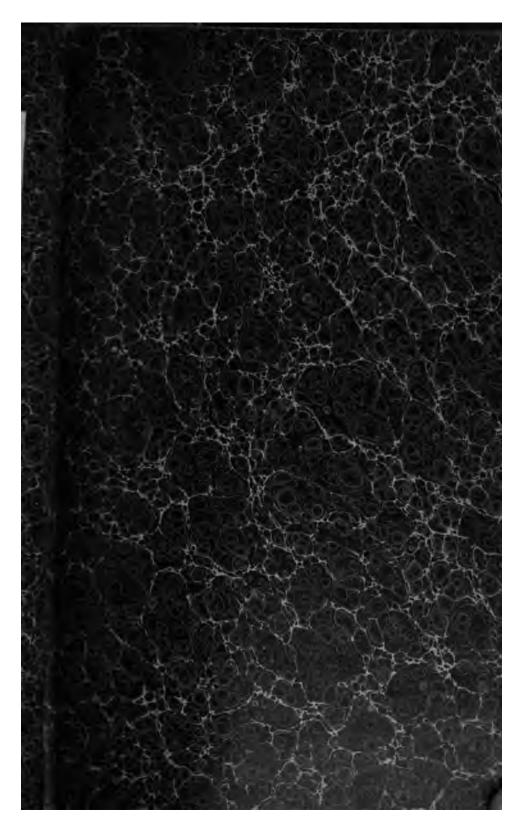

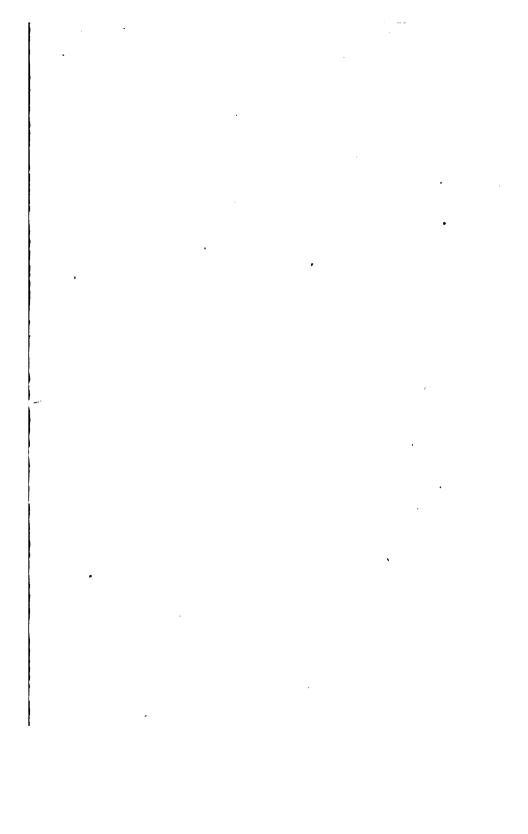

Frederic D. allen .

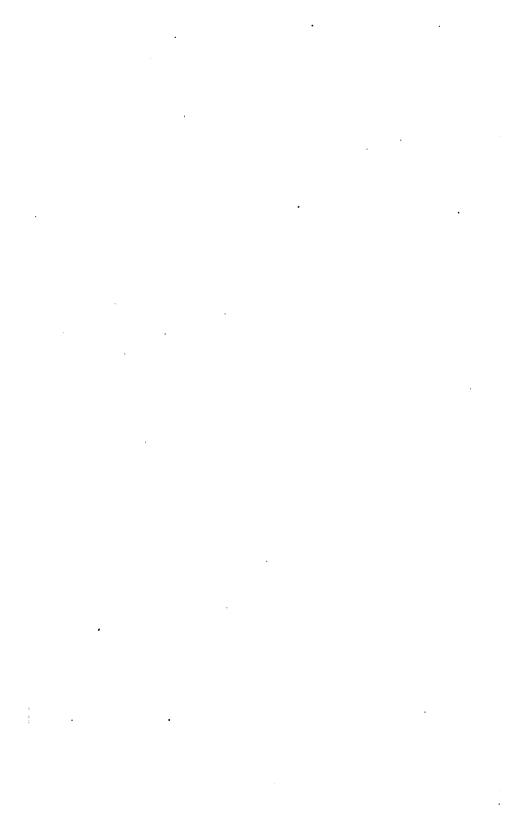

## Griedische

# Götterlehre

nod

J. G. Delder.

Erfter Banb.

Söttingen.

Berlag ber Dieterichschen Buchhandlung.
1857.

JAN 1 1898

49,273

### Vorreda

Einer der gelehrtesten Numismatiker that den Ausspruch: nihil non varium atque inconstans est in vetere mythologia 1); vor nicht vielen Jahren erklärte es ein verdienter Alterthumsforfcher für unmöglich bas Verschiedenartige und Widersprechende in biefen Boefieen zusammenzureimen. Und fo benten gewiß gar Manche. 3. S. Bof bat frubzeitig öffentlich ) und in fpateren Jahren ofters gegen mich mundlich geäußert, in der Griechischen Mythologie feb für zehn Leffinge zu thun. Dag fie von jeher mehr als vielleicht irgend ein andrer Stoff die verschiedenartigsten und widerstreitendsten Erklärungs: und Behandlungsweisen erfahren bat, ift bekannt genug, und man wird kaum einen andern Gegenstand aufweisen welcher zu größeren und zahlreicheren, nach und nach als folde erkannten Irrthumern, barunter felbst ber vorzüglichsten Manner, febr verfchiedener Beiten, Anlag gegeben batte als fie. Schon aus diesen Erscheinungen läßt fich abnehmen daß ohne Miß: verständniffe und Mangel, zu einer allgemeineren Befriedigung eine Griechische Mythologie nicht geschrieben ober daß fie zu einer einfacheren und volltommneren Geftalt nur almalig burch ein glud: liches Bemithen von verschiedenen Seiten erhoben werden tann.

Seitdem die Mythologie so wie die meisten Alterthumsstudien mit erhöhtem Gifer erforscht wird, haben Manche, darunter zwei die tiefer eingegangen waren, geglaubt, der Gine, eine Attische, eine Korinthische Mythologie könne man wohl schreiben, aber eine

<sup>1)</sup> Neumann Numi vot. 1, 81.

<sup>2)</sup> Mythol. Br. 2, 327.

Griechische set bie schwerfte aller Sachen; ber Andre, ber seine Ansicht seitdem geandert bat, wer die Bearbeitung der gangen Griechischen Mythologie möglich balte, moge fich vorsehn bag er ber Sache nicht mehr schabe als nute 5), und ber mythologischen Monographieen baben wir ja ungablige erhalten. Mir bat es immer geschienen bak man vor MUem ins :Albgemeine gehn muffe. Griechische Mothologie ift als Griechische, wie viel auch manche andre aus berfelben Burgel entsprossene Stamme im Bangen und Einzelnen mit ihr gemein gehabt haben, aus fich selbst erwachsen: auch von ihr tann man fagen bag bas Banze eber war als bie Theile. Wenn eine Entwicklung aus Ibeen ober Grundanschauungen, wenn Regel und innrer Zusammenhang in mancherlei Metamorphofen. Mertmale die vielen Göttern und Muthen, nach Unterschieben ber Zeitalter gemein find, Sauptpuntte bie fich unter einander erklaren und bestätigen, gefunden werben tonnen, so erbalten febr viele fonft unverftandliche Ginzelheiten, wie burch Ineinandergreifen der Theile, eine fichre Beziehung, viele scheinbare Widersprüche ihre Auflösung; Bieles auch wird sich als verkehrt. willfürlich und mikverständlich, als gleichgültig ober keer erkennen und ausscheiben laffen, indem nichts im Besonderen als ergrundet und begründet angesehn wird als was mit bem ermittelten großen Zusammenhang verträglich ift und nicht bloß in einseitigen Combinationen besteht. Sobald durch Nachdenken über Geist und Bebingungen ber fich bilbenden Mythologie, bas nicht felten von ahnenden, suchenden Sppothesen ausgeben muß und burch geschichte liche Ueberblide ein Begriff eines Gangen, eines Werbens und Wachsens gewonnen ift, kann die Monographie berichtigend ober vervollständigend eingreifen: abgeschlossen aber und allseitig gebrüft wird die Untersuchung boch nur wieder im Bangen werden.

<sup>3)</sup> Brönbsteb do cista aonoa 1834 p. 10. Preller Demeter und Persephone 1837 S. xix. Davon ausgehend machte Stuhr in ben Relisgionssspstemen ber Hellenen 1838 S. x. xii einen wesentlichen Borbehalt, benselben welchen auch A. Schöll sehr wohl geltenb gemacht hatte in ben Berl. Jahrb. 1835 2, 20 f.

Hamptfachen zu verstehen gesernt hat, dem wird es leicht taufend für sich unklare Dinge zu beurtheilen.

Die Absicht, so viel mir möglich, auf die Ursprunge gurud: zugehn und der muthologischen Morphologie nachzuforschen, ist die Beranlaffung geworden zu der Reuerung die Götter nicht je im gangen biftorischen Busammenbang, sonbern einmal nach ben Spuren ihrer frühesten Bedeutung, und in einer zweiten Abtheilung als die Olympischen ober als die der Tempel in mehr geschichts lichen Zeiten barguftellen, womit bann nach bem Blan meiner Borlesungen als britter Theil eine Uebersicht dieser Religionen von Sofrates an bis jum Ende fich verbinden follte. Dag baraus manche Rachtheile entstehen, sehe ich selbst wohl ein und werde mit dem zu erwartenden Tadel wohl großentheils gern übereinstimmen. Aber überwiegend schien mir der Bortbeil der in awei Theile getrennten Behandlung daß ber Unterschied ber beiben weit von einander entlegnen Zeiträume und der Religion in denfelben durch ununterbrochenes Gewahren des in dem einen und in dem andern vorwaltenben Beiftes einen bestimmteren Gindrud machte. Durch ein zu bäufiges Durcheinandermischen des Verschiedenartias ften erbalt die Mutbologie leicht ein caotisches Anseben. Es tann und foll awar die Scheidung nicht streng und vollständig durchgeführt werben; die Culte und die Bildungsarten altester Zeit reichten auf manchen Buntten sehr weit hinab; das Gleichartige einer jüngeren, und so auch was als abgeleitet auf etwas Uraltes beutlich genug schließen läßt, ober auch was hier und ba vorläufig feine Erläuterung turz und bequem finden tann, barf in der alteren Beriode eingemischt ober berührt werden. Götter bie wir aus Bezugen der göttlich lebendigen Natur und bes menfelichen Junern, aus Eindrücken und Ibeen im erften Theil fich bilden sehen, indem ihre Substanz wie Thauperlen aus bem Duft anschieft, laffen fich im ameiten, obgleich fie Rug por Bug mit ber analytischen Erörterung zusammentreffen und nur eine Fortsetzung ober eine Ausmalung bes angelegten Grundriffes abgeben, nun ungestörter burch Reflexion als positive beschauen.

Der Zweck ist erreicht wenn bas in beiben Zeltabschnitten Uebers wiegende bestimmter ins Auge gesaßt, die Hauptsachen aus einem jeden schärfer und massenhafter von einander gesondert werden, ein Unterschied wie der der Jahreszeiten gesühlt wird.

Biele werden nie augeben bag man im Religiosen und Der thischen Beit. Ort. Art und Standpuntte, Ursprungliches und Rachgeabrites. Anglogieen aller Art genau unterscheiben letnen konne: biefen tann ber Dethologe immer nur aus innerfter Ueberzeugung antworten bag ihnen ber Sinn bafur ober bie Uebung, wovon alles tiefere Berftandnif abhängig ift, abgebe. Er wird fich mit Recht berufen auf das was Göthe über K. A. Wolf berichtet, welcher fich nicht von ber Möglichkeit in ber Runft Style und ibre erkennbaren natürlichen und nationalen Entwicklungsgesetze und Beiten zu unterscheiben überzeugen konnte. Gothe selbst, wie er ergablt ), und feine Freunde lernten von Wolf, fcarften ibren Gefchmad an bem feinigen, bereicherten fich burch feinen Beift. "Dagegen läugnete er hartnädig bie Bulaffigkeit ihres Berfahrens und es fand fich tein Weg ihn vom Gegentheil zu überzeugen: benn es ift schwer, ja unmöglich bemienigen ber nicht aus Liebe und Leidenschaft fich irgend einer Betrachtung gewidmet bat und badurch auch nach und nach jur genaueren Renntnig und gur Bergleichungefabigfeit gelangt ift, auch nur eine Ahnung bes zu Unterscheibenden aufzuregen, weil benn boch immer zulet in folchem Kalle an Glauben, an Butrauen Anspruch gemacht werben nug". Daß Gothe und feine Freunde binfichtlich ber alten Runft fich auf bem rechten Wege befanden, hat jeder in bem Berftandnig biefer und der Uebersicht ihrer Werke seitdem gemachte Fortschritt fo Bielen beutlich gemacht daß jeht Wolfs Stepfis Riemanden mehr irr führen tann. Die Griechischen Mothen, empfangen in ber begabtesten Rindesseele, wie an spielenber Sand erzogen von machtigen Geistern, reich ausgestattet ober vielfach entstellt im Durchgang burch die Geschlechter der Menschen, find schwerer als

<sup>4)</sup> Lag: und Jahreshefte 1805. Berte 31, 196.

felbet die Berte ber Griechiichen Boefte und Runft in ihrer moliren Ratur und in ihren Umwandlungen anfaufalfen und die Wittel zu ihrem tieferen Berständnik und ihrer Achreven Unterscheibung au bandhaben, erfobert mehr Mibe und Beduld, Reit und Beharvlichkeit, mehr besondre Uebungen als fich Biele vorstellen möchten. Wenn, wie Creuger gefagt bat, ber Mithologe geboren werben muft, jo find ihm fleber auch die Erziehung zur Wethologio, pewife Reuntwiffe und Usbungen unentbebrlich. Greuzer wollte both wohl nur fagen dag wer barum weil er filt bas religibe Muth! fche teinen Sinn noch Empfindung babe, der mythologischen, auch genauesten ober nicherften Ertlärung mistraue 5), nich nicht viel aubers ausnehme als Manche bie felbft bie Manwer ber exacten Wiffenschaften bei gewissen aftromomitiden, mitroftvrifdien, domischen u. a. Refultaten ihrer Forschung im Berdacht bes Wahns ober leerer Liebhaberei haben, mo ad werr ihnen felbst an aller Anlage und allen Borbedingungen fehlt um folde Betrachtungen und Berechnungen zu faffen.

Um die Götter zu verstehn ift der Götterdienst Schritt vor Schritt zu berückschiegen. Davons folgt indessen nicht daß die gottesdienstlichen Gebränche und Ordnungen in die Danstellung der Göttensehre gemischt oder ihr in Abtheitungen irgond einer

<sup>5)</sup> Ungefähr wie Andre benen es an Sinn sur eine organische, gesetsmäßige Entwidlung in der epischen und tragischen Dichtung der Griechen und an umfänglicher, anschaulicher Aufsassung sehlen mag, auf Untersuchungen über den Inhalt, Zusammenhang, Geist und Gehalt als auf Tränmereien heradsehn, stolz, mit einem vielleicht ganz ehrlichen Setostebewühlten, auf ihr Richtverstehenkonnen und ihre weise Beschränfung auf die eine Seite der Ueberbleibsel, die sprachliche. Auf diese Art verrathen in dem weiten Umsang der Alterthumswissenschaft Ginige selbst in Bezieshung auf diese daß sie an der gemeinen optischen Täuschung leiden wad durch in den andern Wissenschaften und in den Künsten so Vielen Alles um so kleiner und unbedeutender, werthloser erscheint, je weiter es von dem was sie selbst mit großer Emsigkeit und Behaglichkeit treiben, und der, vielleicht dis zum Virtuosenthum ausgedildeten Art wie sie es treizben, absecht.

Art beigegeben werben sollten. Sie find viel zu reichbaltig, eigen: thumlich und maniafaltia als dak fie nicht in ihrem eignen und vollen Aufammenbang behandelt werden mukten, wie ein jeder bedeutende, nach eignen Antrieben und Bedingungen entwickelte Bestandtheil des reichen alterthümlichen Lebens. Das Bertvandte zusammengesakt versteht und übersieht fich leichter, und aus den in sich abgeschloffenen Rreisen, wenn man einen nach dem andern durchwandert, wie man ja auch wieder in jedem eingelnen Preise Rapitel nach den Gegenständen absondert, tritt man wohl aufae-Mart und vorbereitet in jeden der zunächst eingreisenden Rreise Es ift baber gang richtig bag man auch eine besondre Runftmythologie aufzustellen den Gedanken gefast bat, die aber richtig auszuführen noch nicht einmal ein Anfang gemacht ift und welche wiffenschaftlich, und nicht blok compilatorisch bebandelt, eine der schwierigsten und feinsten Aufgaben ist, indem sie durchdrins gende Renntnik der Mythologie sowobl als der Kunst und ihrer Werte erfordert. Man konnte eben so zwedmäßig auch eine poetische Muthologie ausscheiben und ausführen. Es wird taum ber Erinnerung bedürfen bak, wahrend das meifte Ginschlägige ben wissenschaftlichen Sondergebieten, in ber Gotterlebre 3. B. ben Beligionsalterthumern, der Runftmpthologie überlaffen bleibt, in jedem Rreise der gerade behandelt wird, frei fteht aus allen ans bern im Ginzelnen in Erinnerung zu bringen oder zur Erläutesrung heranguziehen fo viel als irgend bienlich icheinen mag.

Uebrigens hat es für mich etwas Mißliches ein so lang vorsbereitetes, seinem wesentlichen Juhalt und seinen Sintheilungen nach durch öffentliche Borlesungen so vielmal hindurchgezognes Wert noch spät in die Welt zu schicken. Das Meiste und Beste was es enthält, wurde auch öffentlich in andern Arbeiten schon von mir gesagt oder berührt, was nun höchstens in größerem Zussammenhang der Zweiselhaftigkeit die es für Viele haben mochte, enthoben oder in seiner Tragweite deutlicher werden kann, während es auf Andre nicht ohne Einsluß geblieben ist. Wieder Andre hat ohne fremden Einsluß ein Zeitalter großer wissenschaftlicher

Reasamteit und Erfindsamteit bas uns trug und ungablige Auf-Marungen nach und nach vermittelte, beren jebe querft als eine fleine Entbedung erfreuen konnte, auf abnliche Standpunkte ber Beurtheilung erhoben und was ich vor mehr als brei Kabrzebnten glauben konnte als eine neue Gestaltung einer febr verwidelten Materie Bielen au Dant vorlegen au tonnen, enthält am Enbe vielleicht in dem großen Ausammenhang der doch erforderlich war, des Läuternden, Sondernden und Aufschlufgebenden nicht fo viel als der großen Anstalt noch werth ift, oder gar der Aufmertfamteit die zu meinem großen Bedauern und gewißlich ohne meine Beranlaffung auf bas Erscheinen bieses Buchs erregt worden ift. Dach bat vielmehr bie unbestimmte hoffnung, über viel Ungewißbeit und Schwanken in Sachen und Anordnungen noch binausautommen, nur all au lang von allem Anfang einer Aufseichnung für Lefer, vom Bornehmen fogar fie ju verfuchen gurudgehalten. Es tommt hingu daß wir gerade in dieser Zeit große Borbereis tungen gemacht werden seben die zu weiteren schönen Aufflaruns gen über die Berhaltniffe ber Franischen Bolter unter fich und biefer Bollerfamilie zu ber Semitischen, in Rleinaften und weiter jurud, führen konnen, so daß eine jeht unternommene Darstellung allzu balb auf vielen Puntten nothwendig ungenügend erfceinen mußte. Gefreut bat mich bag manche fruh ausgestreute, neben Ibeen von Buttmann und R. D. Müller gepflanzte Reime in dem bekannten vortrefflichen, für England, das fonst noch wenig Beruf zu diesen Studien zeigt, einzigen Sandbuch von Reightlev sehr wohl gedieben find 6). Richt geringen Fleiß habe ich verwandt auf die Bergleichung der mythologischen Litteratur, in Frankreich wo insbesondre das große Werk meines hochachtbaren vieljährigen Freundes Guigniaut vor wenigen Jahren zu Ende geführt wurde, und besonders in Deutschland. Denn nichts von der Menge ber Bücher und Abhandlungen die immer zunehmend erschienen

<sup>6)</sup> The mythology of ancient Greece and Italy by Thomas Keightley, second ed. 1838, bic vierte 1841.

find, so weit ste mir zu Gesicht kamen, ließ ich ungeprüft, was ich barum erwähne weil ich widersprechende Urtheile nur selten anführe und angenommen wünsche daß ich im Allgemeinen, wo meine Erklärungen von andern abweichen, Gründe gegen diese gehabt habe?). Die Aussührung dieser Gründe, die ohne viele Rühe, aber auch ohne Freude für mich, ganze Bände füllen würde, müßte jedenfalls wenigstens einem Theil meiner eigenen Ansichten zur Bestätigung dienen. Ich würde dabei hinsichtlich allgemeinerer und allgemeinster Ansichten und vieler einzelnen Punkte auch

<sup>7)</sup> Schellings Philosophie ber Dothologie ift mir erft zugekommen als 22 Bogen meines Buchs abgebrudt waren und ich bas Mf. bis ju Enbe ber Gotter aus ben Sanben gegeben hatte (im Anfang Aprils). Der Berfaffer verfichert gegen Enbe ben Sauptgottern ber Griechischen Theogonie ihre Stelle und damit ihre Bedeutung bestimmt zu baben; bie Grundlage fen begriffen, mas fich nun weiter in allen Richtungen aus ihr bervorbrange, erfobre teine wissenschaftliche Entwicklung, und inbem bie Principien, welche nach ihm eigentlich ben Schluffel ber gangen Mythologie enthalten, am Bestimmtesten im Griechischen angetroffen würben, entbalte fie von allen thatsachlichen Beweisen seiner Theorie bie entscheibenbfte Beftatigung. Er rubmt "feinen Bubbrern Gelegenheit gegeben ju baben, an einem großen Beispiel bie Rraft ber wiffenschaftlichen Methobe tennen gu lernen und welcher Unterschied ift zwischen einer blogen Reihe von Ginfällen und einer Folge gesetmäßig von einem erften Reim aus organisch fich entwidelnber Gebanken" u. f. w. Die "Ginfälle" barf man junachft auf Creuzer beziehen, ba biefer fast allein und häufig (obgleich er allein in der Ginleitung zur Philos. b. Mythol. ausnehmend gerühmt ift), über bie wichtigsten Puntte gurecht gewiesen wirb. Dag auch ich auf einen abfolut philosophischen Standpunkt in Behandlung ber Mythologie mich nicht au erheben vermag, sonbern einen philosophisch bistorischen au behaupten ftrebe, brauche ich taum ausbrudlich zu bemerken. Offenbar bat Schel= ling, nachbem in ben neueren Zeiten viele Gelehrte bie Griechische Diothologie nach ben verschiebenften, meift phyfitalifden Sppothefen munberbar einseitig zu erklaren versucht hatten, von neuem ben Weg vieler alten Philosophen eingeschlagen, ihre eignen philosophischen Ibeen ihr unterzulegen, und es ift fcmer zu fagen, ob babei jene mehr in ber Große und Runftlichkeit ber Theoreme ober an Zuverficht, an Sobeit ber Dictate ober an Tiefe ber Mufion überboten fenn möchten.

Manner bestreiten muffen, mit benen ich sonft in ber Weise ber Auffassung und in bundert andern Bunkten übereinstimme, wie R. Sowend, beffen groke Begabung und Ginfict nicht immer. und bieg nicht immer gang ohne seine Schuld, geborig anerkannt werden, R. D. Müller, L. Preller, bei benen auch perfonliche Berbaltniffe, eben fo wie biefe auch ju Creuger, Gerhard, beren große Berdienste im Allgemeinen und in verschiedener Richtung ich so gern anertenne, mir Widerspruch und Tadel schwer machen Manche Erstlingsversuche von Jungeren verrathen, je weiter fie vom Ziel abschießen, um so mehr Rraft und Gewandtbeit bei fortgesetter Uebung und Erfahrung in bas Schwarze gu treffen - eine Erscheinung die fich vielleicht in feinen andern Untersuchungen so auffallend darbietet als in den mythologischen. Rur ein bartnadiges, felbstgefälliges, prufungefdeues und furgfichtiges Befteben auf faliden Saben und Borausfebungen und ein Befallen mit ben mythologischen Stoffen auf seine eigne Art erfinberifc. geistreich ober witig, wie man benkt, zu tanbeln, führen ju bofen Dingen. Ich schmeichle mir mehr Freunde und Boblmeinende in dem Bolf der Mythologen zu haben und zu finden als Gegner und Abgunftige. Wie es auch sep, so wird jeder Unbefangene fich wenigstens bavon überzeugen muffen daß es mir nicht darum zu thun ift meine Meinungen geltend zu machen, sondern mit ihnen auf den Grund des wirklichen Busammenhangs ber Dinge einzudringen, auf welchem doch almälig so Bieles sich anders berausstellen wird als ich es fab.

Bonn 7. August 1857.

F. G. Belder.

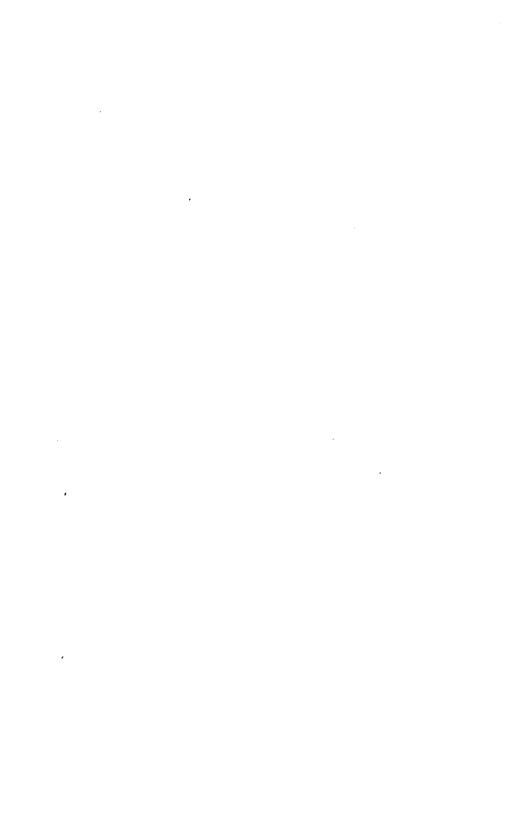

## Inhalt.

## Erfter Beitraum.

## Cinleitung.

| 13. Symbolifche Thiere ber Grie-                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chen 61 14. Symbolisches in ber Men-                                                                            |
| [chengestalt 67<br>15. Lautsymbolik 68<br>16. Rathsel 69                                                        |
| 17. Sinnbilbfiche Zeichen 70 18. Personification 72 19. Wythos                                                  |
| 21. Allegorie 84 22. Die hieratifche Sage, lages                                                                |
| 23. Legende                                                                                                     |
| Dritter ADfanitt. Methobit ber mythologifchen Forfchung. 114                                                    |
| die Götter.                                                                                                     |
| Entwicklung. Kronos unb Mhea, Uranos unb Gaa. 148 29. Kronos als Weltherrscher im goldnen Weltalter, die Kronia |
|                                                                                                                 |

| anbern Himmelserscheinun:                | 55. Bergleichung mit bem Chri=     |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| gen <b>S</b> . 165                       | ftenthum 255                       |
| 32. Beus auf ben Gebirgsgipfeln. 169     | , ,                                |
| 33. Der Olymp 172                        | IV. herrichaftswechsel.            |
| 34. Gigenichaften bes Sochften. 175      | Titanen.                           |
| 35. Zeus ber Menichen fowohl             | 56. Der Mythus ift vorhome-        |
| als ber Götter Bater 179                 |                                    |
| 36. Zeus im Berhaltnig jur               | rijų                               |
| Wasa Mara 488                            | 57. Die Bebeutung bes Mythus. 265  |
| Aefa, Wöra 183<br>37. Zeus schaffend 193 | 58. Der Titanenkampf nach De-      |
| 31. Deux implient 195                    | fiobus                             |
| Chining Country to the District          | 59. Pachkänge bes Titanen=         |
| Ginige Hauptculte bes Beus.              | mythus 287                         |
| 38. Der Dodonaifce Pelasgifche           | TO STRUCTURE OF A COMP             |
| Beus 199                                 | V. Anfange ber naturphi:           |
| 39. Der Hellenische Zeus 203             | losophie. Theogonie.               |
| 40. Zeus Attaos 204                      | 60. Die Götter aus bem Baffer. 291 |
| 41. Zeus Laphystios 205                  | 61. Chaos ber Anfang ber           |
| 42. Beus in Athen 206                    | Dinge 293                          |
| 43, Zeus Olympios und Re-                | 62. Bermittlung bes alten Glau-    |
| meäos 209                                | bens und bes theogonischen         |
| 44. Der Arfabifche Beus 210              | Mythus 295                         |
| 45. Zeus bei ben Dorern 213              | 21717-2                            |
| io. gam va va zvaa 210                   | VI. Die Gotter.                    |
| II. Naturgötter.                         | 63. Athene 298                     |
| 46. Götter ber Griechen gleich           |                                    |
| benen ber Barbaren 214                   |                                    |
| 47. Gefühl für bie Natur . 215           | 64. Ga, Ga, Se 321                 |
| 48. Zeichen und Bilber ber               | 65. Das Götterpaar von Sa-         |
| Götter 218                               | mothrate. Kabiren. Her=            |
| 40 Cia Maha 000                          | mes. Kabmos ober Kabmi=            |
| 49. Die Beda                             | 108 328                            |
| ML Die Reform.                           | 66. Hermes                         |
|                                          | 67. Etos 348                       |
| 50. Die eigenthumlich Griechi=           | 68. Dione in Dobona 352            |
| sche Gestaltung ber Götter. 229          | 69. Adhāa                          |
| 51. Urfachen ber entstanbenen            | 79.: Gera uns Debe, Gileithpia,    |
| Geistesbewegung 232                      | Nymphen, Charis 362                |
| 52. Borläufige Ueberficht bes            | 71. Demeter 385                    |
| neuen Systems 238                        | 72. Persephone und Albes . 392     |
| 53. Rationaliftifche Auffaffung          | perjeppite and saides . 332        |
| ber menfchenartigen Götter. 244          | ٠.                                 |
| 54. Gute und nachtheilige Fol-           | 73. helios 400                     |
| gen bes Dogma ber men=                   | 74. Ares                           |
| fcenartigen Götter 248                   | 75. Diony [08                      |
| , , : : : : : : : : : : : : : : : : : :  |                                    |

ŀ

| 76. Diompfos bes Zens unb<br>ber Semele Sohn S. 434                                                      | Orte. Pholis, Lolris,<br>Afarnanien, Actolien (La:                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77. Pan 451                                                                                              | phria), Sikyon, Kreta                                                                                                                                                                                                            |
| 78. Der urfprüngliche Apollon,                                                                           | (Britomartis, Aphäa) . 594                                                                                                                                                                                                       |
| Helios = Apollon 457                                                                                     | 100. Artemis bie Letoibe 598                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berichiebene Apollone.                                                                                   | 101. Diosturen 606                                                                                                                                                                                                               |
| 79. Rarneios, ber Schaafapol=                                                                            | 102. Der hundsftern, Sirius. 615                                                                                                                                                                                                 |
| Ion 469                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                |
| 80. Der Ampfläische Apollon. 472                                                                         | Basser und Feuer.                                                                                                                                                                                                                |
| 81. Der Lyfische Apollon, Gre-                                                                           | 103. Rereus und Thetis 616                                                                                                                                                                                                       |
| thymios, Smintheus u.                                                                                    | 104. Poseibon 622                                                                                                                                                                                                                |
| f. m 476                                                                                                 | 105. Ino Leufothea 643                                                                                                                                                                                                           |
| 82. Apollon als heerbengott                                                                              | 106. Phortys. Glaukos Pon-                                                                                                                                                                                                       |
| wie der Karneios 485                                                                                     | tios. Proteus. Triton.                                                                                                                                                                                                           |
| 83. Ariftaos 487                                                                                         | Amphitrite 645                                                                                                                                                                                                                   |
| 84. Der Attisch Jonische Apol=                                                                           | 107. Flüsse 652                                                                                                                                                                                                                  |
| Ion Patroos 491                                                                                          | 108. Nymphen 656                                                                                                                                                                                                                 |
| 85. Apollon Agpieus 495                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86. Apollon Delphinios 499                                                                               | 109. Бербайов 659                                                                                                                                                                                                                |
| 87. Apollon und Artemis als                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zwillingsföhne ber Leto;                                                                                 | 110. Aphrobite 666                                                                                                                                                                                                               |
| bie Dibymaischen 511                                                                                     | 110. 449.22011                                                                                                                                                                                                                   |
| OO Straffen han O.L. II.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 66. Apouon per retoide, der                                                                              | VII. Riebere ober Reben=                                                                                                                                                                                                         |
| 88. Apollon ber Letoibe, ber Delisch = Pythische 530 "                                                   | VII. Riebere ober Reben= götter.                                                                                                                                                                                                 |
| Delisch = Pothische 530 "                                                                                | götter.                                                                                                                                                                                                                          |
| Belisch per retoide, ber Delisch : Bythische 530 "  89. Selene. Mene. Endy:                              | götter.<br>111. Augemeine Bemerfungen. 676                                                                                                                                                                                       |
| Delisch : Pythische 530  89. Selene. Mene. Endy: mion 550                                                | götter.                                                                                                                                                                                                                          |
| Delisch: Pythische 530" " 89. Selene. Mene. Endy:                                                        | götter.<br>111. Allgemeine Bemerkungen. 676<br>Götter ber Ratur.                                                                                                                                                                 |
| Delisch : Pythische 530 "  89. Selene. Mene. Endy: mion 550  90. Artemis einzeln in vielen Gestalten 560 | götter. 111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur. 112. Cos 681                                                                                                                                                           |
| Delisch = Pythische 530  89. Selene. Mene. Endysmion 550  90. Artemis einzeln in vielen Gestalten        | götter. 111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur. 112. Eos 681 113. Iris 690                                                                                                                                             |
| Delisch = Pythische 530  89. Selene. Mene. Endysmion 550  90. Artemis einzeln in vielen Gestalten        | götter. 111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur. 112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692                                                                                                                               |
| Delisch = Pythische 530  89. Selene. Mene. Endysmion 550  90. Artemis einzeln in vielen Gestalten        | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Eos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692 115. Jafion 693                                                                                                             |
| Delisch = Pythische 530  89. Selene. Mene. Endysmion                                                     | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Natur.  112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692 115. Jafion 693 116. Horen 693                                                                                              |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692 115. Jafion 693 116. Horen 693                                                                                              |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Natur.  112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692 115. Jafion 693 116. Horen 693                                                                                              |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692 115. Jafion 693 116. Horen 693 Götter ber Menschennatur, rörperlich unb geistig.                                            |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 693 116. Horen 693 Götter ber Menschennatur, rörperlich und geistig. 117. Päeon 695                                             |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos 681 113. Iris 690 114. Hebe 692 115. Jasion 693 116. Horen 693  Götter ber Menschennatur, förperlich unb geistig.  117. Päeon 695 118. Charis, Chariten 696 |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos                                                                                                                                                             |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos                                                                                                                                                             |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos                                                                                                                                                             |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos                                                                                                                                                             |
| Delisch = Pythische                                                                                      | götter.  111. Augemeine Bemerkungen. 676 Götter ber Ratur.  112. Cos                                                                                                                                                             |

#### IVE

Blog poetische, vorübergebenbe Personificationen. 125. Binbe, Reren, Ateund Liten, Eris, Phobos und Deimos, Apdomos, Sppnos und Chanatos, Craum, Offa und Pheme . . . . . . . . 707

### Der Menfc.

| 126. Die Beltalter S. 72        | 1 132. Giganten Typhoeus 787       |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 127. Damonen, erfte und zweite, | 133. Tobtenbienft ober Graber:     |
| ober = und unterirdische        | teligion 794                       |
| 988 achter 73                   | 1 134. Das Reich bes Albes . 798   |
| 128. Die vier Japetiben 74      | 3 135. Die Seele, ber Berstanb     |
| 129. Prometheus und Pandora 75  | 6 ober Geift 805                   |
| 130. Die Sinflut 77             | 0 136. Strafen nach bem Tobe . 816 |
| 131. Des Menfcen hertunft,      | 137. Elyfton 820                   |
| Autochthonie 77                 |                                    |

## Griechische Götterlehre.

Erfter Zeitraum.

L i

In religionibus veterum, imprimis Graecorum, pervestigandis studia doctorum fervent quum maxime, neque ea res fis solis, qui antiquis litteris operam dant, videtur gravis esse, sed quisquis varium et multiplicem generis humani cultum, pietatis ac sapientiae incrementa et decrementa per aetatum vicissitudines saepe alternantia, cognoscere cupit, philosophus, historicus, theologus, denique omnes qui a liberali eruditione non alieni sunt, his quaestionibus advertunt animos.

A. Boeckh 1830.

## Eiuleitung.

|  |   |  | • |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |

## Einleitung.

## Erfter Abschnitt. Gefchichtlich.

#### 1. Somer.

Homer reicht gleich einer Gebirgsspige burch einen alles Land überbedenben Wolfenbimmel allein zu uns berüber und fteht auch abwärts in ber Zeit als unmittelbares Denkmal noch lange bin allein. Er ift in ber Geschichte bes Beiftes auch baburch eine unvergleichbare Erscheinung bag er bie wirkliche Götterwelt feiner Zeit wie kein anbres frühftes Nationalgebicht so treu und vielumfaffend überliefert. Wir lernen aus biesem, bas zwar mit großer bichterischer Freiheit behandelt ift, einen in fich wohl aufammenbangenben Götterglauben fennen, fo gefchilbert bag aus beffen gegenwärtiger Gestaltung auf frühere Entwidlung vielfach geschloffen werben fann. Die Beit ift vorüber wo bie Homerischen Götter als Geschöpfe ber freien Phantafie ober als allegorische Versonen nach abstracten Begriffen galten und wo bie homerische Mythologie felbst auch bie alteste zu sen schien weil bie Urtunde welche fie enthalt, bie alteste ift. Läßt fich aber aus anbern Sagen und Gebrauchen und aus Denkmälern bie aus Zeiten vor homer berrühren, viel entnehmen, so muß boch er bie ganze Untersuchung auch über bie altesten Religioneverhaltniffe leiten und zur Bestimmung bes eigenthümlich hellenischen in ben Grundzügen ber Religion als bas wichtigste hülfsmittel gelten.

Die homerische Mythologie als die alteste zu nehmen ware baffelbe als wenn man behauptete, bag ber gesammte Sagenftoff tein almaliges Wachsthum erfahren babe, bag bem Bug eines verbundeten Beers gegen bie fast unbezwingliche Burg bes reichen Troischen Landes nicht Jahrhunderte solcher Fehben amischen Geschlechtern und Stabten wie wir aus homer selbst fie tennen und andre gang unbefannte Buftanbe vorhergegangen seven, wie wieber Jahrbunderte vergangen find bis bie Sagen vom Troischen, vom Thebischen Krieg burch bobe Poesie unvergangliche Gestalt erhielten. Domer ift baber, wie bie alteste, so in Bezug auf die Griechische Religion eine febr junge Quelle und seine Sprache giebt uns einen ungefähren Magstab ab ber Geistesarbeit und ber Kormenwandlungen, die, wie sie in ihr sich kund geben, so auch in ber Mythologie einer solchen nationalen Ausbildung vorausgebn mußten, bevor homer fie von bem Standpunkt seiner Zeit und feiner epischen Entwürfe barstellte. Die Griechische Religion bat binter ber Zeit homers nicht bloß ben langen Zeitraum gehabt ber zur Entfaltung und Bereinbarung fo manigfaltiger und finnreicher Bilbungen bis zu biesem alle andern Mythologieen weit überragenden Grabe ber Vollendung und bes geistreich freien Spiels ber Poesie vorausgesett werben muß, sonbern noch einen anbern, in welchem ein von bem zu Tage liegenden Auftande ber Bilbung gang verschiebener, eine andere Art ber Auffassung ber Welt und ber Gottheit, andre Richtungen und Bedürfnisse bes Geistes in Vorstellung und Cultus berrichend waren.

Als vor mehr als fünfzig Jahren ein heller Kopf aus Gründen ber Griechischen Sprachbildung das Borurtheil der Pelasgischen Rohheit bestritt 1), konnte er nicht ahnen, wie

<sup>1) 3.</sup> Bujat in ber Epistola vor Baldenaers Callim. Elegiar, fragm. pag. 19.

viel auch bie Mothologie vermittelft ber Anglose und ber Beraleichung innerhalb ibres weiten Kreises auf Griechischem Boben und vieler anbern Religionen bagu beitragen könnte, um ben ursprunglichen Buftanb bes Griechenvolls, fein Erbeigenthum. wonach bas Berbienft seiner burch fich selbst erlangten Erziebung zu bemeffen ift, in ein andres Licht zu feten als bas in welches fie versett worden war burch ben von vielen ber Alten übertriebenen Gegenfat ber entwidelten Bilbung. Als wir bie alten Städtemauern und ber Atriben, bes Minpas faunenerregende Grab = und Schatgewölbe fennen lernten, ba behnte fich ber Blid in bas Alterthum ploplich aus und aus einer Art bes Sandwerts fonnte viel über ben Buftand von Bölfern aeldloffen werben, ben alle Welt fich weniger vorgeschritten gebacht batte. Wenn es möglich ware einen Kreis von religiösen Vorstellungen aus bemselben Zeitraum, bie nur burch fritische Forschung nach und nach erfannt werben konnen, in ihrer Rernhaftigfeit und Fruchtbarkeit, mit gleicher Augenscheinlichkeit und Wirkung auf ben Geift hinzustellen als worin biefe Überrefte uns por unfern ftaunenben Bliden ftebn, fo murbe bie aus Unkenntniß geringe Borftellung von ben Anfangen ber Griechischen Geschichte fich noch ungleich mehr erweitern und glanzend erhellen. 3m Somer febn wir die Mythologie ber Götter, bie früher war als bie Runstform bes Epos, wie einen prangenben Bluthenbaum por uns. Sie ift ermachfen aus bem Geifte ber Nation: ber einfachere alte Glaube, aus bem sie ihre Wurzeln getrieben und sich stufenweise erhoben bat, liegt verborgen. Aber auch bas Wenige mas wir bavon mit Bestimmtheit nachweisen konnen, reicht bin um ber Borgeit wovon feine ausbrudliche Runde gegeben ift, einen bedeutenben Inhalt zu verschaffen und so auch von bieser Seite bie Griechen in ein bestimmteres Verhältniß zu andern berühmten Bolfern Wir haben in ben ber Mythologie zu Grunde lieau seken. genden Anschauungen und Ahnungen bas Erzeugniß eines früheren Zeitalters, wie bie Naturforscher eine untergegangene

Thier- und Pflanzenwelt an das Licht hervorzuziehen, in dunkeln Schachten zu erspähen und wenigstens im Allgemeinen nachzusweisen, und aus Homer selbst ist der beste Aufschluß zu geswinnen auch über die Anschauungsweise welcher sein Zeitalter entwachsen war. In seinen Ursprüngen begriffen ragt das Religiöse aus der Geschichte der Bölker hervor wie ein hoher Thurm über das gewöhnliche Treiben der Menschen hinweg in weiter Ferne noch sichtbar bleibt.

### 2. Die Arische ober Indoeuropäische Sprachenfamilie.

Bon ber neuen vergleichenben Sprachwissenschaft aus ift ein großes Licht auf alle Geschichte und Mythologie gefallen, besonders auch auf die Griechische. Im Allgemeinen scheinen bie westlicheren Bölfer früher von bem Iranischen Sochland ausgegangen und immer weiter vorgeschoben worben zu fenn. Im Berhaltniß ber Zeit und ber Entfernung muß bie Sprachverwandtichaft loderer und untenntlicher geworben feyn. ben einander näher gebliebenen Bölkern, als Iraniern und Inbern, Griechen und Italifern, Deutschen, Letten und Glawen ift auch eine größere gegenseitige Beziehung zu einander naturlich. Bablt man acht große Sprachenfamilien, die obigen fieben nebst ben Relten, Reltiberiern, bie aus bem Urstamm entsproffen, nach ihren besondern Stammesarten, Bobnorten, Schickfalen in immer größeren Eigenthumlichkeiten und Berschieben= beiten auftreten, so ift bie Burudführung einiger Sprachen, wie ber Armenischen, ber Albanefischen und ber Lykischen, auf ben Urstamm noch ganz neu 1).

<sup>1)</sup> Um bie lettere hat sich Lassen ein großes Berbienst erworben in ber Abhandlung über die Lytischen Inschriften und die Sprachen Kleinsasiens in der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 10, 329—388. Die Lytische Sprache hatte nach ihm die nächsten Berührungen mit der Griechischen, wich aber in mehreren Puntten zu sehr von ihr ab um als eine Griechische Mundart gelten zu können. Eben so die Phrygische.

Die Religionen bieser Bölkersamilie haben eine allgemeine Übereinstimmung in ihrem Bezug zur Natur und zum Polytheismus, wodurch sie sich start von den Semiten unterscheiden, aus denen Moses und die Propheten und ein Mahomed hervorgehn konnten. Die besondre Natur beider Stämme, auch der Boden, dann die Stufen der Entwicklung der Gedanken waren verschieden.

In hinficht bes ursprunglichen Culturftanbes ber Arischen Bölfer ift besonders bemerkenswerth die Gemeinsamkeit ber Borter für Kelbfrüchte, Gerfte ober Spelt ober Getraibe, Cea 2), für die gahmen Thiere 5), für die Familienglieder 4), die für bas Saus, bas Pflügen, bas Weben ), auch bas Mahlen. A. Ruhn hat in einem Programm bie Übereinstimmung im Sanstrit, in ber Griechischen, Lateinischen und Deutschen Sprache nachaewiesen in Bortern ber Familie und Berwandtschaft, in folden für Boll und herrscher, bie Sausthiere, ben Aderbau, awei Getraibearten 6). 3m Rigveba kommen Stäbte und Dor-Auch in ber Mythologie wird bas Gemeinsame in hauptsachen und besonders auch in charakteristischen Nebenzügen immer reiner und bebeutender hervortreten, je mehr man fich auf bas Einleuchtenbe und Erweisliche beschränkt; und eben so werben vermuthlich kunftigbin Untersuchungen, Die zu ben schwierigsten gehören und bisher oft als die leichtesten obenhin be=

<sup>2)</sup> Laffen Indische Alterthumskunde 1, 247. 531.
3) S. 551.
4) S. 813.
5) S. 814.
6) Bur ältesten Geschichte der Indogerm. Bolter Berlin 1845. Bgl. Pott in der hall. Encytl. Th. 18. Indogerm. Boltestamm. Reulichst stellt eine "Geschichte der Arischen Civislisation" von Max Müller das Gemeinsame in den Sprachen die eine Ursprache gleich dem Latein für die Romanischen erkennen lassen, sehr ansschaulich dar in seiner Abh. über vergleichende Mythologie in den Oxford Essays 1, 11—32, wo namentlich auch die Zahlen von eins die hundert, in mehreren dieser Sprachen auch tausend, von wilden Thieren Bär, Bolf und Schlange, dann von Nachen, Ruder (nicht Meer), Metallarbeit zu bemerken sind. Die kriegerischen Ausdrücke sollen in allen diesen Sprachen ganz verschieden sehn.

handelt wurden, aus dem Geldenlied Arischer Bölker einsache Grundzüge mythischer Natur, auf die es wie geimpft ist, Erinnerungen aus der gemeinsamen Heimat in bestimmtem Zusammenklang erkennen lassen. Auf eine wunderbare Einstimmung
der Rechtssormen und Säpe in verschiednen Ländern dieses
Bolksstamms machte J. Grimm ausmerksam 7). Bekannter
sind die Gottesurtheile im Griechischen, in Indien und in
Deutschland. Wie die Kinderspiele in vielen Gegenden, wohin
der Arische Stamm gelangt ist, dieselben sepen, ist verschiedentlich nachgewiesen worden.

Durch den Fortschritt der Sprachwissenschaft ist der Irsthum der Berleitung der Griechischen Götter aus Ägypten wie mit einemmal auch denen, wenn sie anders davon Kenntniß nehmen mögen oder nicht allzu befangen in spissindiger Geslehrsamkeit sind, einleuchtend geworden die nicht ohnedas sich über den Standpunkt Herodots und über die wirkliche Beschaffenheit der Griechischen Geschichte und Religion klar geworden waren. Wenn dieß seit einem Menschanalter eigentlich keine großen Schwierigkeiten hatte, so blied doch zu Widerlegungen und Deductionen ein großer Stoff, während es jest, wo man mit gleichem Fug von China als von Ägypten oder auch vom A. T. ausgehn würde, vergönnt ist die Griechische Mythologie in ihrem unbestreitbar im Allgemeinen richtigen, wenn auch erst sehr almälig noch vollständiger aufzuklärenden Zusammens hang und Ausgangspunkt ungestört zu erforschen.

### 3. Die Einwanderung.

Die Griechischen Stämme trafen bei ihrer Einwanderung aus Asien frühere Bewohner, wie alle ihre Franischen Stammverwandten, in Indien z. B. die Arpa, wie sie in den Beda
sich nennen, am Indus und Ganges auf schwärzliche Urbewohner stießen, die näheren Berwandten der Griechen in Ita-

<sup>7)</sup> D. Rechtsalterth. G. XIII f.

lien auf bie sogenannten Aboriginer. Prichard unterscheibet in seiner Naturgeschichte bes Menschengeschlechts bie Iranischen Bolfer und die allophylischen als frühere und robere. Namen Arier führten bie Meber ehmals bei Allen, fagt Berobot (2, 62) und Ariene behnte fich nach Strabon aus bis au einem Theil ber Perser und Meber und auch zu ben nordlichen Battrern und Sogdianern, weil sie beinahe biefelbe Sprache hatten (15 p. 724, 11 p. 510). Aescholus nennt Arisch für Persisch 1), Bellanifos Persisches Land Aria. Bendavesta aber wird das ersterschaffne, das beilige Land die Duelle ber Arier genannt, Airvanem vaego. Unter ben Grieden und ben ihnen junachft ftebenben Abzweigen bes gemeinfamen Raufasischen ober Indogermanischen Boltsftamms finden wir ben Namen Arier nicht vor. Für bas Thrakische Land ward neben Verte ber Name Aria angeführt ?). In ber Germania bes Tacitus find Arier einer ber machtigften Stamme ber Liaver (43). Die Einwanderung nach Indien, welche später erfolgt ift als die westliche, wird um ober por bas Jahr 2000 gesett, die Entstehung ber Bedischen hommen, "nach bem bochften Ansatz ben man bis jest, übrigens auch nur aufs Gerathewohl gemacht hat, um 1400, als biefe Arva noch wesentlich auf bas Penbschab beschränkt waren" 5). Alle Untersuchungen über die Trennung ber Slawen vom großen Franiichen Stamm und ihrer Festsetzung liegen aufferhalb ber Grengen ber mabren Geschichte, wie ber grundliche Schaffarit fich überzeugt hat 1). Auch wie boch binauf Die Bolter Griechischer Bunge in ihrem Lande ju segen seven, ift völlig bunkel. Ihre Einwanderung, die wahrscheinlich nicht auf einmal erfolgt ist, konnte weit älter gewesen seyn als ihre Genealogen abnten. wiewohl bestimmte Grunde dieß anzunehmen bis jest nicht nach-

<sup>1)</sup> Chooph. 418. Hesych. Ageiac. In den Keilinschriften nennt Darius sich "einen Perfer, den Sohn eines Perfers, Arier und von Arisscher Abdunst".

2) Steph. B. Gefag.

3) A. Beber in der Allgem. Monatsschr. 1853 S. 668.

4) Sl. Alterth. 1, 531.

gewiesen zu senn scheinen. Es ift keine Spur wie etwa bie von ben Asen in Stanbinavien ober bie auch nach Deutschland gebrungne Sage von Dbins herfunft aus bem Often 5), ober bie von ben Komren, welche zwar von ber Art ber ausschließ= lich gemachten Sagen ift, so wie bie in ben Buranas von ber hertunft aus Norden, während die Beda teine Erinnerung verrathen. Die Griechen hatten früh und spät keine Ahnung eines ursprünglichen Zusammenbangs mit ber Affatischen Welt, wenn auch wohl einige Namen, wie Javetos, Minos (Indisch Manus, Deutsch Mannus, Manis, wie Laffen zusammenstellt) mitgebracht maren. Insofern batte ber Aanptische Priefter Recht, ber nach Platons Timaos mit Bezug auf Phoroneus und Niobe und die Abkömmlinge bes Deukalion sagte: Solon, Solon ihr Bellenen seph boch immer Kinder und einen Bellenischen Greis giebt es nicht. Aus biesem Mangel an Trabition kann weber auf bie Größe von Wechseln und Verwirrungen, noch auf eine baraus etwa hervorgegangne Berwilberung geschlossen werben. Die Art und ber Geift ber Bolferschaften, auch die Natur ihres Landes brachten es mit sich daß biese noch mehr als andre anderwärts, bei behaalicher Beschränktheit und geschlossenster Bollsthumlichkeit, in ihrem Boben bie Welt faben, ohne viel barüber hinaus ober in bie Zeit rudwarts ju schauen. Glaube an Autochthonie, ben auch andre Bolfer hegten, konnte bei ihnen tiefe Wurzeln schlagen, ber bag bie Götter ihres Landes zuerst alles zum Leben Nothwendige und Ersprießliche bargeboten und gelehrt batten, fich weit verbreiten. Dag Denichen in Arkabien ichon por bem Mont an ihrer Stelle geme= sen seven, konnte gebacht, die aus der Urheimat mitgebrachten verbunkelten Sagen und Vorstellungen von einer allgemeinen Flut, von einem Götterberg, von Weltaltern u. f. m., manche gemeinsame Thiersymbole, Sternbilber, auch Zeiteintheilungen fonnten auf ben Griechischen Boben übergetragen worben fenn

<sup>5) 3.</sup> Grimm Gefchichte ber D. Sprache 2, 770.

ohne daß man späterhin danach fragte woher sie gekommen sepen. Den philosophischen Theorieen späterer Zeiten über den Ursprung der Cultur aus dem Thierischen, die oft und lang als historisches Material um die Culturstufen des ältesten Griechenlands zu beurtheilen mißbraucht worden sind, waren Mythen vorausgegangen von einheimischen Bringern des Feuers wie Prometheus, Phoroneus, von dem Urmenschen Pelasgos dem Entwilderer der Arkader, von Kentauren als Halbthieren D. Die Götter waren geboren auf Griechischem Boden aller Orten.

#### 4. Urbewohner Griechenlands.

Befataos ber Milesier saat bag vor ben Bellenen ben De= loponnes Barbaren bewohnten, indem er zu Droopern, Kaukonen, Pelasgern die Worte "andre Solche" hinzusest, und bem fügt Strabon bei baß fast gang hellas vor Alters von Barbaren bewohnt gewesen zu seyn scheine (7 p. 321), was auch Pausanias annimmt (1, 41, 8). Barbaren bewohnten querft Bootien, Aoner, Temmifer, Leleger und Hyanten, fagt Strabon (9 p. 401), ganz Kreta, Herobot (1, 173). folchen Angaben haben wir keinen Salt, ba ber unbestimmte Name ber Barbaren, βαρβαρόφωνοι in ber Ilias (2, 867), ungefahr wie welfc, frühzeitig, im Gegensage ber Bellenischen Sprace und Bildung, nicht bloß ben gang verschiedenen Völfern wie Aegypter und Phonizier, und ben ben Griechen verwandten Thrakern, Phrygern, Lelegern, welche D. Müller halbgriechische Stämme nennt (Dor. 1, 202), sondern auch

<sup>6) &</sup>amp; hopes desemos, lageneres II. 1, 268. 2, 743, ben Menschen entgegengesetzt Od. 21, 303. Daß bie Shoes auch ber Mias nicht anders ju verstehen seben, habe ich, eine frühere Abhandlung berichtigend, unter Ansthung von Tacitus Germ. extr. Hellusios et Oxionas ora hominum vultusque, corpora atque artus ferarum gerere, schon vor Ersscheinung von Riebuhrs Länders und Böltertunde S. 160, angedeutet in einem Busat Al. Schr. 3, 550. Urist, halb Bock, halb Mensch giebt einer höhle bei Loch Katrine in den Schottischen hochlanden den Ramen. Walter Scott zu Lady of the lake.

ben alteften, in andre früher ober sväter verwachenen Briechens stämmen, wie z. B. von Strabon in der Schlußfolgerung daß faft gang hellas ehmals von Barbaren bewohnt gewesen sev. ben Belasgern, Droppern, Kaufonen, Aonen, Temmikern, Ovanten gegeben wird. Gebr annehmbar ift die Ansicht Berobots (1, 58) bag bas Hellenische Bolt, bas seit seiner Entstehung offenbar bieselbe Sprache gebrauchte, als es sich von bem Belasgischen trennte (als besondrer Stamm bervortrat). fdwach, von einem fleinen Anfang ausgebend zu einer Menge ber Bölker (von hellen stammend 8, 44) wuchs, indem bie Pelasger vorzüglich und gablreiche andre barbarische Bolter gu ihm (und seiner Sprache) binzutraten; vorher nemlich scheine auch bas Pelasgische Volk noch barbarisch, keineswegs groß, gewachsen zu fenn. Wenn Thraker zu einer gewiffen Zeit in Photis. Bootien und weiterbin unter bie Griechen eingebrungen find, fo läßt fich aufferbem mit Bestimmtheit nur bas große Bolt ber Leleger, beffen Berhältnig zu ben Rarern bis jest noch ein Rathsel ift, als Vorbewohner und bis zur nach und nach erfolgten Austreibung ober Unterbrudung, Mitbewohner ihres Bobens erkennen. Auch kommt wenig ober nichts barauf an ob manche ber Stamme bie bier und bort, aber nur auf Griechischem Boben, genannt werben und in ben fich bilbenben Griechischen Staaten untergegangen find, ben Pelasgern ober einem "halbgriechischen" Zweig angehört haben. Denn wenn es schon seine Schwierigkeiten hat bas Reltische und bas Slawische in vielen nachmals Deutsch gewordenen Gegenden Deutschlands bervorzuziehn, so fehlt es uns im boberen Griedischen Alterthum allausehr an Mitteln um mit einigem Erfolg und Nugen in ahnliche hochft specielle und bedingte Untersuchungen einzugehn. Die Berbreitung ber Leleger aber über einen großen Theil Griechenlands, ber Inseln und ber Affati= schen Kuste aufmerksam zu verfolgen ist unerlaßlich 1).

<sup>1) 28. 3.</sup> Colban über b. Karer u. Leleger im Rhein. Duf. 1835, 3, 89-128.

ihnen sind auch im Eult auf manchen Punkten Überbleibsel wahrzunehmen und wenn in Lakonien der Ampklaische Gott nach seiner ältesten dualistischen Form und die Dioskuren von ihnen beibehalten sepn sollten, so zeigt dieß wie start die Leleger dort einst gewesen sind. Ob manche der underühmteren Stämme Griechisch oder Lelegisch oder sonst darbarisch gewesen sepen, kann auch die Etymologie nicht entscheiden, da wir nicht das Berhältniß der Griechischen Mundarten zu den "halbgrieschischen" kennen, die unstreitig sehr viel Gemeinsames hatten.

#### 5. Bielstämmigkeit.

Bie bervorftechend immerbin ber Stamm ber Belasger erscheinen mag, so sind die andern, die an Alter im Lande ibnen jum Theil gewiß nicht nachstanben, nicht ju übersebn. bie Minver, Athamanen, Salmonen, Lapithen, Phleaver, Magneter, Belloper, Doloper, Menianen, Moloffer, Grafen, Perrhaber, Lofrer, Phofier, Die Bettenen, Monen, Temmiter, hpanten, Rabmeer, Booter, Abanten, Gephyraer, Thesproter, Aethifer, Rureten, Aetoler, Rephallenen, Taphier, Teleboer, Ephyrer, Marnanen, die Rranaer, die Epeier, Pylier, Kynurier, Artaber, Kreter u. a. In unbestimmbar viele, jum großen Theil den Ort oft wechselnde Bölkerschaften war von Anfang an die Nation gespalten und auch vor ben Lelegern und ben Pelasgern burfen wir uns andre burcheinander getrieben benten, so bag bas Gewimmel ber erhalmen Ramen und Sagen nur als ein überreft von vielen verschollnen erschiene. rend es unerlaglich ift, mit vorsichtiger Unterscheidung ber bochft ungleichen und vielfach einander widersprechenden Rachrichten, auf bie Alterthumer ber Bolterschaften einzugebn, bie für nichts ergiebiger sind als für bie Religionen, wird es boch leicht eben so nuglos ober tauschend als es mühvoll ift, biese Ausammenhange, biefes Ineinanderfließen ber einander weichenden Bevölkerungen mit allzu eifrigem Glauben ober spissindiger Combination zu verfolgen.

Die vielen fleinen Stämme erhielten fich neben einander wohnend und auch bei verandertem Wohnsig in Absonderung. xand opac wie Strabon sagt (7 p. 321), so baß 3. B. bie Messenier nach 300 Jahren Epaminonbas in ihre beimath surudführte und alle auch einverleibt in mächtigere ihre Götter und Gebrauche beibebielten, so wie es bie Rolonieen auf frembem Boben thaten 1); insbesondre auch die Landge meinden welche burch Eroberung eine fammfrembe Berrichaft in ber Stadt erhalten hatten. Jamblichos fagt, noch jest fen aus ben Opferaebrauchen zu erkennen, woher bie verschiebnen Samos bewohnenden Stämme abstammten (V. P. 4, 18). Eben fo geschah in andern Ländern, wie 3. B. nach Reoforus bie Friesen im Dithmarichen als besondre Genoffenschaft wohnten. Es opferte aber ein Andrer einem andern ber ewigen Götter, fagt homer (Il. 2, 400). Bei bem Sonberleben in Gauen war iebe Bolksgemeinbe eine Welt für fich, mit ihrem eignen Gott auffer Zeus und etwa einem Flug und Rymphen bazu: und auf bie gemeinsame Berehrung bieses Gottes war eine jebe, so wie jebe Art von Berein auf irgend ein göttliches Wesen begründet. Die Einerleiheit bes Cultus ift baber für bie früheren Zeiten bas sicherfte Zeichen gemeinsamer Abkunft. Ein jeber in seiner Besonderbeit wurde ein treueres Bilb ber ursprünglichen Griechischen Religion geben als sie uns geschichtlich erscheinen kann, ba wir überall schon zusammenge tretene ober unter einander gemischte Stamme antreffen. Bielheit ber Götter wird besonders baburch vermehrt bag bieselben Gottheiten, besonders bie ber Erbe, ber Sonne und bes Monds, bes Meers an verschiednen Orten verschiedne Namen und Charafter empfangen batten, bie bann von verschiednen Seiten ber an bemselben Orte ausammentreffen konn-Aber auch berselbe Gott erhielt leicht bei ber Wandes ten 2).

Strab. 4 p. 179.
 Schol. II. 2, 400 τὸ δεῖον φύσει μὲν
 οὐ πολύ, θέσει δὲ πολύ.

rung in andre Gegenben andre Eigenschaften burch Anwendung auf beren Gigenthumlichkeiten ober anbre Ramen, spaltete fich burch veranderte Prabicate, fo bag bann mehrere Götter unter einem in Bezug auf fie generischen Ramen, wie Apollon, Artemis, Athene, wieber ausammengefaßt erscheinen. Rinder wohl ben Mond ihrer heimath für einen eigenen nebmen, wie die Madonnen verschiebener Orte oft verschiebene waren, so bag man in Ludwigs XI Zeiten neben ber Dame de Clugny eine Reibe andrer anrief und noch jest in Rom eine ber andern einmal im Jahr bem lieben Bolt zu Gefallen einen Befuch abstattet, so entstand nach und nach eine nur scheinbare Mehrheit von Göttern. Aber auch bie von Natur gegebene wirkliche Minberbeit trat burch bie Vereinbarung von Stammen, nicht bloß in Bunben, fonbern in bemfelben Staat jusammen; wie benn ben, vier Phylen Attitas 1. B. Die Namen Dias, Athenais, hephaftias und Poseibonias gegeben worben sind, und bie ber besiegten Stamme waren nicht ausgeschlossen. Denn so wenig man baran bachte ben eignen Gott burd Befehrung ober Gewalt Anbern aufzubrangen, eben fo wenig murbe ber Gott eines anbern Bolks für weniger gottlich als ber eigne gehalten; es war mit ihm verwachsen und bie Bötter einer ganglich gerftorten Stadt manberten baber aus, wie in Ilion. In jebem größeren Staat bilbete fich mit seiner Gefdichte jugleich ein besondres Syftem von Gottern, und bieß erhielt an hamptorten auch burch freiwillige Einführung besonders angesehener Gottesbienste von aussen noch eine große und oft verwirrende Zunahme 5).

Mit ber Zeit werben einzelne Stämme ftarfer, wie in Gallien bie Aebuer, bie Averner, in Deutschland bie Franken und Sachsen, in Griechenland bie Achder, Dorer, Jonier, und gewinnen ein Übergewicht über andre. Auch werben nach

<sup>3)</sup> R. D. Müller stellt biefem Buftanbe bie frühe und feste Bereinisgung ber Stamme ber Ibraeliten ju einem hierarchischen Ganzen gegensüber, Proleg. S. 240.

Umständen mehrere unter einem gemeinschaftlichen Ramen zussammengefaßt, wie z. B. Alemannen, Lygier, Gothen, von ihren östlichen Nachbarn die Sueven und Markomannen, von den Griechen die Epiroten, die Aeoler, Alodete, gruppirt unter irgend einem Gesichtspunkt. Das Lette ist der Sammtname für alle nur mundartlich, also weniger unter sich als die sprachlich abgesonderten und in größeren Massen zu einander gehörigen Bölker verschiedenen, nunmehr auch durch ihre Sagen, Politik und Bildung sester geeinigten Stämme. Unser eigenes Bolk hat sich erst ein Jahrtausend später als wir Kenntnist von ihm haben in dem Wort thiodisk, von der Sprache, als Einheit begriffen und noch heute verstehn sich die Deutschen und die Dänen und Schweden nicht über den Namen unser Borfabren.

## 6. Pelasger und Bellenen.

In Thessalien tressen die Stämme ber Pelasger und ber Hellenen zusammen, in derselben Landschaft Phthia die für uns als der Ursit beider in Griechenland erscheint. Denn wenn Achilleus in der Ilias den Pelasgischen Dodonässchen Zeus anruft, so ist, wie ich zu diesem zeigen werde, ein Heiligthum seiner Heimathgegend, nicht das später allein berühmte Dodona im sernen Westland zu verstehen, und Pelasgisch Argos wird im Schisstatalog voran den Städten des Achilleus genannt (2, 681), gegenüber dem Achässchen Argos der Ilias (9, 141. 243. 19, 115. Od. 3, 251.) Thessaliotis bewohnten nach Derodot die Pelasger welche nachmals Städte am Hellespont gegründet hatten und ihre eigne Mundart behaupteten (1, 57.) Stradon nennt Thessalien Pelasgiotis (7 p. 329 cf. 5 p. 220.) Es hieß so eine der Thessalischen Tetrarchieen 1). Pelasger

<sup>1)</sup> Strab. 9 p. 431. Schol. Apollon. 1, 14 Όμηρικῶς τὴν Ἦραν Πελασγοίδα είπεν ἐκ τῆς Θεσσαλικῆς χώρας. Πελασγοί γάρ είσιν οῦ τὴν Φθεωτικὰν ῷκουν ὡς φησιν Ὅμηρος. Hesych. Πελασγοί. Καθ

saken auch in Kleinaffen, wie so manche andere Bölker, Les leger, Rarer, Phryger ober Briger u. a. auf beiben Continenten vorkommen; beren Dbylen aus Lariffa im beer bes Priamos find im Ratalogos (2, 840) und im zehnten Gefang erwähnt (429) und es baftet an ihnen bie Sage fpater Geschlechter bei Berobot, Strabon und Diobor. Richts natürlicher als bag bie über ben Bellespont nach Griechenland übergegangenen Delasaer fich in ber beworzugten Gegend festfesten, aus melder nachmals die Achaer sie verbrangten, und nach bem allgemeinen Brauch bielten biese bas Beiligthum bes unterbrudten Boltes, bas altefte ber Lanbichaft, in Ebren, wie 1. B. bie Achaer und nach ihnen bie Dorer bas bes Lelegischen Gottes von Ampfla. Die Bebeutung biefes Beiligtbums zeigt fich noch größer als in bem Gebet bes Achilleus barin bag eine von ba ausgegangene priefterliche Rolonie in Epirus, wobin ben Delasgern auch andre Stämme gefolgt find, fo fruh zu allgemeis nem Ansehn gelangt ift bag barüber ber Ausgangspunkt gang in Bergessenbeit gerathen konnte. Bon biesem Urfit aus zogen außerbem die Pelasger fühwärts, so wie die Thraker bis unter ben Barnaß, an ben Belifon und weiterbin und bie Minver vorrückten, wie die Achaer ben Belasaern nach Araos, beffen seit der Besiodischen Voelie bekannter Velasgos von der Sage mit Phoroneus verknüpft wird durch die Tochter als Sohn bes Beus und von beffen Lariffa noch Mauern übrig find, und

Theffalien werden sie vertrieben Dionys. A. R. 1, 17. Der Pelion oscea uexed Melasysis Apollon. 2, 1241. Thessalien wird nach König
Pelasgos Melasysis genannt Schol. Apollon. 4, 266. Bgl. zu 1, 580.
Steph. B. v. Oessalis. Wahrscheinlich um von bem Ausbruck Melasyses
yesquuare eine Erklärung zu geben, die zwar so versehlt als spisssindig ist,
läßt der Grammatiker zu II. 2, 841, mit Bezug auf hellen und seine
Söhne in Phthiotis aus diesem Lande die Stister der Pelasgischen Larisa
in Assen ausgehn. Auch Dotos (die Dotische Ebene) heist Sohn des Pelasgos: und Pelasgos nimmt Besit als Erdbeben den Olymp und Ossa

bie Dorer gleichfalls erobernd gefolgt find. Aus Theffalien sogen ja auch anbre Stamme fühmarte, bie Acoler nach Bootien, nambafte Bewohner von Elis u. f. w. Affos, in ber zweiten Salfte bes achten Jahrhunderts, nennt ben Pelasgus Cohn ber Erbe in Arfabien und Stammvater bes Menschengeschlechts: fo febr ehrte er bie Meinung ber Arkader bag fie Autochthonen und die alteften, vor bem Mond geborenen seven 2): auch nennt ein hefiodos und mit ihm Pheretydes ben Lyfaon Sohn bes Belasaos und es ift faft allgemein geworben, wobl besonders herodots wegen, die Artader, dies hirtenvolt, für Pelasger zu halten. Aber biefer Glaube ift nach vielen Grunben falfc und aus speculativer Logographie hervorgegangen, obaleich Ephoros bie Pelasger aus Arfabien nach Theffalien führt und Arfabien Belasaia nennt, so wie Strabon (9 p. 431) und Dionpfios (A. R. 1, 17) sie von bem Peloponnesischen Argos babin ausgehn lassen, während Charar sie von Argos nach Arfabien, vorber Pelasgia genannt, führt 5) und bie Lariffa vom Argos, nach ber Tochter bes Pelasgos benannt, bie älteste ber Larissen genannt wird. Gigentliche Pelasger, bes besondern Stamms mochten überhaupt außer an ben genannten Punkten nicht überzeugend nachzuweisen fepn, an wie viele andre er außerdem auch gebrängt worden seyn und fich zersplittert baben kann. Richt einmal bie in ber Oboffee (19, 174) neben Achaern und Dorern genannten Pelasger in Rreta find bievon auszunehmen. Dem Berobot schien es, wie schon bemerkt, bag bas Pelasgervolk, noch barbarifc, nach keiner Seite groß angewachsen sen (1, 58), womit sowohl feine Borftellung bağ bie Arkaber Pelasger seven und seine eigne kunftliche bypothese bag beren Mosterien sich unter biesen bewahrt und por

<sup>2)</sup> Die natürliche Erklärung bieser Boltsvorstellung bei Aristoteles in ber Politie ber Tegeaten, die noorilyvos sepen vor Aufgang des Mondes erschienen als sie sich in den Besit des Landes setzten, ist noch schwächer als die meisten dieses Schlages.

3) Steph. B. Nachhavia. Sch. Eur. Or. 1642.

ben Doriern gerettet hatten, als die Außerung bas nunmehrige Bellas sen vorher Pelasgia genannt worden (2, 56. 8, 44), nicht übereinstimmen.

Beiter als die Pelasger brangen im Veloponnes bie filbnen Achaer vor, bie mit Umgebung bes nachmals auch von ben Dorern verschonten großen Mittelgebirge fich auch in Ams-In ihrem Urfit, Phthia und Bellas, beren Bewohnerinnen in ber Ilias Achaerinnen beigen (9, 395), haben bie Achaer augleich ben specielleren Namen Bellenen, von ber Stadt Bellas, und ben Beinamen Mormibonen (2, 681.) Da benn sowohl ber Belb bes Troischen Rriegs als bas Bunbesbaupt, nebst seinem Bruber in Ampfla Achaer maren, fo gieng biefer Rame, neben bem von ber Sauptftabt entlebnten ber Argeier ober Danaer, auf bie vereinten Bolfer über und bie Oboffee nennt bas ganze Land Ellada nat peror Appos (1, 344, 15, 80): er umfaßte bie Bollerschaften nicht eigent= lich, sonbern war burch bas Übergewicht bestimmt und war. wie bie Bunbesberrichaft felbit, porübergebend, nicht bauernb. wie etwa ber Bund ber Kelten, beren Name einen Bunbesperein von Stammen, nicht ein Bolf bezeichnet +).

Der erste Sammtname bes Bolks aus ber Troischen Sage ber konnte nicht dauern nachdem die Dorer und Jonier mit großem Geräusch in die Geschichte eingetreten waren, doch konnte auch selbst der der Dorer nicht sofort an die Stelle treten, wie etwa Aschluss ihn in den Persern einmal ehrt und statt des Hellenischen sest. Als die Ausbildung der Nation im Ganzen so weit fortgeschritten war, daß sie das besonders auch durch Amphistyonieen und gemeinsame Drakel genährte Bewustsseyn ihrer Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit von den andern deutlicher fühlte; als die Pelasger nicht weniger als so viele andre Stämme, nehst den unterdrückten fremderen Stämsmen in dieser nationalen Bildung untergegangen waren und

<sup>4)</sup> Am. Thierry Histoire des Gaulois, 1828.

eine erfte Ordnung und Überficht ber nach ber Sprache uns trennbaren Stamme gesucht wurde, febrte man au bem alteren homerischen Namen gewissermaßen gurud, fo bag man nur flatt Achder, ba jest neben biefen als Stamm, ber lange Beit ber Träger einer neuen Cultur gewesen war, anbre Stamme nicht untergeordnet werben konnten, auch ber Rame burch bas Übermältigen ber Achaischen Dacht im Peloponnes burch bie Dorer erblagt mar, Bellenen fagte, Panbellenen bei Befiodus in ben Werken und Tagen, wo übereinstimment auch ber Name Bellas portommt, und bei Ardilodus, wie guvor Panachaer. Dieg natürlich zuerft nach und nach im Bolf, bann nach feftgestelltem Lebrbeariff im Besiodischen Ratalogos. Deutalion, Sohn bes Prometheus (ber Bilbung), Konig von Phthia, ben Bellen, biefer ben Doros, ben Authos, von weldem bie Achaer und bie Jonier, und ben Acolos, Bater von fünf Rönigen, bes Rretheus, Athamas, bes flugen Sispphos, bes gewaltsamen Salmoneus und bes übermütbigen Perieres.

Durch ben neuen Namen, ber ben Begriff einer höheren Rationalbildung einschloß, entstand zugleich für ben der Pelasser und aller Stämme ber vorhellenischen Zeit die Bebeutung des Alterthümlichen und Rohen: der Name wuchs wie der Stamm selbst in den Pellenischen eingieng. In der Sippschaft des Pellen im Ratalogos ist Pelasgos selbst ausgeschlossen, der neue Nationalname übermäßig hinausgerückt. Deukalions Tocketer gediert indessen nach ihm den Gräss von Zeus; und die Koliden die er nennt, Halmonen, Athamanen, Sisigphos, obwohl alodoppus, Kretheus und Perieres, liegen vor der Hellenischen Cultur, so daß Pelasgisch zu nennende Stämme wie durch eine Hinterthüre zurücksehren nachdem Pelasgos vor dem nun Deukalionischen Hellen verschwunden ist 3). Sie waren mehr oder weniger in die nun mächtigen Stämme eingewachsen.

<sup>5)</sup> Reineswegs also tann man fagen baß jene vier Stämme nach ber Pelasgischen Beit Griechenland befehten. R. D. Millier Eleufin. §. 26.

Auch bie Dorier in ihren Gebirgen, por bem Beraflibengug, find nicht junger zu achten als bie Belasger, noch bie Jonier. beren Spuren so viel weiter verbreitet find, welche schon Buttmann und Niebuhr mit Recht in Kleinasien schon vor ben Rolonicen voraussetzen, von welchen bas Achaische Argos ober ber Belovonnes auch Tavor in ber Obnffee beifit (18, 246). bie auch Taceds als Bater bes Orchomeneus tennt (11, 282); und Jasos ift auch einer ber brei Söhne bes Phoroneus, bie Argeier Jafiben. Die Pelasgische Periobe, wenn man fie nach bem hervorragenden Stamm bezeichnet, mar schon burch bie Art und Bildung ber Achaer homers abgeschlossen, so viel auch bei ihm noch auf fie jurudweift; burch bie Bellenische trat sie in einen noch viel stärkeren Abstand und tleferen hins tergrund, und es ist nicht unerwartet bag nun almälig im Gegenfat ber Bellenen, bie in ber Bellenischen Cultur geeint waren ohne alle von ben eigentlichen Bellenen abzustammen, Belasgisch als vorhellenisch, eine neue erweiterte Bebeutung, bie auweilen an barbarisch anstreift, erhielt, als ein Sammtname für bie unter fich ebenfalls gleichartigen Stämme ber Borzeit, ungefähr wie wir alt mit Franklich zusammensegen und wohl auch mit Gothisch ben Begriff bes Alten überhaupt verbinden 6). Bie biefe Ansicht auffommt sehn wir in ber Dichtung bag Delasgos in Arfadien von der Erbe geboren worden fev. Beburfniß und die Gewohnheit und Bequemlichkeit Delasgisch in biesem Sinn zu gebrauchen nahm überhand und viele Bolkerschaften wurden Pelasgisch genannt, bei benen es nur in biesem allgemeinen unbestimmten Sinn zu nehmen ift. Droper, Perrhaber, Dolionen, bie Samonier, Makebner, Rautonen. Chaoner, nach Berobot die früheren Bewohner von Samothtate, so wie die von Attifa, die Kranaer, ebe fie 30=

<sup>6)</sup> Gang anbers die Ausbehnung des Ramens ber Graten, fo wie ber der Germanen, vom Stamm auf die Ration, die gegenwärtige, burch jufalligen, örtlichen Anlas.

nier wurden, die (Thrakischen) Sintier, die Inhaber sehr vieler Inseln, bie ber gangen Jonischen Rufte von Mytale an, bie Tyrrhener, bie Mäonier, Karer, Leleger, insbesondere auch die Jonier bes nachmaligen Achaja, bei Berobot IIslaoyod Alysalésc, die Acoler. Dief ift so weit gegangen bag julett bie Dichter bie Achaer vor Troja Pelasger nannten, wie Lyfophron ben Achilleus (177), Antipater von Sibon bie Achaer Agamemnons überhaupt (ep. 65) und so bie Römischen Dichter von Ennius an. Thufpbibes bemerkt febr wohl baß ebe ber Samminame ber Bellenen auffam (ben zu erflaren ibm zwar bie Sohne bes hellen in Phthiotis noch annehmbar genug find), nur bie einzelnen Bolfer und am meisten bas Delasgische genannt wurden (1, 3.) Aber burch bie Ausbehnung bes angesebenen Namens im uneigentlichen Ginn ift gescheben bag auch die vor ber Kritik nicht bestehende Meinung von im älteften Griechenland berricbenben Pelasgern, einem in gang Bellas und besonders bei ben Aeolern in Theffalien verbreites ten alten Stamm, einem großen Bolf auffommen konnte, wie fie Strabon von Ephoros annimmt (7 p. 327. 5 p. 220. 13 p. 621.) Schon Berobot spricht von einer Zeit wo bie Belasger bas jest Bellas genannte Land hatten, bie Attischen Rranger Pelasger waren (8, 44), und Aeschvlus bichtet ein Reich bes Belasgos. Eben so unglaublich ift bie andre Meinung bei Strabon nach Ephoros (13 p. 621. 8 p. 345. 9 p. 397) und Dionyfios (A. R. 1, 17 u. A.), eine Folgerung aus ber nach und nach auf so vielen Punkten behaupteten Abstammung von bem ehr= würdigen Altvolf, und in Widerspruch mit ber Annahme eines großen Volks so wie mit bem Aderbau bes wirklichen alten Stamms, bag bie Pelasger ein viel umberirrenbes, gur Auswanderung geneigtes, nirgends feste Bobnfige babenbes Bolt gewesen sepen, sporabisch, wie Eustathius sagt (ad Dionys. 347), und Berobot fest gerade die Dorer als ein viel umbergeirrtes Bolt bem Pelasgischen, bas nirgenbshin je auswanberte, wobei er an seine Attischen Pelasger bachte, gegenüber

(1, 56). Die Homerische Tradition, die ältere Kunde ist durchsaus vorzuziehn dem relativ spätern wohl vom Bolt nicht wenisger als von gelehrten Geschichtsmachern ausgegangnen Gebrauch des Pelasgischen Namens in allgemeinerem Sinn, wie auch der hellenische sich seit einem großen Wendepunkt der Geschichte erweitert hatte zu dem der Nation. Nicht das entsernteste Zeischen verräth daß der wirkliche Stamm der Pelasger auf den verschiedenen Punkten wo er bei Pomer erscheint, einen Zusammenhang gehabt, eine Macht über andre Stämme ausgeübt habe, ein Bundeshaupt gewesen sey.

Aber unschätzbar ift und in andrer hinficht bie eibnologische Dichtung bes Aefcholus in ben Schutflebenben. Pelasgos, Sohn bes erbgebornen Palachthon, Altland, ift Ronig von Argos, inbem biesem späteren Sig von Pelasgern ber Dichter bie Ehre bes Ausgangepuntte gonnte, welche frühzeitig bem Seiligthum in Epirus, bann auch bem hochgebirg Arfabiens zugesprochen worben mar, fo wie auch Aratinos Argos Pelasgifch nannte. Pelasgos berricht von Argod aus über bas Perrhaberland, über ben Dindus binüber bis an ben Strymon und Paonien und von ba weftlich über bas Dobonische Bergland bis an bas Meer (240). (Sophofles befolgt biefe Dichtung nicht, sonbern nennt bie Pelasger von Argos Eprrbener, wie auch die nach Athen gesetzten genannt worben find, vielleicht mit Bezug auf bie Bebeutung von eigeng, turris). Es verjagt Danaos ben Konig Pelasgos von seinem Thron und in ben Charafter bes einen und bes andern im Contraft legt Aefdylus eine unvergleichliche Schilberung, fo weit fie in folden Fernsichten möglich ift, ber alten guten Delasger und ber friegerischen Danger 7; wobei es feinen Unterschied macht ob man Dangos mit Dange verknüpfe, ober um die Sage seiner Aegyptischen herkunft, worauf bas Drama beruht, zu berücksichtigen, mit Ewalb und Movers ben Ramen auf eine Schaar Arischer Abtunft beziehe, die vorher in Aegyp=

<sup>7)</sup> leber bie Schupflegenden im Abein. Duf. 1845, 4, 486 ff.

ten ober bem Grenzland eine Zeitlang fich niebergelassen gehabt Denn biefe Danger find bie Achaer. Der bier anges bätten. beutete Gegensatz zwischen bem Delasgischen unbeholfnen, thatlojen Leben und bem Achaischen helbenalter erweiterte fich jemehr bieß in ben Bellenischen politischen und geistigen Cultur= fand übergieng. Bas wir von bem Stamm ber Pelasger wissen ift seine besondre Berehrung bes Reus und ber Erbaots tin und feine Neigung jum Ackerbau. Die Larissa bes Trois ichen Gulfevolke nennt bie Blias furdenreich (epischaua 2, 840. 17, 301, die Pelasger find dro. 10, 429), bas Belasgische Argos nahm die Ebene am Peneios ein und bas Achai= fche bie am Inachos, bie in ber Ilias oddag dooigns heißt (9, 141), was Zenobot, ben Bers umschmelzend, auch auf bas Pelasgische anwandte (2, 681). Den friegerischen Achaern lieferte biefelbe fruchtbare Flugebene gute Pferbeweiben. Die Lariffen find Steinburgen. Bu verkennen ift bann auch nicht ein farter hierarchischer Stand, Gewalt ber Priefter auch burch bie göttlichen Drakel.

### 7. Einheit bes Pelasgisch-Bellenischen.

Nach den Berschiedenheiten der Griechischen Hauptmundarten und den Berschiedenheiten wieder in einigen von diesen läßt sich ungefähr ermessen, welche Manigsaltigkeit von Spielarten sich unter der Menge der Bölkerschaften und im Lauf der Jahrshunderte entwickelt haben möge. Den Dialekt der Lakonen (nach ihm der Kynurier) hat Thiersch an das Licht gezogen; Spuren des Pelasgischen ein zu früh verstordener Gelehrter zu erspähen gesucht, A. Giese in seiner Schrift über den Aeoslischen Dialekt (1837). Die Unterschiede der Pelasgischen Mundarten von den uns bekannten und erkennbaren sind nicht eben so groß zu denken als die in Lebensweise, Charakter und Bildung von den später hervorgetretnen Stämmen, wenngleich in Herodots Zeit die Sprache der Pelasger die einst in Thessaliostis als Nachbarn wohnten und nachmals Kreston, Plakie und

Stylate gründeten, unverftanblich geworben mar (1, 57). Rach B. v. humbolbts Ibee liegt in ber Bereinigung verschiedner Sprachen eine Bebingung bes Reichthums, ber Entwidlung und Bortrefflichkeit. In verbaltnigmäßigem Grabe muß ber Reichthum an einander burch Angranzung, Wanberung und Eroberung berührenber Munbarten bie Sprache, b. i. ben Beift, Die Cultur eines Bolfes bereichern. Die Griedische Sprache mit ihren Munbarten als Aeften eines Stammes zeigt eine feltene Einbeit und Reinbeit und eine in fic abgeschloffne Entwicklung und reiche Analogie. Ramen von Bergen, Stabten und andern Gegenftanden, bie von ben Borbewohnern aurudgeblieben fenn tonnen, tommen fo wenig in Betracht als etwa bie Indischen Ramen für früh augeführte Indische Brobucte wie Narbe, Zuder, Baumwolle, Reis u. a. ober bie Aegyptischen Byssos, Sindon, ober auch die Semitischen Borter bie entweber ursprünglich gemein unter beiben Stammen gewesen ober von einander auf Affatischem Boben aufgenommen find, wie es auch unter ben Boltern auf bem Europäischen gegenseitig geschebn ift. Gine große Erscheinung aber ift es bag bie Ausbildung ber Griechischen Sprache inmitten ber nachfiverwandten Bolter so berrlich gebieben ift, mabrent nicht einmal ein Gerücht bavon geht daß eine von biesen zu einem irgend bemerklichen und bauerhaften Grabe ber Entwicklung in Liebern ober irgendwie gelangt ware. In biefem Uebermadsen ber Rachbarvölker burch bie Sprache kunbigt fich bie geis flige Größe ber Nation, wovon fie Anfang und Bebingung war, an und es find teine Umftande bekannt bie auffer einer bochbegunftigten Raturanlage und auffer ben Borgugen bes Landes ju biefer fruben Geiftesthätigfeit und Bilbung befonbere mitgewirft haben konnten. Darum läßt fich aus biefer Ueberlegenheit ber Griechischen Sprache und Eigenthumlichkeit nicht einmal auf eine größere Reitferne ihrer Kortbilbung auf bem neuen Boben ober ihrer Losreissung von ben Ursigen ober auch von ben vor ober nachher gewanderten Bruberftammen

schließen, da das Genie in seiner Entfaltung nicht an die gleiden Zeiten gebunden ift als die gewöhnlichen Anlagen. Sprace aber in ihren Hauptmundarten bat im Europäischen Griechenland fich gebilbet. In Affen finden wir Pelasger, aber von Bellenischer Sprache vor ben Rolonieen ift bort feine Spur; von ben Joniern allein, wenn fie ba auch eben fo alt wie die Pelasger vorausgesett werben, ift fie nicht ausgegangen und Achdern und Dorern begegnen wir zuerft nur nach ber Wenn baber Kleinasien bie Wert-Einwanderung in Europa. ftatte Griechischer Cultur genannt wird, mas für eine spatere Beit und von einer boberen Cultur verftanben Babrbeit ent halt, so hat die frühere, die noch wunderharere, aber geheimnisvollere Werkstätte ber Sprache, so wie auch ber Mythologie nach allen ihren Sauptbestandtheilen, jenseit bes Meeres gelegen, und in ber Sprache bat, nach B. von humboldts tiefburchbachtem Ausspruch, ein Bolf icon bie wichtigften Schritte feiner Culturentwicklung gethan. Diese Sprache ist gewiß keine Mischsprache und ba burch sie bie hellenen was von Thrakern, Lelegern, Droppern u. a. Stämmen nicht jurud- und ausgetrieben ober vernichtet wurde, sich affimilirt und einverleibt haben, so kann auch nicht mit Recht von ihnen selbst gesagt werben baß fie "kein Urvolk, fonbern wie bie Romer (bie es auch nicht waren) ein Mischvolt seven, ein Bolt aus allerlei ganbern ausammengefommen ".

Wir werden gewiß nicht irren wenn wir die gleiche Borzüglichkeit, den gleich selbständigen regen Entwicklungstried wie in der Sprache auch in der Religion der Griechen voraussetzen, die mit der Sprache, durch die undewußt wirkende Kraft der Idee und der Phantasie die nationale Gestaltung annahm. Die mit den verwandten Bölkern gemeinschaftlichen Anschauungen, Götter und Mythen sind in einzelnen roben Zügen sichtbar und werden, wenn auch aus trüben Duellen und späteren Zeizten, vielleicht noch weit mehr erforscht werden. Aber nicht darin liegt das Aussallende und besonders Bemerkenswerthe, sondern

in ber Entwicklung, Ginbeit und harmonie bes eigenibumlich Griechischen, bas auch in ber Mythologie sich hervorthut. nige Götter ber Thraker, Ares und Dionpfos, Die Musen, und ber Leleger, wie oben bemerkt, und manche frembe Sagen, wie 3. B. von Bellerophontes, Endymion, find ju unterscheiben. Selbst von bem gang fremben Bolt ber Phoniter, Die auf Infeln ber Griechen fagen und auf vielen Puntten bes Feftlands ibre Factoreien batten, wurde eine Gottin frühzeitig aufgenommen und ein Gott berfelben mit bem Berafles verschmolzen. Krübefte Berührungen mit Phrogern ober Brigern find burch Rhea, mit Lyfiern im Apollodienft, Einfluffe aus Lybien verschiedentlich find unverkennbar. Empfänalichkeit für alles bebeutende Fremde ift ben Boltern leben- und geiftvoller Art vorgualich eigen, eben fo wie bervorstechenben Individuen: aber bas mabre Genie Kartt nur feine Eigenthumlichkeit und Freibeit indem es aufnimmt und fich aneignet was ihm gemäß ift. Freilich ift auch die alteste uns bekannte Griechische Mythologie aus Gottern verschiedner Griechen Stamme, fo wie bie Sprache aus febr vielen Munbarten in lebendigem Bachsthum entstanden: aber welchen und wie vielen jeder einzelne zuerft angebort habe, läßt fich nicht bestimmt nachweisen, obgleich an Sauptorten Sauptculte beutlich genug und nicht felten ber Sinzutritt andrer und entstandene Beränderungen in der Bedeutung erkennbar find. Auf bas Wachsen und Weben von innen beraus, auf die ausgezeichnete Individualität ift vorzüglich bie Aufmerksamkeit zu richten 1), und man verkennt sehr bie Natur

<sup>1) 28.</sup> v. humbolbt über die Aufgabe des Gefchichtschreibers 1, 20 ber Berte fpricht von der "vielfacheren Theilung des urnationellen Geiftes der Griechen, als es je in einem Bolte gegeben hat, in Stämme, Boltersichaften und einzelne Städte und der weder vorher noch nachher da gewessenen Idee nationeller Individualität die fie aufftellten". Aber es tann des "Ergreifen der erften Richtung, das Grüben des erften Funtens", das "geistige Princip der Individualität" in des Berfaffers Sinne nur

und ben Werth biefer Mythologie wenn man von ihrer Einbeit und ben barmonischen Augen und Kormen absiebt und inbem man mubiam bie verschiebenartigften Bestandtheile ausammenftudelt fich von ber allein wahren Borftellung entfernt bag ste im Besentlichen nicht viel weniger als seine Sprache aus bem Geifte biefer bestimmten Nation bervorgegangen fev, von ibm ibr Geprage empfangen babe. Manche Bflangen, Thiere. Baaren von auffen eingeführt, bie man benusen tounte ben alten Cultus ju fchmuden, untergeordnete Beziehungen neu ausaubruden ober auch zu modificiren, werben jest gern als bie Reime betrachtet woraus Religionen erwuchsen. Die Ansicht. wovon man sonft wohl ausgieng, als ob ber robe Grieche fich querft und unabhängig die Natur in eine Götterwelt übertragen babe und bei ibm besondre, gang eigenthumliche Grundvorftellungen zu suchen sepen, ift unmöglich geworden, ba wir wissen bag bie religiösen Ueberlieferungen mit bem Sauptstamm in Affen ausammenbiengen, daß ber bilbliche Ausbruck für die ersten Ibeen von Natur und Gott, von ben allgemeinsten Erfahrungen bes äuffern und bes inneren Lebens in abnlicher Berzweigung wie die Sprache burch die Bölfer brang. jebes verwendet das Grundgemeinsame, das mythische wie das sprachliche Gemeingut nach seinem angebornen Geift und Charafter und nach ben ibm gegebenen Lagen und Berbaltniffen, und wo es vergonnt ift eine folche Eigenthumlichkeit und Entwidlung zu erkennen, ba kommt es barauf unenblich mehr an als auf bas Erfpaben einzelner Puntte bie abnlich auch ba ober bort jufammenhangslos jum Borfcbein tommen. Die Grengen bes Gemeinsamen burch Aufspürung bes Besonberen und Abweichenden immer enger ju ziehen, bas Auseinandergebn ber Zweige bei ber Einheit ber tief liegenden Burgeln ju gewahren, ift die größere Aufgabe.

im Bufammenhang feiner Theorie ber bie Gefchichte burchbringenben Iber volltommen gewürdigt werben.

Benn mit Recht eine solche ber Sprache ebenburtige nationale auf bem Griechischen Boben mit Ueberwältigung und Ausscheidung des Krembartigeren burch die Rachsassen erwachsne Mothologie angenommen wird, bann tann es nur verkehrt fevn Pelasgisch und Dellenisch ober Achaisch ganz auseinanderzuhal-Möchten immerbin bie Stämme beren Eroberungszüge wir in ben Sagen unter Augen baben, viel spater in bas Land eingezogen seyn, ftatt fich nur spater unter ben ber Ratur naber lebenden Pelasgischen durch eine friegerisch und geistig selbstibätigere Kraft bervorzuthun, so besteht boch kein anderer Gegensatz als ber bes Urgriechenthums und bes Fortschritts. Es ift kein Grund ben eigentlichen Delasgerstamm, beffen Sprache mit ber bes Achaifd = Bellenischen eins geworben, beffen Berehrung bes Zeus fehr zu begebten ift, für einen unebleren zu halten als diesen. Bon keinem ber Hauptgotter kann gesagt werben daß er nicht auch Pelasgisch ober in ber Pelasgischen Zeit irgendwo verehrt gewesen ser, wenn man auf Bebeutung und Befen fieht und bei einigen über bie Berschiedenheit ber Namen fich verftebt. Die Entwicklung ift eine jufammenbangende, gemeinsame nicht weniger wie in der Poesie, wie in der Geschichte ber Nation überhaupt, und gerade bas Ganze ber Griechischen Religionen beweist vor allem Anbern bag bas Delasgische nur "eine frühere Obase ber Hellenischen Nationalität" gewesen ift.

Auch Göttling stimmt mit biefer Ansicht überein, ber in einem seiner jüngsten Aufsätze schreibt D: "Lassen wir den Mythus und halten uns an die Geschichte, so ist kein Zweisel baß am Fuße bes Olympos aus Einer Wurzel die beiden Stämme erwachsen sind welche dem Griechischen Volke das Gepräge einer nie überwundenen Zweiheit aufgedrückt haben. Diese beiden Stämme sind hellenen und Pelasger oder, wie sie in späterer Zeit sich ausbildeten. Dorier und Joner, ohne deren

<sup>2)</sup> Gefammelte Abhandl. aus bem claff. Alterth. 1851 1, 12 vgl. 215.

Gegenfan wir amar eine politifde Griechische Einbeit gehabt baben würden, aber nicht die bobe Bilbung bes Bolfes in Dolitif. Bissenschaft und Runft." Die Bichtigkeit bes Unterfchiebes in Ober- und Riebergriechisch für bie gesammte Geschichte und Cultur bes Bolts in ben verschiebenften Beziehungen, nicht am wenigsten in ben Religionen, ift nicht zu verkennen. schwer ist es nur einigermaßen zu bestimmen wie und in welden Stufen er fich bervorgebilbet babe. Berkebn wir unter Bellenen die ältesten Achaer, die später ben Aeplern augezählt werben, so haben sowohl fie als andre Aeoler, vorzüglich bie um ben Vagafaischen Meerbusen und in ben fruchtbaren Cbenen an ber Rufte Rieberungen bewohnt, so wie auch die Pelasger homers und die in Argolis. Die Jonier erscheinen nirgends als Berglander und biefen allen gegenüber konnten bann allein bie Dorer gestellt werben. Die Bellenen ober Achaer ftebn alsbann nicht ben Pelasgern gegenüber und es kommt vor Allem barauf an bas Berhältnig ber Acolischen Munbarten ju ber Dorischen und ber Jonischen zu prüfen. Es wird zweiselbaft, ob bei herobot mit Recht Phthiotis als ber erfte und hestidotis und ber Pindos als spätere Bohnsige ber Dorer genannt find. Indem er bie hauptvoller ber bistorischen Zeit, Dorer und Joner als hellenisch und Pelasgisch betrachtet, bangt er vielleicht nur von ber Befiodischen Genealogie bes Dellen ab, wonach Doros auf bemfelben Boben erzeugt war als feine Brüber und also Bellenische Sprache hatte. Das Bergvolt ber Dorer konnte aber auch (so wie die Jonier) einen verschiednen Stammfit gebabt baben, und boch unter die Einbeit ber Bolfer fallen bie früher Achaer, nachber Bellenen genannt wurben : und es ware bann ber Gegensas von hellenischem und Velasaischem Dialett falsch und von Anfang an Dorisch und Pelasgisch = Jonisch zu unterscheiben. Was aber im Acolischen Dialeft Bermanbtichaft mit bem Dorischen bestimmt verrath, müßte auf vorgriechische Zeiten ber Stamme ober auf unbetannte gegenseitige Berührung auf Griechischem Boben gurudgeführt werben, sofern man nicht annahme, bag bas Geprage ber Gebirgsmundart erft scit ber von Berodot behaupteten Trennung entstanden seyn könne.

Grote ift ber Ansicht 5) bag unfre geschichtliche Runde über bie hellenen als Nation, als ein "primares Kactum" nicht hinausgehe, indem er alles sagenhaft Überlieferte überhaupt als völlig unbrauchbar — wie um unser Sprichwort bas Rind mit bem Babe ausschütten recht anschaulich zu machen - ganzlich abschneibet und wegwirft. Fällt ber Troerfrieg meg, wie konnte bie Geschichte fich auf die Belasger einlassen? "Die Pelasger, bie Leleger, Die Rureten, Die Raufonen, Die Moner. bie Temmifer, Die Svanten, Die Teldinen, Die Bootischen Thraker, die Teleboer, die Enborer, die Obleaner u. f.w. find Namen bie bem sagenhaften (legendary), nicht bem geschichts lichen Griechenland angeboren, ausgezogen aus einer Menge widerstreitender Legenden durch die Logographen und nachfolgenden Geschichtschreiber, bie aus ihnen eine vermeintliche Ge schichte ber Bergangenheit jusammenftellten ju einer Beit ba bie Bedingungen biftorischer Evidenz febr wenig verftanden wurden." Richts als Namen. homer, bessen Zeugniß bem Strabon zwar fich gang vorzuglich bewährte, ift fein Geschichtschreiber, also ift auch aus ibm über bie Belasger, ibre Zeit, ibre Sipe, ibr Thun nichts zu lernen, an ihn nichts anzufnüpfen was fonft etwa Annehmbares vorliegt. Wenn aber bagegen ein Wort bes herobot jum Ausgangspunkt bienen und über bie altesten Verhaltnisse entscheiben soll, bas Wort βάρβαρος, von einer nichthellenischen, grundverschiebenen Sprache verftanden, ba bie Pelasgischen Stabte Rrefton, Platia und Stolate boch auch eine alte, unverständlich gewordne, von ber hellenischen Bilbung nicht berührte Munbart, a vory bad Greek, gar wohl gesprochen haben konnten, so hat gerabe ba bie historische Rritif Einspruch zu thun. Dem Berodot wider=

<sup>3)</sup> Hist. of Greece 2, 345-355.

spricht Grote auch selbst in so fern vieser die Sprache der Pelasger in die Hellenische übergehn läßt, indem, wenn zwei Nationen von verschiedener Sprache zusammen kämen, nicht die eine von beiden unterdrückt und aufgegeben, sondern beide unter einander gemischt und verdorden würden. Die Italischen Mundarten großer Stämme sind in der Römischen, die Grieschische Sprache in Unteritalien nach und nach in der Römischen, die Slawische im Norden Deutschlands in der Deutschen und in Griechenland, wo sie im Mittelalter strich und zeitweise eingedrungen war, in der Griechischen untergegangen. Wie Bachagos dirlwoods nicht selten waren, so konnte leicht auch unter Umständen die eigne Sprache, noch leichter die eine Mundart ausgegeben werden ).

#### 8. Das ganb ber Griechen.

Ohne ein beutliches und geubtes Gefühl bessen was im Allgemeinen die süblichen Bölker von denen Mitteleuropas und den nördlichen unterscheidet, kann die Geschichte nicht recht be-

<sup>4)</sup> Es ift in ber That ju bebauern bag ber fpatere Berfaffer einer Griechifden Gefchichte Thirlmalle fo febr ausgezeichneten "Berfuch Legende in Befdicte umjuformen", indem er folde Prufung ber Sagen für meniger übereinstimmend mit ben Gefeten ber hiftorifchen Untersuchung er= tlart und hiftorifche Materien bon ben Legenden gang unterfchieben und ausgefdieben haben will, fo wenig ju murdigen weiß und bag er Riebuhrs ausschweifend großem Begriff von dem Bolt und Bufammenhang der De= lasger, ben er p. 347 beurtheilt wie es jest wohl Mue thun, einen nicht minber ausschweifenden entgegenfest, wonach biefe Pelasger nicht blog mit ben, wie oben angeführt, neben fie gestellten Bollerschaften in Gins verfdwimmen, fonbern aus bem Gebiete bes Birflichen ober aus unferm Befichtefreis ganglich ausgeftogen werben. Ancient Pelangians are not Der Unfict bag bas Bellenifche bas primare Factum fen, knowable. gegenüber werben wohl Thirlmalls Borte fest ftehn: The presence of the Pelasgian in Greece is not only the first unquestionable fact in Greek history, but the first of which any tradition has been preserved.

griffen werben: in ben ganbern felbst, im Angesicht ganger geographischer Physiognomieen und unter ben Menschen, bie ber Güben gebildet, muffen wichtige Studien gemacht werden wenn die alte Geschichte die lebendiafte und ausbrudsvollste Gestalt für und gewinnen soll. Die von ber Natur ausgebenben Unterschiebe ber Bolter find fo burchgreifend bag fie selbst in ihrem Christenthum, wenn man es im Großen und Gangen erfaßt, ftart genug bervortreten. Im Allgemeinen werben bie Alpen mit ben anschließenben Gebirgereiben bie Grenze abgeben. Der Guben bilbet bie geistigen Anlagen gludlicher und früher aus, ber Norben Europas wurde ohne ibn schwerlich je aus einem eblen Barbarenthum berausgetre ten fevn. Bbilosophie und Runft von felbft entwickelt baben. Rachbem er aber burch bie Borbilber geweckterer Bolter feine Erziehung vollendet bat, balt er bie ursprunglichen beften Unlagen in Beift und Gemuth fester, mehr geschüpt vor Erschlaffung und Entartung ale die finnlicheren, leibenschaftlicheren und burch eine autigere Ratur leichter verzogenen, in Untbatigkeit versinkenden und widerstandlos der Gewalt und der Gewohnheit fich bingebenden Gublander 1). Aristoteles bemerkt sehr allgemein, bie nördlichen Bolfer Europas seven zwar muthvoll und tapfer, aber armer an Gebanken und Runftfertigkeit, barum freier, aber unstaatlich und über bie Rachbarn zu berrschen unfabia: bie Affiaten seven zwar benkend und kunstreich, aber muthlos und barum beherrscht und bienend: bas Geschlecht ber Bellenen aber, wie es örtlich zwischen beiben in ber Mitte fiebe, babe Beibes, Muth und Geift zugleich, barum sep es sowohl frei als am besten staatlich geordnet und vermögend Alle zu beherrichen wenn es eine einzige Staatsverfaffung batte: benselben Unterschied batten auch die Bolter ber Bellenen unter

<sup>1)</sup> Birtungen auf bas Gemuth burch ben grelleren Unterschieb ber Jahrszeiten fiellt ben Bortheilen einer gleicheren Temperatur gegenüber B. b. humbolbt in ben Briefen an eine Freundin 1, 241—243. 2, 187.326.

einander, die einen sepen einseitig, die andern aber wohl gemischt nach diesen beiden Kräften (Polit. 7, 6.) Mehr ins Einzelne gehn die Bemerkungen des hippokrates in der schönen Schrift über Wasser Luft und Orte. Daß das Anregende, Erhebende, Erheiternde der Natur an der großen Erscheinung der Griechischen Cultur großen Antheil habe, leuchtet ein wenn man die edelsten Stammverwandten vergleicht und wie diese Cultur zu der neueren, sast Jahrtausende hindurch sich verhält, eine eben so wunderbare Erscheinung wie die ihres Berhältnisses zu der alteren Cultur Assens.

In neuerer Zeit bat man besonders aufmerksam auf die Natureinfluffe mit Bezug auf fie ben Charafter ber Bolter gepruft, ber Inder 3. B. 2), ber Bellenen, ber Spanier 5); ben Einfluß bes belleren himmels in Schweben bat E. M. Arnot mehrmals treffent nachgewiesen 1) u. f. w. Unter wolfenfreiem himmel ift auch ber Geift nicht umwölft, in ber klaren, freien Luft bas Auge leicht und icharf aufzufaffen befähigt und angelodt, bas Dafenn in milber, reinster, elaftischer Atmosphäre wie geboben, die Stimmung aufgelegt, die tiefere Azurblaue bes himmels fesselt und erquidt ben Ginn. Bielleicht bat nichts auf Lebensgefühl, Stimmung, Regsamkeit einen größe ren Einfluß als ber himmel, die vielen hellen Tage und wunberbar schönen Abende und Morgen und eben so die vielen trüs ben Tage. Wie viele Kräuter ftart buften, viele Bluthen ber füblichen Erbe ftart glüben in Farben, so bringt fie auch feurigere Menschen bervor, beftiger in Trieben und Leibenschaften, beberricht von Bilbern ber Einbilbungetraft, vielfach verschies ben wie in Rraften, so in Neigungen, Bedürfnissen und Genuffen von benen welche ber lange Binter erzieht.

Indessen ift bei ber Beurtheilung bes Klimas und bes

<sup>2)</sup> Ml. humboldt Rosmos 2, 38 f. Saffens Ind. Alterth. 1, 413.

<sup>3)</sup> Spanien und die Spanier von G. Guendias 1849 S. 3.

<sup>4)</sup> Bulett in ber Germania 2, 51.

Bobens nie bas Angeborne ber Bolterftamme, bas Gebeimnig ihrer ursprünglichen Individualität außer Acht zu laffen, bie mit ber Ratur jusammenwirkt, von ihr geförbert und gebemmt wird, ibr auch widersteht und nicht leicht gang unterbrückt wird. Die Analyse, so weit sie reicht, muß nie einseitig verfahren: mit ber Geographie ift die Ethnographie auf bas Engste zu verbinden. Wie Jugendeinbrude in bem Einzelnen unauslöfchlich find, so empfangt wohl auch ein Bolksftamm bie am meiften bestimmenden Anregungen in seiner erften Periode und biese wirken fort auch wenn nun die außere Natur, Lagen und Schidfale bas Ihrige binguthun. Es ift ein Irrthum bag ber Charafter ber Boller und mit ihm ihre geschichtliche Entwidlung nur baburch bestimmt werbe wie sie bie Natur ihres bleibenben Bohnlandes auffagten und verarbeiteten, nicht burch bas was sie babin mitbrachten. Das Angeborne, wie Vinbar fagt, andern nicht ber rothe Ruchs noch die brüllenden Löwen. Bie viel die andern Bebingungen einer Nationalbildung die Gaben ber Natur entweder unwirksam machen ober ihren Mangel verauten konnen, bleibt babei ftets zu bebenten. Die enge Bermanbtschaft bes Germanischen mit bem Bellenischen, die in ber Sprache zu Tage liegt, hat nicht gehindert daß ber Nationalcharafter weit auseinandergieng und andre Bolfer nicht bloß nach bem Perfonlichen, sondern auch in ber Entwicklung ihrer Cultur ben Griechen naber zu kommen behaupteten als bie ehrlichen Deutschen. Aber es bleiben große Buge übrig worin biefe trop aller Macht ber phyfischen Einwirfung bie alte Bermanbtichaft bewähren und zum Theil biefe Einwirfung überwunden zu baben fcbeinen - so bauert und so überwiegend ift ber Geist ber Boltsftamme — ber Freiheitssinn, bas tiefe Gefühl für bie Natur und, was damit jusammenhängt, für die Religion, der Geift bes großen Belbengebichts, bie Kabigkeit bie bochften Berte bes Griechischen Geistes in Poefie, Runft und Philoso= phie lebendig aufzufassen und bis zur glücklichsten Nachbildung zu empfinden, worin feine andre Nation ihnen gleichgekommen

seyn möchte. Ein Beispiel von ber Bebeutung bes Angebornen aus ber alten Welt geben ihrerseits die Griechen im Bergleich mit den vorzüglichsten der ihnen verwandten Stämme in Rleinasien, Darbanern, Troern, Lykiern, die, obwohl ein edler Trieb sie weit geführt zu haben scheint, hinter den Hellenen boch zurückgeblieben sind. Und es geschah dieß bei vielleicht nicht weniger günstigen Bedingungen des Klimas und der Ratur, wenn man deren Ungunst als Grund der Berwilderung anderer Stammverwandten im Norden Griechenlands betrachten wollte.

Die Luft von hellas ift nicht, wie es in bem Eingang ju Theophrasts Charafteren beißt, bieselbe und wenn Berodot von Bellas überhaupt bie ichone Mifchung ber Jahreszeiten rühmt (3, 106), so schilbert Besiodus ben Bootischen Binter nach ber Wahrheit und Polybius behauptet daß bie Artaber die Mufif und anbre Bilbungsmittel gefeslich einführten um ber Raubigfeit und Berbheit ber Sitten entgegenzuwirken, bie bort bie in ben meisten Gegenben berrschende Ralte und Trube bes himmele nothwendig erzeuge, indem die hauptfächlichen Unterschiede ber Bölfer in Sitten, Gestalt und Karbe, auch Lebensweisen von der Natur abhängen (4, 21.) In der Platonischen Epis nomis ift die hellenische Mitte zwischen ben Wintern und ber fommerlichen Natur ber Morgenlander gepriefen 5). Die Boblmischung ber Jahrszeiten in Attifa rühmt Platon wieberholt und mit freudigem Stolz Kratinos, auch Aristophanes in ihren horen. Dort ift auch ber heutige Reisenbe, aus welchem Theil bes Landes er babin gurudkehre, burch bie noch tiefere und reinere Blaue bes himmels überrascht. Bon ber Keinheit ber Attischen Luft leiteten schon bie Alten ben größeren Scharffinn

<sup>5)</sup> P. 987 d τύσε γε μην σιανοηθήναι χρη πάντ ἄνσρα "Ελληνα, ώς τόπον έχομεν τον των 'Ελλήνων προς άρετην έν τοις σχεδον άριστον. το σ' έπαινετον αυτοῦ χρη λέγειν, ὅτι μέσος ἄν είη χειμώνων ακὶ τῆς θερινής φύσεως.

ber Athener her 6); auch Euripides rühmt sie 7). Rur hinter 30= nien muß in Ansehung des Klimas auch Attika zurücktreten. Mit Entzücken schilbern einen Theil von Jonien schon Herobot (1, 142) und Hippokrates in der schon erwähnten kleinen Schrift.

Wenn es für jebe Naturreligion wichtig ift die Natur bes Landes worin sie erwuchs, ju tennen, so giebt für die Griedische ber Boben um so mehr Aufschluß als er mehr und ftarfere Eigenthumlichkeiten und Unterschiede vereinigt als leicht irgend ein anderer. Die Abwechslung ift bort größer als in ir= gend einem Lande von Europa, ber Reichthum von Erscheinungen und Formen, Sinn, Gebanken und Thatiakeit belebend und Überfluß bietet bieß Land nur felten. nabrend, größer. muth war immerbar in hellas zu hause und die Tugend, burch Beisbeit und fraftiges Gefet bewirft, ift bingugekommen, fagt herobot (7, 102), von ben Batern ber erwarben wir burch bie Müben die Tugenden, Thukvbides (1, 123.) Daß sie auf ihren Bergen und Relfen icon mobnten, verbankten bie Brieden bem Berftand und ber Runft, wie Strabon fagt (2 p. 127), und Stolz liegt in bem Bers bes Menander, bag ichlecht nabrenbe Gegenden Manner tapfer machen. Bei einer forgenlosen Leichtigkeit bes außern Daseyns sich ber Contemplation zu ergeben, wie die Inder, war nicht ber Griechen Beruf.

Griechenland hat Berge in allen Theilen und auf allen Inseln, ben Peloponnes hat man einen Marmorfelsen genannt, er ift ein Gebirgsknoten. Die Berge von Sübeuropa erheben sich weit höher als die Standinavischen; die Griechischen Ge-

<sup>6)</sup> Cic. de fato 4, 7. N. D. 2, 16, 142. Das vollere Licht Athens bezeugt auch Aristides Panath. p. 97. Jebb. 7) Med. 829 und Plutarch de exilio 13, auch ein Leben des Pythagoras bei Photius R. 249 leitet von ihr die Bildung der Athener her. Rur mit ihr ist die Zartheit der Attischen Stelenmalerei und die reine Bollendung der Bauornamente am Poliastempel zu vergleichen. Otto von Stackelberg in einer Stelle seines Tagebuchs in Gerhards Studien 2, 300 f. hält mit der Gegend von Athen das Gepräge seiner Kunstwerte, kille einfache Größe, zusammen.

birge beherbergten großentheils Bollerschaften, und ber Einfluß ber Gebirge auf die Menschen ift ber eingreifenbsten und manigfaltiaften Art 8). Belche Pracht und Berrlichkeet ber Erbe eröffnet fich vor bem Blid auf bem Penteliton und hymettos, bem Parnaß, bem Ocha, auf Afroforinth, bem Arfabischen Lykaon und von fo vielen Soben und Gebirgshäuptern Griedenlands; und folde Bilber muffen im Sinne ber Bewohner von jeber ben Stolz auf ihr Baterland fo unauslöschlich, wenn auch unbewußt, gepflanzt haben als fie bem Reisenben unvergeflich sind. Dag bie große. Natur erhebt, bie schone verfeinert, leibet feinen Zweifel. Die Griechischen Berge machen jum Theil bie Wirfung wie Architeftur, Die, wenn fie rechter Art ift, über ben Geift eine große Gewalt ausübt. beit und öbe Rahlheit der meisten Berge, die bafür so oft in wechselnden Beleuchtungen und bem Schmud ber Karben prangen, bienen ber Rulle und Schönbeit ber Erzeugnisse an Abbangen, in verstedten Berggrunden, in Thalern, an Aluffen und Quellen jur Folie; ber Sinn für bas Rraftige und ber für bas Barte wird einer burch ben anbern genährt, eben fo wie burch die entgegengesetten Gestalten ber fturmenben und ber lachenben Gee.

Noch, außerorbentlicher als burch bas Licht und die Farben seines himmels ist Griechenland durch das Meer begünstigt, das ihm fast überall nah genug ist um gleichsam zum Lande zu gehören, ein Ganzes mit ihm auszumachen. Andern Bölkern scheiden sich See und Land und das Dasen wird daburch einseitiger, die Vorstellung der Natur und die Aufgabe über sie zu herrschen beschränkter. "Ganz Griechenland aber, wie Cicero so schön sagt, ist wie Korinth; der Peloponnes ist sast

<sup>8)</sup> S. barüber Rit. Möller in Schellings Zeitschrift S. 472 ff. über bas Spflem von Griechenlands Gebirgen und Shalern Pouqueville Voy. de Morée à Constant. 3, 143. 149 ff. vermuthlich mit Benuhung von Billoisons Papieren.

9) Reizend ift dieser Borzug geschildert in A. von humboldts Kosmos 2, 10 f. 173.

gang im Meer, außer ben Phliuntern find Reine beren Landschaft nicht an bas Meer flößt, und außer bem Peloponnes liegen nur bie Aenianen und Dorer und Doloper vom Meer ab. Die Rolonieen alle in Asien, Thracien, Sicilien, Afrika, außer ber einen Magnesia, bespult bie Welle, so bag an bie Lander ber Barbaren Griechenland als ein Rand angewoben scheint" (de rep. 2, 4), und von Euboas Rufte und von Sunion aus zieht fich wie eine Straffe von Griechischen Inseln nach Afien hinüber. Benn die Bergnatur einen eignen Bauber auf bas Gemuth ausübt, bie fich boch und einsam über bas alltägliche Treiben erhebt, so behnt auch bie Aussicht in bie Meeresweiten ben Geift aus und fraftigt ben Ginn und ben Mutb. Der Anblid bes Meers in ber Rabe ftimmt nach seis nen Bechseln, gleich lang aushaltenben Tonen einer Aeolsbarfe bie Bruft, die schaumbekränzten Wogen wenn die Möwen flattern, bas muthwillige Spiel ber Wellen wenn die Delphine bas Schiff begleiten, ihr "Gelach", beim Sturm ihr Rauschen, Brausen und Krachen in erhabenem Tonfall, die finstre ernste Kärbung, bas schöne Dunkelgrun und bie liebliche Spiegelung ber himmelsblaue, bas balb beftige bald wie schalkhafte Anprallen an die Ufer und all die unenbliche in aller Wiederho= lung immer neue Manigfaltigkeit ber Erscheinungen, bas immer rege, immer bewegte Leben bes Elements.

Ein trefflicher Englischer Gelehrter hat behauptet baß ein weites Land ohne Meere und Berge, wie Rußland, vielleicht nie im Stande sey ein Bolk zur Cultur zu erziehen <sup>10</sup>). Mehr im Gegensatz mit einem solchen Lande steht kein andres als Griechenland.

Das Meer aber bas die Einbildungsfraft und ben Tiefssinn weckt, regt auch den Unternehmungsgeist an. Die Nahsrung die es den Naturföhnen bot durch Küstensischerei und Seeraub, härtete ab, eben so wie ein Boben der großentheils

<sup>10)</sup> Jul. Bare, Guesses at truth 1, 91 ff. ber erften Musg.

mittelmäßig oder äußerst karg das arbeitsamste und genügsamste Leben vorschrieb, wenngleich er andrerseits wunderdare Kraft bewährt durch den schönsten und raschesten Baumwuchs, die mächtigen, weit über die Fläche sich schlängelnden Burzeln der uralten Delbäume, die höchste Fruchtbarkeit in den Reben Cuböas, den Feigenfeldern Messeniens, schwellende Fülle in der Nähe von Flüssen und Duellen, und stellenweise in der größten Lieblichkeit der Erzeugnisse, Myrten und Granatbüsche, in deren blüthenreichem Gezweig sich die Ziegen vor der Sige bergen wie in den großen Büschen von Cytisus, Oleander und Agnus Castus in weiten wüßt liegenden Strichen.

Daß ein Land so reich an Berg und Thal, an Meerausbliden, Borgebirgen, vielformig gezeichneten Ruften, unter foldem himmel die Obantasie nährt und so eine poetische Theologie entsteht, wie Agathias bas Beibenthum nennt, ift nicht Die Bilber aber ber Griedischen Phantafie au verwundern. unterscheiben sich mehr burch bas Begranzte und Gemäßigte als burch bas Ungeheure und Wilbe, mehr burch bestimmtere Beichnung und immer fortgesetzte Bervollkommnung und Entfaltung aus sich beraus als durch sprudelnde Külle und mehr durch eine Bezüglichkeit und Busammenhang unter fich ale burch eine unericopflice Buntbeit. Das Mag und bas Plastische, bas bamit verwandt ift, bie Bestimmtheit ber Begriffe find als Art und Anlage bes Griechischen Geistes anerkannt. Diese Bemefsenheit und charaftervolle Abgeschlossenheit im Typus ber relis giösen Mythen, in ber Natur= wie auch in ber Belbensage, ber eng gezogene und innerlich boch so reiche Rreis bes Epos ist verwandt 11) mit bem so vielfach burch Berge eingeengten

<sup>11)</sup> Aehnlich hat v. Stackelberg gefühlt, Apollotempel ju Baffa S. 101. "Es ift teine bloße Bermuthung wenn wir überhaupt in der Geftalt und in der Physiognomie des claffischen Griechenlands felbst eine Uebereinstimmung, ja sogar die erfte Beranlaffung ju einem hellenismus der Form und des Charatters sinden, welcher in den Kunstgebilden seiner ehemals begeisterten Einwohner bewundert, aber nicht durch Rachahmung erreicht

Gefichtofreis, mit ber Gestaltung ber Landschaften, Die als geichlossene Gauschaften innerhalb riesiger, scharf bestimmter kabler Berawande, in Berafesseln und Thalern sich absondern und in bas Grenzenlose fich nicht einmal burch bas anliegenbe Meer verlieren, beffen Flachen burch tiefe Buchteneinschnitte und burch Infeln gebrochen werben. Gelbft bie von manchen Puntten fictbaren Ruften Affiens werben als eine nicht allzuferne Grenze in die Borftellung aufgenommen und ohnehin schließt bie horizontlinie bes Meers wie ein glanzender Wall ab. Mit bem am Delphischen Tempel angeschriebenen Grundsas Maß am besten contrastirt bie orientalische Uebertreibung und Ungebenerlichkeit, die Indische Daglosiakeit, bas Phantaftische und bie ineinanderfließenden Allegorieen andrer Mythologieen erinnern an bie Dammerungen und bie Rebel ihrer Beimathege= genben. Die unter bem Einbrud so flar bestimmter, von Rebel und Bolten felten verbullter Bergformen, in einer icarf und meift eng begrenzten Natur lebten, konnten sich nicht in eine traumartige Menge von Obantasiebilbern verlieren: auch ihre Götter und Damonen mußten größere Bestimmtheit haben, einfacher und minder zahlreich seyn, wenn sie auch almälig burch Spaltung in fich und bie in bundert verschiednen Begir= ken angenommenen Bariationen sehr zahlreich erscheinen : baraus geht teine Berwirrung bervor. Die hauptmerkmale aller Form in ber Dichtung lassen sich mehr ober weniger einleuchtenb auf bie Natur jurudführen, sie theilt ber 3bealwelt in großen und in wunderbar feinen Zügen viel von ihrem Charafter mit.

Noch hervorstechender als die Phantasie ift in der Griechisichen Cultur ber burch die Natur mutterlich erzogene Berftand.

und anderswo einheimisch wird." Thirlwall bemerkt (Rap. 2 am Schlus), der Sinn für Symmetrie sey der ausgezeichnetste Bug im Character der bellenen. Allerdings herrscht sie bei ihnen nicht bloß im Baulichen, wo sie auch anderwärts früh und häusig eintritt, sondern auch in der hildelichen Composition, in der Poesie und im Bersbau in auffallender Beise.

Man sebe auf bie eigentbumlichen Borguge ber Sprache 12). auf ben Charafter bes Ueberlegten und bes Begründeten ber alle Runfte und Runftwerfe ber Griechen (von Mufif fann bier nicht die Rede senn) burchbringt und sie barmonisch umfaßt. ober auf die Dialektik die sie schufen um ben boben Rlug ber Gebanten über bie Ratur ber Dinge, bem auch anbre Bolfer fich ergaben, ju fichern nnb ju regeln, ober auf bie verfonliche Ueberlegenheit womit fie fich unter fremben Bolfern geltend machten, nicht bloß in ihren Rolonieen, sondern auch wo fie machtlos und einzeln auftraten wie am Sof ber boben Berfermonarchie und unter ben Ueberwindern ihrer eigenen Staaten. Auch als Quelle ber Lift und Gewandtheit zeigt fich biese Berstandesanlage in der Nation eben so mächtig als in einer anbern Saupteigenschaft, ber Rubmliebe, bie Bhantasie, zeigt fich vorzüglich auch in ber Beweglichkeit welche ben Grie dischen Geift auszeichnet 15).

Besondre Ausmerksamkeit verdient in der Natur Griechenlands die vielkache Bertheilung in besondre Gebiete, wie in kleine selbständige Länder, mehr auf Hirtenleben, mehr auf Ackerdau oder mehr auf die See angewiesen (rewerod nad In Jackardon), oder mehr auf Burgherrschaften. Benn auch in

<sup>12) 28.</sup> v. humbolbt nach ham in deffen trefflicher Charatteriftit biefes großen Sprachergrunders S. 571. 630. 658.

<sup>13)</sup> B. v. humbolbt über die Kawisprache — einem Bert das in ber volltommnen Einheit eines Reichthums tiefer Ideen und Wiffenschaft und vollendeter Form fast einzig in der neueren Litteratur dasteht — S. CCLIII: "Die Sigenthumlichkeit der Griechischen Boltsstämme bestand in einer immer zugleich nach Freiheit und Obermacht, die aber auch meisstentheils gern den Unterworfenen den Schein der ersteren erhielt, ringens den Beweglichkeit. Gleich den Bellen des sie umgebenden, eingeschlossenen Weeres, brachte diese innerhalb derselben mäßigen Gränzen unausborliche Beränderungen, Bechsel der Bohnsige, der Größe und der herrschaft hervor und gab dem Geiste beständig neue Rahrung und Antrieb sich in jeder Art der Thätigkeit zu ergießen."

Deutschland bie Abtheilungen bes Landes ober bie Site ber Stamme natürlichen Scheibungen nachgebilbet maren, so maren bort biefe Abgranzungen scharfer und manigfaltiger, und burch bie Berftücktheit bes Landes wurde bie Berfplitterung, auch bas Gebrange ber Stamme beforbert. Es ift möglich bag ber furgen Schilberung in ber Einleitung bes Thufpbibes (2) eine allzu ungunftige Borstellung von ben Anfangen zu Grunde liegt. Aber icon bas baufige Birtenleben mußte bei ber Beschrantts beit ber Gemarkungen bas Banbern und Überzieben von Kremben fehr vermehren, ba bie Bevölkerung im hirtenstand unaleich mehr Raum bedarf als eine ackerbauende. In solder scharfen Abgeschlossenheit hielt sich die Eigenthümlichkeit fest und entwidelte fich felbständiger und freier, bis ju Gegenfagen; Inbivibualitäten bilbeten sich aus und diese pflegen unter einanber burch Anziehung und burch Abstogung, burch baufige Mis schung und Mittheilung ben Werth zu fleigern. Es ergieben so fleine Bolksgemeinden und clansartiger Ausammenhalt manche ethische und menschliche Gigenheiten, und die ganze politische Entwidlung bestimmt burch sie bie Configuration bes Lanbes 14). Roch mehr vielleicht ift von ihr die Entwicklung und die Berschiedenheit ber Culte abhangig. Es giebt, wie vorlängst bemerkt worben ift, kein Land bas gunftiger ware fur bie Entfaltung bes Polytheismus und ber ben Grundverschiebenheiten bes Landes entsprechenden Culte als bieses. Es muß baber bem Studium ber Mythologie die Babrnehmung seiner Chorographie eben so gut zur Seite gebn als bem geschichtlichen und als etwa für bie spatere Beit ber Religionen bas geschichtliche felbft. Wie bie auf so verschiednem Boben erwachenen so verschiednen und in ihrer örtlichen Befonderheit felbst wieder fo verschiednen Götter und Mythen almälig mehr und mehr vereinbart, verschmolzen, gegen einander ausgetauscht und im Großen bei ber wachsenden Nationalbildung in eine gewisse na-

<sup>14)</sup> R. F. Germann Gr. Staatsalterth. S. 6, 3 ber 4. Musg.

tionale Einheit zusammengebracht worden sind, wie in Olympia und Delphi die Bölker, ist Gegenstand unerschöpflicher Betrachtung.

# 3weiter Abschnitt. Ausbrucksarten ober Lehrformen.

#### 9. Namen.

Nichts Weiseres ist als Namen ausser den Zahlen, sagt Pythagoras dei Platon im Kratylos. Manche haben gesagt daß die ganze Art zu denken von Ansang nur mythisch gewesen sey, das Alterthum seine Ideen nur symbolisch und mythisch habe ausdrücken können. So alt als irgend etwas sind für uns auch Namen und Beinamen, welche Wesen und Eigensschaften bildlich und unbildlich ausdrücken. Sie sind Erkenntsnisse noch vor den Zeiten die statt der Sätz, Desinitionen und Abhandlungen nur Sprichwörter kennen, oft eine Quintsessenz von Borstellungen oder Eindrücken, Keime die eine Fülle von Entwicklungen in sich schließen oder ganze Ideenreihen zussammenfassen.

Wortforschung ist daher ein unentbehrliches Bulsmittel ber Mythologie, indem zu der Erklärung der ältesten und hauptsnamen gewöhnliche Sprachkenntniß nicht hinreicht. Die Erklärung der Namen ist gefährlich, wie Cicero sagt: aber durch Borsicht und Beschränkung ist dieser Gesahr zu entgehn. Freislich wer die der Griechischen Namen aus den Sprachen der Ebräer, Phönizier, Indier, Aegypter, weil er von ihnen die Götter selbst überliesert glaubt, oder auch bloß nach der allgemeinsten Sprachvergleichung herleiten zu müssen glaubt, wird, wenn er ehrlich seyn will, gestehen müssen, wie Zoega, der so viele Götternamen aus dem Koptischen erklärte, daß die Etymologie nur ein schwacher Schimmer sey, dem man nur uns

gern fic überlaffe mo Geschichte und Trabition feblen 1): fo unbefriedigend ift biefe gezwungene, überfünftliche, Alles auseinanderreiffende Art ber Berleitung. Es ift eine bebenkliche Boraussetzung bag bie einfachsten Ibeen, in Bilb und Person überall gefaßt als biefelben ober nahverwandt, barum auch mit benfelben gleichlautenben Borten bezeichnet fenn mußten. Götter treffen urfprunglich mit Raturanschauungen zusammen, und für biefe por Allem findet febr häufig jedes Bolt feine eignen Ausbrude. Die Grundvorftellungen tonnen baber unter mehreren Bölfern bieselben und bennoch in ben selbständig ents widelten Sprachen die Götter verschieden benannt seyn. haben boch verschiebene Bölker in bem Bort Gott verschiebene Gebanten ausgeprägt. Der ichopferische Geift eines Boltoftamms zeigt fich in einer früheren Veriode gerade in ber Bilbung ber Namen aus eignem Gebankenstoff und nach eigner Phantasie. Daß bie Griechen in ber felbständigen Erfindung berfelben bis ju ben Göttern hinaufgestiegen find, läßt sich schon aus ben vielen bedeutsamen Beinamen vermuthen bie sich ben eigentlichen Götternamen auf bie eine ober bie anbre Art eng anichließen und beren rein Griechischer Ursprung offenbar ift, wie Tritogeneia, Glaufopis, Argeiphontes, von eben fo bestimmtem Sinn ale bie einfacheren Ennofigaoe, Baeochoe. Dann beachte man die gablreichen leichtverständlich Griechischen Ramen aller Damonen ober Untergotter, Die in ber Griechischen Mythologie so bebeutend und mit ben oberen in folder Beise geeinigt find daß man aus ihrer Benamsung auch auf die der oberen in ihrer nationalen Allgemeinheit schließen darf. In so vielen Ramen klingt und bas Bellenische entgegen bag schon bem

<sup>1)</sup> Bassir. tav. 63 not. 109. Abhbi. S. 257. 282. Byttenbach ad Plut. Vol. 1. p. 24. 237 nannte es thöricht und leer Götternamen und andre altefte bestimmt beuten zu wollen: fonst eine weit verbreitete Ansicht. Rach Lobect mögen, was Sofrates nicht vermochte, auch heute nur die wenigen μεμνημένος — nugatores symbolici — die Götternamen ertfären, Υρματικόν p. 325. 317.

Namen nach ein Frembling fich leicht verrath. Wenn man bie Sache in biesem Zusammenhang betrachtet, so kann man nicht umbin fich zu verwundern über ben Sang, die immer neu erwachende Sucht in irgend einer neu beliebten Richtung ber Burgel und Bebeutung Griechischer Gotter= und felbft Damo= nennamen in weiteften Fernen nachzuspuren 2), anstatt barauf au achten wie sinnig und treffend bas Griechische Bolt bie oberften Begriffe ober Saupteigenschaften feiner Götter aus fich selbst beraus in Ramen ausgebrückt habe, gleichwie auch bie andern Bölfer ben Gebanken jebes Gottes, Die Erscheinungen und innern Erfahrungen worauf ihre Religion fich grunbet, in ibrer eigenen Mundart aussprachen. Nur weil man sich bes Sinnes ber Ramen bewußt mar, gieng man baufig baju über, um ben Inhalt eines einzelnen barzulegen, bas Wesen ber Perfon anschaulicher zu machen, Gigenschaften auszubruden, wieber Namen zu gebrauchen, theils indem man ben einen Gott in zwei, brei, funf ober mehr geschwisterliche Personen spaltete, theils indem man ibm Eltern, Gobne ober Tochter, Gattinnen beilegte, bieß in so berrichender Beise, bag an die Genealogie alle mythologische Erklarung gebunden ift. Die Sprachen lasfen viele Borter fallen, wie bie Baume bie Blatter: aber in Namen, besonders gottlichen und mythischen, ift größere Dauer, wiewobl auch in menschlichen 5): manche von biesen reichen aus einer unbekannten Vorzeit trummerhaft berüber und ent= gieben fich baber ber Erflarung aus bem Griechischen, wie Titan, Ofeanos, Ogyges, Pelasgos, Olympos, Rhabamanthys,

<sup>2)</sup> Die neueren Erklärungen aus dem Indischen, nicht bloß die von Equeias, Noosedawr, Hyaioros, Asovvoos, Exary, sondern auch ans dre mit großer sprachlicher und mythologischer Gelehrsamkeit ausgesührte, wie die der Equervies, Telxires, haben mich nicht mehr überzeugt und machen zum Theil keinen besserren Eindruck als die Boegaschen aus dem Koptischen, die Schellingschen aus dem Edräschen u. s. w.

<sup>3) 3.</sup> B. Schubart, mahrend die Bortbebeutung Schumart, die noch bei Flemming vortommt, fich verloren hat.

obne auf andre Strachen mit binlanglicher Bestimmtheit binzuweisen. So soll die jezige Slawische Sprache in ihren ver-Schiedenen Mundarten für manche Glawische Götternamen eben so wenig als bie Römische zu Ciceros Reit für manche Römi-Sche Götter bie Erklarung bergeben. Im Griechischen bleiben auch einige Götternamen bunkel ober zweifelhaft, wie Apbrobite, Poseibon, ober geboren andern Bolfsftammen an, wie Ares, Rbea, Javetos: aber bie in welchen bas Wesentlichste ber bellenischen Mythologie ruht, find flar und beutlich Griechisch, Beud, Kronos, Athene, Apollon, Artemis, Bermes, Bere, Dione, Demeter, Arbes, Pluton, Rereus, Amphitrite, Diosturen, Dionysos, Leto, Maa, Semele u. a. Berodot felbft läßt here, heftia, Themis, Chariten, Nereiden, Diosturen als Dellenisch gelten und Dionpsos nicht mit ben andern Götternamen aus Aegypten gekommen seyn. Die Griechen bichteten fremben ganbern, Fluffen, Bergen Namen aus ihrer Sprache, wie Aethiopien, Ril, und faffen bie fremben Gotter nach ben Aebnlichkeiten mit Namen ber ibrigen auf, wie Berobot die Aegyptischen: fremde Ramen nehmen sie in spateren Zeiten auf mit wirklich fremben Göttern, wie Sabazios, Benbis, Rotytto, Ifis, Dfiris u. a. Einer ber erften Gelehrten unserer Zeit hat eingewandt baß, wenngleich bie Borter ursprünglich bie Ansicht ausbrücken aus welcher die durch sie be zeichneten Sachen betrachtet wurden, boch in Eigennamen ober biesen nahe stehenden Benennungen so sehr ber Zufall walte baß fie als willfürlich erscheinen konnten. Die Bebeutung von Naturerscheinungen und natürlichen Rraften bleibt fich gleich, wie sehr auch die Namen der von menschlicher Erfindung und Einrichtung abbangigen Dinge, wie g. B. Tragodie, Liturgie, Afabemie, fich von ihrem Ursvrung entfernen mogen. Eigenschaftsworte, beren Beziehung an fich zweifelhaft seyn tonnte, erhalten burch bie sonfther befannten Mertmale ber Person wozu fie geboren, ein Rame burch einen anbern, alle burcheinander in ben Systemen welche sich bilben, ihre Bestätigung, indem die durch sie bezeichneten Götter einzeln und alle unter einander als sprechend Hellenische und eigenthümliche Gebilde sich darstellen. Die allgemeine Bergleichung aber der Wurzeln und Wörter, so wie die von Personen und Vildern geht leicht in die Irre wenn ihr nicht die selbständige und in sich abgeschlossene Mythologie der besondern Völker zur Seite geht. Wohin diese Einseitigkeit der mythologischen Etymologie sühre, zeigen in noch weit auffallenderer Weise G. hermanns Versuche, der sich auf das Griechische beschränkt, als die mander neueren Sprachvergleicher die mehrere Sprachen umfassen.

In nichts Anderm ift so viel von den bald theologisch ernsten, balb poetisch spielenben Gebanken ber Briechen ausgebrückt ober angebeutet als in ben Namen und namengleichen Beinamen, in denen die Sprache eine eigenthümliche Ausbilbung gewonnen und eine große Probe bessen was sie vermag, Der hang die Ibeen in ber Form ber Na= abaelegt hat. mengebung zu entfalten bat bas Reich ber Damonen burch eine Kulle mit bem Schein ber Verfönlichkeit tauschenber Wesen und Genealogieen erweitert, woran fich in fortgefetter Ausübung und Rachahmung bis in bie fpateften Beiten auch eine Menge von leeren Spielereien anschließen. Dhne biese Ramen immer nach ihrem Sinn zu lesen geht uns ein großer Theil ber Schonbeit Griechischer Mythologie und ber von ihr burchbrungenen Poesie verloren; beibe haben seitbem fich bie Aufmerksamkeit mehr auf die Namen gerichtet hat, an Durchsichtigkeit und bem Reiz eines vielfach über ben Berfen schwebenben Farbenspiels sehr gewonnen 4).

<sup>4)</sup> Die Ramen jum Auffcluß von Mythen ju gebrauchen ift ein Unfang gemacht in der Beitschrift für alte Runft 1817. 18, nachdem 3. T.
Ranne von diesem Schlüssel bescheidnen Gebrauch gemacht hatte in seiner Mythologie der Gr. 1805, ehe sein Berftand 'in dem Meer von Wortern aller Sprachen von seiner Raturphilosophie und seinem bamonischen With umhergetrieben, untergegangen war. G. hermann ist in seinen Bersuchen die Mythen etymologisch ju erklaren (1817) von dem nicht ungewöhnlichen

#### 10. Bahlen.

Wo bie Religion fich auf die Natur bezieht, beren Ordnungen fich jum Theil in Rablverbaltmiffen offenbaren, ba muffen auch diese Rablen, ber Takt in welchem fie fich bewegt und die alles Leben bebingenden Beranderungen ichafft, natürlich nicht minder als die Weltförver und die Elemente selbst adttliches Anfebn erhalten. Allen Bolfern ber alten Belt find baber bebeutsame, symbolisch ober myftisch geworbene beilige Bablen eigen, die ein wichtiges Ravitel in ihrer Theologie abgeben. Wie bie in ber Natur lebenden ober aus ihr bervorgebenben Götter verschieben waren, so auch biese Bahlen: boch begegnen sich in ben meisten viele Bolter und alle einfachen Rablen find irgendmo als bie bedeutenbsten ausgezeichnet morben. Rach ihnen wurden die Mehrheiten eines und bestelben göttlichen Wesens als Geschwifter bestimmt. Bereine ber verichiebnen Götter einer Landschaft ober mehrerer verbundeter Stamme gefchloffen, haufig auch bas Landereiwefen und ber Glieberbau ber Gesellschaft in ihren Stammen, Geschlechtern und ihren Unterabtheilungen, Bieles in priesterlichen und politischen Einrichtungen geordnet. Rein Wunder baber bag fie auch in Gebräuchen und Gebilben bes Cultus eifrig beruck-

Irrthum ausgegangen, daß was auch ohne auf die Personen und ihre Berhaltniffe im Jusammenhang Rücksicht zu nehmen, bei ihren Ramen sprachlich zu denken möglich, auch von Ansang an bei ihnen wirklich gesdacht worden sein. Was bei dem Wiederabbruck Opusa. 2, 167 in den zwei ersten Zeiten der Rote demerkt wird, trifft gerade mich. Aber eben darum nicht das was die beiden folgenden enthalten. Besser als von Buttmann im Eingang zu der Abhandlung über Janus (1816) geschehn, konnte über den Gegenstand nicht gesprochen werden, den auch Ed. Gerhard in ahnlichem Sinne bespricht Hyperd. Römische Studien 1, 78 ff. Bon eins dringlicher Berücksichtigung der Ramensbedeutungen konnte die alte Litteraur lange Zeit zurückhalten, weil der gegründeten Erklärungen die sie derbietet, so wenige sind im Verhältniß zu den unübersehlich vielen die nur witzt und spielend, oder unglaublich willkürtich und ungeschiect sind.

sichtigt und angewandt wurden, gleichsam zu Ehren ber inneren an fie gefnüpften Berbaltniffe und um fie in fteter Erinnerung gegenwärtig zu erhalten. Daß Theben fieben Thore hatte, war so wenig jufällig ale bag ben Etruskischen Stabten und bem alten Rom brei Thore gegeben maren. Ein Bieberschein bieser Berrlichkeit gewisser Bablen fällt auch auf bie poetische Sage, bie fich ber herkommlichen Bablformeln nach ber Bahrscheinlichkeit runber Babl in ben gegebenen Källen frei bedient, als eines Schmuckes, so im A. T. wie in Skanbinavien, im Mittelalter und bei Ferbufi wie bei homer. Der bichterische Gebrauch welchen homer von folden Bablen so vielfach macht, läßt uns schließen wie tief begrundet vor feinen Zeiten ber theologische gewesen seyn muffe, ben wir auch nach ihm fortbauern seben. Auch in ben altesten ethnologis ichen und geographischen Annahmen vieler alten Bolfer ift ber Einfluß ber bevorzugten Bablen häufig erfennbar.

Der Grund der Heiligkeit einzelner Zahlen ist meistenstheils in den verschiednen Zeitkreisen zu sinden: denn die Götzter sind, wie Herodot bei den Aegyptern anmerkt, die Borstesber und Regenten der Zeit. Eine innere Nothwendigkeit oder Ursache ist im Allgemeinen unverkennbar, wenn auch bei der sortgesetzen Anwendung Manches als zufällig und Abweichung von dem allgemeinen Gesetz erscheinen mag. Die in der orsganischen Lebensentwicklung, so wie im Geistigen später erskannten Triaden, heptaden, die ganze Pythagoreische Weissbeit, wonach in Zahlen die Geheimnisse der Natur vergraden sind und Epicharmos sagte daß wir in Zahl und Bernunft leben, haben auf die ältere Welt keinen Einstuß geübt.

Die Zahl brei ist die erste vollständige (estesos Poll. 6, 2), die auch allen Germanen vorzüglich heilig war. Rach Platon war die alte (Orphische) Rede, daß die Gottheit in sich habend Anfang und Ende und Mitte aller Dinge, ihren geraben Beg wandle (Leg. 4 p. 715 e); und die Pythagoreer nannsten daher die Orei die vollkommenste Zahl, die aus der Natuer

ber Dinge auf bie Carimonien bes Gottesbienfts übertragen worden sep (Aristot. de caelo 1, 1.) Immer querft und que lett und in ber Mitte, faat Theognis. Mit biefer Anschauung aller Dinge unter ber Form bes Auffteigens und hinabfinkens vom Gipfel an ift verwandt bie Theilung ber Zeit in Gegenwart, Butunft, Bergangenheit, wie bie Musen fie verfünden in der Theogonie (32. 38.), so wie man auch brei Elemente feste, brei Welttbeile annahm (Pind. P. 9. 8. Herod. 4, 42.), ben Tag in brei Abschnitte theilte, nach ber Ilias (21, 111) und die Racht (10, 251. H. in Merc. 97. Mosch. 2, 1), banach auch bas Jahr, theoretisch ober mythisch wie mehrere andre Bolker, obgleich die natürlichen vier Jahrebzeis ten im gemeinen Sprachgebrauch vorberrschten. So führt bie Theogonie nur brei Binbe, Notos, Zephpros, Boreas auf (378. 870), obwohl homer auch ben Euros nennt und in ber Obysfee awölf Rinder bes Acolos, wie die vier Augen bes Argos bei Besiod, auf bie vier Weltgegenden gebn. Gervon ift breis leibig, Rerberos breitopfig, Chimara aus brei Thieren aufammengesetzt. Besonders aber lieben die Griechen die Drei zum Ausbruck ber Bielbeit (wie benn auch in Ausammensenung wo. vergrößert, verftartt, was bann burch wege Da so nat wwway Sa aberboten wird), jum Theil einer unbestimmten Bielbeit in ber Einbeit, wie brei Horen, und so viele andre weibliche und mannliche Damonen. Auch aus einzelnen Göttern werben bier ober bort brei gemacht, wie here bie Jungfrau, Chefrau, Bitwe ift, Artemis Triflaria Ar Jesa, Messauc, Agely, Dionvios Av-Beic, Meccadeic, Ageic, Aphrobite Urania, Pandemos, Bei homer wird Bater Zeus mit Athene und Apostrophia. Apollon angerufen. Tiefer greift bie Trias ein von Gott, Mutter und Rind und bie von Zeus und seinen zwei Brübern. Bei brei Göttern ju schwören mar Solonisches Geset. Daber benn auch brei Kesttage, a. B. in Athen ber Thesmophorien. Anthesterien, Stirophorien, Diipolien, ferner eine words von Opferthieren, Die Dreispende von Wein, Mild und Bonig, brei Libationen bei ber Mahlzeit 1), wie bei ben Festmahlen, aus brei Kratern 3), brei Theile ber Mahlzeit 5). Drei Helme ober Panzer von ber Beute, brei Disken wurden geweiht 4), breieckt war die Kyrbis der heiligen und bürgerlichen Satungen 5). Besonders bei den Zaubercärimonien muß die Drei viel ausrichten: "es erfreut Ungrades die Gottheit." Drei waren Gebote des Triptolemos, Gesetze der Kyprischen Demonassa, der Dorer, die als sozzasses in allen wichtigen Dingen die Dreitheilung gebrauchten: dreitägig war auch ihre Königstrauer 6). Drei Büßer hat im Atdes Homer, drei Schritte thun die Götter. In drei Theile war das Stadium getheilt durch Stelen 7) und das Ringen hatte drei Gänge (sozzasse.) Bedeutender ist die Herrschaft der Drei in der Kunst und in der Wissenschaft.

Die Ehre der Fünf ist nicht von den fünf Planeten berzuleiten, noch von den fünf Aegyptischen Spaken, sondern von den Fingern, die allem Zählen und Rechnen dienten. Daher fünfeln (neuraliser), Fünfast (neurolog) die Dand bei Desidus, wie das quinäre und vicesimale Zahlenspstem in allen Sprachen nachgewiesen wird. Außer den fünf Daktylen sinden wir fünf Nymphen des Gebirgs dei Desiodus, fünf Oyaden, Besperiden, Perphoren, hier und da fünf Archageten, wie die Orachensöhne und auf das fünfte Geschlecht sührt Domer die Abstammungen zurück. Poetisch sind fünf Weltalter, in der Ilias ein sünssichen Stier geopsert dem Zeus. In fünf Jahren will die Göttin zu Anchises zurücklehren im Symnus auf Aphrodite, fünf Tage wird der ausgesetzte Paris von der Bärin genährt, Pleione bei Pindar von Orion versolgt.

<sup>1)</sup> Aesch. Choeph. 575. 1064. Pind. I. 5, 2. 2) Plut. Symp. 5, 5, 2. 3) Panyas. Aesch. Palam. Poll. 6, 83 τρά-πεζαι πρώται, δεύτεραι, τρίται. 4) C. I. Gr. n. 16.

<sup>5)</sup> Schol. Apollon. 4, 280, richtiger als bei Harpocr. v. afores.

<sup>6)</sup> Heraclid. Polit. 2. 7) Schol. Jen. ad Soph. El. 710.

<sup>8)</sup> In einer Abhandlung von Pott 1847.

Obenan ist die Sieben des Apollon zu stellen, die mit Bier verbunden wird.

In neun entfaltet sich die Drei in den Musen, den brei tanzenden Drillingen von Göttinnen im Hymnus auf Apollon und in denen am Fuß des alten Borghesischen Candelabers. Reun Ellen breit und neun Klafter lang sind die neunjährigen Otos und Ephialtes in der Odyssee.

Die Rebn bat ibre Geltung bei ben Briechen nicht, wie etwa in Italien, von gebn Monaten, sonbern wohl nur burch bie mit ihr multiplicirten brei und fünf, nicht siebenzig noch neunzig bei ben Griechen. Der altere, Besiobische Monat von breißig Tagen ober brei Detaben wird burch gehn horen, in Athen burch eine Dreiheit ber Mondasttin gefeiert. Steine waren im Bain bes hermes zu Phara aufgestellt 9). Dreißig Freier ber Belena gablt Sesiobus. Bei größerer Bielbeit wird bundert festgestellt, wie g. B. bundert edle Geschlechter ber Lotrer 10), breibundert, wie die Rahl ber Nomphen und ber Klusse in ber Theogonie ift, brei tausend, wie die der Oks aninen und der Klüsse in derselben (364, 367), der warbhaltenden Dämonen in ben Werken und Tagen (250.) Abnlich trifft bie mythische Bahl funfzig, 3. B. ber weiblichen Danais ben, ber Sohne bes Danaos, bes Lyfaon ausammen mit ben siebenmal fünfzig Tagen. Der Bahl gehn wird ein eigenthumlicher Nachdruck gegeben in ber Formel neun Tage flogen bie Pfeile Apollons und am zehnten beruft Achilleus und ähnlich oft bei homer und hesiodus. Behn Jahre dauert der Troische und der Titanenkrieg, irrt Obosseus umber, liegen zwischen dem erften und zweiten Thebischen Rrieg, bem erften und zweiten Troifden Feldzug.

Der 3wölfzahl giebt bas 360tägige Jahr nach Monasten von breißig Tagen 11) ihren Borzug, von welcher Barro

<sup>9)</sup> Pans. 7, 22, 2. 10) Polyb. 17, 5. 11) Hesiod. ley. 766. Ibeler Aftron. Beobacht. der Alten S. 190.

sagt: multa antiqui duodenario numero faciebant. Iwölf Titanen wurden in der Theogonie bestimmt nach zwölf Göttern und mit diesen und mit den zwölf Monaten stimmen die altattischen, die Jonischen, die Aeolischen, die Achtischen Zwölfstädte, die zwölf Stämme der Eleer, gleich den Tyrrhenischen und Campanischen, überein. Dei Homer sticht unter den poetischen Zahlen die Zwölf sehr hervor, deren auch die Späteren sich häusig bedienen, so wie die Jöländischen Sagen.

Im Vergleich mit den ungeraden Zahlen stehn vier, sechs, acht, vierzig, sechzig, achtzig ganzlich zurück. Die Vier des Hermes, die acht Thebischen Götter bei Aeschylus erscheinen als Ausnahmen. Indem die zwei = vier = und achtsährige Periode Trieteris, Pentaeteris und Enneateris genannt wurden, geschah es daß Anspielungen z. B. auf die Trieteris durch drei gemacht wurden 18).

## 11. Bilb, Symbol und Mythus.

Der erwachte Geist strebt die Dinge, die auf ihn eindringen, mehr als äußerlich, in ihrer Wesenheit und innerlichen Einheit zu sassen. Biele Vorstellungen gehn ihm, wie die Sprache zeigt, nur bildlich auf, da im Worte die Vorstellung erst gebildet oder wirklich wird. Nur äußerlich gesaßt, giebt ein Gegenstand ein leeres, todtes Bild, wie ein Kreis für die Sonne; durch Erfahrung und Beobachtung der Wirkungen wird das Eigenthümlichste und Bedeutendste gefühlt und durch Bersgleichung mit einem näher liegenden, schon bekannten Gegensstand wird im Bilde versucht auch dem inneren Wesen die Ausgenscheinlichkeit zu geben. Ein gefundnes Bild für eine Außerung der Naturkräfte war in jenen Zeiten, deren Psphologie, insbesondre auch in ihren nationalen Verschiedenheiten zu wenig

<sup>12)</sup> Orei Baden auf dem Ropf des schwärmenden Sathr Zoega Bassir. tav. 82. Gail Gulte de Bacchus p. 344.

erforscht und in größerem Ausammenbang zu ergrunden nicht leicht ift D. die im Geift auffeimende Ibee felbst, eine lebendiae, augenblickliche Offenbarung, eine Inspiration bes von der Phantafie erleuchteten Berftanbes, welche auf bas nachmals Begriffne bindeutet, es im voraus jur Ahnung und Anschauung bringt, ungefahr mas in anbern Zeiten bie eigentliche Erfindung bes Dichters, in andern bas wissenschaftliche Apercu eines Reppler ober Newton. Eben fo faklich als treffend theilt ein fo ergriffenes Bild fich mit, beberricht alle bezüglichen Anschauungen und erlangt. bald als analog, balb als ibentisch genommen, Dauerhaftigfeit und Beiligung. Ober wenn bas Bilb nicht ben allererften, so gab es zuerft einen volleren und ganzen Aufschluß über ein Berhalt= niß ber anzubetenben Ratur, fo biente es zur Beftätigung, zum finnlichen pragnanten Ausbruck, jum Pfande ber Bahrheit und Der Beweis liegt bann in bem wunderbaren Bu-Gewißbeit. sammentreffen ber Naturerscheinung mit bem Bilb und wirkt ähnlich auf ben Sinn bes Bolks wie bas Zusammenfallen eis nes gleichlautenden Worts mit einem bebeutenden Gegenstand.

Die Bilder sind genommen entweder aus der Thierwelt und Gliedern auch des menschlichen Leibes oder aus dem menschlichen Leben. Wir nennen die einen Symbole, die andern Mythen und verstehen darunter in einem engeren, weder von den Alten gedrauchten, noch auch jest eingeführten Sinn aussschließend diesenigen symbolischen Figuren und mythischen Erzählungen vermittelst deren gewisse Vorstellungen oder Wahrheisten einem Zeitalter, das allein auf diese Art sie zu fassen und Stande war, als Entbedungen sich aufgeschlossen haben und klar geworden sind. Symbol und Mythus sind uns, indem wir Ursymbole und Urmythen von dem Symbolischen und Mysthischen im weiteren Sinn unterscheiden möchten, gewisse Forsmen innerer Wahrnehmung, genialer Erkenntnis. Mittel und

<sup>1)</sup> Man follte in ber Pfpchologie Beltalter unterfcheiben , wie auch in ber Grammatte.

Wertzeuge zum sinnlich geistigen Berftandniß religiöser Dinge. Sie find mehr gefunden als erfunden und immer einfach und burchaus treffend, baben ben Schein innerer Nothwendigkeit, woraus die Neigung fie au beiligen entspringt. Reine auch ber neueren Sprachen bietet für bie folder Art beschränkten Begriffe Symbol und Mythus einen Ausbruck bar: bie beiden Wörter aber baben eine gewiffe Berechtigung burch ibren verbreiteten, vielbeutigen Gebrauch, ber was bas erfte betrifft burch bie Rirche, was bas andre burch bie Bibelerklarung feit bem porigen Jahrhundert so sehr gesteigert worden ift. Sprachgebrauch manchen Bortern, 3. B. religio, einen bobes ren Bezug, eine weitere Bebeutung gegeben bat, fo muß es im Fortschritt wissenschaftlicher Unterscheidung erlaubt fenn, alt bergebrachte, schwer zu ersetenbe Ausbrude in einem bestimmten engeren und tieferen Sinn zu gebrauchen. Da bie Grie den felbft Untersuchungen folder Art noch nicht anstellten, fo baben fie auch für bie ursprüngliche Natur bes Thiersombols und bes Göttermythus, bie wir nach ber Sprache felbft als bie zweite große in die Urzeiten zurudgehende Urfunde ber Beistesentwicklung, ber harmonie und Zusammengebörigkeit ber Natur und bes Geiftes, biefes größten Gebeimniffes wie es auch im Menschen fich fortsett und in ber Sprache beurkundet. ansehen, eine Bezeichnung nicht gehabt wie wir sie zu wissenichaftlichem Gebrauch feftstellen. Nichts giebt von ber unterften Geiftesftufe und bem großen Unterschiebe ber Faffungefraft und Auffassungeart, ben Bedürfnissen und innern Thatiakeiten ber unbefannten Borzeiten von ben Fähigfeiten und Begriffen ber geschichtlichen Zeiten ein auffallenberes Merkmal ab als ber Trieb burch Symbolif Berftandnig ber bochften Dinge zu erringen und bie Begenftanbe ber Berehrung festzustellen und als die Elemente des Mythus. In Symbolen und Mythen dieser Art spricht ber Sinn burch ben ausseren Gegenstand ober bie Geschichte unmittelbar zu bem Schauenben ober Borenben, wie er in ihnen unmittelbar querft ergriffen murbe, wahrend Sinnbilder und Mythen einer nachfolgenden Ordnung sich, wie alle Allegorie, an das Nachdenken wendet und den Berstand anregt eine bereits als Gedanke für sich bestehende Bedeutung und Beziehung schön bekräftigt und wie neu belebt in sich aufzunehmen.

## 12. Thierfymbolit.

Rum Sombol für bie noch in Einfalt, besonders die nur von ihren Geerben lebenben Bolfer eignen fich bie Thiere, als bie nachften Gegenstände ihres Berfehrs und ihrer Beobachtung. Manche Thiere find an Körperfraft und in ber Scharfe ber Sinne bem Menschen weit überlegen. Sie erscheinen aber überbaupt diesem so vielsach verwandt und wieder so fremd und unaleich. so ficher in Allem was fie thun, überlegt und folgerecht au thun und ju erfinden icheinen, fich felbft genug und umpanbelbar und ftetia, jebes nach feiner Gattung, als ob fie von einer reineren ober volleren gottlichen Rraft erfüllt waren als ber bulfsbedurftige und oft rathloje Mensch. Daber glaubt biefer nach vielen Kabeln bei vielen Bolfern ibm seine verschiednen Geschicklichkeiten abgelernt zu haben. So groß ift bas bei ibre Rüglichkeit und Unentbebrlichkeit für ibn bag fie auch barum ibm auf biefer Stufe bamonisch burch ibre Ratur, so wie spaterbin bie Menschennatur burch ben Geift erscheinen. Im erften Buch Mosis beginnt bie Belehrung bes Menschen bamit bag ben Thieren Namen beigelegt werben, und am himmel erbliden die Bölker, sobald sie einzelne Sterne und Gruppen ju beobachten und ju verehren beginnen, vornehmlich ihre Thiere wieder, ben Stier sammt bem Bootes, ben Bibber, ben Bar, ben Hund des Orion Sirius. Richtet sich die Aufmertsamteit auf bas Treiben ber Menschen, so giebt wiederum bie Thierwelt die Charaftermasten ber, an welchen der Mensch Eis genschaften kennen gelernt bat ebe noch er sie aus seinem eigenen vielbestimmbaren und widerspruchevollen Wesen ausscheiben und bestimmt unterscheiden lernte; in Thiere wird so die Menschenwelt verlegt, wie früher die Naturgottheit.

Thiere als Symbole von Naturgöttern, sey es in Abbilbern ober im Ramen, ber Berehrung ausgestellt, mußten natürlich auch felbst Beiligkeit erhalten und so konnte die bumpfe Borftellung einer Einheit von Bilb und Bebeutung ben Glauben leicht erweden daß jenem Gottheit einwohne, etwa wie bem burch Droben, Ermuntern, Beinen, Lachen Leben außernben ober bem wunderthätigen Schnisbild. Das Symbol, welches das Wesen der Sache concentrirt, evident, lebendig vor Augen stellt und je weniger es ausammengesett ift, um so mehr ben Sinn mit einer einzigen, aber überschwenglichen Bebeutung trifft. und indem es vor Augen ober vor ber Einbildungstraft ftebt. die Vorstellung mächtiger beherrscht als Wort und Namen, die in bas Gebächtniß weniger tief einbringen, erhielt Theil an ber Göttlichkeit beffen mas es bebeutete. Der mustische Charafter bes Symbols, wonach bie Vorstellung bes Wesens unabtrennbar an ber lebendigen es ausbrüdenden Gestalt bangt, ist nicht ursprünglich, sondern entwickelt sich aus dem ursprünglichen mit ber Reit; seine Beiligkeit mehrt fich burch bie Übereinstimmung Aller, in aller Zeitfolge fich nach ihm binguwenben, es zu verehren, bis unvermerkt und unvermeiblich bas Bild und was es in sich begreift in einander verwachsen, ber Schein ber Ibentitat zur Täuschung und bas Symbol vergöttert wirb. IHusion, bie in gebildeten Zeiten ben Glauben an bichterische Berfonen wirkt, schafft in benen ber rohesten und kubnsten Einbilbungsfraft ben an bie Einkehr und bie Manifestation ber großen Machte ber Natur und bes Jahres in Thiersymbolen. Dazu treibt andererseits bas Bedürfnig bes Menschen sich seis nem Gott anzunähern, ein fichtbares Reichen zu haben von welchem unsichtbare Wirkungen ausgebn. Leicht ist zu benten baß zu allen Zeiten bas Symbol nicht allgemein von Allen in bemselben, sondern von den Einen in seinem ersten und eigentlichen, von ben Andern im myftischen aufgefaßt worben sep, abnlich wie im driftlichen Zeitalter ber Streit ift, ob im Sas crament objective und muftische ober sinnbilbliche Bebeutung liege. Es ift frommer Glaube gewesen bag bas Rreuzeszeiden, ftatt bloß Gebanten zu weden, felbft eine gottliche Rraft in fich schließe, g. B. auf ber Stirn eines gegenwärtigen Chriften bewirke daß dem Arusper die Eingeweide des Opferthiers versagen 1). Indra wird im Riaveda gewaltiger Stier genannt und baufig als Stier angerufen: aber er beißt auch ein Bort, fürmend wie der Stier (im Samveda) und faßt die Welt in fich wie die Strablen eines Kreises. Nicht alle Krommen auch bes robesten Griechischen hirtenstamms baben im Stier ben Gott felbft anzubeten, nicht alle Gläubigen ber blübenben Stäbte ibn im Gottesbilb (8005) gegenwärtig geglaubt. Wenn von ben Thieren bas ältefte Culturvolf in feinen religiösen Borftellungen und Bräuchen ben unfinnigsten Migbrauch gemacht bat, so ift bie Frage ob bie Erklärung biefer wiberwärtigen Erscheinung eber zu suchen sep in ber Ausartungsfähigkeit ber Menschen und ber Religionen an sich, ober in einer bierarchifchen Politit, beren Spfteme mehr ale einmal, wie wir g. B. auch in Indien sebn, die Bölker nach und nach dem naturwibrigften Zwang und Babn zu unterwerfen vermocht baben. Der Ausgangsvunkt muß wohl auch bort im Symbolischen ge legen baben, wie viel anbre Urfachen auch mitgewirft haben mogen, berab bis zu ber niedrigsten in bem Umftande bag ber Sobn der Bufte das Thier selbst verehrt wovon er seine Lebsucht bat.

## 13. Symbolische Thiere ber Griechen.

Der Kreis ber Thiersymbole ist verschieden nach der Natur ber Länder und dem Entwicklungsgange der Bölker. In Aegypten gehören zu den allgemein verehrten Thieren, außer dem Stier und der Ruh, der Hund, die Kape, der Ibis, der Falke, die Schlange und der Käfer, das höchste Symbol. Die große

<sup>1)</sup> Lactant. de vera sap. et rel. 4, 27.

Berbreitung und Übereinstimmung vieler Thiersymbole unter einander bei vielen Bölfern berfelben Urabstammung muß ju ben anbern Gegenständen ber Bergleichung, besonders ber Spraden hinzugezogen werben. Es ift baber zu munschen bag bie aller Indoeuropäischen Nationen sorgfältiger untersucht und verglichen würden, mit Berücksichtigung ber Landerunterschiebe, ber Lebensweisen und ber Buftanbe und mit genauer Unterfcheibung ber Art wie die Thiere in ber Mythologie vorkommen ober bes Berhaltniffes ihrer Geltung und ihres Gebrauchs, in engerem und weiterem symbolischen ober in mythisch phantaftischem Sinn. Bei ben Slawen, bemerkt Schwend, baben bie symbolischen Thiere dieselbe Bebeutung wie bei andern Bölkern 1). bie Griechischen betrifft, fo ift ju unterscheiben zwischen bem was auch ohne febr alte Zeugniffe aus ben Spuren brilicher, ibrer Natur nach uralter Culte und einem inneren Busammenbang fragmentarischer, aber so besonders charafteristischer Rotigen als Eigenthum altgriechenlanbischer Stamme gu erfennen, und bem was aus Semitischem ober anbern Gulten und Kabeln eingebrungen ift. Es wird sich zeigen bag bessen was Arischen Ursprungs zu seyn scheint, nicht viel und daß bie eigentliche Thiersymbolit febr fruh vor bem Geifte ber Bellenischen Religion jurudgewichen ift und nur in einzelnen Gegenden als Beimischung zu ihren Göttern fich im Gebachtnig bunkel und unbestimmt behauptet bat, unberührt von ber nationalen Cultur und Mothologie. Denn bag gewissen Göttern bas Thiersombol erft in spateren Zeiten, unter welchen Ginfluffen immerbin, angeheftet worben fen, ftatt aus bem Uralterthum herzurühren, wird fich nicht behaupten laffen. Noch mehr als in Griechenland ift unter ben Stammen ber Lateinischen Sprache biese Symbolit entweder frühzeitig erloschen ober unausgebildet ge= blieben, wo taum ber Bolf, ber Specht barauf hinweisen. wichtigsten Thiersymbole, Bod, Stier, Wolf, find im hirten-

<sup>1)</sup> Mythol. 7, 110.

leben entstanden; boch zeigen andre bag bas Berhaltnig ber Menschen überhaupt in einfachsten Auftanben zu ber Thierwelt ben Gebrauch biefer Symbolik mit fich brachte. Den Diensten bes Zeus, ber Athene, ber Bere, ber Demeter, bem Stande ber Aderbauer, so wie benen ber Krieger, ber Jäger, ber Band-Im Allgemeinen ift anzunehmen bag werter find fie fremb. wenig Andres ben burchgreifenben Unterschied ber Aegypter von jenen Bölfern und die Unverträglichkeit Aegyptischer Religion mit ber jener gangen großen Bolterfamilie, ibre Grundverschiebenheit von ber Griechischen so auffällig macht als bag in je ner entweder die Symbolik ober ein trauriger Ketischismus in ein Softem bes icheuslichsten, burch muftifc boamatifche Bekimmungen im Wefentlichen nicht zu verbeffernben Thierdienftes übergebn konnte. Bei ben Griechem finden wir kaum ein bemerkenswerthes Beispiel daß ein Gott in vollständiger Thier= gestalt vorgestellt ober nach ihr genannt wäre. Und wenn ber Theil, wie ber Kopf ober bie Protome ber Bebeutung nach nicht von bem gangen Thier verschieden ift, so gleicht boch bie Bermischung ber Menschengestalt mit thierischen Theilen eber ben Beinamen Auxsios, Kagvetos, in welchen mehr eine Anspielung auf ein Symbol ale eine mpftische Auffaffung besselben sich zu verrathen icheint. Die neuerfundnen Ausbrude Mondtuh, Stierzeus (ber Phonizische) vergrobern, anftatt zu erlautern. alteften Zoana enthalten feine Spur von Thierspmbolif: Ziegenober Bidber- und Rubbörner find manchen andern Bilbern eigen.

Folgende eigentliche Thiersymbole find bekannt.

Geis = und Schaafbod, jener in Pan, ber Wibber in Apollon Karneios. Beiderlei ufflæ find in Griechenland meistentheils beisammen, und beide konnten baher auch bei demsselben Gott, Apollon, hermes, zusamentreffen. Der Widder geführt von hermes ist anderer Art. Daß am Arkadischen Pan nachdem spat sein Cult sich aus seiner Berborgenheit hervorgethan und auswärts verbreitet hatte, die Bocknatur bis zuslett haften geblieben ist, hat er in einer niederen Schichte der

Gefellschaft ernftlichen Aberglauben, in andern ber ironischen und künftlerischen Laune zu banken gehabt.

Stier, nicht ber bem Joh unterworfne, ber Aderstier, sondern der welchen Sophokles des Berges unbezwungnen Stier nennt, das mächtigkte Thier unter den nicht wilden, Fürst der Deerde und Bordild der Könige, wie ihn Dion schildert (2, p. 92 s.), der zeugungskräftige: daher Arasiques für jungsfräulich und rasiques von Aeschylus, so wie sangeg, für Zeugungsglied gesagt wurde. Darum ist auch der Phallos unsgesähr gleichbedeutend mit dem Stier in örtlichem Cult des Dionysos, so fern dieser im Frühling die Natur neu belebt, mit dem Bod in dem des Pan und des Hermes. Die belesdende Krast macht außer der Sonne auch die Feuchtigkeit, den Acheloos, die Flüsse zum Stier de dezieht.

Die Ruhhörner ber Jo erinnern an ein ehemaliges örtliches Symbol ber Mondgöttin und nur durch Künstlerlaune scheint spät in Athen dieser Josuh die Arkadische Kallisto zur Seite gestellt worden zu seyn mit sundildlicher Anspielung auf das Bärenland.

Wolf, der Verwüster der Heerde, der Feind darum des Stiers, als dessen Gegner er in einer bedeutenden Sage von Argos erscheint 5). Er trifft im Laut zusammen mit Ling, Dämmerung, was zufällig seyn kann, aber wenigstens in mehreren Sprachen hervortritt und wohl von der Farbe des Thiers herrührt 4). Auch im Alterthum dachte man dei Apollon Lystios an Levec, oder spissindiger daran daß die Farbe des Wolfs zwischen dem Schwan und dem Raben des Apollon

<sup>2)</sup> Strab. 19 p. 458. Ael. V. H. 2, 33. Spanh. de usu et pr. num. 1, 394 s.

3) Alte Dentm. 3, 78.

4) Die Farbe ift zwischen grau, mit einem Anstrich von gelb ober graurdiblich, braun, schwarz. Im Alter wird ber Wolf auch weißlich. Doch giebt es auch ganz schwarze und in den nördlichen Gogenden ganz weiße Wölfe.

liege ), Andre an andre Eigenheiten des Bolfs, als Scharfsichtigkeit, da der Bolf auch bei dunkler Racht sehe ), oder daß er im andrechenden Morgenlicht auf den Raub ausgehe?). Daß die Sonne im Süden alle Begetation verzehrt, macht sie zum Feinde der im Grünen und Saftigen lebenden Natur, gleich wie die Wölfe die Beidethiere aufreiben, die man in Griechenland auch jeht oft genug zersteischt auf den Begen liegend begegnet. Wie der Hund die Pundstage, so bedeutet der Wolf die dem Beleben des Stiers oder Bocks entgegengesepte Krast und Zeit des Jahres. Es ist also der Wolf wohl ein Symbol "eines dem Licht seindlichen Wesens, des Winters, der Stürme, der Finsterniß" ), aber indem der Lichtgott sich in Ares und Sabazios, Lytios und Dionysos spaltet, hört er nicht auf auch Symbol des Lichts zu seyn, der verzehrenden Sonne.

Die Schlange, das vielbeutigste von allen Thieren, ist auch von den Griechen nach und nach vielfältig verschieden ansgewandt worden, so daß der Kirchenvater Justin sagt: "bei jesdem der bei euch gedräuchlichen Götter wird die Schlange als ein großes Symbolon und Mysterion angebracht" (Apolog. 2, 55.) Im ältesten Götterdienst ist sie hauptsächlich wegen des Delphischen Drachen der Gau und wegen des Asstepios wichtig. Sie ist "das feurigste und geistigste aller Thiere" und bewegt sich ohne äußere Organe wie durch eine zauberische Krast mit der größten Geschwindigseit und Gewandtheit und ist von ihren scharfen und klugen Bliden öwis und dexinor genannt. Die Kreter nannten sie göttlich, dispar d. i. diar (Hesych.) Dies würde für den Sosspolis der Eleer und den Schutzgeist Agathodämon passen. Wie sie im Paradies die Überklugheit, der Berstandeshochmuth ist ), so ist sie den Griechen ein Syms

<sup>5)</sup> Eustath. II. 4, 101 p. 449. 6) Ael. H. A. 10, 26. Theon ad Arat. p. 95. 7) Macrob. 1, 17. 8) Beformann des Beforn und Birten des hermes St. 2 S. 19 f. Magdet. 1849.

<sup>9)</sup> Berber Beift ber Ebr. Poefie 1, 166 ff.

bol, nicht phyfifcher, fonbern geiftiger Rraft, bie bochfie Weisbeit, Drakel gebend, baber auch olords genannt 10). Daber baß in ben heftobischen Eben eine Schlange bem Melampus bie Obren ledte und bie Babriagung einflofte, wie bem Asflevios in einem iconen Bronzetopfchen bei Caplus (2,77), so auch bem helenos, ber Raffanbra und anbern Sebern. Bei Pindar nabren ben Stammvater ber weiffagenden Jamiben zwei Schlangen mit Honig. hiermit hangt benn auch ber Gebrauch ber Schlangen von Gauklern und Zauberern ausam-Die heilfunft aber war im Anfang überwiegend weiffagerisch und es scheint daß Asklevios aus einer Beilschlange bervorgegangen ift. Sonft bebeutet bie Schlange porzüglich bas Bervorwachsen aus ber Erbe weil fie aus ihr ploglich bervorauschießen pflegt. Daburch find Refrond und bie Giganten gu Schlangenbeinen gekommen und bie Sparten bie aus ben Babnen bes Drachen bervorgebn, find eben auch Autochthonen und furchtbar, triegerisch insbesondre. Wegen ber Kurchtbarkeit eis ner großen Schlange ift fie in manchen Mothen auch ale Bach-Auf robe Bolter übt bie Schlange eine mpftische Angiebung aus. In halti tangen bie Mitalieber eines Beheimbundes um bie beilige Schlange aus Congo.

Das Roß als Meer und nachmals Basser überhaupt und in diesem Sinn in Namen, in sinnbildlichen und mythischen Anspielungen äußerst häusig verwandt, scheint in demselben den Griechen ausschließend eigen und ist auch bei ihnen in der alten Zeit nicht mit Stier, Bod, Wolf und Schlange zu verzgleichen, die mehr mit dem Gott selbst identissiert worden sind. Die Demeter von Phigalia mit einem Roßtopf als Poseidonisch scheint ein Product sehr später, seltsamer Priestergelehrsamseit zu seyn. Auch wenn das Pferd dem Helios geweiht und geopfert wird, wie bei den Persern, Karthagern und andern Voletern, und den Bellerophon trägt, kommt, wie bei Poseidon, der Lauf in Betracht. Wegen der Schnelligkeit auch denkt es

<sup>10)</sup> Hesych.

sich Eustathius ben Flussen zugeeignet: umb freilich ist Aeolos ein Hippotades und die Araber sagen, Gott habe eine Hand-voll Südwind genommen und daraus das Pferd geschaffen. Doch kann auch das Pferd der Flüsse von dem des Posetdon abstammen.

## 14. Symbolisches in ber Menschengestalt.

Auch in die Menschengestalt wird Symbolis gelegt burch Bestimmungen die gegen die Natur sind. Besannt sind Zeus Triopas, mit drei Augen, die drei Naturreiche bedeutend (wie Odins und Brahmas Augen Sonne und Mond sind), Apollon Ampsläds mit vier Armen mit Bezug auf die zwei Seiten des Sonnenlaufs, der dreiseidige Gerpon, nachgeahmt früher durch die drei in eins verdundnen Chariten in Apzisos, dann von Alsamenes durch die dreigestalte Pesate, die Hundertarme dei Pesiodus, die Aloiden und Tityos von ungehenrer Ausbehnung, das zusammengewachsne Brüderpaar der Molioniden, der Ryssop mit dem Auge auf der Stirne.

Auch von ber Art ber Geburt bes Beibes aus ber Geite bes Mannes (nicht aus feinem Ruße, noch haupte, ba es weber seine Dienerin, noch herrin, sonbern seine Genossin seyn sollte, wie Bineenz von Beauvais sagt in seinem Sand = und Lehrbuch Rap. 37), ober ber Entstehung ber vier Inbischen Raften aus ben entsprechenben Körvertbeilen Brahmas ober auch bes erften Manns aus seiner rechten, bes erften Beibs aus seiner linken Seite, ober bes erften Menschen aus ber rechten Seite bes Stiers Rajomorts, tommen Beispiele vor in ber Geburt ber Athene, bes Dionpfos, ber Palifen, bes Chryfaor. Aber bas Lettere wenigstens:, wie noch später bas Androgonis fce, ift erft burch ben Einflug bes Orients und burch Rache ahmung zu ben alten Stämmen ber Bellenen gelangt. natürlich jusammengesetten Thiere nichtgriechischen Ursprungs, wie die Lufische Chimara bei homer, ber Minotauros, bie Sphinx, lassen vermuthen bag auch ber geflügelte Pegasos

und einige Wassergötter die theilweise die Gestalt von Seethieren annehmen, Triton, der Glausos von Anthedon, die Eustpnome der Phigalier eben so wenig altgriechisch sepen als etwa die schlangenfüßigen Giganten. Der dreiköpsige, in der Theosgonie sunfzigköpsige Kerberos heißt in der Ilias nur hund (8, 368.)

### 15. Lautsymbolik.

Auch zwischen bas Wort und seinen Gegenstand tritt bas Bild in die Mitte und beutet zufällig gleichlautenbe Gegenstände an, zwischen benen und ber eigentlichen Bebeutung bes Worts fein andrer Ausammenbang flatt findet, phonetische ober Lautipm-Die Sprache ift wie eine fichre Urhunde aller Dinge, fie unterscheibet sie bestimmt; wo baber an sich verschiedne Worter bennoch im Laut zusammentreffen, ba täuschen fie bas Bolf, so baß es einen nothwendigen Zusammenhang wie zwischen Wort und Sache überhaupt, eine gebeime Beziehung annimmt. einer kleinen Anzahl alter und wichtiger Beispiele bat auch biefer Glaube an die Berwandtschaft ber Laute und ihrer Dovpelbebeutung, ber Zauber bes Wortlauts Antheil an ber Ge staltung Griechischer Religion. Aus ihm geht bas Berhaltniß hervor worin wir lunos zu lung finden, ylad zur Tlaundms, die Ziege ober bas Ziegenfell, die alzis des Zeus und ber Athene ju Sturm und Gewölf und einiges Anbre. solcher Doppelbedeutung spielt besonders die Kabel von Argeis Als Wissviel jur Nachahmung bieser phonetischen Symbole kann bie Dichtung gelten von ber elfenbeinenen Pforte ber trügerischen und ber hornenen ber in Erfüllung gebenben Traume in ber Obvifee (19, 564.) 1)

<sup>1)</sup> Das bie ersten, von Wigas, auf Uspaiow fich beziehen, bemereten schon die alten Ausleger. Das durch xepásaas reredyaras auf xpairus, wovon axpaiarra, angespielt wird, bemertte Bolder Hall. L. Z. 1827. B. 139 S. 209, auch Boega.

#### 16. Rathfel.

Mit ber Sucht ber Symbolik und Varonomafie verbinbet fich gewöhnlich bie Neigung ben Berftanb baran zu üben und aus ihnen Rathfel zu bilben. Das Rathfel, abnlich einem funftlichen und feften Gehauß, verwahrt ehrenvoll und auf bie Dauer bas Rleinob einer Babrbeit ber Erfahrung ober bes Rachbenkens in Zeiten bie ibre Wahrbeiten noch gablen tonnen und gern in einen Kranz von Rathseln zurecht legen mogen. Durch bas finnlich Auffallende und zugleich Dunkle ber symbolischen Erfindung wird ber Sinn festgehalten, ber in seiner Radtbeit weniger gefaßt ober festgebalten wirb. Diese Rathsel find nicht naiv wie bas einfache Symbol, fonbern ausgebacht. Bon einer vermutblich einst verbreiteten Rathselpoefie, worin Reinbeit und Bebeutsamkeit gesucht wird, bat fich ein Sang ju verftedten Andeutungen in bieratischen Sagen und in ber Theogonie erhalten. Oft liegen fie bloß in einem namen, wie 3. B. Jaffos in ber Obpffee, ber auf bem breimalgefurchten Aderfeld bei Demeter schlaft, bas Aufgehn ber Frucht, bas andvas angeht, eben so wie auch Arsoc, ber Bater ber brei Des notropen. In einer anbern Stelle ber Obvsfee lassen bie Plankten nicht einmal die bem Bater Zeus Ambrofia bringenden Tauben unverlett burch, bie lette wird von bem Felfen vernichtet, was auf ben bunflen fiebenten Stern bes Siebengeftirns geht 1).

<sup>1)</sup> Ob. 12, 59—64. Bon bem Siebengestirn der Plejaden, welche Regensterne, Schwestern der Hyaden in demselben Gestirn sind, von dem Siebengestirn, mit dessen Frühausgang die Regenzeit, also Grünen und Saat begann, ist ein Stern dunkel, von dessen Dunkelheit viele mythische Erklärungen gegeben werden. Er ist die hinweggenommene Taube, indem nasseides, oder wie im Desiodischen Sternbuch und bei Pindar u. a. Lystiern naleseides als nelesas (wipowes) gesaft werden, welche den regnens dem Zeus speisen. Außer den Scholien und Gustathius s. die schone Erklärung von Bolder Japet. Geschl. S. 83—89, welche Ribsch zur Odusses 3. 3. xxx nicht gesannt haben muß. R. D. Müller wußte sie zu schähen, Götting. Gel. Anz. 1825 S. 672. Gine Flucht wilder Tauben sind die Mysiedes auch bei Desiodus Ley. 618, aber als ein Mertzeichen,

Auch an ben Abentheuern bes Obysseus hat zum Theil biese alte Rathselwissenschaft Antheil. Die Pythagoreer haben sie einigermaßen erneuert, wie es scheint in archaistischem Getste. Auch die Griphen in der Zeit der sieben Beisen und der blübenden Gnomenpoesse scheinen noch abhängig von dem alten Dang. Weit mehr neigte die Standinavische Mythologie dabin die Naturbetrachtungen in räthselhafte Bildersprache einzukleiden, weßhalb denn auch die Götter in der Edda sich an Räthseln ergößen.

## 17. Sinnbilbliche Beiden.

Bu unterscheiben von ber ursprünglichen naiven auf bie Götterlehre einwirkenben Symbolit ift eine nachahmenbe, welche fpaterbin mit Bewußtbeit bes Gebantens vielfach angewandt wurde und von ber Allegorie fich nur unterscheidet wie bas Einfache von dem Busammengesetten. Für fie eignet fich ber Ausbrud bes Sinnbilbes, welcher nicht auch auf bie befdrantte Babl ber erften Rlaffe, ber Ursymbole übergetragen werben follte, beren Ratur er nicht genau bezeichnet. Sinnbilbliche Beichen tragen bie Gotter an fich, wie bas Laub ber Giche, bes Lorber, ber Palme, bes Delbaums und eine große Anzahl von Thierfiguren. Der Abler ift schon bei homer bem Zeus beilig, ber Sabicht bem Apollon; fie find Zeichen wie Scepter, Lowe für Konigthum, für Megis, Blip, Dreigad, Bogen. hige, Taube für Liebeswärme find ahnlich; die Gule ylauf wird ber Glaufopis gegeben, um an biesen gebeiligten Ramen au erinnern. Auch das Roß haben wir als sinnbildlich. abnlich einem Gleichniß genommen. Der hund bes Drion ift ein Sternbild, die bellende Stolla eine Allegorie. Auch die por-

mit Anspielung ohne Zweisel auf nlew, für ben Schiffer, ber sich aus bem Meer zurückziehen soll wenn Orion biese Tauben jagt baß sie sich in bas Meer stürzen. Diese werben nicht unterschieden von den andern von Müller über Orion im Rhein. Mus. 1833. 2, 12 und von Rissch zur Obyssee 5, 269.

übergehende Berwandlug mancher Götter in allerlei Thiere aebort bierber und bie anbern bie jum Gaugen von Gotterfindern angewiesen find, dann die bezügliche Auswahl ber Thiere au ben Opfern. Sinnbilblich bienen bie Thiere einzelne Gigenschaften und Beziehungen auszubruden, als Attribute, Zeichen A. B. Apollon als Delphin, Zeus als und Andeutungen. Rufuf, Abler, Schwan, Geier, Wachtel, Ameise, Artemis in eine hindin, eine Barin verwandelt, also ber Bormis ber mpthischen Dichtung und besonders ber grübelnden Legende, jur Berzieruma ber beiligen Raume und Gerätbe. Ein Danzoion und eine Dierobotanst wurde fur die spatere Zeit und besonders fur bie Bildwerke nütlich senn, wenn ber Berfasser nach Reiten, Orten. Arten und Bezügen zu unterscheiben, wenn er recht viel (benn Alles ift unmöglich) zu sammeln verftanbe, nicht um anzubäufen und zu verwirren, sondern um zu sichten und zu ordnen. ber rege Sinn für Raturbeobachtung und ber für allegorische Erfindung aufammenwirkten, erweiterte fich ber Rreis bes Sinnbildlichen ine Unendliche. Doch bielt man auch an bem Altvolfsthumlichen in Zeichen und Gebrauchen als es gegen ben Geschmad ber Cultur nicht minber abstechen mußte als etwa in Rom altitalifder Brauch gegen bie eingeführten Griechischen Culte. Rur erhob die Griechische Feinheit das Alte und Robe durch fünftlerische Bebandlung; und bie Bilbwerte find bauptsächlich bas Kelb biefer mehr schmudenben, ausmalenben Sinnbilbnerei. Roch in ben blübenbften Zeiten ber freibilbenben Runft baben Thiere auf einige Gotteribeale Ginfluß gehabt. Die im Cultus befestigt gewesenen reglen Symbole, so wie die altesten Sinnbilder behielten für alle Zeiten bier ober bort einen Schein von Wesenhaftigfeit ober von Beiligfeit, wie g. B. ber Abler nach Aristoteles beilig gehalten wurde (H. A. 9, 32 p. 619 a.) Die in späteren Zeiten in gleichem Sinn und Beist gebichteten Sinnbilder unterscheiben in dieser hinsicht sich leicht von ben alten, mehr religiösen. Go sinb 1. B, bie Reit- und Bugthiere ber Götter, die in Indien schon in den Beden vorkommen 1) meistentbeils als ein Spiel fünftlerischer ober bichteris scher Phantasie, wohl felten, obgleich sie immer bezüglich mas ren, mit einiger Anbacht angesehn worben. Die Thiere find etwas febr Schones, besonders auch für ben Rünftler. natürlich bag bie ben Göttern beigegebenen Thiere auch als Beibaeschenke aufgestellt wurden, Die Gule ber Athena, Der Bibber, ber berfelben als Ergane so gut jufam als auch bem Dermes, ber Stier, ber Wolf u. s. w. Roch jungft ift von einem fehr gelehrten Archaologen, einem Deutschen Archaologen bie Behauptung ausgesprochen worben, bag bie Griechischen Gotter ursprünglich in Thieren bargeftellt worben seven. Doch will ich nicht fürchten bag fie Unterftugung finden mochte, ba fie nur als rafche Folgerung auftritt aus bem Umftanbe bag in einigen untergeordneten, verschwindenden Bildwerten bas Thierattribut eines Gottes auf bem haupt besselben gebildet ift, die Gule auf dem der Athene, der Adler (vermeintlich) auf dem des Reus u. s. w.

## 18. Personification.

Die Belebung der Natur beginnt durch Unterscheidung bes Geschlechts der Dinge in der Sprache 1). Gefühl von dem Leben der Sprache vermehrt daher sehr die Empfänglichkeit für das Berständniß austeimender Mythologie und Poesie. Eben so nothwendig und allgemein wie die Sprache den Börtern Geschlecht, giebt in sortgesetzter instinctartiger Entwicklung die Einbildungstraft den Dingen, sobald sie dem Geist ausfallend und bewußt werden, Menschenart und Gestalt. Das Gefähl der Lebendigkeit der Natur oder der Glaube an dieß Leben

<sup>1)</sup> Im Riganthon 1, 15 find die von zehn Gottern der Beda zufammengestellt, die gelben Pferde des Indra, der Widder des Ugni, die Esel der Agvinen, die rothlichen Kuhe der Morgentothe u. f. w.

<sup>1)</sup> Bindelmann Allegorie S. 443. Diffen Rt. Schr. S. 349 f. 3. Grimm D. Gramm. 3, 346 ff.

und bie Gleichartigfeit ber Ratur mit unserm Befen, welches bie Borwelt in bie Ratur übertraat, treibt ben Menichen an Raturgegenftande als Individuen anzusehn. Er läßt die Ratur burch seine umschmelgende belebende Einbildung gebn und bie bem Birklichen abgewonnenen Bilber beschäftigen ihn mehr als biefes felbft; in ber ibeellen burch ibn geschaffenen Welt liegen ihm die Befenhaftigkeiten ber Dinge. Die Personifici= rung besonders auch im Damonischen ift das Puppenspiel ber Borwelt. Doch muffen neben bem Jugenhalter auch ber Guben und bie Grundanlagen ber Nation in Anschlag gebracht In ber burchgeführten Personisieirung zeichnet ein Boll vor bem anbern fich eben so fehr aus als burch bie Sprace, die es fich schafft, und es scheint daß die Griechen, bei ber regsten Lebenbigkeit bes Geistes, fie mehr als alle anbern geubt und zur Bollenbung ausgebildet baben 2).

In biefer Thatigkeit ber Personificirung ift zweierlei zu unterscheiben, bas hervorbringen bes Bilbes und bie Geneigt beit diese Phantasiebilder aleich den Dingen selbst als wirklich und wesenhaft anzusehn, bie tief gebende Illusion welche zwiichen bem Objectiven und Subjectiven wenig zu unterscheiben Wenn man die Schauspielerei ber Rinber ansieht, bie fich Sachen verfönlich machen und sich einbilben mas fie wollen, so versteht man bag ber erfte Ursprung ber verfönlichen Botter in biefem leichten Glauben an bie felbstgeschaffnen, und wenn sie große Naturgegenstände betreffen, mit geheimnisvollen Araften und Eigenschaften ausgerüfteten Wesen liegt. Pfpcologie bat für die älteste Veriode der Bölker leinen größeren Gegenstand als diesen Trieb ber Personification. Die Macht ber glaubigen Fiction ist in ihr was Staatstunft, Wissenschaft, Handel und Industrie in andern. Auf einem Sv= ftem felbsterfundner Personificationen ift gulett ber Glaube ge=

<sup>2)</sup> Thirlwall Hist. of Greece ch. 3 beginnt feine Shilberung ber Ration mit der "Tendenz jur Personification".

gründet welcher so viele Bölfer beherrscht hat, ohne daß die Tradition sich auf irgend eine äussere Thatsache stüpte.

Leichte Phantafiebilber, gleich flüchtigen Geiftererscheinungen geben ben Anlag; almalig bilben fie fich beftimmter aus, verkörvern sich gewissermaßen. Oft und viel schwanken biele Borftellungen in ben Gemüthern awischen Bilb und wirflichem Dasenn, Person und Sache, wie z. B. Cos und Morgenroth, werben jest zusammen und jest gefondert gebacht. Dafi die Phantafiebilder, oft bei Namen genannt, unter Allen nach bie fen Ramen verftanben, unter einander bebeutsam verfnüpft, bei Bielen zu realen Eristenzen werben, von ber Birklichkeit ber Dinae nicht mehr ale bloge Bilber unterschieben, wie es bie Erfahrung lehrt, ift volltommen begreiflich. Berfichert uns boch ein wiffenschaftlich ausgebildeter Dichter, Rlopftod, es können bie Borstellungen von gewissen Dingen so lebhaft werben bag biefe als gegenwärtig und beinabe bie Dinge felbft ju fevn fcheinen, und daß bem ber febr gludlich ober febr ungludlich und babei lebhaft ift, seine Borftellungen oft ju fastwirklichen Dingen werben 5). Die Borstellungen von Naturerzeugnissen, Elementen und Zeitwechseln, von allen physikalischen und intellectuellen Größen, von Rraften und Eigenschaften, Principien erhalten in der gläubigen Einbildung ihre Reprasentanten, die nun ben Sinn mehr als bie wirklichen Dinge beschäftigen und bie Natur mit einer zweiten Welt lebenbiger im Geifte geschauter Wefen bevölkern, die jest bestimmter und natürlicher, jest gerfließender und wunderbarer auffebn. Erscheinungen und Ereignisse, Umftanbe und Beziehungen geben in Sandlung und That über. Ber Versonisication und Genealogie, so weit biese auf jene jurudtommt, richtig ju nehmen weiß und geläufig Die mehr ober weniger unbestimmten Ansichten faßt welche burch sie angebeutet werben sollen, bie Rachahmungen von bem wirklich Empfundenen und Gebachten in biefer Gattung unter-

<sup>3)</sup> Berte 16, 4, von ber Darftellung.

scheidet, der besitzt zum Berstehen der Sagen das wichtigste Erforderniß, und zum Erforschen. Denn wenn hier die Wurzel der Mythologie liegt, so wird oft auch die ursprüngliche Personissication dem Bewußtseyn verdunkelt, so wie viele Wörzter ihr eigenkliches Wesen verlieren und einen conventionellen Charakter annehmen.

#### 18. Mythos.

MuJoc, Rebe, Erzählung bei homer und hessobus und ben Doriern, wie dorog, udda, Stimme Koprifc, povoak (wi 3ak) Berold 1); bann, besonbers feit Pinbars Beit, unterschieben als Sage, alterthumliche, poetische Rebe und Erjahlung, ber bas Wunderbare eigen ift, im Allgemeinen von Menschen und menschenabnlichen Wefen. Unfrer Sprache fehlt bas Bort für ben Mythos, ba Sage boch eigentlich nicht bie Religion angeht, und beilige Geschichte, was ber eigentliche Mythos war, uns zu fremb flingt. In bem engsten Sinne, von bem wir ausgebn wollen, find nicht blog bie Belbenfagen und andre Arten von Mythen ausgeschlossen, sonbern auch von ben Göttern als eigentliche Mythen nur bie verstanden bie aus ber Menschenwelt auf die nun bestimmter personificirten Gotter ein Berhaltniß übertragen, burch welches wie burch einen plotslichen Lichtstrahl bie Ratur ber Dinge aufgeschlossen wurde. Diefer Mythus gebort ber Zeit an wo bie Begriffe fich noch nicht obne bie Bermittlung ber Phantasie bem Bewußtseyn barftellten; er bilbete fich nicht aus einer Ibee beraus eine Thatsache, sondern, unbewußt, vermittelft einer bekannten Thatsache einen Begriff, ber ohne fie nicht gefaßt und ausgesprochen werben konnte. Er ift immer ein Ganges, wenn auch nur als Embryo, und auf einmal gegeben ober eingegeben, im Gegensat bes Bedachten und Gemachten. Er ift ber Erweiterung und Ausschmudung fabig, auch ber Berknüpfung mit einem

<sup>1)</sup> Valck. Adon. p. 279,

andern Mythus, nicht burch ausserliche, mechanische Zusammenfügung, sondern wie durch Impfen ober burch Berschmel-Der Gebante, bie Bahrnehmung innrer Berhältniffe auna. und Gesetze rankt sich wie eine zarte Pflanze an der Erfabrung aus bem Leben ber Menschen als an einer Stüte empor, bie Phantasie ist die hebamme bes Gebankens; die Analogie, bas Bild einer gegebenen aufferen Thatfache muß hinzukommen um bas Wefen eines inneren Verhältniffes aufzuklären, und fo bricht erft unter ber geschichtlichen Einkleidung ber Begriff bervor, tritt in und mit ihr in bas Dafeyn. Wir nehmen also auch bier ein Kunstwort an für ein nur einer gewissen Bil bungewoche angeboriges Erzeugniß ihrer Beiftesthätigkeit; weldes Kunstwort etwa auch mit Urmpthus vertauscht werben kann, um ben wesentlichen Unterschied von andern Mythen zu bezeichnen. Solche Mythen find bas schönste und fruchtbarfte Gewachs auf bem Boben bes ber Religion fich erschließenben Ge-Denn diese Urerkenntnisse sind die Hauptbebingung bes Geisteslebens ber Nation in einem großen Theil seiner gangen Entwicklung. Durch biefe Art bes Mythus erhob fich zuerft ber Beift ber altesten Grieden, und wenn Bellas woJoroxoc beißt wegen ber überschwenglichen Mythenfülle, so verbient es biefen Ramen insbesondre auch wegen folder Urmythen, welche 3. B. die Bölker Italiens nicht geschaffen und eben barum weil es ihnen an biefer Geiftesrichtung, an ben Reimen fehlte, auch bes gangen Bachsthums entbehrt haben. Diese Urmythen aufzusuchen ift unfre nachfte Aufaabe. Beisviele find bie Ebe von himmel und Erbe ober Zeus und here, manche uralte Genealogie wie Athene und Thetis, Tochter bes Beus, bes Nereus, brei Brüber als bie brei Naturreiche, bie 3willinge Apollon und Artemis, bas Tagumtagleben ber Diosturen, hermes ber Argeiphonies und ber Rinberbieb, bie Titanomachie, bie Olympische Gesellschaft, die Entführung und Wiederkehr ber Rora, die Einkehr ber Demeter, des Dionpsos bei ben Menschen, vielleicht noch bie Palifen, besonders auch bie nach

Charafter, nach Bezügen unter einander und nach dem Thun und Birfen vollenbeten Derfonlichkeiten ber großen Götter, inbem fie erft burch Sandlung beftimmtere Geftalt annahmen. So erhalt ber Mythus alle Grundlagen bes positiven Glaubens, worüber bas allgemeine Bewußtfeyn, wie es auch in ber Sprache ausammentrifft, so einverstanden war als ob in allen Individuen ber Aufschluß von felbst aufgegangen ware ben ber Mythus enthielt. Dieselben Mythen mit Reflexion ersonnen murben Gleichniffe aus bem Menschenleben sevn: in ber Zeit ihrer Entstehung, bes Dranges und Triebes die Ras tur in selbständige Götter umzuwandeln und biese in Sandlung ju segen, waren sie wie Offenbarungen und machten ibren tiefen religiösen Einbrud baburch bag sie annoch ber einzige und ein überraschender Ausbrud großer Babrbeiten maren, bag in biesen Bilbern gewisse Gebanten fich zuerft selbst erkannten und verftanden. Der Mythus gieng im Geift auf wie ein Reim aus bem Boben hervorbringt, Inhalt und Form eins, bie Geschichte eine Babrbeit 1).

Wenn im Fortschritt die Urmythen entwickelt und neue Mythen gebildet wurden, so war das Berhältniß der Phantasie jum Berstande nicht mehr dasselbe, sondern ähnlicher dem Zussammenwirken beider in der Production des begeisterten Dichsters. Auch dei diesem sind oft Bild und Gedanke, Ersindung und Bewußtwerden eins. Weil aber schon eine Fülle von Ideen und von Bildern verdreitet sind, so können sie einander zu einem neuen Erzeugniß entgegen sliegen: dem freien Zuthun ist mehr überlassen als dort wo der Durchbruch des Gedankens nur durch das Bild erfolgt. Die kindliche, naive und undewußte Natur des Mythos ist wohl ausgedrückt durch die Knasbengestalt die ihm in dem berühmten Relief der Apotheose Hose

<sup>1)</sup> Diefe feit gar vielen Jahren öffentlich vorgetragene Erklärung bes Mythus trifft im Befentlichen jusammen mit Schelling Philos. ber Mythologie 1, 195 vgl. 193.

mors und in einem andern Monument gegeben ist. Die Entwicklung und Berstechtung, die Nachbildungen der Mythen, ihre Anwendung insbesondre im Epos, worin plastische und allegorische Motive mit einander wetteisern ihn zu bereichern und auszuschmüden zur Ergöhung wie zur Belehrung, sind von dem Mythus in seiner Entstehung und seiner Bestimmung für die positive Neligion durchaus zu unterscheiden. Die Geschichte der Götter einzeln und ihres Verbandes, die Homerische Götterwelt gehört einer zweiten Stufe oder Art des Mythus an, der nicht sowohl schöpferisch ist als entwickelnd, im gläubigen Sinn, doch freier, immer weiter und weiter gehend.

Der bier gegebenen Erklärung bes Mothus als einer Frucht bes religiösen Geiftes und einer naturlichen und nothwendigen Entwidlung widerstreitet die Ansicht des gelehrten Alterthums, in einer Zeit also in welcher bie mythischen Gotter ber positiven Religion burch bie Philosophie zu Phantomen geworben waren. Daß bie Erfinder selbst an die mythische Erfindung als an eine beilige Offenbarung gebunden maren, faben die Alten nicht ein als fie in biefen Sagungen absichtliche Erfindung erfannten. Ariftoteles in ber Stelle wo er bemerkt bag von ben uralten Borfahren in mythischem Gewand ben Spateren überliefert worben, ber himmel und bie Sterne sepen Gotter und bas Gotts liche umfasse die ganze Natur 2), fährt fort: "das Uebrige ift mpthisch bingugefügt gur Ueberredung ber Menge und gum Rugen für bie Gefete und bas Buträgliche. Sie nennen nemlich bie Gotter menschenartig und legen ihnen auch Aehnlichkeit mit andern lebenden Wesen bei und sagen von ihnen noch manches Andere was bem Angeführten gemäß und abnlich ift. Wenn man nun biefes ausscheibet und bloß auffaßt bag fie bie erften Befenheiten für Botter nahmen, fo wird man bieß für göttlich gesprochen balten muffen." Spatere Gelehrte ftimmen barin überein bag ber Mythus überhaupt, alfo auch ber pri-

<sup>2)</sup> Metaph. 11, 8.

mitive, bewufit und mit Absicht gedichtet sep. Eben so bat Depne Philosopheme, begrifflich erkannte Bahrheiten als ben Reim und Kern ber Mythen betrachtet, die symbolische und motbische Einfleibung (involucra, sermo vetustus) als weislich berechnetes Mittel auf bas Bolt zu wirken von Seiten einer far benkenben boberen Rlaffe, von bem Inhalt ober Sinn scharf geschieben. Die Zeit wo jene Sulle, jene Art bes Ibeenausbrucks natürlich, unwillfürlich und nothwendig mar, hat man nicht von der späteren unterschieden und nur hieratiiche ober politische Absicht in allem Mothus erkannt. Der That nach aber wird erst im Berlauf der Zeit die mythische, sinnbilbliche und rathfelhafte Sprache gur Form, beren man fich jum bidaktischen Zweck mit Runft bedient, eben so wie von ben Dichtern die Mythen rein bichterisch entwickelt und vervielfältigt werben.

Geheinmisvoll wie die Ausbildung des Embryo ist die Enwicklung der Glieder des mythologischen Systems und der einzelnen Personen vorsichgegangen. Nur Ansätze zu erwachsenden Gliedern haben wir in einzelnen Mythen und Zeichen: aber diese Ansätze schließen die hellen Ideen der Folgezeit in sich. "Der Mythus, sagt Schiller, ist der Achtung des Philossophen werth, der sich ohnehin damit begnügen muß zu den Anschauungen, in welchen der reine Natursinn seine Entdeckungen niederlegt, die Begriffe aufzusuchen oder mit andern Worsten die Bilderschrift der Empsindungen zu erklären.

# 20. Der Glaube.

Als ein Correlat, ein Zwillingsgeschwister bes Götter schaffenden Mythus ift in der damaligen Welt der Glaube zu unterscheiden. Es deutet auf ihn schon die Kindereinfalt welche

1

<sup>3)</sup> Rudis fuit priscorum vita atque sine litteris: non minus tamen ingeniosam fuisse in illis observationem apparehit, quam nunc esse rationem. Plin. 18, 69, 3.

bas Borgeftellte, ihre unwillfürlich gebichteten Versonificationen von bem Wirklichen nicht unterscheibet. Rraftig zeigt er fich wenn er bie aus bem religiösen Grundgefühl, bem Gefühl Got tes und göttlicher Natur bervorgegangenen Götter bes Mythus ergreift, festbalt, ihnen Dauer verleibt, indem er aus bemiels ben Gefühl eines gottlichen, überfinnlichen Lebens bervorgebt. Fingunt simulque credunt, was Tacitus gesagt hat, läßt sich in biesem Kall burch bie Worte aus neuer Zeit erklaren: "ber Glaube melbet fich wenn bas Berg fich öffnet." Denn fo febr verkennt man nicht mehr bie alten Bolter bag man biesem Offnen bes herzens vor ber driftlichen Babrbeit nicht vergleichen follte bas Erfassen bestimmter gottlicher Befen ober ber Gottnatur wie ber Mythus fie offenbarte, in bem gur Frommigfeit gestimmten und fofort gläubigen Gemuthe. Der Dotbus ift fraftig, schöpferisch, mehr im Ropf, in 3bee und Phantafie, bie mous, fides binnehment, bewahrent, mehr im Bergen mobnend; bas gonus in ben alten Sprachen recht angemessen im Allgemeinen und für die beibnischen Bolfer, beren Natur bagegen ber mannliche sows, amor vielleicht eben so gemäß war als bem zu bekehrenden nordischen Bolf ber Glaube. Dban= tafie und Glaube zusammen find es wodurch bas religible Bes burfniß fich bestimmte Religionsformen schafft. Was bober Begabte gesonnen und geschaut, nimmt bie famm = und zeitder= wandte Menge frob und bankbar auf, mas jene felbft, in ber unbewußt in ihnen erzeugten Borftellung befangen, als wabr und wirklich empfinden, bringt sie zu allgemeiner Geltung und Ansebn, gestärft burch bie Busammenstimmung aller Gemutber, und erhebt es boch über alles Sinnliche, in bem angebornen Bewußtseyn daß unsere Ratur auf etwas Metaphysisches an-Alle Ibealbildung und alle Mostif gebn aus gewiesen sev. berselben Grundfraft hervor, aus ber Kabigkeit und Reigung an etwas zu glauben bas nicht fichtbar und greifbar ift.

Je fruchtbarer bie Phantasie eines Bolls in Urmythen und bann in nachahmenber Mythenentwicklung und freier Mythen-

poefie ift, um so regsamer wird es naturgemäß auch seyn zu glauben. Im Charafter ber Griechen febn wir bieß volltommen bestätigt, selbst auf bas beutlichste bis in die Neuzeit berab. ba Hauptzüge ber alten Nationalität unter allen Bermischungen ber Bewohner und ber Auftande fich allerbings im neuen Griedenland noch erkennen laffen. Im Aberglauben mogen anbre Boller, wie bie Romer, ben Griechen vorangebn, ba er ba wo es an einem ebleren ober einem zeitgemäßen Glauben fehlt, am üppigften zu muchern pflegt; aber eigen maren ben Brieden besondre Glaubensfähigkeit, leichte Glaubigkeit und eigent= liche Leichtgläubigkeit, welche Plutarch ed ayar ens moreus nennt, oft bis jum Erstaunlichen, oft freilich auch von poetiider Mufion ichwer zu unterscheiben. Daraus auch baf ber Glaube bis zum überfluß vorhanden mar, erklart es sich bag ihre Priefter und Beisen ihn nicht preisen und empfehlen wie andere jur Gottesverehrung (edoebera) mesentliche Eigenschaften. Parmenibes nimmt Rraft bes Glaubens für Überzeugung mit Bezug auf ben rechten Glauben an bie Götter, wovon bas Wort öfter gebraucht wirb 1). Es ist eine falsche Behauptung

<sup>1)</sup> Parmen. 67: οὐθέ ποθ έχ τοῦ ἐόντος ἐφήσει πίστιος ἐσχὺς γιyrecoai is nao abro (wogegen Platon Rep. 10 p. 601 e die nione bet έπιστήμη gegenüberstellt, also wie Beratlits o'inσις lepà νονσος.) Thucyd. 5,30 θεών πίστεις ομόσας. Eurip. Med. 414 θεών οὐχέτι πίστις ἄραρε. Strab. 1 p. 19 οὐ γὰρ ὄχλον τε γυναιχῶν καὶ πάντος γυδαίου πλήθους ξπαγαγείν λόγφ δυνατόν φιλοσόφφ και προσκαλέσασθαι πρός εὐσέβειαν και δσιότητα και πίστιν, άλλα δει και δια δεισιδαιμονίας. In Bezug auf die Borfebung und bas Gottliche im Dratel beift Plutarch την εδσεβή και πάτριον μη προτεσθαι πίστιν, de Pyth. or. 18. In bet Gerichtsfprace find nioreis Beweisgrunde (inideixrixai) und Unterpfander. In ber Apotheofe bes homer von Archelaos find, was nicht richtig verftanden worden ift, in der letten Gruppe aufgeführt Doch, des Dichters Raturanlage ober Genie (wie bei Aristoteles in der Poetit und fonst), in Geftalt eines Rinbes, fleiner als ber Dythos, mit vier Gigenfchaften 'Aperi, Merjun, Mions und Dogia. Die beiben erften Figuren ragen über die andern hervor, von benen Piftis ben Finger auf ben Mund legt, wie

einiger ber wenig apostolischen neufranzösischen Apostel bag bas Wort Glauben einen Ginn angenommen babe erft feit bem Cbriftentbum. Das Wort batte seinen Sinn so aut wie bie Namen ber fünf Sinne, und ber Unterschied liegt nur in bem Object bes Glaubens, ber im Alterthum fich oft Borftellungen, bie und fremt ober auch verfehrt erscheinen muffen, eifrig genug zuwandte, rein ibeellen Wefen, bie fich ber Aufflarung fudenden Phantasie barboten, aber boch auch einem lebendigen, allmächtigen Gott und feiner Gerechtigfeit. Selbst bas Dogma baf ber driftliche Glaube vom beiligen Beifte gewirft werbe, schlieft nicht ben Glauben als Bealeiter und Träger aller Religion aus, fest nicht bas beibentbum von Seiten "bes Glaubensprincips" in einen Wiberspruch mit bem Christenthum, mit bem ein "Organ bes Glaubens" zu allererft in bie Welt eingetreten mare. Das Streben burch bie Liebe Gottes und ber Menschen, burch sittliche Bervollkommnung und Reinheit bes Willens das Göttliche in der Menschheit so viel zu verwirkliden als bas frühere Griechenthum es in ber Natur und feinen Göttern ber Natur und bes menschlichen Besens verehrt bat, ist ein großer Gegensaß. Aber auch bas Christenthum in biesem Gegensage ift nicht anders "auf die Basis bes Glaubens gestellt", als bag biefer aus bem Ergreifen bes Göttlichen in Christus ober ber Lebre bes Christenthums folat, die er als lebendige Überzeugung im Gefühl und Verstande fest hält. felbe Rraft bie bem aus bem Drang bes religiösen Gefühls ber-

Parpotrates, Sophia ihn nachdenklich an das Kinn sett, Eins so bezeiche nend als das Andre. Bon Harpotrates sagt Plutarch de Is. et Os. 68. Tor de Aquoxquine ours dedu atela xul rentou ours xedqonwe rera ropesteor, alla rov negi dew er ardywnoes loyou reagod xul andors xul adeagdourou ngootaine xul swyqousothe. Cid re stopate ror
daxivlor exel ngooxeiperor exepudias xul sewnis suppoler. Sonst wird der auf den Mund gelegte Kinger im Agyptischen auch als Zeichen der Kindheit gedeutet, und das Kindliche past sur Pistis eben sowohl als das Ansichalten ohne ju zweiseln noch zu fragen.

vorgegangnen Wert ber Einbildungsfraft seinen Zauber bemahrt, balt auch die spiritualistische Religion. Man könnte mobl sa= aen, ber Glaube fer bie mit ber angebornen Boraussetzung Gottes verbundene Kraft und Fähigkeit bie burch ben Trieb ber Gottesverehrung erzeugten Borftellungen, fie feven phantaftifch, philosophisch ober mpftisch, in bas innerfte Leben aufzunehmen; er sep bie religiöse Anlage in ihrer natürlichen Entwicklung burch alle Weltalter hindurch. Es macht nicht einen absoluten, bie Menschheit in zwei Arten theilenden, sondern einen untergeordneten Unterschied aus daß die Apostel junachst ben Glauben an ben Gottgesandten, in beffen Geift, Wort und Leben bas Gottliche bestimmter, leuchtenber und munberbarer, mit größerer Wirkung in die Ferne ber Zeiten als je vorber bervorgetreten mar prebigten. Sie foberten nicht ben Glauben an bie Zeichen und Wunder, bie als thatfachlich vorausgesett wurden, sondern wegen ihrer, aber anch wegen seiner Lehre, beren Berfundiger fie maren, ben Glauben an ibn 2). von einem alten Glauben sich einem neuen zuzuwenden muß man allerdings ftarker auffobern als wo einem großen Glauben nicht ein großes Aufgeben gegenübersteht. Nach ber Größe ober Tiefe bes Gegenstandes machft ber Ernft, Die Innigfeit, bas Keuer und die Wirksamkeit bes Glaubens, und so ist die Barme bes driftlichen Glaubens, bie ihn jum Lebensprincip erhebt, auch nur ein Unterschied ber Art und bes Grabes. Aber bas Alterthum forberte ben Glauben an bie Götter nicht weniger als Paulus ben an Christus und seine Auferstehung, bas Evangelium Johannes an ben Logos.

<sup>2)</sup> Bgl. Planck Gefch. bes Christenthums in der ersten Periode 2, 310. — Im ersten Fargard des Bendidad, wo Ahura mazda dem hochs heiligen Barathustra offenbart daß er sechszehn Länder bewohndar gemacht habe, nennt er das fünfte und das zwölfte Länder des Unglaubens an dem Obersten (B. 8. 16), worin nemlich durch den Gott des Bofen Unsglaube an jenen noch durchgesetzt werde.

#### 21. Allegorie.

Diefe spricht ihre Bebeutung bestimmt burch bas Wort selbst aus, bas wir zuerst bei Cicero und Longin antreffen 1). Babrnehmen, Nachbenten, Bergleichen leiten auf eine bilbliche Einfleidung, abnlich einem verftecten Gleichnif, ober es wect eine Erscheinung im Leben ber Natur ober bes Menschen einen Gebanken im Gebächtniß auf, ber langft im Ginn und Be-Nothwendig ift also die Allegorie später als mußtsenn ba mar. bas Symbol und ber Mythus in ihrer allerfrühften Erscheis nung, bie nur einen fehr engen Rreis einnehmen im Bergleich mit bem unermeglichen ber Allegorie. Dagegen ift biese bem Sinnbilblichen burchaus vermanbt. Der Mythus, auch ber spätere finnbilbliche, ift im Allgemeinen naiv, kindlich, einfach, bie Allegorie ernsthafter, gekünstelt, lehrhaft, auffobernb jum Deuten bes Sinns und Zusammenhangs, welchen ber Mythus vergeffen laffen kann, wie er benn gewöhnlich vergeffen wor= ben ift. Doch hat auch die Allegorie oft zwei Seiten und wechselt bie Farbe: man muß sich oft baran erinnern bag bas schöne Gefaß eine eble Krucht verberge, wenn es nicht die Dichter felbst für uns thun, wie Dante, Tasso. Das Symbolische ber Kunft und ber Poesie, worin bas Besondre bas Allgemeine repräsentirt, ift ein bieser Untersuchung frember Begriff. eigentlichen Bergötterung führt bie Allegorie nie, nur zu einer scheinbaren in manchen Griechischen Damonen; aber ihr Er= zeugniß kann, wenn es fich mit bem achten Mythus verschlingt, biesen bereichernd, entwickelnd, die Wirklichkeit und Seiligkeit bes Mythischen selbst in ber Borftellung theilen. Die Allego= rie herricht nicht nur in Zeiten worin bie Berftanbesthätigkeit überwiegt und der Einbildungofraft die Frische und Stärke les

<sup>1)</sup> g. a. Bolf. Analett. IV, 526. Στηρήση περὶ τρόπων ms. Ruhnkenii, Valcken. et al. ad Ernest. Epist. ed. Tittm. p. 46. Daffelbe früher ἐπόνοια Plat. rep. 2, 17 p. 378. Ruhnk. ad Tim. Lex. Plat.

benvoller Gestaltung entweicht, sonbern auch bann wann mit bem noch völlig naiven und bem poetisch fruchtbaren Sinn eine jugendkräftige Lernbegierbe, Lust bes Verstehens und Begreissens zusammentrifft. Die allegorische Verwendung des alten Mythenvorraths ist die Blüthezeit der im Mythischen vereinten Geistesthätigkeit der Phantasie und des Verstandes. In Shaskepeares Zeit wurde alle Kunst von der Allegorie beherrscht.

homer ift reich an allegorischer Dichtung von ber Karbe ber eigensten, neuesten Erfindung. Dabin gebort bie munberschöne Dichtung (Il. 14, 231-291) von Bere, welche ben hopnos, um ihren Gemal einzuschläfern, von Lemnos auf ben 3ba lodt burch bas Beriprechen einer ber jungften Chariten Pasithea, einer Gattin nach seiner Ratur, benn hold ift ber Schlaf und gewaltig über alle Natur, barum Haceden genannt, und eine ber jungften Schwestern weil Jugend reigt. Der Bere lieber Sohn Bephaftos versprach ihm zuvor zum Lohn einen Sessel, worin es sich aut schläft, so wie unter ber boben Tanne, worauf barum nachher Hypnos als ein erzfarbiger Singvogel fist, wie bei Birgil bie Traume auf einer Ulme wohnen. Die Obpffee enthält in ben Tochtern bes Panbareos (20, 66-78) eine febr feine Allegorie worin Göttinnen bie banbelnben find D. Gehr alterthumlichen Charafter hat eine allegorische Erfindung in ber Ilias, bie Rette an welcher Zeus alle andern Götter aufschnellt in ihrem Bersuch ihn berabzuziehen, nach bem Borbild eines Ziehspiels. Einen weiten Spielraum erhalt die Allegorie burch jene poetischen Personen wie bie horen, Cos, Bris, bie Liten, beren Gang und Blid bas Angitliche ber Bittenben ausbrudt, Cos und Rleitos, Cos und Tithonos, die Tödung bes Orion burch Artemis, Ate, in ber Obpffee Stylla, Rirte, Ralppfo, Die auch Cicero nicht Weiber

<sup>2)</sup> Rach ber, wie ich glaube, ganz unleugbaren Erklärung in den Schriften ber Berl. Atab. 1847 über Polygnots Gemalbe in Delphi S. 136 f. S. 56 bes Separatabbrucks.

nennen mag (off. 1, 31), Gispphos ben Steinwälzer und seine Genoffen, besonders auch burch einige ber Götter felbft. Ares. Aphrodite, diese namentlich in ihrem Berhaltniß zu Belena, zu Ares, und burch bie Kortbilbung ber Mythen und ihre Behandlung in bem epischen Stoff, bie großentheils eben so wohl allegorisch als plastisch ist. Denn bie epische Poefie nimmt ents weber mit bem Bolt bie gebeimnigvolle Überlieferung als aebeiligt an ober sie erschüttert ben Mythus burch Mythenpoesie in allerlei Verknüpfung und Berwendung. Wenn die Dichter bie Mythologie ju 3meden ihres epischen Stoffs umwandeln und ausspinnen, so boren biese auf frembartigen Anlag gebichteten und gescherzten Neuerungen auf finnvoll zu fenn. flares Berständniß und Deutung wird ber Mythus gang gur Allegorie: ober werben bie Mythen, einst beilige Wahrbeiten für die Zeit welche fie erzeugte und begte, frühzeitig mehr ober weniger zur Fabel. Allegorisch ober sinnbildlich ift bag Athene sich ben helm bes Arbes aufsett (Il. 5, 845), sind die Fäffer bes Guten und bes Bofen (24, 527.)

Bei hefiodus ift die Allegorie, die im homerischen Epos hier und da verstedt durchblickt, sehr felten, wie etwa in ben vier Göhnen bes Prometheus. Denn allegorisch fann man nicht nennen daß die Theogonie die Dinge ber Natur und bes menschlichen Innern in genealogischer Beise auseinandersett, eben so wie andre Bestodische Poesie die Bölkerstämme als Personen aufführt und wie die Sage überhaupt auch Städte, Inseln, Länder, Flüsse, Rolonisen genealogisch behandelt und auf Berhältnisse von Individuen einfach gurüdführt. Dagegen find bie altvolksmäßigen Wesen eigenthumlich unbestimmter und baroder Art, Gorgonen und Graen, Gernon, Chrysaor, bie Ryfloven bes Gewitters und bie hundertarme, Degasos, Tophocus (biefer und Gorgo auch bei homer) eher Phantasiebilber von Naturerscheinungen ober achte Mythen.

Bu ben schönsten aller allegorischen Dichtungen gehören bie Attischen von Prokne und Philomela und von Boreas und

Die lettere 5) nennt Sofrates im Eingang bes Dreithvia. Phabros voran ben "Mythen", bie nicht für mahr zu halten gang flug fen, beren Erflarung aber, wie jest die Sophisten he ausklügeln, wenn auch die gerade von diesem Mythologen recht gefällig sep, einen gewaltigen und mühseligen und nicht gar glücklichen Mann erfobre, weil er nothwendig nach biesem auch die Gestalt ber Hippofentauren ins Gerade bringen musse und wieder bie ber Chimara, und bann ftrome ibm ein haufen entgegen von bergleichen Gorgonen und Pedasen und andern burch Menge und Ginfältigkeit unbezwinglichen wunderbaren Naturen, welche Einer ber fie nicht glaube, alle gebubrend mit einer gewiffen ungeschickten Runft anzugebn viel Duge baben muffe: er habe sie nicht, ba er sich noch nicht selbst kenne, was nothiger sep, und laffe baber biese Allotria und nehme was über sie geglaubt werbe, an. Die Zeit war noch nicht gekommen zu einer gründlicheren Unterscheibung und Erklärung solder Dinge, bie übrigens von ben Mythen worauf ber Gottesbienst und ber Staat gegründet war (wenngleich auch Boreas einen Altar batte) und die Platon allerdings auch nicht ben Erklärern Preis gegeben wiffen wollte, wohl abzusondern Die Rechtgläubigen beschieben fich bag man von ben find. Göttern nichts wiffe, weber von ihnen noch von ben Namen womit fie fich nennen, wie es Geset mar in ben Gebeten au beten (bie Formel zu gebrauchen), wie und welcher Abkunft fie gerne gebeißen fevn wollen 4).

<sup>3)</sup> Ich habe biese auf die ju Grunde liegende Naturanschauung juruchzusubren gesucht A. Dentm. 3, 154 ff. vgl. Preller Mythol. 2, 98 f.
und erhalte bafür die beste Bestätigung durch diese Bemertung eines seit
Iahren in Athen lebenden Philologen: "der Boreas ist die gewöhnliche
Lustifirdmung sur Athen, er erhebt sich aber nie vor der zehnten Morgenstunde; ihm geht der Seewind voran, ein leises Behen." Wer will tann
in der Wirtung der Erscheinung auf die Phantasse unmittelbar den Grund
der Dichtung ertennen, diese also als eine nicht allegorische, sondern mys
thologische betrachten.

4) Cratyl. p. 401 d.

22. Die hieratifde Sage, begde loroc.

Die hieratische Sage (loroc) unterscheibet fich von anbern Sagen burch ihre Beziehung auf Die Gotter, beren Eigenschaften, Thun und Erleiben, auf Gebrauche und Sagungen ber Religion. Sie ift bem Mythus in so fern entgegengesest als in ihr ber Gebante, Nachbenten, Aussinnen ber bilblichen Ergahlung immer vorausgeht, die ibm bewußterweise gur Einfleibung gesucht wird, bag er also unter ben allgemeinsten Begriff ber Allegorie fällt. So ift die Thierfabel fein Mothos. sondern Aesop ein Loyowoods, so ist ein Loyos was Kpros ben Joniern und Aeolern vorbalt bei Berobot (1, 141), ein Apo-Die von Melampus gestiftete Sagung über Dionpfos, bessen Ramen, Opfer und Phallophorie nennt Berodot Lóros, und Melampus ift ihm ein weiser Mann, coopsocal auch bie welche nach biesem bie Sache noch weiter ausbilbeten (2, 49.) Platon freilich im Phabros nennt bie Geschichte bes Eros jest Mythos, jest Logos (p. 254 d. 257 b.) Durch bas Beiwort beilig wird biese Art von Sagen als priesterliche bes grubelnben Verstandes geschieden von ben freien Erzeugnissen ber Phantaffe und höheren Anschauung. Das Schone, Bildung und Geschmad find fern von ben beiligen Sagen, theologisch mogen fie fo gehaltreich feyn ober so nichtig als fie wollen, bas Poetische ist ihnen fremt. Der Ausbrud Mythen wird awar auch ihnen oft von ben Gelehrten bes Alterthums, obwohl fie gewöhn= lich amischen Leyovor und podogovor unterscheiben, gegeben, wie er auch jett Allem was Erzählung ift ohne Unterschied beigelegt wird: benn bie Annahme ift, in ber Griechischen und Römischen Mythologie nenne man Mythus "jede unhistorische Erzählung, wie auch immer entstanden, woran eine religiöse Bemeinschaft einen Bestandtheil ihrer beiligen Grundlage, einen Ausbruck ihrer constitutiven Empfindungen und Borstellungen erkenne" 1). Der eingehenberen Untersuchung aber entsteht bas

<sup>1)</sup> Dav. Strauß der Romantiter ober Julian S. 64. Beben Befu 1, 94 ff. 4. Ausg.

Beburfniß bie altefte aus natürlichem Sinn und schöpferischer Phantasie bervorgegangene Mythendichtung, welche Ratur und Beift in großen, allgemeinen Bugen menschlich faßt, ju untericeiben von ben gelehrter ersonnenen, auf innere Naturverbalt= nisse in rathselhafter Dichtung auf bas schon im Cultus Geheiligte und auf die äußerlichen Umstände des Culnis bezügli= den Erzählungen, die im Ganzen einen priesterlichen und prosaischen Charakter an sich tragen. Beilige Sagen können wir alle die "Mythen" nennen, welche die alte Obvsiologie ausma= den, wovon Plutarch spricht. Bie alt sie war, tonnen wir aus ben Beisvielen febn von rathfelbaften auf phyfifchen Gasen begründeten Ramen wie Argeiphontes, Tritogeneia, und phyfisch-allegorische Rathselmpthen, die von ber homerischen Drythologie so fremdartig abstechen, wiewohl sie zum Theil mit ihr verwebt find, daß sie als Archaismen, wie sie auch in eingelnen Bortern Die bobe Poefie liebt, eingestreut ju fenn fcheinen und mahrscheinlich nur als eine Probe solcher Physikotheologie aus einer Menge ähnlicher herausgegriffen find. geboren Dtos und Ephialtes die Aloiden (Il. 5, 383), die Ergählung bag Bere, Poseibon und Apollon ben Zeus binben wollen und Thetis ibm ben Briareos-Aegaon zuführt (1, 398-406), Ganymebes, bie Reise ber Gotter zu ben Aethiopen 2), Dephaftos von feinem Bater, berfelbe von feiner Mutter aus bem himmel geworfen, die Rinder bes helios. Über die Prioritat ber hieratischen Beisheit in allegorischer Rathselbichtung oder, von den Urmythen abgesehn, der poetischen Mythologie möchte fich kaum streiten lassen, sie konnten neben einander berlaufen. Seben wir ja boch felbst bie naturphilosophische Ibee von ber Entstehung ber Dinge und ber Gotter aus bem Bafser in ber Ilias berührt (14, 246.) Die Wenigen in benen, wie nach Lucanus bas Menschengeschlecht, noch mehr eine Nation lebt, sind bei einem Bolt wie die Griechen schon bei ihrer

<sup>2)</sup> Fafi Somers Iliabe 1851 1, 12.

Einwanderung nicht in Maffe, aber im Ginzelnen waren, nicht auf einen urerften Puntt ber Entwidlung jurudjufegen, und sie sind unter einander verschieden, so daß schon die Hauptrichtungen ober Rrafte bes Geiftes in jenem Alles umfaffenben Reime, ben man fich gern benkt, gesondert bervortreiben konn-Nur mochte ich ben Unterschied bes Wesens amischen Mrthus und beiliger Sage festhalten. Jener ist national und in ununterbrochener Entwidlung und Geltung; biefe für einen ortlichen Cultus absonderlich ersonnen und farr und unabanderlich ausgeprägt in bunkler, oft widerwärtiger ober barocker Allegorie, ein Ausbrud einer theologischen Ibee ober physitalischer Beisheit und ein Borsviel ber freien Speculation 5). merischen homnen von ber ibre geraubte Tochter suchenden und bei einem jum Priefterthum bestimmten Geschlecht einkehrenben Demeter, von ber Geburt bes Apollon, bes hermes, von bem Drachensieg bes Apollon enthalten Mythen, bie als wirfliche Geschichte geglaubt die Evangelien ber Berehrer biefer Götter an den verschiedenen Orten abgaben. Aber alle auf besondee örtliche Gebrauche und Umftande bezügliche, in die Geschichte ber Götter als typisch aufgenommene Buge, wie 3. B. Die auf Die Einrichtungen in Eleusis bezüglichen Geschichten, Die Sage von Apollon Delphinios u. s. w. in ben hymnen find nach und

<sup>3)</sup> K. D. Müller Proleg. S. 340, wo er aus meinen Bemerkungen über die Ramen in der Mythologie hinter Schwend's Etymologisch=mpthol. Andeut. S. 254—260. 343—47 einige Stellen aushebt, nur nicht die Worte: "der Griechischen Poeffe lag großentheils diese hieratit (auf die Ratur bezüglicher Ramen) zu Grunde", hat überhaupt meine vielleicht nicht klar genug gefaßte Unsichten unrichtig ausgefaßt, die im Wesentlichen keine andern waren als die jest auszusührenden, daß nemlich der Mythologie die wir aus homer kennen, eine Raturreligion vorausgegangen sep, und Lauer Gr. Mythol. S. 148 hat wieder Müllers Darstellung in Kurpe noch mehr entstellt. Auch die Bemerkungen Müllers S. 342 s. so wie die S. 119. 231. 266. 335 Rot. 3 u. a. hängen davon ab daß er Mythus und hieratische Sage nicht unterschied.

nach ausgesonnen, und wurden bann nicht weniger als geichichtlich geglaubt. Daburch erhalten fur uns biefe homnen einen gang andern Charafter als ber rein mythische auf die Aphrodite; ihr besonderer Werth für uns liegt gerade in ber Mischung bes einfachen Inhalts, ber aus bem Charafter und ber Situation ber Götter menschlich, natürlich von bem Abben entwidelten Zuge mit ben bogmatifc ober rituell bebeutsamen Bufaten ober ben gemachten Bestandtheilen, die bem Muthus einen bieratischen Anstrich und die rechte Beiligkeit für ben Ort geben. Bei bem hymnus auf hermes ift freilich biefe gerabe Dagegen ift in Athen Erichthonios als Sobn nicht bezweckt. ber Athena und ber Gaa eine beilige Sage, wie bei bem Tempel ber Despona eine Sage ift, die Pausanias anführt (8, 3, 1, φασί δε οί περί το ίερον), und bie ber Rabiraischen Demeter (9, 25, 5), bie ein rechter Rnauel fvater pfaffischer Erbichtung ift. Die Sage ber Rhobier von bem Grund ihres Beliosdienfts bei Pinbar (Ol. 7) ift ein schöner Mythus.

Der Mythus spricht zu Allen, die hieratische Sage geht nur das örtliche Dogma und seine Gebräuche an, und wie sie priesterlichen Ursprungs ist, so wurde sie häusig zu einer Heisligkeit gesteigert die ihre Mittheilung an Fremde außerhalb der Gemeinde oder einer Gebeimseier verwehrte. Der isods logs ist gleichbedeutend mit dem geheimen (Anochonos) und es lies sen wohl neben ihm her auch offenkundige Sagen über denselben Gegenstand. Daher ist kein isods logs doros bekannt außer

<sup>4)</sup> Lucian de dea Syr. 11 πολλοὶ λόγοι ελέγοντο, οι μέν ιροί, οι δὲ εμφανέες, οι δὲ κάρτα μυθώδεις. Plut. de le. et Os. 7 für die Enthaltung der Arguptischen Priester von der Fischspeise hatten sie δύο λόγους, ών τὰν μέν εξον καὶ περεττόν — ὁ δ' εμφανής καὶ πρόχειρος. Sonst is εξος λόγος auch die heilige Behre oder Wahrheit, im Gegensah alles Mythischen. Dio Chrys. 1 p. 59 εἰ δ' ἄρα μῦθον εθέλοις ἀκοῦσαι, μὰλλον δ' δγος καὶ εξον λόγον σχήματι μύθου λεγόμενον. Philo de somniis p. 64 καύτας δαίμονας μὲν οὶ ἄλλοι φιλόσοφοι, ὁ δὲ εξος λόγος ἀγγέλους εκωθε καλείν προσφερεστάτω χραθμενος ὀνόματι. Plut.

benen welche bie Rirchenväter, meift aus entarteten, unter frembartigen Einflüssen ftebenben Myfterien verratben konnten. robot erwähnt einen solchen in ben Samothrafischen Rabirenweihen über bas Phallische bes hermes (2, 51) und einen anbern barüber bag bie in bie Orphischen Orgien Aufgenommenen nicht in wollenem Gewande bestattet werben burften (2, 81); auch einen Aegyptischen, ben es für ihn, ber ihn wisse, nicht schicklich sep anzugeben (2, 47), und so zwei andre (2, 48. 62), mabrent er an einer anbern Stelle fagt, bag er w Θεία των απηγημάτων zu erzählen nicht begierig sep, indem er glaube bag alle Menschen über sie gleichviel (b. i. nichts Rlares ober Bestimmtes) wissen (2, 3.) 5). Und biefe Ansicht mochte er nicht allein von ben Aegyptischen Sagen ber Art gehabt haben. Nach Paufanias hatten fie in Phlius dafür bag sie von ber Ganymeda Deba tein Bild batten, einen Loods 26ros d. b. ben fie geheim bielten. Den in ber Telete ber Mutter Rhea auf hermes und ben Wibber gesagten will er nicht fagen obgleich er ihn weiß (2, 3, 4.). Warum im Duell Ranathos zu Nauplia Bera jährlich babet, ift eine geheime Sage (λόγος των αποδοήτων) ber Telete ber Bere bei ben Argeiern (2, 38, 3.) Über bie Granate ber Bera ju Argos spricht er nicht weil die Sage geheimer sen (auch in Eleusis war eine nach Artemidor 1, 73). Die vom Rufut in welchen Zeus fich verwandelte, führt er an mit bem Bemerten bag er fie und was sonft nicht Geziemenbes von ben Göttern gesagt werbe, aufzeichne ohne es anzunehmen 6). In ben Mysterien ber Eleu-

de Is. et Os. 3. οδτοι εδοίν οἱ τὸν ἱερὸν λόγον περὶ θεῶν πάσης καθαρεύοντα δεισιδαιμονίας καὶ περιεργίας ἐν τῷ ψυχῷ φέροντες. Heliod. 7, 11. τὸν θανόντα χαίροντας εὐφημοῦντας ἐκπέμπειν, ώς τῆς βελτίονος μετειληχότα, ὁ θεῖος καὶ ἱερὸς παρεγγυῷ λόγος. So bster. Bieder anders sind die Titel ἱεροὶ λόγοι, die Orphischen in 24 Büchern, die des Aristides über die Peilorafel die ihm geworden waren.

5) In Ertitzung dieser Stelle fann ich nicht übereinstimmen mit Lobects Aglaoph. p. 1287.

6) Paus. 2, 17, 4. Bor ἐοικότα ist, οἐκ εἰνιμισμισμίστες,

finischen Demeter zu Pheneos erwähnt er bag bie Priefter bie Unterirbischen mit Staben ichlagen zara loyov di waa und baß ein 3. 2. sep, warum ihnen die Bohne unrein sep (8, 15, 1.) Bon Svakinthos, welchen bie vom Zephpros abgelentte Burficheibe bes Apollon getobet, bemerkt er, es moge fich wohl auch anders verhalten, aber geglaubt werben wie gesagt werbe (3, 19, 4), indem er vielleicht bier ben physischen Sinn ber schonen Sage abnte und barum bie Geschichte, welche geglaubt wurde, nicht annahm. Bei ber etymologischen Sage von Arne, wo Rhea ben eben gebornen Poseibon unter gammer nieber= legte, jum Kronos aber fagte, fie habe ein Pferd geboren und ihm ein Kohlen ftatt bes Kindes zu verschlingen gegeben, wie nachber ftatt bes Zeus einen Stein, fagt er, biefen Sagen ber Bellenen habe er beim Beginne feiner Schrift bie größte Einfältigkeit vorgeworfen: ba er aber nach Arkabien fortgeschritten sey, habe er biesen Gebanken von ihnen gefaßt, daß bie für weise geachteten ber Bellenen ehmals burch Rathsel und nicht geradaus bie Sagen sagten und vermuthe baber bag bas über Kronos Gesagte eine Beisbeit enthalte (8, 8, 2.)

Pausanias verräth hierdurch zwar daß er nicht immer eine alberne, durchaus nichtige Fiction oder Legende von alten bebeutungsvollen Sagen zu unterscheiden verstand. Aber er bestennt sich, vermuthlich belehrt durch bessere Sagen, denen er nachgedacht hatte, zu der unter den Gelehrten des Alterthums berrschenden Ansicht, die wir in Bezug auf den Mythus bestritten haben, hinsichtlich gewisser Sagen aber gerade als das was sie von diesem unterscheidet, anerkennen müssen, daß sie nemlich einen im voraus schon zum Bewußtseyn gekommenen Gedanken einschließen, für den sie, weil das Bolk zuerst nur

was noch übersehn worden ist. Das od ist noch ofter irrthumlich ausgeslaffen als eingeschoben worden. Beispiele bes Ersten Rachtr. zur Aesch. Eril. S. 277 Rot. 236, des Andern S. 62, und sie tonnen gar sehr bermehrt werden. Derselbe Fall ist daß weiß für schwarz in handschriften gesetzt wurde. S. Gothe an Schiller 6, 144.

für bas Geschichtliche Sinn hat und ber Belehrung für nackte Begriffe nicht offen ist, eine sinnbildliche, allegorische Einkleis dung und oft lieber eine rathselhafte Berhüllung suchten. Die Alten brüden sich hierüber nicht genügend aus: boch ist die Sache so wichtig daß ich eine Anzahl ihrer Aussprüche hierunster zusammenstellen will?). Gegen hieratische Sagen legt Pins

<sup>7)</sup> Strab. 10 p. 474. Πας δ' ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος ἀργαίας έξετάζει δόξας και μύθους, αίνιττομένων των παλαιών ας είγον έννοίας φυσικάς περί των πραγμάτων και προστιθέντων άει τοῖς λόγοις τὸν μεθον. Επαντα μέν οὖν τὰ αἰνίγματα λύειν ἐπ' ἀχριβές οὐ δάδιον τοῦ δε πλήθους των μυθευομένων έχτεθέντων είς το μέσον, των μεν όμολογούντων άλλήλοις, των δ' έναντιουμένων, εθπορώτερον αν τις έξ αθτῶν εἰκάσειε τάληθές. Ρ. 467. η τε κρύψις ή μυστική τῶν ἱερῶν σεμινοποιεί το θείον, μιμουμένη την φύσιν αύτου φεύγουσαν ήμων την αίσθησεν. L. 1 p. 19. φελειδήμων γάρ ὁ ἄνθρωπος προοίμιον δὲ τούτου τὸ φιλόμυθον: ἐντεῦθεν οὖν ἄρχεται τὰ παιδία άχροᾶσθαι χαὶ χοιvweir loywr eninteior. Plutarch. fragm. 9, 1, 3, von ben Datalen in Platad. "Οτι μέν οὖν παλαιά φυσιολογία καὶ παρ' Ελλησι καὶ βαρβάροις λόγος ήν αυσικός εγκεκαλυμμένος μύθοις, τὰ πολλά δι' αίνιγμάτων καὶ ὑπονοιῶν ἐπίκρυφος καὶ μυστηριώδης θεολογία, τά τε λαλούμενα τῶν σιγωμένων σαφέστερα τοῖς πολλοῖς ἔγοντα καὶ τὰ σιγώμενα των λαλουμένων ύποπτότερα, δηλόν έστιν έν τοις Όρφικοις έπεω καί τοῖς Αίγυπτικοῖς καὶ Φρυγίοις λόγοις μάλιστα δὲ οἱ περὶ τὰς τελετὰς οργιασμοί και τὰ δρώμενα συμβολικῶς ἐν ταῖς ἱερουργίαις τὴν τῶν παλαιών ξμααίνει διάνοιαν. Max. Tyr. 10, 6 Reisk. οί ποιηταί κατανοήσαντες έξευρον έπ' αυτή μηγανήν έν τοις θείοις λόγοις, μύθους λόγου μέν άπανεστέρους, αλνίγματος δέ σαφεστέρους, διά μέσου όντας επιστήμης πρός άγνοιαν κατά μεν το ήθυ πιστευομένους, κατά δε το παράδοξον απιστουμένους και γειραγωγούντας την ψυγήν έπὶ τὸ ζητείν τὰ ὄντα καὶ διερευνασθαι περαιτέρω. Pseudoplut. de vita et poesi Hom. 92. Ελ δε δι' αλνιγμάτων και μυθικών λόγων τινών έμα αίνεται τὰ νοήματα, οὐ χρή παράδοξον ήγεῖσθαι τοῦτο γάρ αίτιον ποιητικής και των άρχαίων ήθος, όπως οι μεν φιλομαθούντες μετά τονος εθμουσίας ψυχαγωγούμενοι βάον ζητήσωσί τε και εθρίσκωσι την άλήθειαν· οἱ δὲ ἀμαθεῖς μὴ καταφρονῶσι τούτων, ών οἐ δύνανται συνεέναι και γάρ έστι πως το μέν οι υπονοίας σημαινόμενον άγαστόν, tò dè garegos leyoueror edteles. Ahnlich Julian Or. 5 p. 169 extr.

bar Biderspruch ein: Göttermythen, da sie immer Menschliches und menschlich ansprechenden Sinn entwideln, konnten ihm nie gleich anstößig werden, wenn sie auch Menschlichkeiten enthielzten die er gewiß nicht billigte. In wirklich bedeutsamen hies ratischen Sagen scheint die aristokratischspriesterliche Mittelperiode, da die Hauptculte längst sesstanden, nicht ersinderisch gewesen zu seyn. Für den Leeds Lóyos, das Kind der Telete, kam erst mit dem Versall der Staaten und der Vildung, wie für allen Aberglauben, die fruchtbarste Periode, worin die Mysten ihn nicht ohne heilige Schauer vernahmen.

## 23. Legenbe.

Unter bem mittelalterlichen Namen ber Legenden habe ich mich gewöhnt die unendlich zahlreiche Klasse von Erzählunsgen abzusondern die ihrer Natur nach sowohl von den Mysthen als den hieratischen Sagen durchaus verschieden sind. Die Unterscheidung im Namen ist und im Alterthum nicht gegeben, aber der Unterschied in der Sache ist gegründet. Denn während jene zwei immer eine innere physische oder religiöse Besend

Simplic. praef. in Categor. Των γάρ παλαιοτέρων νομιζόντων, μή δεϊν και τοῖς σκυτοτόμοις την ξαυτών σοφίαν προτιθέναι είς πάρεργον αντίληψεν διά την προφαινυμένην σαφήνειαν, οί μεν μύθοις, οί δε συμβόλοις αὐτὴν ἀπέχρυψαν ώς τοῖς παραπετάσμασι τὰ ἀποβρητότερα των Ιερών. Lyd. de ostent. 3 p. 12. Τοῦτο δὲ άλληγορικώς παρά τὸν λερατικόν παρακεκάλυπται λόγον, έπεὶ οὐ προσανώς ὁ περὶ θειοτέρων πραγμάτων λόγος διὰ τοὺς ἀνιέρους, ἀλλὰ νῶν μέν μυθικῶς, νῶν δὲ παραβολικώς παραδέδοται (von bem Rinbe Tages.) Macrob. Somn. Scip. 1, 2, 8 (9.) Protlos περί τοῦ τρόπου τῆς τῶν θείων μύθων διασχευής παρά τους θεολόγοις και αιτίων αποδόσεις και λύσεις τών πρός αὐτοὺς ἐπιστάσεων, hinter Πρ. εἰς Τιμαΐον 1534, besonders p. 369. Mertwurbig find bic Einwendungen bes Arnobius gegen bas Spftem ber Allegorie in ben Dhothen 5, 33- 45, mabrend Clemens wenigstens bas συμβολικόν έρμηνείας είδος und seine έπίκρυψες rühmt Strom. 5, 8 p. 671 ff. Pott. cf. 2, 1 p. 429. 4, 1. 8) Ifisgrabidrift von Unbtos 1, 12 ταϊσι γάραξα σρικαλέον μύσταις lepèr λόγον.

beutsamkeit haben, einen Gebanken poetisch ober anigmatisch in fich schließen, so findet zwischen ber Legende und ihrem Gegenstand gar tein innerer Zusammenhang statt, sie wurde etwas Gegebenem wie zur Erflarung und nie um einen eigenen Gebanten selbständig auszuprägen erdichtet, schiebt bem mas nach Ibee und Form Erfindung und Begriff war, etwas aus bem Leben und ber Geschichte Genommenes unter, führt es auf einen außerlichen Anlaß jurud und enthält eine feiner urfprunglichen Bebeutung frembe, ertennbar falfche und nichtige Erfindung. Durch die Wirfung ber Natur und bes Jahreslaufs auf Gemuth und Gebanten, unter bem Drang ber Erfabrungen bat ber Cultus fich ausgebilbet: bie Legende ftebt burchaus nicht unter folden Einfluffen, sonbern spielt beutelnb und tanbelnd mit bem Gegebenen. 3hr Stoff ift nicht im Phyfischen und Ethischen, sonbern geschichtlich, fabelhaft geschicht lich. Wenn ber Mythus von bichterifc begeisterter Anschauuna. ber hieros Logos im Allgemeinen von priefterlicher Beisbeit und Sinnesart ausgeht, fo find als bie Rlaffe ber Denschen welche fich fur bie Legende gebildet bat, bie Eregeten ober bie Erklarer zu betrachten. In ben Platonischen Gefegen find bie Eregeten neben Prieftern und Babrfagern als allgemein erforderlich genannt (8 init.), interpretes religionum bei Cicero, auch Deriegeten, fustermäßigen ober auch pfaffischen Geistes 1). Zwischen ben Ursymbolen und Urmythen, auch amischen ben Grundern ber besondern Culte, auch ben meisten aus inneren ober örtlichen Beziehungen entstandnen eis gentlich mythischen Erweiterungen und ben Erklarern ift im Allgemeinen ein febr großer Abstand ber Zeit, und unter ben Legenden felbft eine große Berschiedenheit ber Beit zu benten: mit ben einfachen Mythen ber homerischen homnen bat fic

<sup>1)</sup> Ruhntenius ju Tim. lex. Plat. s. v. p. 150 ss. περωγηταί bei Bucian Philopseud. 4, ber fie als Fabler und Lügner behandelt. Preis ler Polem. fragm. p. 162.

mandes Legenbenartiae verbunden das ehrwürdiger ift weil es nach und nach in ber Gemeinde aufgekommen fenn mochte. ift eine Reit aetommen wo bie Gefühle und die Anschauungen aus benen bie Religionen ober haupteulte bervorgegangen maren, nicht mehr berrichten ober ansprachen, und für einfache Ideen und Babrheiten ift zu allen Zeiten die Menge wenig empfanglich. Indem man bas urfprunglich Gebachte nicht mehr verftand ober bas einmal Restaestellte, bas Bositive auf bie nunmehr geeignete Art in Ansehn und Dauer zu erhalten batte. welche ber innere Sinn ihm nicht ficherte weil er unverftanben blieb, fnupfte man es an erbichtete, meift ihrer Beschaffenbeit nach sehr fabelbafte, oft auf scheinbare Etymologie gestütte Erzählungen, an sagenhafte Bersonen ber nachsten Beimath ober bes weiteren burch homerische Poefie verberrlichten Rreises. Durch bie Kulle und Schönbeit ber heroensagen war die Borzeit wie gebeiligt. Die weit und breit tief eingebrungne Bebeutung ber homerischen Boefie für ein gewisses Zeitalter macht fich gerade burch biese Anwendung auffallend bemerklich. Legenden gleichen ben Antworten bie oft ben Kinbern gegeben werben wenn fie Dinge erklart verlangen bie fie noch nicht verftebn tonnen ober verftebn follen: man speifte mit ihnen, wenn man anders nur selbft bes Sachgrundes sich bewußt war, bas Bolf ab, bas zu Geschichten immer großen Sang bat. gende besteht in einer Auflösung sinnvoller Bestimmungen aus einer entfernten Beriobe in Erzählungen bie im Geschmad und Bereich ber gegenwärtigen, an fich aber ohne Ginn find und nur burch ibre Berbindung mit ben von Alters ber beiligen Personen und Dingen auch ihrerseits Beiligkeit und Ansehn ge-Bon Allem, Ramen, Sachen, Berrichtungen wollte winnen. ber unruhige Geist bes Bolts bie Urfache wissen. **Vausanias** saat einmal von Opfern bes Reus Polieus, ben von ihnen gesagten Grund (alesar) wolle er nicht schreiben (1, 24, 4), Strabon, in Roronea sen Athena mit Habes (Pluton), wie sie sagen navá wva μυσυνήν altiar husammengestellt (9 p. 411.)

Eine Atiologie erwächt, atiologische Sagen - nicht Mothen follte man fagen, obaleich bie Alten es febr baufig thun und ben Unterschied nicht beobachten - überziehen allmälig wie Bucherpflanzen bas ganze Land. Nur eine fleine Auswahl baraus fonnen bie aina bes Rallimachos, wie berühmt fie auch geworben find, enthalten baben. Wo die Legende an Geschichtesage sich anlebnt, bedient sie sich ihrer immer nur zur Kiction. Dieg muß im Allgemeinen angenommen werben. Denn wenn auch die Möglichkeit nicht zu bestreiten ift bag bier ober bort achte Trabition aufgenommen fen, so bleibt bieg boch bei bem außerst geringen geschichtlichen Sinn bes Griechenvolks und bei ben unendlich vielen Källen augenscheinlicher Erbichtung immer bocht ungewiß und unwahrscheinlich. Geschichteabnliche Erbichtung, willfürliche und niemals richtige Namensbeutung eingeschlossen, bei regelmäßiger Berleugnung bes einfachen, notürlichen symbolischen ober mythischen Sinnes, ift bas Princip ber Legende als exegetischer und Bolfstbeologie.

Die Gegenstände ber Legende find Beinamen, also Gigenschaften und befondre Bezüge ber Götter unter einander, mythische Angaben über fie, und bann alles mas ben Gottesbienft angebt, Refte, Opfer, Gebräuche und alle Dinge Die babei Auch dieß alles mas ben Cultus angieng, batte vorfommen. bei seiner Einsetzung und Anordnung im Allgemeinen bem Wefen ber Gotter entsprochen, war ursprunglich im Gangen finnbildlich und bebeutungsvoll gewesen. Die Legende, die nie auf den wirklichen Sinn eingieng, fonbern frei aus fich heraus Geschicht chen erfand, sette solche auch bier burchgangig an die Stelle einer mahren und einfachen Erklarung. Es ift gerabezu Regel und Geset alles Ibeelle, die muthologische Bebeutung bintanausenen, ben wirklichen Ginn ben auch ber hieros Logos immer andeuten will, ju umgebn, weil er bem Bolf ober bem Beitalter nicht gerecht ift ober bem Ergabler felbft nicht einleuchtet. Poetischer Geschmad und Bilbung werben bei ber Ausführung nicht immer vermißt. Zuweilen find barin einzelne

Ramen ober Merkmale ausgestreut die sich ausnehmen wie aufgegebene in zusammenhängenden Bersen untergebrachte Wörter. In den Gebräuchen war indessen ohne Zweisel nicht immer alles Einzelne in den Berrichtungen und in dem dabei gebrauchten Geräth und Schmuck mit Absicht bestimmt gewesen oder noch verständlich in seinem Sinn geblieben, oder auch unverändert in seiner Bedeutung und rein unvermischt erhalten worden. Auch auf dieß Zusällige, Unerklärdare und Gleichgültige richtete die Legende ihre Ausmerksamkeit um Alles die ins Kleinste nach ihrer Art zu heiligen oder merkwürdig zu machen, auf einen bestimmten Ursprung und Stifter zurückzusühren.

Um Beispiele von Göttern anzuführen, so vergleiche man bie verschiedenen Ursachen warum Apollon sen Lukios, wo bie Bolfe ber Leto burch ben Schwarm ber verschiebnen Legenben fich von felbft aufbeben, warum Rarneios, Pythaeus ober Opthios, Epibaterios, Aegletes, Smintheus, Varnopios, Agraos, Boebromion, Befatos, Toos u. f. w. ober warum Athena Alalfomeners, Bellotis, Ellefia, Agraulos, Anemotis, Dryberkes, Optiletis, Zosteria, Salpinx u. f. w. fachsten ift bie Art wonach so gewöhnlich auch ben Orten ein ihnen gleichnamiger Stifter gesetzt wirb, wie wenn Demeter Mofia nach einem Mofios, Bera Bunda nach einem Bunos, Artemis Anagia nach einem Anagios ober Claphiaa, was Paufanias verwirft und berichtigt, nach ihrer Amme Elaphios, einer Frau bes Landes, genannt mar, Apollon Malloeis (bei bellanifos) von einem Melos, einem Sohn ber Manto, wo offenbar bie jest bochbeilige Person ber Mutter ben Gott ebren, die Person Melos aber vermuthlich die jest in hintergrund getretne Beziehung bes Gottes zu ben Beerbethieren (unloss) versteden foll, Apollon Lyfios von bem Panbioniben Litos, Rarneios von einem Seher Rarnos ober Krios ober einem Troischen Karneos, von einem Geliebten Apollons, Ppthaeus von einem Pythaeus, Athena Alea, Itonia von einem König Aleos, Itonos, die Homoloïen von einer Homoloïs Prophetin ber Enpo u. s. Much einen Kranz ganz naiver, einfach poetischer Legenden könnte man heraussuchen, die den örtlichen Besonderheiten des Cults einen neuen Antheil erwecken konnten. Bei den Festen wird besonders das alljährliche ober häusige physische Ereigniß in ein einzelnes historisches umgebeutet, dessen Andenken forterhalten werde.

Ein ähnliches Herabsinken ber Religion aus ben Ideen und Empfindungen in die Fabel, einen Übergang von dem sinnsbildichen Ausdruck der göttlichen Dinge, welcher auf die Menge wenig wirkt, zu bedeutungsleeren Darstellungen für die Einsbildungskraft, die das Gedächtniß leicht aufnimmt, sindet sich im Großen auch sonst. Es verhalten sich so im Ganzen die Puränas, Fabeln für das Bolk zu den Beda, ideenreichen Hymnen an die Gottmatur für Geist und Gemüth. Den Griechischen verwandt sind die Römischen Legenden die wir in den Ovidischen Fasten, Plutarchs Römischen Fragen, dei Servius u. A. leicht übersblichen: nur ist noch die Frage ob nicht an ihnen die Rachahmung der Griechen ungefähr eben so viel Antheil gehabt hat als an der Römischen Mythologie und Poesse?).

Es finden sich unter den Griechischen Legenden nicht wenige die sinnreich und anziehend genug sind, oder von gelehrteren Ersindern, wie es scheint, ernsthaft oder als ihnen selbst
wahrscheinlich gemeint waren. Zuweilen wollte man, scheint es,
das hirtliche, Ländliche, die Rohheit eines alten Cultus vermittelst dieses Systems falscher Eregese versteden, wie dei dem
Karneios und Maloeis, oder bei den Dädalen nach der Legende bei Pausanias (9, 3); oder auch eine obscone Symbolik
abweisen, wie bei der am Schenkel verbundnen Athena in Teu-

<sup>2)</sup> Saturnaliorum originem illam mihi in medium proferre fas est: non quae ad arcanam divinitatis naturam refertur, sed quae aut fabulosis admixta disseritur, aut a physicis in vulgus aperitur: nam occultas et manantes ex meri veri fonte rationes ne in ipsis quidem sacris enarrari permittitur. Suvenat 6, 450 nec historias sciat omnes, cf. 7, 231, Spathing ju Quinct. 1, 9, 18.

this 5); einigemal fieht man eine romantische, rührende Geschichte aufgenommen +), ober eine Bunbergeschichte wie bie bei Ronon 35. Frühzeitig ift ber hang und bas Bedürfniß auch biefer Art von Erfindung erwacht, und das am beften Erfundene sammelt fich aus ben alten Tagen für bie spa-Aber im Allgemeinen ift obne Aweifel auf biese bas Gottesbienftliche angehenben Sagen gang vorzüglich anuwenden was von ben Sagen überhaupt hefataos bemerkt: bie Sagen ber Bellenen find viel und lächerlich, und Berobot: bie hellenen fagen auch viel Anderes unbebacht und einfältig ift auch biese ihre Sage von Herakles (2, 45), und Dionysius sagt von den vielen "nun gar einfältig erscheinenden Sagen bei ben Logographen" bag fie als seit ber langen Beit geglaubte aus beiligen und profanen Buchern nach Bölkerschaften und Stabten von ihnen geschöpft seven (de Thucyd. jud. 5.) Pausamias bemerkt von den Eregeten in Argos, es sev nicht einmal ihnen selbst verborgen daß nicht Alles nach Wahrheit von ihnen gesagt werbe, sie sagten es aber boch (2, 23, 6), und wie wenig er die Legenden die er nacherzählt, großentheils wenigftens; glaube, ift von Siebelis in ber Borrebe feiner Ausgabe gezeigt worben (p. XII 8.). Die Dichter berühren Legenben felten, ba biefe allermeift nur in örtlich beschränktem Glauben lebten, fie aber an die in religiöser hinsicht freieren und gebilbeten Rreise fich reihten, auch die Schriftsteller ber guten alten Zeiten überhaupt nicht, benn ben Rreisen ber Gebilbeten und ber auten Röpfe waren bie Legenben frembartig und sie baben baber auch für bie bildenbe Runft keinen ober gewiß nur sehr wenig Stoff abgegeben. Die Mebrzahl hat ihre Eigenthumlichteit wefentlich barin bag fie vollsmäßig, bem Sinn und Berftand bes großen Daufens angepaßt ift, aus bem fie jum Theil eigentlich auch hervorgieng an so vielen kleinen, bunkeln Orten. Strabons Ausbrud laodoguannai anomá-

<sup>3)</sup> Paus. 8, 28, 3 vgi. 5, 3, 3.

<sup>4)</sup> ld. 7, 23, 1. 4. 3, 16, 2. 3.

osis ift sehr bezeichnend (10 p. 465.) Oft ift bie vollsmäßige Einfalt in ben Legenden, Die Plattbeit und abergläubische Beschränktbeit groß, und erstaunen muß man über bie Leichtfer= tigfeit womit die verschiebenften Berleitungen und Bermuthungen über einen und benselben Punkt binter einander auftraten. Der Theologe Döllinger bemerkt von ben fpateren Griechen baß sie robe Erfindungen über ihre Beiligen und Martyrer (wie ben h. hippolyt) in Ungahl nach berfelben Schablone machten. In ber Aufgelegtheit jum frommen Erdichten über jedes Rleinfte gaben ihre Borfahren ihnen nichts nach und ihre Kertigkeit ift aus ber langen und unermeglichen übung ber Nation in eble rer Sagendichtung zu begreifen, Die nirgende übertroffne allgemeine Anlage ber Nation, immer rege Einbilbungsfraft und Dichtungsluft, Geistesneugierbe und Schwaghaftigfeit babei wohl Warum follten die Eregeten, insbesondre bie angeschlagen. ber entlegnen fleinen Orte, einsichtiger gewesen seyn als in ihrer Art die Etymologen und ursprünglichen Sinn und Zusammenhang weniger oft gröblich verfehlt baben als biese?

Wenn man die Menge ber größeren und fleineren Bemeinben in Stabten und Dorfichaften und ber außerhalb errichteten Tempel, Tempelchen und Altare, Denkmäler mit reli= giöser Beziehung bebenkt, Die alle, so bie kleinsten wie Die größten, ihre Sagen für bas ihnen eigenthumliche, fo Rleinfte wie Größte foberten, so kann man sich bas Gewimmel ibrer örtlichen Sagen nicht groß, bicht und bunt genug vorstellen. Einigermaßen läßt es fich bemeffen nach ber schwer überfebba= ren Fulle beffen mas fich in ber Litteratur ber fpateren Beiten erhalten bat. Diese Maffe leichter und allgemeiner anschaulich ju machen, was noch nicht versucht worben ift, mußte ein Chalfenteros ben Muth fassen recht viel bavon, wenn Alles faum möglich ober rathsam seyn mochte, nicht bloß aufzusam= meln, sondern zu ordnen und zu richtiger Burbigung zu sichten und nach Einsicht und Aufschluß gewährenben erschöpfenben Classificationen zu unterscheiben um bas fabelfelige Bellas auch

von biefer vollemagigen Seite in feiner Gigenthumlichfeit ichar-Die Ausführung biefes Plans murbe ben fer au zeichnen. Begriff ber Legende bemähren und erläutern wonach fie jum Princip bat nach Bebingungen im Geifte bes Bolls, ber Orte und ber Zeiten, Die ursprüngliche ibeale Bebeutung ber Götter und ber Gebrauche, bie Begriffe, bas eigentliche Dogma ju verfleden und überall an bie Stelle eines finnvollen Glaubens an bas Göttliche einen leeren an bas hiftorisch = Rabelhafte gu Durch Bergleichung einer großen Reibe folder Sagen wurden fich die Merkmale fester und feiner bestimmen laffen. Die burchgangige Berfcbiebenbeit bes ursprunglich Gebachten und Ausgesprochnen und biefer popularen falschen Eregese ober Bolfstheologie, ber erften und ber untergeschobenen Bebeutung wurde leicht einleuchten und babei vorzüglich auffallen wie in bem eigentlich Mothologischen in Personen Eigenschaften, Ramen überall Zusammenhang, Analogie, gegenseitige Bezüglich= feit, natürliche Entwidlung und ungezwungne Übereinftimmung ju erfennen ift, bie Legenden bagegen, ba sie nicht aus bem Reim vernünftiger Anschauungen und Gebanten bervorwachsen, sondern ihren Stoff von außen nehmen, biefen Busammenhang überall aufheben und in buntefter Berwirrung auseinandergehn. Bas aus ben Reimen ber Religionen bie Welt erziehen fann, zeigt fich hier noch greller als anberwärts. Die Legenben wohl unterschieden und gepruft wurden baber ber ursprünglichen Raturtbeologie ober ber achten Mythologie jur Seite geftellt, eine Bestätigung ber richtigen Auffassung abgeben, mabrent fie, un= ter bas Mythische gemengt, ben Busammenhang im Gangen ber von Denkern ausgehenden Ibeen und Dichtungen verwirren und einen guten Theil ber gottlichen Personen und ber Gebrauche boppelfinnig machen.

In ber That wenn ber Unterschied ber Natur und Beschaffenheit ber Mythen und ber Legenden, bes ursprünglichen und bes angebichteten Sinnes gegründet und so entschieden ift, so wird es zweckmäßig seyn die letteren von der in der alteren

Litteratur lebenben und bem Gottesbienft zu Grund liegenben Mythologie, welche fie zu verbunkeln und aufzuheben geschäftia find, so viel als mbalich abzusondern und auszuscheiben, fie in ber Mythologie nicht ihrer selbst wegen, ba zufällige in ihnen porfommende Einzelheiten beachtenswerth fepn tonnen, ju berudfichtigen 5). Wir schließen in ihr bie philosophisch allegorische Auslegung ber Mythen aus, bie von Theagenes und Metrobor an bis auf bie fungften Neuplatonifer ein fo großes Beis spiel abgiebt, wie weit und wie lange Reit, wo es an bistoriider Foridung und Überficht fehlt, ber Menidengeift, von einer falichen Unficht und Methobe ausgebend, fich traumerisch und ervicht auf leere Spissindigkeiten im Irrwahn berumtreiben tann, jugleich auch, welchen Bauber ber Anziehung bochalte nationale Religionsspheme noch auf bie von ibnen eigents lich abgefallnen Geister ausüben konnen. Die Uranschauungen wurden nicht mehr gefaßt ober auch nach bem Bedurfniß ber Beit ober ber besonderen Rlaffe nach Gutbunten umgebeutet. Auch nicht ber in andern Kreisen, wie z. B. in ben wikigen und lachluftigen ber Aristophanes und Luciane ober ber fripolen Liebesbichter, ober in ber Rinberwelt berrichenben Auffaf= fung ber Götter gestatten wir Einfluß auf unfre eigne. sollten wir das Eigenthum einer andern, ebenfalls febr beftimmten, noch so gablreichen Rlaffe, bie fich burch einen niebrigen Standpunkt, kindliche und kindische Bolkseinfalt und eis nen engen Gesichtstreis, ohne bie rechte Übersicht nationaler Religionsibeen und Mythen, auszeichnet, bevorzugen? Die in ben Glauben bes Bolts, jebe an ihrem Ort übergegangnen Legenden haben meistentheils für das Allgemeine der alten mys thischen Theologie eine außerft geringe Bebeutung: fie unter-

<sup>5)</sup> In diesem Sinn ift die Legende auch in frühreren Schriften immer von mir beurtheilt worden, 3. B. Tril. S. 49. 249. An Schwend S. 277. Kl. Schr. 1, 16 f. 19. 101. 436. 3, 186. 195 f. 403. 482 f. Ep. Cycl. 1, 130. A. Dentin. 2, 333.

scheiden sich von den edleren Gewächsen der Mythologie nicht weniger als von Homeren und ehrwürdigen Priestern alter Zeisten und ansehnlicher Heiligthümer, die frommgläubigen "Theoslogen" und Eregeten aller Orte im langen Lauf der Zeiten, die das Wesentliche, das Alte, Einsache, Hohe zu sassen und zu pslegen wohl meistentheils selbst so wenig fähig waren als das Bolt dem sie vorerzählten. Fast wie die Boltspoesie, die zwar dei dem Griechen beschränkt ist, weil die nationale seit früher Zeit sehr allgemein eindrang, zu der höheren verhält sich die Boltssage in Hinsicht des Religiösen zu der eigentlichen Mysthologie. Dennoch scheint sie jest, wo alles Boltsmäßige so eifrig ausgesucht wird, für Manche ein Lieblingsgegenstand zu sepn, je alberner desto lieber.

Damit foll nicht geläugnet werben bag bie Erscheinung an fich, wie burch erfundne Geschichten bem Glauben und ber Deiligachtung ber Gebrauche für ben größten Theil bes Bolts ein neues Fundament gegeben worben ift, ihre Wichtigkeit bat. Gotter werben, wenn gleich nicht richtig gefaßt und begriffen, boch im Gebachtnis bewahrt, die Gebrauche, wenn auch noch fo willfürlich bergeleitet, wenigstens beobachtet und die Bewohnbeit einer religiösen Pflicht außerlich unterhalten. ben Vausanias, die reichste Quelle ber Legenden, kennt und die Fragmente ber Atthiben und die Scholien und andre hinterlaffenschaften ber Grammatifer, Die Dichter unter ihnen mit eingeschlossen, tann nicht zweifeln bag ber alte Glaube ober bie Samtfache ber für und erkennbaren Mythologie erloschen und vergeffen war. Die Ramen lebten fort, unter historisch = fabel= baften Bezügen, ber Ginn batte gewechselt, bas Wesen war veranbert, wie früher schon einmal als die Naturculte in die Mythologie übergiengen, geschehn war. Aber an biesen Legenben biengen jum großen Theil, wie abergläubisch immerbin, bie Religionen ber Massen Jahrhunderte bindurch, mas nicht außer Acht zu laffen ift, mahrend bie philosophisch allegorischen Umbeutungen und bie andern erwährten Misteutungen ber Mr-

then nur wenig und wirfungsloser aus ber Schule ober ben andern Rreisen berausgebrungen find und also mehr ber Beschichte ber Litteratur und ber Gelehrfamfeit gufallen. dengeschichte, Die Geschichte ber Dogmen und ber Regereien, ber Ausartung aller Urt haben ihre große Bichtigkeit, aber fie mogen für sich betrachtet und behandelt werden, wie auch ihrerseits die biblische ober die zur Zeit gultige Dogmatit. bie driftliche Doamengeschichte ift reich an unglaublichen Dingen und verbalt fich oft zu ihrem Grundstoff trauriger als bie Bolkslegenden zur Mothologie; nur bag fie auf wenige Dunkte in größerer Tiefe ihre endlosen Streitigkeiten richtet, mahrend bie Legenden oberflächlich ben Boben, worauf in einfacheren Zeiten Gebanken ernst und sinnig angepflanzt worben waren, nach und nach mit unendlich vielen und bunten Gespinsten in bie Breite übergieben. Dag wir bei einigen spateren Autoren bie Legenden in fo großer Geltung finden, barf uns nicht beftimmen mit biefen von burchaus namenlosen Erfindern berrührenden Geschichten bie Entwicklung welche bie erften einfaden Mythen ber Sauptculte burch bie geiftvollften, zwar auch felten namhaft befannten Manner alter Beit erhalten haben und worauf die großen alten Schriftsteller fich beziehen, allzustart ju durchflechten und barüber bas viele Schone, bas ber Griedengeift geschaffen, fast in Schatten zu segen. Freilich ist die Grenglinie oft weniger scharf ju ziehen wenn, besonders burch berühmte Keste, an angesehenen und vielbekannten Orten, wie namentlich Athen, legendenartiger alter Glaube in Die Stammtheologie ber Götter tiefer eingreift. Darauf kann 3. B. die alte Romobie aufmerkfam machen. In ben alten Gottermpthus felbst find Buge übergegangen worin bas Symbolische in bas Geschichtliche umgeset ift, 3. B. Die Bebeutung ber Siebenzahl im Apollon in den Aug daß Apollon am Siebenten ge= boren sep (έβδομαγένης.) Bon dem Gebanken, bem Grund. ber für die Menge nicht faßlich genug ist, wird abgesehn, die Beiligkeit ber Bahl wird festgehalten und an etwas fehr fagliches geknüpft. So ist die Bedeutung des Delphin in der alten Legende vom Apollon Delphinios eingekleidet und verherrblicht. Und so verschmilzt sich manigfaltig seit alter Zeit mit Symbolik, Mythus, Allegorie auch Sage.

## 24. Marchen.

Das Wort Marchen brudt icon, fo wie podageor, burch die berabsende Deminutipform fein Berbaltniß jum Mythus und jur Sage aus. Den Kindern Mythen zu erzählen war ber Anfang ber Erziehung und Platon schreibt im ibealen Staat vor, sie wohl auszuwählen und bie Mütter und Ammen burch bie erwählten Mythen bie Seelen ber Rinber bilben ju laffen (2 p. 377 s.) In ber Birflichkeit ergablte man die lieblichen Mythen, wie Strabon fagt, jum Antrieb, bie fchredbaren aber, wie von ber Lamia, Gorgo, Mormolyke, bem Ephialtes, um abzuhalten (1 p. 19.) Aber bie Bahl und bie Behandlung hieng von den Ammen ab und von dem Sinn und Verständ= niß ber Kinder, bie sie burch "Mythologie warteten" 1) und "wieber ftillten nachbem sie sie geschlagen"2). Wie Theseus bie Ariadne schlafend verlassen nach Dionvsos Willen und bergleichen zu erzählen waren fie geschickt und weinten barüber so oft fie wollten 3). Roch geschickter barin waren wohl einzelne alte Weiber, von benen Platon fagt, bag bie Rinber fie ge= brauchten zum füßen Mothenerzählen wie die Lakebamonier ben Bie ber Mythen bemachtigten fich bie alten Beiber auch ber Asopischen Fabeln ). In Athen wurden nach Plutarch in Thefeus an ben Oschophorien allerlei Mythen erzählt, bie Legende fagte, weil ben nach Kreta als Tribut zu schickenben Rinbern bie Mütter um ihnen Muth zu machen, folche er-

Max. Tyr. 29.
 Dio Chrys. 4 p. 164. Philostr. Her.
 668. καὶ κατεμυθολόγει με ἡ τίτθη.
 Philostr. Im. 1, 15.

<sup>4)</sup> Philostr. V. A. 5, 14. βάτραχοι καὶ ὄνοι καὶ λῆροι, γραυσὶν οἰοι μασᾶσθαι καὶ παιθίοις. Aesopi fabellae fabulis nutricularum proxime secedunt. Quinctifian.

zählt hatten. Dieß beutet auf alten bebeutenden Gebrauch der Kindermythen. Die Kinder und das gemeine Bolf haben den Mythen gegenüber viel Ahnlichteit mit einander, und es ift glaublich genug daß aus der unendlichen Menge der für Kinder und Bolf kindlich zugerichteten Erzählungen einzelne Züge auch in die Litteratur übergegangen sind, gelungene und auch alberne, da Vielen nichts mehr behagt als das Absurde. Um die Ausmerksamkeit hierauf zu lenken, stelle ich hier unten einige Beispiele zusammen 3): aus den Sammlern, selbst aus Paufanias wird man sie leicht vermehren. Schon Sappho scheint

<sup>5)</sup> Im hymnus bes Rallimacos auf Artemis 64-79 lefen wir, mabrend fonft bie Gottinnen, wenn ihre Sochter unartig find, einen ber Rollopen, Arges ober Steropes, rufen und bann hermes (ber Diener) mit Rus gefdwärzt (fo ben Rottopen porftellend wie ein Diener ben Rnecht Ruprecht) bervortommt und bas Rind in der Mutter Bufen friecht und bie Bandden vor die Mugen balt, habe Artemis, erft breijabrig, als Leto fie jum Bephaftos brachte, bem Brontes nicht blog fic auf ben Schoos gefeht, fondern ihm die haare von der Bruft tabl weggeriffen. Obgleich biefer Dichter ju einer Marchenhaftigteit feiner eignen Erfindung in ber Behandlung ber Dythen hinneigt, fo fcheint er hier boch von ben Mmmen ju borgen. (Die Stelle ift von Bielen, befonbers von Grift in Rom in einer mir einft gutigft mitgetheilten Abhanblung ber papftlichen Atabemie nicht verftanden und falfc emendirt, von Baldenaer u. M. einfach richtig gebeutet worben, julest in ber Beitfchr. f. M. 29. 1846 G. 299-303 unb von Saupt in ben Ber. ber Gachf. Gef. fur Biff. 1849. G. 41-46,) Athene, bie Tochter bes Giganten Pallas, vom Schwung ber Lange, wie Selene von bem bes Beftirns burch ben himmelsraum, bat ihren eignen Bater getobet ba er ihrer Reufcheit jufette. Cic. N. D. 3, 23. Tzetz. ad Lyc. 355, Clem. Al. Arnob. Der Gigant, ben fie in ber Giganto= machie tobet ift nicht ihr Bater, aber bas Ammenmarchen bas gern moralifirt, vermifchte die beiben Pallas und hielt dies Beifpiel ben jungen Mabden vor. Bermes, ber Gott ber Diebe, ftabl als Rind bie Rleiber feiner Mutter und Bruber, die fich babeten, und gab fie ihnen unter Bachen jurud. Eustath. Jl. 24, 24. Pofeidon befturmt unter Thranen ben Ares die im Ret gefangne Approbite loszulaffen. Lucian. Philopatr. 6. Mobon und ihr Gemal Philotechnos prablen taf fie einanber mehr lieben als Beus und Bere; ba foidt bere unwillig bie Eris unter fie.

nich biefem Bolfston zu nabern in bem Anfang, wie es scheint, eines großen Mythus: "Leto und Riobe waren gar liebe Freun-Die Bestimmung für Kinder und Bolf brachte es mit fic bag aller Ernft tiefer Gebanken wegfiel 6) und bag bie überweltlichen Versonen und ihre Berbalmisse burchaus in bas Menschliche und Boltsmäßige berabgezogen murben. Die reich und herrlich gestaltete und innerhalb ihres eignen Kreises ins Manigfaltigste und bis ins Rleinste entwickelte und bas Leben gang burchbringenbe Götterfage icheint gum Stoff ber Marchen in Griechenland fo febr augereicht au baben, bag man von anbern Arten ber Rinbermarchen bort febr wenige Spuren finbet. Richt von benen, Die nach Balter Scotts Bemerkung?) von Bolt zu Bolt wie Febern und leichtes Geströh geflogen zu seyn icheinen, mabrent gewichtigere Realitaten gur Stelle bafteten, die von Indien bis in den Europäischen Norden in einzelnen Zügen ober im ganzen Sinn zusammentreffend, gleich ben Wurzeln ber Sprachen, baufig gefunden werben. In biesen wird besonders alle Natur unmittelbar, Sonne, Mond, Klusse, Bind, ins fleine Menschenleben gezogen, wie in bem bei Plus tarch im Gastmal ber sieben Beisen (14), wo ber Mond friert und von seiner Mutter ein Kleib verlangt u. s. w. mit bieser Gattung, die in ber kindlichsten Sympathie mit ber Ratur wurzelt, verwandten Berwandlungen von Menschen in Ratur, Blumen, Baume, Quellen u. f. m. baben ben Grieden gefallen. Aufmerksame, ben Dunkt ber Abnlichkeit ober

Anton. Lib. 11. Beus sitt auf dem Felsen von Geutas um der Liebe jur here los ju werden; Aphrodite stürzt sich wegen der Liebe jum Monis hinad. Ptolem. Heph. 7. — Protios Plat. Tim. p. 39. οἱ μὲν γὰρ τῶν σοφῶν μῦθοι περὶ ἀἰδίων εἰσὶ πραγμάτων, οἱ δὲ τῶν παὶδων περὶ ἐγχρόνων καὶ σμικρῶν· καὶ οἱ μὲν νοερὰν ἔχουσι τὴν ἀποκεκρυμμένην ἀλήθειαν, οἱ δὲ χαμαιπετῆ καὶ οὐδὲν ὑψηλὸν ἐνδεικνυμένην.

6) Macrod. Somn. Scip. 1, 2, 8 — fabularum genus quod solas aurium dalicias prositeatur e sacrario suo in cutricum cunas a sapientiae tractatu eliminam.

7) Bur Lady of the lake.

ber Gemeinschaft erfassende und empfindsam verweilende Betrachtung bes Naturgegenstandes so wie des menschlichen Zustandes ist mit jenen andern Naturmärchen ben Metamorphosen gemein: nur haben biefe, nachbem bie obnebin burch bie Berwandlungen ber Gotter bei homer geläufige Form beliebt geworben mar, auch manche andre Richtung genommen in das Obantastische obne Antheil bes Gefühls. Schon fpricht bieg bagegen aus ben allegoris ichen Marchen von Profine und Philomele, von Rephalos und Profrie. Beachtenswerth find bie Sehermarchen von Melampus und Bias, Polyidos und Glaufas. Das Marchen vom goldnen haar bes Risos bat jur Dichtung ber Metamorphose in bie Boael Riris und Saliaetos Anlag gegeben. Noch weniger lagt fic bei ben Griechen Anlage zu bemienigen Rinbermarchen vermutben bas nur Menschen jum Inhalt bat, Menschen aller Alter, Rlaffen, Schidsale und sittlichen Charaftere, ohne Ramen ober bestimmte Beimat. Der "Mythos" von Melanion und ber von Timon. welche sich in der Lysistrate die Chore der Alten und der Beis ber einander vorhalten, find nichts als Charafterbilder, benen mancher Rug aus ber Erfahrung, aber fein einziger marchen= bafter augesett worben ift, wofür boch Lucians besonders trodine Fabelei und Allegorie im Timon nicht gelten kann. Die Kindlichkeit war bem Bellenischen Geifte fremb, welche bas Befen bes Deutschen und Slawischen, bes Perfischen Märchens ausmacht, worin sich die bunte Welt ber Natur und ber mensch= lichen Gefellschaft wie in Rinberaugen zu spiegeln scheint, inbem es die Überlegungen bes Berftandes und bie Erfahrung bes weltkundigen Beobachtere verleugnet. 3ch fürchte fehr bag, abgesehn von geschmackloser Mythologie, an Ausbeute bes roaddas uvos in ben Lateinischen und Griechischen Classifern, worin ich von fruh an auch auf Marchen geachtet habe, weniger gu finden ift als J. Grimm erwartete 8). Außer ber reichen Grie-

<sup>8)</sup> In der Borrede jum Pentamerone des Bafile 1846 S. xi. "Bate ten boch auch die Griechischen Mythologen schärfer Acht auf den Boltse aberglauben." Berl. Jahrb. 1844. 2, 732.

chischen Mythologie selbst mußten auch die an allen Culten und allen auffallenden Örtlichkeiten haftenden Legenden der vorher geschilderten Art Sinn und Gedächtniß des Bolks, die endlosen genealogischen Spiele die Unterrichteteren viel zu sehr einsnehmen als daß die Märchendichtung leicht hätte austeimen könsnen, die im christlichen Norden sich so sehr ausgebreitet hat und die freilich auch sonst viel einschließt was dem Geiste der Grieschischen Bölker fremd war.

Eine reiche Saat von Marchen ift bann auch burch bie Berbreitung bes Chriftenthums aus ben untergegangenen beibnischen Göttern erwachsen. Bon Italien spricht Riebubr in seinem Rheinischen Museum (3, 6 f.), ber auch anberwärts ber in Ruffischen Bolksliebern fortlebenben altflamischen Mutholos gie gebenkt. In Griechenland fammen bie Marchen von ben Naraiden, Charon und manches Andre aus dem Alterthum. während bie in den neugriechischen Bolfeliebern berührten Marden mehr Gemeinschaft mit ben Serbischen und anbern Slawischen baben. Roch weit bedeutender ift diese Überlieferung in ben anbern neuchriftlichen Ländern, wo ber alte Glaube weniger abgelebt gewesen war und sich baber wie ein Schattenbild ber alten Naturgötter, oft mit unverandertem Namen, im Bolf marchenhaft erhielt. Das alte Griechenland, bessen Mrthologie bis zu ihrem völligen Ablauf in seinen eignen Urfunben wir überfebn tonnen, und bie ihrer gangen Entwicklung nach mit bem Boltemarchen in einem Gegensat ftebt, bat boch ju Marchen einen einigermaßen abnlichen Stoff gebabt, theils in frühzeitig abgekommenen eignen, uralten, theils in bekannt ge wordnen, auch bier und ba mit Griechischen Culten in Berbindung gekommenen fremben Göttern und Damonen. nenne beispielsweise Jo, Europa; Minotauros, Belena, Derseus, bie Meffenischen, die Thebischen ehmaligen Diosturen, ferner Bellerophontes, Sphinx, Talos. Auch die alten Naturfabeln, welche die Theogonie aufbewahrt hat, so wie die Aftoriden, Aloiden, Orion, Boreas, Phineus u. a. auch viele

ber Stammyater, wie Rabmos, Refrons, Dangos, und felbit Bölferschaften, wie Rentauren und Lavitben, baben einen mardenbaften Schein. Aber bieß ift bie ernfthafte Dichtung ober Sage ber Beit, bes gangen Bolts gewesen, fie geht nicht neben Erzeugnissen eines gebildeteren Geiftes ober ernfthafteren, weniger volksmäßtgen Sinnes ber. Gang anbers bie Phaaten, Läftrygonen, ber Kyflop und andre Märchen ber Oboffee, worin Bestandtheile verschiedener Gerfunft kunftlich verwandt und gemischt find um zu spannen burch bas Ungeheure, Gespenftische, Bunte, bie Mischung bes Rlaren, Berftanblichen und bes Unerhörten, bes Zusammenbangs und bes Richts, und Theilnahme ju erweden burch Bilber ber bochften Freuden und ber araften Schreden, ju bezaubern und zu erschüttern. Die Marchendichtung fanat ba an wo an die Stelle bes Ibealen und Bebeutsamen bas rein Phantastische tritt das alles Zusammenhangs und fünklis den Motivirens ivottet und von einer fittlichen Ordnung ber Dinge nichts weiß. Phantasievoll genug find die späteren Dichtungen von bes Bergfles Berrichaft über bie Natur: aber fie haben Sinn und Ernft, fie wollen ihn verberrlichen. Obvifee ift auch ber Autolytos auf bem Parnag, vor beffen Berührung alles verschwindet, ber bie Rinder fliehlt und aus weiß in schwarz verwandelt, eine Probe bes Marchengeistes, und zwar berjenigen Art, welche bie bervorstechendsten menschlichen Eigenschaften ergreift und ins Bochfte fteigert, wozu Reis ner ihm mehr Stoff geboten hat als Sispphos. Aber bie Dboffee giebt uns jugleich bas große Beispiel wie bie Belbenfage marchenhaft ausgebildet worden ift, weit reicher noch als bie mancher ber altesten Konige. Und bier bient uns bie Ilias zur Vergleichung, welche über die Linie des Ibealen, alfo bes Naturgemäßen und Busammenstimmenden im Allgemeinen taum binaustritt 9). Auch die hieratischen Sagen waren oft und

<sup>9)</sup> Marchenhaft tann man etwa nennen daß Diomedes die Rypris vers wundet und den Ares in die Flucht folagt; besonders aber den Ramps

felbft manche Drothen mit einem marchenartigen Beftanbtbeil bebaftet, buntel und wunderlich wie robe Symbolit. scheint mir nicht aut biese barum Marchen zu nennen, wie Sowend zuweilen ihut, während er boch auch die "aus wirt-Hider Mothologie bervorgegangenen Bollsmarchen" in ber Deutiden Mothologie unterscheibet (S. 28, 279 und fonft.) Richt in ein Marchen eigentlich. fonbern in Beroensage ift ber Divthus ber gottlichen Diosturen, bes Ibas und Lynfeus, bes Amphion und Bethos, bes Perfeus, Bellerophontes und andrer Obtter übergegangen. Das Aenigmatische in ben ältesten Naturmothen wie in ben bieratischen Sagen bat seinen Bezug auf bas Bolf wie bas Marchen: aber mo bas Befen in ber Bebentung liegt, bie Korm bes Simes wegen von Anfang an erfunden ift, wollen wir lieber ben Ausbrud Märchen vermeiben, bas auch vom Mythischen und Boetischen in ber alten Litteratur immer mehr unterschieben werben wird je scharfer man Alles in feiner Gigentbumlichkeit zu fassen und zu empfinben sucht. Oft freilich wird es kaum thunlich sevn bie Grenzlinien genau zu ziehen.

Nachdem die Mythologie im Leben großentheils abgestorben, dagegen ein Spiel der Auslegung, des Wißes und der Gelehrsamkeit geworden war, konnte es geschehen daß sie wie von jeher von den Ammen, nun von den Schriftstellern in Märhen einer neuen Art umgewandelt, ihres ursprünglichen Sinnes entkleidet und im verschiedensten Sinn für den Geschmack

bet Ahlleus gegen ben Kanthos 21, 287 ff. Das Motiv ift die Berzberrichung bes Peliben. So unwiderstehlich ift dieser, daß juleht selbst ber Kanthos Stamandros, als ihr Stromgott der nächste Schut der Troer, ihn vergebilch abwehrt. Die Gewalt des Fluses zu erheben, ist dann noch here, die Feindin der Troer, und hephästos hereingezogen, eine poetische Erweiterung, ohne physitalische Bedeutung. Argutias werden mit Recht von hepne (2, 344) alle Deutungen alter Schristeller, welche die letztere suchten, genannt, während auch hier Creuzer 3, 401 2. A. priezsteliche Sänger aus orientalischen Quellen schofen läst.

ber neuen Lesertreise jugerichtet, besonbers auch burch Berfcblingung und Softematifirung entftellt wurde. Menn wir febn wie Jahrhunderte hindurch vor Alexander Die Auslegung ber Philosophen bie Natur ber alten Gotter verkannt batte, so barf es uns wenig befremben bak bie Grammatiker fich fo wenig auf ben Boben ber lebenbig erblübenben Mothologie vergangener Zeitalter zu verseten vermochten. Man muß es at ftebn baß es und nach bistorischer und vergleichenber Erforschung ber Mythologie, wenn wir ben Apollobor und andre Alexanbriner, Dvide Metamorphofen, Sygin und so vieles Berftreute lefen, oft genug vortommt als wenn wir bie Motbologie in bunte Marchen verwandelt faben. Das wir aus benselben Quellen augleich fo viel Einzelnes aur biftorischen Erfennmiß ber alten Mythologie schöpfen, bebt biefen Einbrud nicht auf. Aber auch biefe neue Phase ber Mythologie, die mythographsche und eregetisch=gelehrte, aum Theil unter glangenber metriicher Behandlung, war burch ihren unglaublich großen Erfolg und Einfluß ein neues hinderniß für bas Auftommen folder Märchen die unter Nachahmung bes Rinber = und Bolismat: chens alle Phantasie und Lebenserfahrung, eine reiche Bilbung für bie Gebildeten aufwenden; benn auch biese, die auch ju Rinbern und Bolf felbst zur Abwechslung sich gern gefellen wir ben, werben burch bie tunftvolle, fpate Marchenbichtung nicht wenig angezogen. Das Marchen von Amor und Pfrche fieht febr allein.

## Dritter Abschnitt.

## Methodit der mpthologischen Forschung.

Es ist nicht meine Meinung von ber Art und ben Ansichten bie ich bei meinen Bersuchen und Untersuchungen wählte und beobachtete, gleichsam eine Theorie zu abstrahiren, die sehr susammengesett seyn und in einem meiten Kreise burchgeführt, sich auf allzwiele und zum Theil zu unwichtige Einzelheiten beziehen wurde. Nur einige Hauptsätze benke ich dem zumächst herantretenden gegenüber auszustellen und dadurch meinen Standspunkt im Allgemeinen so bestimmt zu bezeichnen, wie etwa Los beit den seinigen, der sehr verschieden ist, in seinem Aglaophamus (p. 1279—81.) Denn wenn bei irgend einem Gegenstande der Alterthumsforschung, so ist es bei der Griechischen Mythologie nothwendig sich der Grundsätze klar bewußt zu sepn, wonach man aus dem wunderdar verschiedenartigen überreichen Material eine so viel möglich geschichtliche Übersicht zu gewinsnen sucht.

Die größte Gulfe welche jur Erforschung ber Grundlage und bes Ausammenbanas ber Mythologie und ber Bebeutung vieler einzelnen Duntte von ber neueren Biffenschaft geboten wurde, ift in ber Bergleichung verschiedener Bolfer auf berfelben Stufe. Schon Rlopftod in ber Gelehrtenrepublit fagt, "in unserm erleuchteten achtzehnten Sahrbundert wird mehr vergliden als jemals ift verglichen worben." Seitbem bat auf allgemeine Geletze einer organischen Entwicklung besonders bie vergleichende Ratur = und die vergleichende Sprachwissenschaft Weniger leicht als in biefen au üben ift so vielfach geführt. bie Bergleichung jum Auffinden bes übereinstimmenben und bes nach gewissen Bedingungen Rothwendigen in ber Bollerfunde, in welcher boch auch das zufällig und an sich unerklärbar Scheis nende burch Analogie und fich einfugende Zwischenglieder auf seinen Grund und mahre Natur gurudguführen ift, in ben Sitten und im Politischen, überhaupt in ber Geschichte, welcher babers Bhilosophie ber Geschichte ber Menschheit ein geoßes Licht aufzusteden ansieng, und eben so in ber Mythologie. Eine vorher verborgne Seite einer Sache wird burch Bergleichung offenbar, eine andre in ein richtigeres Licht, in eine neue und lehrreichere Beziehung gestellt, was nicht ausgebrudt ift burch bas in bemfelben Bufammenbang anderwarts Gegebene aufgeschlossen 1), die Bedeutung aufgeklärt. Wie eine jede Sprace in der Reihe der verwandten viele Ausschlässe erhält, so die Religionen der Bolkskämme durch das was sie unter einander gemein haben, und wo die Analogie nicht zum Schlässel der alten Theologie erforderlich ist, da kann die Reihe der Analogieen doch die Überzeugung verkärken wie die Berlängerung des Hebels die Krast der Wirkung mehrt.

Die große Entbedung ber Franischen ober Indogermaniichen Bölterfamilie, bie uns nothigt von bem einschlägigen Theil ber neueren Sprachforschung Renntnig zu nehmen, hat auch ben Bortheil gebracht bag, obwohl Bergleichung und Berudfichtigung aller Religionen bes Menschengeschlechts nicht ausgeschlossen bleibt, boch beutlich geworben ift, auf welchen Seiten nicht junachft Aufschluß für Die Griechische ju suchen sen, und die Berhaltnisse awischen ben Griechen und ben seit frühe ften Zeiten mit ihnen in Berührung gefommenen Phoniciern werben bei ber auf bie großen Unterschiede zwischen jener Bolkerfamilie und ben Semiten erregten Aufmerksamkeit und burch bie immer größere Aufflarung ber Phonicischen Alterthumer felbst an Rtarbeit gewinnen. Richt bloß als handelsleute, bie auf ihrem Boben Fuß faßten, haben ben Griechen bie Phonicier viel zugeführt, als kunfterfahrne und in ber Civilisation vorgerudte Leute ihnen vielfach Anleitung gegeben und es ift die bessere Ausstattung bes außeren Lebens nicht ohne allen Einfluß auf das Gedeiben bes geistigen. Doch soll man sich hüten ber materiellen und technischen Cultur eine übermäßige Bichtigkeit beizulegen und diese Pauptsache zu unterschätzen daß

<sup>1)</sup> Solon nach Demetrius bei Stodaus 3 p. 46 τὰ ἀφανή τοῖς φανεροῖς τακμαίρου. Strabon in einer oben angeführten Stelle: τοῦ δὲ πλήθους τῶν μυθευομένων έκπθέντων εἰς τὸ μέσον, τῶν μὲν ὁμολογούντων ἀλλήλοις, τῶν δ' έναντιουμένων, εὐπορώτερον ἄν τις ξξ αὐτῶν εἰκάσειε τάληθές. Biel Borficht und Kälte erfodert bei einzelnen Stellen was die Grammatiker zu nennen pflegten κατὰ τὸ σιωπώμενον ὑπακούειν. Strab. 9 p. 431.

bie Griechische Mythologie in ihrer Entwicklung aus ben eine fachften und ternhafteften Ibeen und Naturanschauungen, aus ibren eignen Anotenvunkten bervor, einen natürlichen, burchadnaigen, burch frembartige Bestanbtbeile nicht unterbrochenen Rusammenbang, also ibren eignen Dragnismus zeigt. von jenen handelsleuten konnten bie Griechen lernen mas jur Begrundung einer Cultur nothig ift ): aus ben Bluthen und Arfichten ber Bellenischen Cultur, beren gleichen bei jenen nicht befannt ift, muß auf die Wurzel geschlossen werden und ber Ariiche Stamm ift in Geift und Anlagen nicht unter bem ber Se-An ber Griechischen Mythologie konnen wir mehr als an irgend einer andern bie Ratur und felbständige Entwicklung beibnischer Religion überhaupt erkennen und es liegt ja in ber Rraft und Schonbeit biefer Entfaltung julest ber Grund bag bieß Bolf für bie Menschbeit so wichtig geworben ift wie wir vor Augen sehn - bie Ursache, beiläufig zu bemerken, warum fie einer besonders genauen Prüfung bis in das Kleinste wohl ber Mube werth senn mochte. - Die Bewährung bieser Eigenthumlichkeit und Gelbständigkeit im Ibeellen, in ben religibsen Ibeen barf binter bem noch so verbienftlichen Rachweis

<sup>2)</sup> Mit Recht sagt Theodor Mommsen in der Römischen Geschichte von den Phoniciern: "Die Kraft der bildungssähigen Bölter, mit denen sie sich berührten, ju civilisiren und sich ju assimiliren, wie sie die hellenen, auch die Italiter besaßen, sehlt ganzlich den Puniern. Selbst der staatsbitdende Trieb ist in ihr Gemuth nicht so gepstanzt wie er überall bei den Indogermanen und begegnet. Ihre Kolonieen sind Factoreien; es liegt ihnen mehr daran den Eingebornen Baaren abzunehmen und zu bringen als weite Gebiete in sernen Ländern zu erwerben und daselbst die schwere und langsame Arbeit der Kolonistrung durchzussühren." Platon vom Staat 4 p. 435 o stellt das polopadisch der hellemen dem poloposiparov der Phoniter und Aegypter gegenüber. Reben Allem was von den Phoniciern die Griechen mit der Hand nachzumachen gelernt haben mögen, zeigt sich nichts oder wenig was mit ihrer innern Bildung einen Busammenhang verriethe, was nur zum Aussinnen eines einzigen Beinasmen ihrer alten Götter gestührt zu haben schiene.

dußerlicher Einwirfungen, bei benen bestimmte Reime geistigen Erzeugnisses in Religion und Poesse durchaus nicht sichtbar sind, keineswegs zurückgesett werden. An dem Nachbilde der Phonicischen Göttin, woran wir das Phonicische und das hellenische so bestimmt unterscheiden, so wie an den fremden Zweizgen die auf dem Stamm des hellenischen Deraktes aufgepropsisch, ist abzunehmen, daß, hätten die Griechen mehr andere Götter vor den historischerkennbaren von durchaus fremden Nationen angenommen, wir die Wirkamkeit ihres Geistes auch auf diese neben ihnen selbst gewahr werden würden.

Die Meinung bag eine nach ben Stellen ber Alten georbnete, etwa von ber Chronologie ber Zeugniffe bier und ba abweichende Mythologie die zuverläffigste fenn wurde, welche noch immer von manchen vorzuglichen Philologen gebegt wird 3), ift nicht willenschaftlich. Abnungen einer naturgemaßen Entfaltung und eines inneren Zusammenhangs muffen auf so viel Punten als thunlich zur Überzeugung erhoben werben um nach ihnen bie wohlgeprüften Bruchftude ber mythologischen Überlieferung, ftatt fle außerlich aneinanbergureiben, zu orbnen. Kinden wir ja auch in ber Poeffe und ihren Arten, im Gangen und im Einzelnen Syftem und gefetmäßige Entwicklung. Es ift nicht genug bie einzelnen Schriftsteller nach ihrer Beiftesart, ihrer Gattung zu unterscheiben und ihr Berhaltniß zum mythologischen Glauben so geläufig zu errathen wie etwa bas ber mobernen Schriftsteller jum Christenthum, sonbern es find auch bie nach Zeiten und nach Klassen ber Menschen verschiednen Auffaffungs- und Darftellungsformen zu würdigen, die im zweiten Abschnitt geschilbert worben find.

Nothwendig ist es den Blid fest gerichtet zu halten auf ben alten guten Stod der Mythologie und auf die ihm gemäße Fortbildung und Anwendung, die sie durch die Weiseren und

<sup>3)</sup> M. Jacob jur Mythologie S. 27. 80—84. Der getftvolle 3. C. Orelli u. M. außerten mir mundich biefe Unficht,

Geiftreicheren ber Nation erfahren haben tonne, zu feben. ift man, wie auch in ber Litteraturgeschichte zu beren großem Ractbeil, fatt allein von ben frühesten, wenn auch nur aus Bruchftuden bekannten, aus benen Natur und Babrbeit spricht. von ben sväteren Schriftstellern ausgegangen ober hat fich am meisten mit biesen vertraut gemacht. Geit bem achten Jahrbumbert priesen bie lyrischen Dichter bie Götter in hymnen und bommenartiger Sprache, besonders in Choren, andern und ben tragischen; es entftand auch eine Art freierer Göttervoeffe, wie fie ja auch noch in driftlichen Zeiten mehrfach wieder erblüht ift. Ein paar Jahrhunderte fpater tamen die mystischen Sagen ber Orphifer, ber Methave bingu; politisch murbe nach ben Berhältnissen ber Staatsgenossen und ihrer Culte unter einanber Mandes neu festgesett; frembe Botter und Gebrauche brangen ein: frub und spat auch die Gebanken ber glaubigen Ortstheologen, welche bogmatifirten wie fie konnten, so wie ber gelebrteren und vebantischeren, die es, wenn gleich von Orphischen Speculationen ausgebend, ohne allen Glauben thaten, wie man an ben Göttergenealogieen bei Cicero von ber Natur ber Gotter, Clemens und Johannes Lydus fehn fann. Auch fam Theotrafie auf, da die Macht ber meisten Götter fich leicht ins Unbestimmte ausbehnen ließ und man jeden einzelnen, wenn man die Scheibelinien in Ramen und Aemtern verrückte und von einem Cult in ben andern die Karben, Bilber und Symbole binüberfpielen ließ, um fo frommer und pragnanter ju preisen fdien. Bulest, Jahrhunderte bindurch, find die ergiebigste Quelle bie Erflarer, Grammatiter, Scholiaften, Mythographen, burd bie im Gangen genommen gegenüber ber religiöfen Dirthologie, ber alten und achten, fich eine gang andre, eine litte rarische bilbete. Denn jene mar abgelebt und tobt, ber Botterglaube felten und wohl meist nur fehr allgemeiner Art, ber Stoff aber reich und merfwurdig genug, obgleich er nur noch Poefie und Antiquitat war. Rur fehlte um ihn aut zu erflaren febr viel mas wir por jenen Belehrten voraus haben.

Gefete bes Mythus und bie Ausbildung ber religiöfen Ibeen au erforschen hatten bie Alten, welche bie fo viel beutlicheren Erscheinungen ber Boefie auf ihren Zusammenbang in ber Natur und Geschichte jurudzuführen und bie Sprache ju erforichen einen großen Anfang gemacht batten, noch nicht begonnen. Die Runft fich aus ber eignen Zeit und Bilbung beraus in bie entlegenste und in bie Empfindungsart, Gebankenkreise und Geiftesbedürfnisse fremder Bolter ju versegen, bie erft burch ben leicht und tief einbringenben und biegfamen Geift Berbers mehr geübt und vorgezeichnet worden ift, wurde wenig verftanben. Das Berhaltnif ber Gebilbeten und Gelehrten seit Alexanbria und Vergamos zu ber aus bem Geist und herzen ber alten Griechen bervorgegangenen Mythologie war weit entfernter, bas unfrige ift ju ihr vermittelft ber Biffenschaft weit naber, als es obenhin scheint und gemeinbin angenommen wird. Daß wir uns scheuen sollten die Ansichten und Darftellungen biefer Rlaffe ber Alten burchgangig unferm Urtheil ju unterwerfen, ware eine febr falfche Beideibenbeit. Dag wir in ber Etymologie ben alten Gelehrten wie Dichtern nicht folgen, wird auch von ben Peinlichsten zugestanden und es fällt allerbings leichter in die Augen wie felten uns jene barin belehren tonnen und was fie im Allgemeinen barin vermögen. Aber es ift an ber Zeit burch eigends zu bem Zwed angestellte Untersudung zu zeigen, was nicht so leicht ift als ben Irrthum ber allegorischen Auslegung nachzuweisen, was die Mythologie ber Alten, außer baß sie uns viel Material barbietet, an sich im Allgemeinen werth ist, wie burch bas Borurtbeil bas man für fie hatte, Difverftanbnig und Berwirrung fortgepflangt und eine wissenschaftlichere Auffassung aufgehalten worden ift, wie nothig es ser sie nur bedingt zu benuten und frei und felbständig zu untersuchen. Denn es ift auffallend wie gewöhnlich noch mythologische Punkte mit nicht mehr Kritik behandelt werden als bas politische Alterthum in ben Tagen ber Sigonius und Grucchius, als bie Begriffe bistorischer Entwidlung und Anglogie noch nicht gewonnen waren. Ein Rebenvortheil wird seyn daß wir bedeutenden Gelehrten des Alterthums ihre Ansichten auch in mythologischer Hinsicht abgewinnen, wie wenig diese auch für und bestimmend seyn könnten: wichtiger aber daß wir mit Berwunderung erkennen, welche Mythologen denn viele der Gelehrtesten waren, wie z. B. Didymus, wie unrichtig oft die Auslegungen eines Aristarch, ein wie unübersehliches Feld hier, nicht minder wie im Etymologischen, der leichtsinnigen Einfälle und Irrthümer, der größten Albernheiten, ohne eine Ahnung von den verschiedenen Weltanschauungen und Standpunkten der langen Bergangenheit der Bölfer, ohne Unterscheidung wieiger oder komischer Einfälle, Beziehungen und Anspielungen, die man aus ihrem Jusammenhang gerissen unter den gegebesnen mythologischen Ramen ernsthaft eintrug, nachzuweisen sey.

Wenn man diese spätere synkretistische Mythologie der Geslehrten von der lebendig empfundenen und das Leben beherrsschenden alten und eigentlichen absondert und geübt ist zu unterscheiden wie verschieden derselbe Gegenstand in verschiedenen Kreisen und Zeiten sich abgespiegelt hat, auszuscheiden was im Laufe der Zeiten sich von verschiedenen Seiten Neues und von allen auch Misverständliches und Leeres angesetzt hat, so wird man die Griechische Mythologie, zurückgeführt auf ihren ächten Gehalt, gesichtet und geläutert, weniger unbestimmt, launenhaft, tändelnd, und unzusammenhängend sinden als sie Manchen erscheint. Personen und allegorische Dichtungen sprechen

<sup>4)</sup> G. F. Sobmann über die Genien 1845 schieft: "Wie überall im heibenthum die Borftellungen von den Göttern und göttlichen Dingen unbestimmt, schwankend und wandelbar waren und seyn mußten, so hat auch unfre Forschung sich damit zu begnügen, eben nur diesen Zustand in jedem einzelnen Falle zu erkennen und nachzuweisen, nicht aber darauf auszugehn Einheit und Consequenz auf einem Gebiete zu sinden, wo dersleichen nun einmal nicht zu Hause ist. Gust. Parthen demertt, dei Gesleichen nun einmal nicht zu Hause ist. Gust. Parthen dieser diese Gester 1850 S. X, daß "eben Berwirrung und schillernder Wechsel der Gestalten das wahre Element der Mythologie sey, die sobald sie aus der Unklarheit hernanterte, alsobald aushore Pothologie zu seyn".

allerbings ihren Ginn weniger flar aus als Begriffe, wiewohl auch biefe über göttliche Dinge oft bunkel find und burch Die ftinctionen und Streit verworren werben; und die Begiebungen und Berhaltniffe unter einer größeren Bahl von Gottern geben ju Berwickungen Anlag. Aber homerische Götter und Shate spearische Belben machen boch einen sehr bestimmten Einbruck und auch ber Charafter und die Bebeutung ber meisten Tempelgötter find beutlich genug. Die Griechische Religion ift ein großer Baum mit fraftig aufgeschoffenen Aeften, um= und überwachsen von allen Seiten (wie man Bäume in Oberitalien und anderwärts oft fieht) mit üppigen Ranken- und Schling-Geschichtliche Erforschung nach Unterscheidung ber Beiten und ber Standpunkte ber Schriftfteller lehrt naturlichen Busammenhang vielfach ertennen und die Entstehung von widerfprechenden Ansichten und manniafaltigen Umbeutungen be-Wer Mübe angewandt hat bas theomytifc Bebenareifen. tenbe berauszufinden, alles Gegebene in seine Elemente aufzulosen, wird se weiter bie Sache jur Rlarbeit gebracht werben follte, um fo leichter fich auf bas Befentlichere beschranten können und alsbann weise thun wenn er seinen Leser in bas Allgemeinste und Sinnigste einweiht, fatt ihn burch Rebigiren alles Einzelnen bas er gefammelt hat, ju verwirren. Sauptregel muß immer senn die frühere Periode des Ernftes worin bie Theologie ihren Ausbrud suchte und fand und in Abficht, Folgerung, Motivirung und Busammenhang meistentheils flar ift, zu unterscheiben von ben späteren ber Fortbildung, ber Anwendung an ungabligen verschiebnen Orten, ber Auffaffung in ben gabllosen Röpfen verschiebener Zeiten. Wie follten gerabe bie Griechen, fo bebachtfam, ftreng, fleißig, formgerecht, folgerecht fortschreitend in ihrer Sprache, im Bers, in ber Geftaltung ber Sage, in ber Schule ber Bilbnerei, regel und juchtlos in der Götterlehre gewesen seyn? Wenn von einem mythologischen Wesen nach inneren Grunden gezeigt wird wie es entstanden ift, wie es unter gegebenen Bebingungen gebacht

ober gebichtet werben konnte, so ift es erklart, und alle einem Gebiet angeborigen im Einzelnen gewürdigten Dinge in Die ibrer Natur, ihrem Begriff nach rechte Ordnung gestellt, find bas Gegentheil von bem was fich irre umberschweifenben Bliden barftellt, als ein Aeufferliches, ein Schein. In Sustem und Entwickungsformen ber Griechischen Muthologie ift fo viel Bee, Ratur, Einfachbeit und Gefundheit daß eine Menge von Namen und Mothen fich leicht einigen, fich gegenseitig aufschließen und balten unter ben gefundenen allgemeineren Ansichten und bas Ineinandergreifen ber Theile und Theilchen fann schließlich bie genommenen Gefichtspunkte rechtfertigen. Und wenn bann auch viel mehrbeutig int und awischen aleich gelehrten Erklarungen schwankend bleibt, so wird bief von ber im Gangen berricbenben Darmonie und Analogie getragen, bie auch ben blog möglichen, nicht ftreng erweisbaren Erflärungen zu aut kommen werben. Man konnte aus einer Maffe ber verschiedensten Bucher nach nicht wohl ausgesuchten und verbundenen Stellen ein Chriftenthum jusammensegen womit bas einfache und mabre wenig Aebnlichkeit baben wurde. man tonnte bie, obwohl in mancher hinficht ungludliche Bergleichung noch weiter führen und ber Fortbilbung ber einfachften Götterlehre ju ihrer Befestigung und nach ben Umftanben möalichen Birtfamteit unter ben Bolfern gegenüberftellen bie driftliche Rirdengeschichte und Dogmengeschichte. Diese bat man fich gegenwärtig zu balten um die beibnische Welt in ibren lesbigen Erscheinungen unpartheilich zu beurtheilen. bie nur biese gern in bas Auge faffen, scheinen von allem Traurigen in jenen beiben großen Geschichten und von allem Seibnischen bas in bem stets makelvollen Geschlecht fortlebt, gang abzusehn, zu vergessen mas bie Welt aus bem ursprünglichen. bem reinen Christenthume gemacht bat und macht. Den Fortschritt welchen burch bieses bie Menschheit gemacht hat, werben bie nur richtiger erkennen bie auch in bem vorchriftlichen Griedenland die Religion in ihren ersten einfachen Regungen und

vie in ben besseren Geistern vieler Jahrhunderte begründete Mythologie nebst dem von ihr abhängigen Gottesbienst von dem unterscheiden was im Laufe der Zeit die Staaten, die Schwachföpsigkeit des Bolks und seiner "Theologen" und "Eregeten" zum Theil schon vor dem Berfall des öffentlichen Lebens und der Sitten gemacht haben, die neben der ursprünglichen und reinen Mythologie auch etwas einem Theil der Kirchensgeschichte Entsprechendes zulassen.

In ber Ausführung ift es rathfam fich von bem buchftablichen Ginn ber Beinamen und ben ftreng verkandnen Auswrüchen ber alten Schriftsteller nicht weit zu entfernen. Benn man die mythischen und poetischen Buge ber Ueberlieferung ausmalen, geistreich frei beuten und verfnupfen, in Bezug auf bie Naturallegorie ober auch bas Mpftische selbständig bogmatistren will, wozu man sich leicht, wenn man erft vieles Einzelnen fundig ift, verführt fühlen kann, fo erbalt bie Darftellung einen ftarten Schein ber Loderbeit, ber obnebin nicht gang ju vermeiben ift. Es ift ein großer Unterschied awischen bem als gelehrt und finnig Ansprechenden und bem Saltbaren bas nach feiner Seite bin in Zweifelhaftigkeit ober Wiberspruch verfällt. Nur solde Vermuthungen und Combinationen aufzustellen Die fich mehr und mehr bestätigen werben, mochte für jest, wenn man boch ben wirklich bestebenben Berbindungefaben nachspuren foll, kaum möglich fevn. Ruweilen aber glaubt man bei mehreren Neueren nach Creuzer wie eine Prebigt über mythologische Texte zu lesen, wohl auch stellenweise, wie bei ihm und Gerbard, auf einen gewissen salbungevollen Ton zu ftogen. An Salbung bat es wabrlich vielen ber Alten in ber Sprache an ihre Botter und über fie nicht gefehlt: aber biefe lagt fich von und nicht nachabmen: und bie ber alten entweber frommgläubigen ober geheuchelten Theofrasie, welche einer beutigen in Combinationen und Anwendungen productiven Mythologie jum Borbilbe bienen konnte, ift beffer zu vermeiben. Was uns zu einem Ausspinnen und Berweben bes überlieferten Stoffs über vas Buchftäbliche hinaus vienen kann, ist weniger aus ben mythologischen Quellen selbst als aus der allgemeinen Kenntniß der Lebens- und Eulturverhältnisse der Ration, zwei Jahrstausende hindurch, zu schöpfen, worin die Mythologie sich abspiegelt, so wie aus ihr ein großer Theil dieser Entwicklung erbellt.

Das Berbalmis ber Mothologie zur Theologie wird verichieben und nicht immer klar aufgefaßt. Es ift gefagt worben, bie Anordnung nach ben einzelnen Göttern fep nicht wifsenschaftlich, sonbern nur bie nach bem Gegenstande, nach ber Religionslehre. Aber die Lebren treten nur aus ben einzelnen Gulten, nach Berichiebenbeit ber Lebensweisen und Bedürfniffe bervor : eine allgemeine Religionslehre gab es nicht, fie ift aus ben einzelnen zu erforschen und zu bilben, die also vor Allem in ihrem Zusammenhang bargelegt werben muffen. Wenn unter Mythologie, wie gewöhnlich geschieht, bie Lehre von ben Gottern und gottlichen Befen verftanben wirb, fo ift ber Name eigentlich zu eng und andrerseits zu weit, da man versucht seyn tann auch die Doesie von ben Berven, die binfichtlich ibres Eults von ber Götterlehre nicht ausgeschloffen werben tonnen, hinzuzuziehen. Ist aber bie Mythologie Götterlehre, so ist sie jugleich die Theologie und follte ber Theologie nicht anders entgegengestellt werben als wir Inhalt und Form unterscheiben. Die Botter find wie die Saulen eines Tempels, mit Beus als ber barüber gewölbten Dede, und in ihnen haften, von ihnen werben getragen alle theologischen Ibeen eines Bolks, nur bie selben ober abnliche Ibeen in mehreren Gottern zugleich und andre ausschließlich nur in einer Gottheit. Aber außer bem Grundriß und dem Aufriß können perspectivische Ansichten von auffen und von innen aufgenommen werben. Dem Mytholo= gen ber ben mythologischen Tempel zeichnet, liegt es eigentlich ob, um vollständiger mit ihm bekannt zu machen, auch folche von gewählten Standpunkten aus genommene An= und Durchs sichten feinem Werke beizugeben. Es kommt bem Mythologen

au nach ber Darlegung bes Besonderen, wie über bie Muthen. ihren Charafter, ihre Berichiebenheit und über Anbres, fo auch über die theologischen Ibeen, die er gefunden, allgemeine, ordnende, vergleichende, ausgleichende, fokematische Bemerkungen ju machen, und wenn er es felbft thut, fo tann es mit Bezug auf die Erklärungen im Einzelnen fürzer gescheben. Arbeit fann auch getheilt und ber genauen Erörterung theologischer, ethischer und psychologischer Begriffe ein großer Raum Creuzers Symbolif und Mythologie ift angewiesen werben. von bem Theologen Bauer unter bemfelben Titel in ein theologisches Lebrgebäude übergetragen worden. Rägelsbach bat eine homerische Theologie - worin jedoch ber zweite Abschnitt bie Gliederung ber Götterwelt und ben Olympischen Staat, also Mythologie enthalt — und neuerlichst eine nachhomerische Theologie bes Griechischen Bolfsglaubens geschrieben. Wenn et aber ben neueren Deutschen Mythologieen gegenüberftellt Limburg Brower, ber Mythologie und Theologie zugleich behandle, so wird wer bessen acht Bande versuchen will, schwerlich biefe Bermischung bem Plan einer Scheidung bes Besondern und ber spkematischen baraus gezogenen llebersicht bes barin ent haltenen Ganzen religiöser Borftellungen und Begriffe ober bes Theologischen ben Borzug geben. Besser that G. J. Bossius für seine Zeit als er de theologia gentili schrieb 5). Darüber will ich nicht urtheilen, ob es gerathener seyn mochte bie Gries dische Dogmatik, die unbewacht, ohne Einheit und Zusammenhang im Leben wie ohne ben Borftand einer gelehrten Priefterschaft, in ben Quellen auf fo wunderbare Beise gerftreut liegt, mit allen Bergerrungen und Disverständniffen die fie im Bolt erfabren bat, nach einer burchgeführten Parallelisirung mit bem specififc Chriftlichen, ober freier aus fich und im Zusammenhang ihrer eigensten Ibeenentwicklung aufzustellen.

<sup>5)</sup> Strabon 10. p. 474 προήχθημεν δε διά πλειόνων είπειν περί τούτων καίπερ ξαιστα φιλομυθούντες, ότι τοῦ θεολογικοῦ γίνους εξαίπτεται τὰ πράγματα ταῦτα.

# Gott und die Götter.

,

## I. Das Urwefen, Gott im Simmel, Bens.

Die größte Thatsache, wenn wir in bas bochfte Griechische Alterthum gurudgebn, ift bie Ibee Gottes als bes bochften Befens, verbunden mit einem Raturdienft, welcher nie gang untergegangen ift, aus welchem fich aber frühzeitig eine von Beus entsprossene Götterfamilie außerhalb ber Natur bervorzubilben angefangen bat. Bon biefen Dreien scheint Eins bas Andere w febr auszuschließen bag vielleicht nur barum bas Erfte und das Aweite weniger erkannt und beachtet worden ist als das Dritte, welches im Berlauf ber befannteren Zeiten vorberricht. Die Griechischen Religionen find, wenn man fie scheibet und auf ben Urfprung gurudführt, weit einfacher und beidranfter als man vorber bachte: so ift es in allen großen Dingen. Je mehr man fich mit ber Maniafaltiafeit und ben Bericklingungen alles besten was barans hervorgewachsen ift, befannt gemacht hat, um fo mehr tann man erstaunen über bie Unscheinbarfeit ber Reime, bie Einfachbeit ber Grunbibeen.

## 25. Das Wort Jeog und Zeug.

An der fernsten Grenze des Griechischen Alterthums treten uns die Wörter Jeds und dalpwr und die Namen Zeds und Koorloor entgegen: etwas Alteres giebt es für uns in der Griechischen Religion nicht. Diernach aber waren von Andes ginn Gott und Götter diesen Bölkern (wenn auch nicht allgemein) als himmlische und gestige, Zeus als der ewige himmelsgott, im Gegensaß alles Gewordnen, Sichtbaren bewußt. Dieß schafft uns einen unabsehlichen hintergrund bes allgemeinen Gebankens hinter all ben Göttergebilden welche bas
Gepräge eigenthümlich Griechischer Sprache ober besondrer Borstellungen an sich tragen; es läßt uns im Ansang Griechischer Geschichte die höchste Ahnung die dem Menschen vergönnt ist, erkennen und wir haben uns gegen die Macht der nach und nach abgeleiteten Borstellungen, die uns zu leicht wit einer salschen Stepsis und Scheu befängt, zu verwahren, um mit dem Gedanken zurüczugehn auf die tief liegende Burzel, aus welcher so viel erwachsen ist und sich ausgebreitet hat. Im Gefähl ist der große Geist auch den ungebildetsten Bölkern offenbart 1): in der Art dieß Gefähl sich zum Bewußtsen zu bringen und zu erklären liegen die Unterschiede und aus diesem Bemühen entspringen alle kindischen Borstellungen, die dem ersten kindlichen Gefühl so wenig zu entsprechen scheinen.

Der Übergang der Bebeutungen himmel und Gott ist allgemein: sagen wir boch heute noch: der himmel weiß. Gott
des himmels lesen wir in Psalmen, die himmel sind des herrn,
die Erde aber hat er den Menschen gegeben, in einem Propheten; der verlorne Sohn sagt: ich habe gesündigt wider den himmel. In der Anschauung des himmels ruhte sich immer
die Idee Gottes aus, wenn sie kaum sich über ihn zu erheben
ansieng. Indessen schiede ich hier die Erdrterung wenigstens
aus einem der dem Griechischen entlegenen Sprachgebiete voraus. "Das Wort tängri sagt Julius v. Klaproth. welches

<sup>1)</sup> Die Bölter Rordameritas welche dem Seisterglauben und Feitsschus anhängen, vereiren doch alle (die Delawaren, Mohawts, Chictaws und Camanchen, Shoshomes und Omawhaws, Mandans, Dacostahs, Tchspewäer und huronen) einen höchten Geist, oft unter lächerzlicher Gestalt, Manitu, Manito, Manitulu.

2) Aristoteles de coolo I, 1, 3. návrse yad ävdzwoos negl dewir kyovær snólphur na návrse ròr drwraw rose deois rónor ánodedóm.

2, 1 rdr objewir nad rodr direction of pier degardr sad rdr direction of pier degardr soos desirenter de seine por addirector.

3) Über Sprache und Schrist der Uiguren S. 9.

fich in vielen alten Tatarischen Dialetten findet, bezeichnet nicht allein ben himmel, sonbern auch ben Geift bes allumfaffenben himmels und entspricht ganglich bem Chinesischen Borte Thian, von dem es entweder abgeleitet ift ober mit dem es einerlei Ursprung bat. — Überhaupt bietet bie alte Religion ber Chis nefen febr viel Ahnlichleiten mit ber ber Tatarischen Böller-Bei ben Türken finbet man bas Wort tängri mit ber Bebeutung von Gott; eben fo bei ben Rasanischen und Sibirischen Tataren, bei ben Bafchfiren, Nogan und Rirgifen; ja fogar bei ben Satuten am Eismeer und ber Lena Diejenigen Tataren bie bas Wort bebeutet tagara Gott. tängri jur Bezeichnung ber Gottbeit brauchen, nennen gewöhnlich ben materiellen himmel kök ober kuk, bas Blau. -Bei ben Mongolen in beren Sprache fich baufig Türfisch Tat. Borter finden, beißt der materielle himmel oktorgoi, und bet Beift bes himmels tugri; welches Bort ein allgemeiner Name ihrer Gottheiten geworben ift, ober wenigftens einer untergeorbneten Rlaffe berfelben."

Auch im Griechischen ist das Wort für Gottheit in der Burzel eins mit Licht, himmel; die Unterscheldung ist in die Form gelegt. Im Indischen ist div leuchten, devas himmel, himmlisch, Gott, Isos ), im Zend div, Hesych. Aux eds odeardr Negaus, Sstr. divam, Au. Im Pers. hat div, wie dassors, die Bedeutung böser Geister angenommen. Mit Isos kommt deus überein, wie ador mit Avie, hordeum mit xesos, und das Abj. Nos mit Divus. "Dewas, deus sindet sich rein nur im Litthauischen Diewas, Lett. Dews und Preussischen Deiws wieder, daher Pr. deiwats, pius, devotus,

Bgl. Pott Hall. L. Z. 1849 S. 440 f. 4) Lassen Ind. Allterth. 1, 755 f. Pott Etym. 1, 98 f. 182. Benfey Grisch. Burzeller. 2, 206—10. Rar Schmidt der Zusammenhang der Lat. u. Gr. Spr. mit dem Sansstrit, nachgewiesen det der Erkl. des Worts Jupiter in Jahns Jahrb. für Philol. 1830 12, 333—49.

im Sanstrit deiwat." So bemerkt Bohlen, ber mit Recht baraus folgert daß die nordischen Stämme dieses Wort daher mitgebracht haben woher es die Griechen und Römer habten 5). Die Form deus ist auch im Griechischen 6), deac, sür Isede Aeolisch, Asis, Zevis, Asai, Asisvoas. Zist Entartung aus j nach Bopp 6). Zev aus Ise (für Aeo) stimmt zum Lat. In in Jüpiter oder nach besser zu dem Stamm Jörder obliquen Casus; der Dativ Jov-1 stimmt zum Str. Dativ dyav-1. Die ältere Lat. Form für Jovis Diovis dei Barro (l.l. 5, 66) in einer Inschrift in Erz, jest in Berlin, DIOVE, Juvepa in den Eugubinischen Taseln, Umbrisch Juv, Oslisch in der Inschrift von Agnone diuvet 9), "nach verschiedenen Stellen speciell der Gott des lichten Tages oder des lichten Dimmels "10). In den Germanischen Sprachen thius, Tys, Tyr, Tiv, Bio, Diar 11).

Bon der höchken Wichtigkeit nun ist es daß von dem Appellativum Isels, Isod durch die Form der Name des einen, bestimmten Zeds unterschieden wird, welcher die Bedeutung des Worts in sich schließt aber dadurch daß er durch die Form von den Göttern geschieden und eine Persönlichkeit ist, als Gon der Götter, ihnen welche durch ihre besondern Eigennamen besonder Kräste, Eigenschaften, Wesen ausdrücken, gegenübergestellt wird, also nicht bloß ein Gott unter den Göttem, sondern auch vorzugsweise oder überhaupt Gott, die Gottheit ist. Daß von Alters her Zeus wenigstens im Allgemeinen in dies sem seinem höhem und absoluten. Sinn aufgesaßt wordan sen,

<sup>5)</sup> In Beigts Gesch. von Preussen 1, 715. 6) Hort. Adon. und Cod. Vat. b. Boissonade Greg. Cor. p. 614. 692. Hesych.
7) Etym. M. p. 259, 58. 8) Bgleich. Gramm. Derfelbe Accentuations: spstem S. 224. 257. 9) Th. Mommsen unterstal. Dial.: Taf. 7, 14. 15 S. 129, in der von Monteleone deorges, Xaf. 12. n. 37 S. 191. 10) Presser in den Schristen der Sächs. Ges. 1855. 11) I. Grimm D. Myth. 2. Ausg. 1, 175 f. (S. 131 f. 424 f.) Schwend D. Mythol. 6, 39.

geht in ber That aus feinem von ben Göttern bet Debrbeit ihn unterscheibenben und boch Gott bebeutenben Ramen bervor. Das Befen ber Götter, Geift, Unverganglichkeit, wird in ibm burch bie Individualform gesteigert und als in Einem concentrirt bem manigfaltigen fichtbaren All entgegengestellt, wie ber Beift fich fühlt als Eins gegenüber bem Leib und wie besonbre Rrafte bes Immern unterschieden werben, bie aus bem Geift ausfließen, so wie bie Götter aus Gott. Es laft fich baber im grammatischen Sinn verstehn was wir im Etym. M. lefen Zeoc, & Isos (p. 408, 52.) Weil Isos in ben Plural übergegangen ift, wird & Seds jum Zeus erhoben: fo bebeutenb ift biefe Korm. Es ift ein allgemeines Naturgeset ber Spraden baß fie burch irgend eine, oft febr feine Eigenheit ber Korm Cigennamen von ben Bebeutungen, worin fie gegründet find, als concret unterscheiben. Die Versonlichkeit eines Gots tes wird 3. B. burch ein bem Stammwort angebangtes Suffir bestimmter bezeichnet: eine Besonberheit ber Endigung ober bes Anfangelautes erfüllt biefelbe Bestimmung. Zeus batte seine eigentliche Bebeutung bis er burch Mythologie auch in eine Besonderheit eingeschränft, aus bem Allumfaffenben bas in ibm liegt, in befonbre Beziehungen gefest. ober wo und in wie weit er bieß nicht wurde; Die Bebeutung . himmel, Licht bingegen ift in bem Wort Jeoc, bas boch in ber Burzel mit ihm jusammenfällt, abgelegt. Demnach ift Zeus jest als Gott, von Anbeginn als perfonlich gegenüber ber Welt, jest als ein Gott, Gott bes Himmels zu faffen.

Der Gen. Arsos und der Dativ Alfl (an einem Helm), disar, öger bei Hesphius führen auf Alse, Als bei Rhinthon mb herodian (n. 400. 165. p. 6, welcher zusammenstellt die, bir, dir, teis, tis bei Pheresydes, nach einer Böstischen Bendung, ders, der), in Als der Bocal wie im Böstischen Inds, im Dorischen ords, otog, im Phural Ales, (ein Drama ober vielmehr Gedicht von Menippos, wie Meinete bemerkt, Vind. Strab. p. 235), Alwo, Alol, Alas (Eustath. Od.

p. 1384, 46), baber Atos (Alios), orojua ed Ator, Atos als Eigenname wie Anolleiriog, Seig Lafonisch und Bootisch, Frew deug bei Aristophanes 12), im Acc. Zeur, bei Aeschrion und Volvirgtes 15), wie Jove, Jove, auf einer Munge von Trozen (bie zwar Echel für unächt erklärt D. N. 1, 243. 2, 291.) Nach Zig bei Pheretybes (auf einer Munge von Sp ratus Zeic), wird jest zu 3l. 8, 206 und 14, 265 geschrieben Znr. flatt Znr. Znra. Damit wechselte auch Znr wie Ooφην neben Όρφης und Όρφεύς, Έλλην, Τέλλην, άρσην, άγην, und Záv, & Zýv bei Aeschplus, Záv bei Alfman, Zàv Komarerns, nicht TAN, wie Edbel las (2, 301), Gen, bei Arfabius von Zã (p. 125, 17), & péyas Zár bei Ariftophanes, abgeschliffen in Savinens, Znod intens und Savdera (wie für Mardora ju schreiben ift) Znrocdora, onuela (Hesych.) Botisch dav (Herod. l. l), div in bem 1855 ent bedten Eib ber Drerer gegen bie Epftier wor Agra vor Aregator zai tòr Añra tòr Tallator. Aus Asic scheint ZAEYS (Gregor, Cor. p. 661) bervorzugehn wie ZiBoc aus AiBoc. dollylog aus doldylog (Buttm. Leril. 1, 204, vgl. 220), Zázuly aus Aázuly, Zórvozoc aus Aiórodoc, mabrent dúroc, Cúroc mit jugum, Cúoc, jus, ausammentrifft 14). Unter ben verschiebenen falschen Ableitungen bes Ramens ift bie von Low, bei heraflit, Platon, Aristoteles (de mundo 7) Die eingige wenigstens scheinbare 15). Bon vielen umfichtigen Dythologen war schon seit 3. D. Lennevs Etymologicum bie Berwandtschaft von Isos, deus, Zeis anerkannt.

Lehrreich ist die Auseinandersetzung über die brei Worter für Gott in den modernen Europäischen Sprachen von Mar Müller 16). Im Sanstrit ist dyaus nicht als Gott, sondern

<sup>12)</sup> Ach. 910. Anal. Oxon. 4, 325. Herodian. 1. 1. Hesych.
13) Athen. 8 p. 335 d. Bust. Od. p. 1387, 28.
14) Den 3es tacismns weist in vielen Sprachen A. Schleicher nach, Sprachvergl. Untersuch. S. 46 ff.
15) Bernaps im Rhein. 9, 256 f.
16) Edinb. Review 1851 Oct. p. 35. des Separatabbr.

dyaus forn. bebeutet nur himmel und Luft; allein bie Beba verrathen noch, g. B. ber Ria-Beba einen Gott masc. dyaus, "ben großen Bater ber bie Lichtstrablen fenbet. wurde der Gott Dyaus vergessen wie er im Lateinischen sub dio verstedt ift, indem Dichter und Briefter andre Namen für ibn eingeführt batten, Agni, Indra, Mithra u. bgl. und wir gelangen fo zu einem Ergebniß welches gleich einem ploglichen Lichtstrabl burch die bunkle Welt ber erften mythologischen Ibeen unter ben Arischen Boltern bringt. Wir feben bag fie, bevor ihre Trennung ftatt batte, einen Ramen für einen Gott batten welcher ben Glanz ber Sonne, himmel und Tagslicht ausbrudt und bag fie ihn Dyans und ben großen Bater nann-Dyaus bebentet Licht, nicht im abstracten Ginn, nicht als fem. ober neutr. sonbern als masc. als bie scheinenbe Sonne, die Bringerin von Licht und Leben; es war ein gludlicher Burf ber Sprache bas ahnungsvolle Gefühl bes Dasenns einer göttlichen Macht burch ein Wort auszubruden weldes Licht bedeutet." Rur bin ich nicht ber Meinung, inbem ich in ber Korm Dyaus bie Korm Zede erkennen muß, bag barum nothwendig allein burch bie Sonne bas "in bem Menidenbergen ichlummernbe Bewußtfeyn Gottes bervorgelodt, burch ihre Macht ber Schleier burchbrungen und gelüftet und bie Ibee Gottes in ihrem Glanz vor bie Augen ber Beiben gebracht worben und bag, wenn ber poetische Genius ber Meniden nachmals die active Gegenwart einer gottlichen Macht in andern Naturformen erfaßt habe, boch burch bie Sonne bie Glorie Gottes ben Menschen querft offenbar worben fep" 17).

<sup>17)</sup> Für die Indische Gottsonne ift zu bemerken, daß bhaga ein Bedischer Beiname der Sonne seyn soll, die Slawen aber und die Perser
für Gott das Wert dag und dagda haben, wovon Rayasos Zeus nach
hesphius im Phrysischen. Übrigens ist auch Mar Schmidt a. a. D.
6. 344 s. derseiben Ansicht wie Mar Müller: "Benn wir demnach behaupten, daß Zupiter der Tages – himmels – Sonnengott sey, so stimmt
bieß mit dem übrigen Götterglauben der Römer und der alten Völler zu-

Dem steht auch die Thatsache selbst entgegen bie ber Berfasfer binzuffigt, baf bie Arischen Bolfer noch in ibrer Bereiniaung schon bas Beburfnig eines Ausbruck für bie einfachere und reinere Idee Gottes gefühlt baben, wie die Masse von gemeinsamen Bortern berselben Burgel div burch Derivative bie ihnen einen allgemeineren und abstracten Ginn geben, deva Beóc. deus, Litth. diewas, beweisen. "Deva urivrunglich licht, glangend, gottlich, eine Gigenschaft bie allen verschiebenen Kormen und Namen Gottes die aus dem individualisirenden Geifte ber Sprache entsprungen find, anpast und baber No leicht und naturlich eignete die allgemeine und wesentliche Ibee Gottes, gottlich auszubraden (fo wie gut, Gott.) ift schon in ben Beba ber Fall, obgleich bie Transparenz ibrer Sprache in vielen Fallen bie eigentliche Bedeutung burdscheinen läßt. Im Griechischen und Lateinischen jeboch find Sede und deus weber Attribut noch Name Gottes, sondern find wirklich bas Wort für Gott geworben." (Abnlich wie Gott neben Guoban, Woban.) 18) Es bangt von Sinn und Anschauung ber Bolter ab ob fie bas geabnte div, von meldem manche Derivative offenbar nicht bas eigentliche Licht, fonbern Geift bebeuten, jundchft, vorzugsweise, also ben Dyans, Zeus, in ber Sonne, mit bem Ausleger bes theologischen Dich-

sammen Denn die Spuren der waltenden Gottheit die sich in der ganzen Ratur offenbaren, vermochte der Mensch nicht sosort unter Einem Begriff zusammenzusassen; vielmehr glaubte er zu jeder Erscheinung der Rastur ein besonderes Wesen annehmen zu müssen das jene Erscheinung hervorbringe — den Tag, den himmel, die Sonne natürlich als die oberste höchste Gottheit, weit diese Raturerast die gewaltigste unter allen zu sein schie stellen."

18) In Bezug auf jene beiden Formen bemerkt M. Müller: "Sstr. div scheinen, das in dyn übergeht, davon Zoos, dyn oder zu mit dem s des Rominativs, also genau Dyaus. Die Griechtsche Sprache erträgt nicht zwei Consonanten im Ansang, sie hat daher den einen oder den andern abgestreist, doos, dien, oder Zoos, y gleich & regelmäßig (yuj, Ceoroux, yava, &also Zeos, Yaus."

ters bes Rigveba und mit vielen Böltern, ober mit andern, barunter den Griechen, im himmel andeten wollen. Die einen sehen die Menschenseele in das Haupt und nennen den Geist, das Denken, die Person Kopf, die andern in das Blut, das herz, das Zwerchfell. Die Semitischen Sprachen bezeichnen, wie Dr. Paulus bemerkt hat, nicht den Kopf, sondern immer das herz als den Sig des Bewußtsepns.

Auch aus ber Slawischen Sprache sucht Joachim Lelewel in einem 1855 in Posen erschienenen Schriftchen (Czase balwochwalecza Slawian i Polski) bie uranfängliche monotheiftifde Religion nachzuweisen. Er beftätigt bie Anficht burch ben Gott ber Geten, Die ihm Slawen find, wie seit Gatterer angenommen wurde, Gebeleifis, ber Größte, ber mit Bamolris 19) berfelbe fen, und burch Procop, ber von ben Slawen in ber Mitte bes fechsten Jahrhunderts fagt: "sie glauben Einen Gott, ben Schöpfer bes Bliges, herrn aller Dinge, ibn allein herrn", neben bem sie auch Alusse, Rympben und einige andre Genien verehren (de b. Goth. 3, 14). Der Patriarch Photius im neunten Jahrhundert ftimmt bamit überein und helmold, ber beutsche Priester: non dissitentur unum deum (1, 83.) Die Rappaboter hatten einen großen Tempel bes Jupiter Asbamaus nach Ammian (6, 19, 6), und im Bend beißt, wie mir gesagt wird, acman ber himmel. Deutschen fant I. Grimm: "In allen Deutschen Bungen von jeber ift bas boofte Wefen einstimmig mit bem allgemeinen Ramen Gott bezeichnet worben "20). Über ben Kinnischen Sprachstamm fcreibt berfelbe: "Den Finnischen Sprachen ift wie ber Deutschen und Slawischen ein allgemeiner Ausbruck fitt bas bochfte Befen feinem lauterften Begriff nach eigen,

<sup>19)</sup> Merod. 4, 93 s. Arrien exped. Alex. 1. 20) D. My: thei. S. 12. Die Übereinstimmung der Bedeutung mit gut ist jugegeden Sesch, der D. Sprache S. 541. Lacitus von den Cemnanen Germ. 39: regnstor omnium deus votere subjects atque parentia.

ber barum auch seit ber Bekehrung zum Christenthum nicht brauchte aufgegeben zu werben. Unserm Worte Gott, bem Slawischen Bog entspricht bas wohlklingende Finnische Jumala, und wenig verändert zieht es vom äußersten Lappland bis über ben Ural 21). Schelling nennt die Mythologie einen auseinandergegangenen Monotheismus 22), ber freilich auch auf andre als die bort angenommene Weise auseinandergegangen gedacht werden kann.

### 26. Das Wort daiper.

Der andre Ausbrud für Gott, Gotter ift bei homer, be fiodus, häufig auch bei Aefcholus u. A. daiper, daipores, ohne Unterschied ber Bedeutung, wie in Bezug auf homer auch Plutarch bemerkt (def. orac. p. 433), obwohl bei homer u. A. bas Wort auch baufig bie besondre Bestimmung Gott im ge naueren Berbaltnif jum Einzelnen, wie genius, und fpaterbin anbre Bebeutungen annimmt. homer sagt von Apbrobite: ήρχε δε δαίμων (Jl. 3, 420), βεριουμό δαίμονι δ' Ισος έποθα (Op. et D. 312); Athene geht in ihres Baters hand poni δαίμονασ άλλους (Jl. 1, 222), δαίμοσεν είναι άλετρος (20, 595.) Daber Zeus Aansdaluwr. Nach ber Grundbebeutung von dala, scheiben, theilen, ist es auch ordnen und wissen; benn wir miffen nur bas mas wir icheiben, wie Schiller an Gothe schreibt, baber daguer tunbig, wie rexrevos dagueros (Jl. 15. 411), ober daluer, wie von las lasus, lailay, ober wurde für dassum gesagt daalum, wie invalum u.a. und dieß contrabirt wie αήσυλος in αίσυλος, κύημα in κύμα. Lobed nennt dalum für dagum ungewöhnlich 1) und Butt mann balt bieg nicht für ben Urbegriff ?): gewiß nicht mit

<sup>21)</sup> Pofers Beitschr. f. bie Biff. der Spr. 1, 42. 22) Philos. der Mythol. S. 91.

<sup>1)</sup> Ajac. p. 157 od. alt. 2) Beril. 3, 191. Die herteitung von div, daiv, mit bem vriddha und angehangtem Suffir man, in Ben-

Die Borte bes Archilochus von ben Eubbern daluo-Recht. rec elod marge ftimmen nicht burch Rufall mit ber einfachen Bortableitung überein und in biesem Fall erflärt ber Platonische Kratylos unverbächtig: die opovinoi zai daguovec grav. dalporas adrods divópass (p. 398 b.), wie Servius: dasmones qui totum sciunt (ad Aen. 3, 111), Arnobius (1, 23), Martianus Capella (2, 9, 3.) Das Etym. M. (p. 35, 24) dalpwor & artendidauros. Darum ift in einer Inschrift von Amorgos verbunden Jeol daluovec, wie in umgefehrter Beise bie Theogonie nennt (daluova drov 991.) In ber Anrede & daspores, bu Gottheitvoller, Gottgetriebner, wird bie Bebeutung polismäßig unter ibren eigentlichen Gehalt in unbestimm-Auch im Slavonischen wird ber tem Beariff berabgesett. Rame Gott, Bog abgeleitet von bem Begriff bhaj theilen, Str. bhaga, Soune, in ben Beba und ber evifden Doefie. als die eintheilt, ordnet 5). Sieht man nun darauf daß auch die Menschengeister bes goldnen und filbernen Geschlechts bei Defiodus bie boch von ben Göttern, wie auch Plutarch bemerkt, bestimmt zu unterscheiben sind, daluoves beißen, und auf bie fernere Anwendung des Worts in einer dieser ähnlichen Bedeutung, so muß man benten bag Damon von bem hauptmertmal aus zu bem Begriff Geift fich erweitert gehabt habe, fo baf in bielem Worte ber Unterschied vom Dhufischen bestimmt ausgebrückt ift, ber in bem Namen Zeus als bem bochften Befen zwar auch lag, aber auch übersehn werben fonnte, in fo fern er im himmelsrevier wirfte. Das Wort gehört ber Griedischen Sprache an und beweist also für fie ein Bewuftseyn welches die Römische in das Wort numen gelegt hat. ο

fens Burgellerikon 2, 206 scheint völlig entbehrlich. Auch für datpowr, daipowr wird die Bedeutung kundig nach Bergleichung aller Berbinduns gen worin es bei homer vortommt, mit Bahrscheinlichkeit angenommen. Danger in höfers Zeitschr. 2, 95—97.

3) Auch der Messer, allem Ding sein Maß gebende wird Gott genannt, im Angels. und Standin. weotod, metod, midtudhr.

konnte für sich allein zum Beweise vienen daß der Griechenstamm zu seinen Naturgöttern, die doch auch daspores waren, nicht wie der verwilderte Afrikaner zu seinem Kameel oder Lama oder irgend etwas Wohlthätigem in der Natur als solchem an sich betete, sondern daß das Göttliche für ihn im Geiste lag. Daß Zoega dieß umkehren konnte ), zeigt wie gewaltsam dei irrigen allgemeinen Voraussesungen auch ernstlich nach Wahrheit forschende Männer in der Erklärung des Einzelnen verfahren können.

Auf das himmlische also und mit und in ihm Gott und die Wissenden oder Geister war die Urreligion der Griechen gerichtet, und davon ist alles Andre abhängig und nur als abgeleitete oder im Bilblichen, zur faßlicheren Erklärung gefaßte Borstellung zu betrachten. Späterhin wurde der Name Dasmonen vorzugsweise den specielleren Wesen vordehalten die wir Unters oder Nebengötter nennen.

### 27. Zeus Kronion, Kronibes.

Rronos ist zeńvoz, die Zeit und wurde als Eigenname so in der Schrift gestempelt wie Kaquárwe für Xaquárwe, Appertiwr sur Appertiwr, wie vielen alten Namen geschehn ist. Die Zeit schließt den Ansang ein und Sohn der Zeit ist im Begriff von Sohn der Ewigseit nicht verschieden. Wir versstehn Kronion in dem Sinn wie besonders die Orientalen, überhaupt aber die dichterische und die volksmäßige Sprache sehr ost eine Eigenschaft durch Vater und Mutter, das Inwohnende, Angestammte als abgestammt ausdrückt. Wie ein Sohn von sechzig Jahren der Sechzigsährige, so ist Helios überwandlers und der Weitleuchtenden Sohn, oder Sohn des Anwer, des Unermüdlichen dieß eben so wie Uranes von Alleman, Antimachos u.A. wie Kronos selbst so genannt wird, und Oteanos (wie die Flüsse, bei Sophosses die Monde der Götter

<sup>4)</sup> Bassiril. 2, 186.

ducuaros find), auch Charon 1); und bis ins Unendliche baben bie Griechen von bieser Kormel Gebrauch gemacht. Einen Sobn ber Beisbeit wurde Riemand anders verstebn als einen Beisen. Sobne ber Tude, wie ein Pfalm fagt, anders als Tudische. Der Ibee Gottes wird also nach bem richtigen Berftande bes formalen Ausbrucks Kronion nichts abgezogen, sonbern ibm bas bochfte Pravicat beigelegt. Run ift ber Beiname Kronion von allen des Zeus der bäufigste bei homer und heffobus, und bei allen nachfolgenden um so mehr als sie in ben religiblen Ton ber alteften Doefie einstimmen. Auch wird Rronion ober Kronides febr oft allein statt Zeus gebraucht und wo es mit Zeus ober mit Zeus und einem andern gewichtvollen Beinamen verbunden fiebt, muß es eben so wohl wie die ser auch selbst Gewicht baben. So wenn Stafinos saat Bater Aronion Reus, over Befiedus Koovidne bullvyoe, Koovidne - εδρύοπα Ζεύς, Διτ Κρονίωνι ανακα, Ζεδς Κρονίδης -πατής, έρισθενέος Κρονίωνος, κελαινεφέι Κρονίωνι, Δί Κρονίωνι, θεών σημάντορι πάντων.

Indem man aber Kronion überall als das Prädicat ewig zu verstehn geneigt ist, stellt sich dem Begriff des Absoluten die Genealogie entgegen, worin Kronos als Person im eigentslichen Sinn genommen und Zeus ein Enkel ist. Nach dieser Genealogie ist es auch geschehn daß von Homer auch Poseidon zweimal ausnahmsweise Kronides und Ardes der unterirdische Zeus (9, 457), wie auch von Hessodus genannt wird, indem er jenen combinatorischen Mythus berührt, der als eine spättere, auf Geiechischem Boden entstandene Entwickung sich deutslich erkennen läst. Beide, Poseidon und Ardes, sind zu Brüsdern des Zeus geworden durch ihre Beziehung zu ihm als dem Himmel, kosmisch verstanden. Gerade daß bei Homer Kronion als Ehrenname, stetig allein des Zeus gebraucht, so wie daß

<sup>1)</sup> Die Erklarung aus dem Indischen von R. Roth in Ruhns Beits schift 2, 44 scheint hiernach nicht anwendbar.

biefer von ibm bagegen nie Sohn Rheas genannt wirb, wie ber fromme Vindar in hingebung an ben Mythus ibn anruft. beweift daß gegen biefen neueren Mythus bie alte religiöse Anschauung sich noch in Kraft behauptete, nach welcher Rronion bestimmter als Reus ben Unterschied Gottes von ber Welt ausbrückt und nach welcher allein Zeus ursprünglich und wesentlich Kronion war. Ware bieser Name querft aufgekommen burch die Genealogie, so wurde er weber einen so nachbrudevollen und baufigen Gebrauch in Bezug auf Reus erhalten, noch würden beffen beibe mythologische Brüber benen ber Name nur genealogisch zukommt, von biesem Gebrauch in foldem Grab ausgeschlossen worben senn. Vindar, welcher nach ber Theogonie für Olympier selige Kroniben und Konige des Kronos Sohne faat, die Bera und die Bestia als Tochter ber Rhea preift (P. 2, 39, N. 11, 1) und ben Poseibon einis gemal Sohn bes Kronos nennt (Ol. 6, 29. L. 1, 52), sagt bagegen gang gewöhnlich (fechzehnmal) Bater Kronion, Zeus Aronion ober Aronion, Aronides allein. Auch ift nur bie Geburt bes Zeus von Rhea auf einigen Puntten gefeiert worben, nirgends bie ber ibm gegebenen Brüber. Der Rame Kronion, bieß fen erlaubt zu wieberholen, ift fo alt als für uns im Griechischen Alterthum irgent etwas ift und er in Berbinbung mit Jeds und Zeds reicht bin um ben geistigen horizont beffelben, die bei ber Einwanderung ihm eigene Gottesidee ju bestimmen. Das Tieffte aus ber Griechischen Borzeit ift in biesem Ramen enthalten: er flang ihr wie den Rabbaliften El Olam, ber Alte ber Tage (nach Dan. 7, 13. 9, 22), ber Unvorbenfliche, ber Gott von jeher, Gott vor und verschieben Nach ihm war Zeus nicht ein Gewordes von allen Dingen. ner, wie Apollon ber, wie Pinbar fagt, in ber Beit geboren war (fr. 114), und wie alle Dinge, bie, wenn auch in ber Materie, als Gaa, Chthon, von Ewigfeit gegeben, boch erft burch ibn Leben empfangen; bemnach als überzeitlich, als ber Anfang bes Sepns, bas wir und in ber Beit vorftellen wie

im Raum, und als der Grund aller Dinge, Endursache, der geheinnisvolle einige Grund des Daseyns, wie Maximus Tysrus sagt, nosierwe provou nai addres nai raiogs deodogs privous (8, 10.) Aeschylus in einem Fragment fast Zeus als erfüllend die Welt und doch darüber: d Isds Issus Zeus, sagt Platon im Timäos.

Reben bem genealogischen Mythus hat sich auch die Ivee immer erhalten, vorzüglich spricht sie sich aus in dem undeskimmt weiten Kreise Orphischer Ansichten. Terpander sang: Zeus aller Dinge Ansang, aller Haupt; die Dodonischen Pleziaden: Zeus war, Zeus ist, Zeus wird senn, o großer Zeus (Paus. 60, 12, 5.) In dem Mythus von dem Wechsel der Beliherrschaft selbst kommt das Beiwort des Kronos dynulonischen pleziehdes begann sein Wert: Zode udv nat Agóvog sie det nat Andr if 2). Euripides nennt den Aeon Sohn des Kronos (Haracl. 900), als der ewigen Zeit, so wie der Orphische dynunds (12), und daß ihn die Griechen überhaupt als zodwog verstehn, demerken Otonysius (A. R. 1, 38), Arnobius (3, 29), Plutarch (Qu. Rom. 12, wo diese beschielden Ausgrisse des Prund ist), und die Menge einzeln vorkommender Zeugnisse bes

flatigt vieß; unt einige M erwähnen, ber Gooliaft bes Apollonius (1, 1098), Cicero (N. D. 2, 25), Augustinus (C. D. 4, 10), Themistius, Lactantius, Apuleius; ber biefen Rronos befinitt: inceptum ab origine, interminum ad finem (de mundo.) Das fle barin recht thaten, ift bei einiger Umficht und Unbefangenheit zu verkennen unmöglich. Robannes Dic conus jur Theogonie nennt Rronos ben anfangelojen Bater, Reus ben eingebornen Gobn. Wenn im Allgemeinen bie bilbliche Borstellung berricht, wonach Pindar die Zeit (2000c) nennt ben Bater aller Dinge (OL 2, 17), ben alle Seligen übertreffenben herren (fr. 135), Euripibes ben alten Bater (Suppl. 788), ben von Reinem erzeugten (Belleroph. fr. 26), so erhebt fich barüber ber Dichter bes Peirithoos, indem er ben Beus nennt ben aus fich Gebornen wor adwoord, alfo w adsoudswog de, die causa sui, die scholastische Afertat. Sibonier ftellen nach Enbemos bei Damascius an Die Swite ben Chronos und ben Pothos.

Anspielend auf die eigentliche Bedeutung heißt Kronion bei Aescholus aledvog nessen dravioron, bei Sopholies driews zeschop, und Kratinos, indem er den Peristes einen Sohn der (Titanin) Empörung und des uralten Kronos nannte, schrieb nessosverde Keśvos, was in Keśvos so wenig zu dnedern sist wie nessosverde Keśvos, was in Keśvos so wenig zu dnedern sist wie nessosverde Keśvos, was in Keśvos so wenig zu dnedern sist wie nessos seus, nemlich Peristes (Chiron. fr. 3.) Meleager nennt den Kronos schnellssis (epigr. 128.) In einem Olenschen Hymnus wird nach einer besondern mystischen Speculation Eileichyia, Mutter des Eros, alter als Kronos genannt, während dem Orphiser Eros Sohn des Chronos ist. Epimenides, wenn nicht Empedosles, nennt Aphrodite, die Mören und die Eringen Töchter des Kronos und der Eurynome 3), der Dichter des Rhesos (36) den Pap, sonst auch ein Sohn des Himmels und der Erde, Keśwos, eine Form die auch von Zeus sur karkstraut 4),

<sup>3)</sup> Schol. Oed. Col. 42. 4) Eurip. Tr. 1298.

Andre den Krieg, Enyalios <sup>5</sup>), Pindar den Nil und den Chisron, die Isisinschrift von Andros diese Göttin der Herrscher unter den Göttern Alteste, des Kronos Tochter; alle diese in der Bedeutung ewig oder von jeher. Darum hat auch der späte Linos den Kronos als ein cyclisches Jahr eingeführt <sup>6</sup>). Darum gieng in Kreta der siedente auf ihn zurück?), und weil unter seinem Borstand Helios das Zeitmaß ordnet, so hatten beide in Elis einen gemeinschaftlichen Altar <sup>8</sup>), und in einem von Stanley edirten Chaldaischen Orakel heißt Kronos Hellov raceedoos.

In der Berührung mit Phönikiern in Kreta, Rhodos, Rarthago, Sicilien nannten die Griechen den Phönikischen Baal oder Moloch Kronos, und es hat nicht an wunderlicher Bermischung beider Wesen gefehlt. In Rhodos sollen die von Kreta dorthin gekommnen Telchinen dem Kronos die Sischel (der Griechischen Theogonie) gemacht haben 10). Dem (Phönikischen) Kronos opferten vordem, sagt Istros, die Kusteten Kinder, und in Rhodos ward ihm am 6. Metageitnion ein Mensch, später ein zum Tode Berurtheilter geopfert 11). Diesen blutigen Gott "der Barbaren" nannte auch Sophokles in der Andromeda Kronos.

Bichtig genug nun ift es baß Ormuzd, ber Iranische Zeus, wie er von ben Griechen immer genannt wird, in bemselben

<sup>5)</sup> Eustath. p. 944. 6) Theoph. ad Autol. 2 p. 139.

<sup>7)</sup> Tae. Annal. 5, 5. 8) Etym. M. p. 426, 18, wo Bisconti Icon. Rom. 1 p. 269 mit Unrecht χεόνος schreibt. 9) Buttmann Mythoslogus 2, 40—51. Seibst Preller der im Philologus 7, 37, wie in ausgendicklicher Ahnung die schonen Worte hinschried: "Kronos war nur die theogonische Begründung, die mythologische Ableitung des Zeus Kęoviw dessen Cultus ohne Zweisel den des Kronos erst geschaffen hat", konnte in seiner Mythol. 1, 42 sich von dem Phonitischen Kronos nicht losmachen, und verbindet damit die ungsückliche Etymologie des Kęóvos von κραίνω, der Bollender, der Zeitiger, Sommergott. 10) Callim. in Del. 30. 11) Porphyr. ap. Theodor. 7.

Berbaltniß zu bem vielbesprochnen Bervane Marene fieht wie Reus zu Kronion; und wenn es an sich so wenig zu benten ift bag beffen Ibee im Menschengeift querft burch bie Speculation Boroafters aufgegangen als bag bie 3bee bes Kronion in ben Belasaern erft nach ihrer Einwanderung um ben Berg bes Dobonaischen Zeus erwacht ser, so muß bas Zusammentreffen jur gegenseitigen Bestätigung und ju einem großen Dertmal für die Geistesstufe ber noch vereinten Arier bienen. will ich mir erlauben wortlich mitzutheilen was Brof. Disbausen aus Riel in Paris, wo er bamals ben rühmlichen Bersuch bas Zenbstubium zu begründen und bie Grammatik ber unbekannten Sprache ju erforschen anstellte, worin ibm bald sein Freund Burnouf nachfolgte, im Berbst 1828 mir aufzuschreiben bie Gute hatte 12). "Zrwano Zend-Avesta II p. 244. Wer hat geschaffen und wie, wann und warum? In ber Religion bes Berbuscht ift so viel flar baf Gott aus ber Beit alles Übrige erschaffen bat und ber Schöpfer ift bie Beit und bie Reit bat feine Grenzen, fein oben und fein unten. Sie ist immer gewesen und ist immer und wer Berftand bat wird nicht sagen: woher ift die Zeit gekommen? Und unge achtet aller ihrer Majeftat mar boch Riemand ber fie Schopfer nannte. Warum? Weil fie noch nicht geschaffen batte. nach schuf sie bas Reuer und bas Wasser. Als sie biese verband, entstand Ormusd. Die Zeit war bieser Schöpfer und Berricher in Rudficht auf bie Schöpfung bie fie vollbracht batte. Bal. Ulemai Ulam, Manuscrit de la bibl. du Roi, supplément du fonds d'Anquetil n. XIII." Dies Manuscript wurde nachber von Bullers befannt gemacht 15). Ein gelehrter Parfe, Doschabai, schrieb: "Bervana - Afarana ift ber Rame ber Beit

<sup>12)</sup> Meine Ansicht bes Kronos war mir damals schon aufgegangen, und viel früher f. Tril. Prom. S. 95 f.
13) Fragm. über die Rel. bes Boroaster S. 46 vgl. S. xxv und Silv. de Sacy im Journ. des Sav. 1832 p. 40 ss.

und ift ein Attribut Ormunds, bas ihm gegeben warb, weil Niemand weiß, wann er hervorgebracht ward und wann er aufbort." - Müller in Munchen bat mit Anführung biefer Stelle die im 19. Kargard bes Benbibab vortommt, erörtert, so wie in Bezug auf bas Schaffen auch Spiegel. überfest bas Wort ftatt unbegrangte Zeit ber leuchtenbe Grund 14). Die Boroaftrische Speculation, alle naberen Bestimmungen, Schöpfung, Bervang ale Urfache berfelben geben une bier nicht an, sondern nur die nadte Ibee, die Abnung bes Unendlichen in Gott im Gegensatz ber Welt, welche Boroafter nicht erfunben bat. Bervang als Prabicat 15). Darüber konnen wir auch bei Kronion nicht binausgebn; es ift aber möglich bag über bie Zeit zu speculiren auch bie vorhomerischen Griechen nicht mussig geblieben sind. Denn es ift natürlich sich bie Zeit als eine gottliche Rraft zu benten, wie benn bie Parfen Azervana "auf Dieselbe Beise verebren wie die vier Elemente, wie Sonne und Mond", wie Pinbar an mehreren Stellen bie Zeit nicht als einen abstracten Begriff faßt, sonbern als verfeben mit einer bamonischen Rraft, boch ohne Personification. Saat bods Gothe einmal: die Zeit selbst ist ein Element 16). flafirt seinen Chronos Pheretydes 17), die Orphiter die unbegrenzte Zeit und ben Neon, ber die Gnoftifer so viel beschäftigt bat. Auch ber Bebifche Zeus Inbra ift vor allen Göttern geboren und bieser Vorstellung begegnen bie paar hymnen bes

<sup>14)</sup> Paulps Realler. 5, 93.
15) Sang anders betrachtet Muller ther ben Anfang bes Bundeheich in Abh. ber Munchner Atab. 3. Abth. 3, 625 den Raum und die Zeit als verent als unenbliche Machte in febr entferntem Alterthum, unabhängig also von Ormuzd und seiner Schöpfung.

<sup>16)</sup> Kunft und Alterth. 4, 2. Als wesenhaft faßt die Zeit Schelling in einem merkwürdigen Brief in dem Buch jur Erinnerung an E. C. B. Meyer 2, 48, da er in den Samothr. Göttern S. 39 gesagt hatte, die Zeit ohne Grenzen sehr fein summus deus. 17) Sertus Empir. adv. phys. 10, 232 über heraklit, Platon, Aristoteles, das Seyn oder Richtsichn der Zeit. Stob. Ecl. 1 p. 250 Heer. χρόνου οὐσίαν αὐτὴν τὴν χίνησιν. Aristot. Phys. 4, 10. 11.

Rig-Reba bie mit ben Ibeen eines hochften Geiftes und ber Weltschöpfung ringen 18).

28. Zeus Kronion in mythischer Entwidlung. Kronos und Rhea, Uranos und Gaa.

Unvermeiblich war es baß nach ber patronymischen Form Rronion, Rronides ftatt ber blogen Bebeutung ober bes Prabicats mythisch eine Berson aufgefaßt wurde, und es ift moglich daß die Idee des Kronos als Urzeit, Krübling aller Zeiten, selige Vorzeit bem Glauben an eine bem Reus porange gangne Dynastie ju Gulfe gekommen ift. Damit fallt jufammen bag biefer nun gesette Bater bes Beus mit einer Mutter verpaart werben mußte, wie er felbst mit ber Erbgottin vermalt war. Da aber bie landeseigne Religion und Überlieferung feine Gottin barbot bie bem Bater bes Reus fich aneignen ließ, indem ihm felbst als himmel die bochte Berfon, bie Erbe schon zugefallen war und Gaa ober jebe abnliche Göttin einem andern als bem himmel nicht vermalt werben kann, so wurde in jene neue Ordnung, nicht etwa wie in spaterer Zeit geschehen sebn wurde, eine ersonnene Doteng wie Leto. Maa, u. a. ober eine gleichbebeutenbe Gottin wie Amphitrite bem Voseibon, Rabiro bem Benbaftos, also etwa Kasowi, sondern in Übereinstimmung mit Zeus und Erbe, die wirkliche bochfte Göttin eines verwandten Bolfestamms bereingezogen, Sobald der Kronide muthisch oder im eigentlichen Sinn gefaßt wurde, trat Rhea ebenfalls acht mythisch, zur Erganzung, wie zur Lofung eines Problems, nicht außerlicher Syftematisirung wegen, hinzu. Rhea als eine Erbmutter benachbarter Stämme, wie fie fich auch fpater in ihrer Bermiichung mit Rybele zeigt, bat zu Kronos, Zeit, feine natürliche Beziehung, sonbern nur burch bie Gemeinschaft bes Alten und

<sup>18)</sup> Rig-Veda VIII, 7, 9. 11. 2, nach Langlois überset von Barth. Saint hilaire im Journal des Sav. 1853 p. 536-38.

Ehrwürdigen. Nur weil ihr Name und Cult fremd und bun= fel waren, konnte fie mit bem ureinbeimischen Rronos verbunben werben, woburch augleich awischen ben Gotterspftemen zweier benachbarter Bölker eine gewisse Einigung entstand. ftreben bie in allgemeiner Runde gegebenen Götter aneinander= juruden, burch Amalgamiren eine Art von Spftem ju ichaffen wirfte zeitig ein. Go gewiß bie frembe Rhea ein Griechischer Busat ift, bat ber angestammte Kronion nicht ursprünglich bie eigentlich patronymische Bedeutung gehabt: bie Verbindung bes Kronos mit Rhea ift eine Erfindung für sich, die einen langen Beitraum nach ber Ibee bes Kronion auf Griechischem Boben gemacht worben fenn kann. Nach bem was uns vorliegt, geht Ru einer Reit wo etwa Apollons ober fie von Rreta aus. anbrer Götter Geburtefeft als bas Beiliafte gefeiert murbe, burfte ber Mythus fich nicht scheuen auch ben Kronos als Bater im eigentlichen Sinn zu fassen und bann ihm die große Böttin zu vermalen, bie wirkliche, alte bochangesebene Göttin Rhea.

Raber als bas Wort Kronion patronymisch zu fassen lag es ben Beus jum Sohne bes himmels ju machen, ba er felbft Uranios ift, unter welchem Namen er auch in Sparta verehrt wurde, und ba es gemeinsame Rebe aller Menschen ift bag Beus im himmel herrsche, wie Paufanias fagt (2, 24, 5.) Benigstens mar von bem ewigen Zeus Kronion ein Uranos eben so scheinbar abzuscheiben als ein Kronos und er ist ver= muthlich als eine besondre Anschauung persönlich herausgestellt gewesen, wie ber Inbische Barung, ber Alles umgebende Simmel, an ben Grengen bes Weltalls, jenseit ber Sonne und ber Sterne. Spatere Theologen bei Cicero und A. gaben bem Beus ben Aether, ben himmel ftatt bes Kronos jum Bater. Die alteren baben ihm bas hohe Pravicat Uranides baburch ermittelt daß fie über bem Kronos und ber Rhea ein brittes Paar fetten, Uranos und Gaa, Gaa mit ber fonft Zeus felbft verbunden wurde, als potenzirt wie der himmlische Zeus selbst im Uranos. Schicklicher freilich hatte Kronos Bater bes Uranos geheißen; aber bem ftand Kronion als ber uralte unents reigbare Beiname bes Beus entgegen, mahrent anbrerfeits in Uranos an ber Spige bas Gefühl bag im himmel bie Gottheit sep, wie die Seele im Haupt, wieder durchdrang und die Dichtung mit ber einfachsten Religion fich wieber ausglich. aleich bilbete fich so bei bem Erwachen einer theogonischen Does fie, ohne allen Anlag in wirklichen Umftanben bes Cultus ober ber Trabition, bie beliebte Formel ber brei, bie namentlich in ber gangen hefiobischen Theogonie so großen Einfluß ausübt. Aeschylus bilbet so bie Trias Gaa, Themis, Phobe, bie in Delphi bem Apollon vorangegangen fev. Denkbar ift es bag bie Dichtung in innerem Zusammenbang geftanben hat mit bem Übergang von ben Raturgöttern zu ben menschenartigen. Denn Reus, wenn er auch nicht aufgebort batte ber bochte Gott ober Gott vor und über allen Naturgottern ju fenn, mar boch auch ber Gott eines Naturreichs: burch jenen Mythus aber erfährt er scheinbar in biesem Bezug eine Umwandlung, indem er unter die Götter bieser neuen Periode nicht als Natur, sonbern nur als Person eintrat, eben so wie die aus ibm geborenen Götter. Noch wahrscheinlicher wird bieg Motiv burch ben engen Zusammenbang biefer Genealogie mit bem Titanenmy Im Cultus ift Uranos fo aut wie nicht berudfichtigt worben gleich bem Kronos; ein Zeichen bag er nur ein Bebantenwesen war, abgezogen aus Zeus, welcher felbst von Anbeginn auch physisch als himmel verehrt wurde: ber himmel als Naturgott fällt mit Zeus zusammen. In ber Ilias werben mit Zeus wohl Gaa, Belios und die Fluffe angerufen, nicht aber Uranos, ber nicht Luft und Licht, fonbern ben Borisont mit bem Gewölbe über ibm, ben Umfang bebeutet und nicht, wie jene, ju ben positiven Göttern geborte, nur ju genealogischem Gebrauch gebient bat. Gine Ausnahme ift bag in Athen bas Gefet vor ber Che bem Uranos und ber Gaa ein Opfer ju bringen vorschrieb 1). Bebeutunge = und wesenlos an fich

<sup>1)</sup> Procl. in Tim. V p. 293.

also sind die sider Zeus und Rhea aufgerichteten Uranos und Gaa. Die häusig verehrte Gaa ist die wirkliche Göttin der Griechen. Auch sindet sich Uranos nicht in Bild und Gestalt gleich der Gaa, dem Helios, dem Dkeanos. Ein Eölus an einem späten Römischen Sarkophag kommt nicht in Betracht D. Die beiden Götterpaare über Zeus, ein Product der systemastisrenden Theologie, gaben hinter dem Altar oder Tempel des Allerhöchsten wie einen Peridolos des Heiligthums ab. Diese eher mythischen als metaphysischen Spielereien wurden frühzeitig nachgeahmt, indem Uranos in der Titanomachie von Arktinos oder Eumelos ein Sohn des Aether, als der atherische, von Alkman des Akmon, als der im Umschwung unermüdliche gesnannt wurde.

Durch die Berbindung des Kronos mit der Rhea wird einerseits die Idee des Kronion beengt und gefährbet, indem er aus dem Unendlichen in das Zeitliche herabsteigt, zugleich aber auch, indem er die Herrschaft erhalt das rein Göttliche, als Weltregiment, von dem physischen, in die Reihe des Geswordnen aufgenommenen Zeus gewissermaßen geschieden, so wie im Homer wieder die Idee der alsa vom Bater der Götzter und Menschen, das Herrschende von dem Herrscher schied. Daß dem theogonischen Zeus der Name, Zeus, Isos var' Korste blieb, ist Beweis dafür daß durch Absonderung des Göttlichen von dem Sichtbaren die Idee nur verdeutlicht wers den sollte. Es ist die Entwicklung Gottes, der dem Gefühl

<sup>2)</sup> Benn die Theologen den Uranos (Calus) dem hephaftos, der Athena, dem hermes, der Aphrodite zum Bater geben (Cio. N. D. 3, 22, 35 s. 23, 59), so ist dies Absall von dem seit homer und hestodus gettens den System. In den Borten Bitruvs 1, 2, 5 Jovi, Fulguri et Caelo et Soli et Lunae aedisicia sub divo cet. ist entweder Caelo nach Schneiz ders Meinung zu emendiren oder eine irrige Meinung des Bersassers anz zunehmen. Die hulbigung später Römischer Inschristen an Caelum aeternum. Terra Mater. Mercurius menestrator wie bei Orelli n. 1503 scheint von einem in Samothrate Eingeweihten.

bes Kindes leicht, dem Gedanken bes Mannes meift zu schwer fällt, aus ber Natur ber Dinge ju einer Stute in ber Borstellung, ohne seiner Unabhängigkeit von ber Natur, seiner herrschaft über fie ober ber Perfonlichteit eines Allwaltenben Abtrag zu thun. Berehrt wurden bie zu biefer Entwicklung verwandten Befen nur feinetwegen, als zu ihm gehörig, und awar nur bas ibm gunachst stebenbe Paar und nur ausnahmsweise. So klug mar man einzusehn daß himmel, Blipe und Donnerfeile eber gemesen seven ale Beus in Rreta geboren wurde, wie Minutius Felir feine Buborer belehrt (22.) bie entferntefte Andeutung bag Rronos einft ben Blip gebabt, bag ihn Zeus ihm entriffen habe. Die Genealogieen aufwarts follten bie Burbe erheben und erflaren ftatt bas Befen ber Perfon als minder umfaffend barguftellen. Go werben boben Personen erbichtete Abnen gegeben; bie jungeren Gotter bebaupten ibr Ansehn über bie genealogisch alteren, weil biese nur ihrentwegen ba find. Aehnliche Theogonieen kommen bei ben verschiedensten Bölfern vor. Bei ben Sputo in Japan ift "ber oberfte Regierer ber Welt ein geiftig volltommnes Befen, entsprungen aus bem In Jo, bem Thun bes himmels und bem Leiben ber Erbe."

Diese Theogonie ist im Wesentlichen vorhomerisch, wie einer der solgenden Abschnitte zeigt (S. 56), und deutlich genug trägt den Charafter Pelasgischer gewaltiger Derbheit, wowon auch die Ilias einige Denkmäler gerettet hat, die Art wie Uranos seine Kinder in den Schoos der Gaa zurückföst wie sie geboren werden sollten und diese bedrängt auf Rache sinnt und den listigen Kronos bereitwillig sindet durch den dazu von ihr hervorgebrachten Stahl den Uranos zu beseitigen, wie dieser dann seine Kinder selbst verschlingt und von Rhea durch den eingewickelten Stein getäuscht wird, so daß der ihm entzogene Zeus ihm die Herrschaft abkämpft. Das für unsern Geschmad Widerliche scheut alle hieratische Sage nicht, und der kosmogonische Nythus ist ohne das Barocke und Ungeheuerliche nicht

au benken. So häflich ift indessen jener nicht daß unter ben niebrigften Afritanischen und Amerikanischen Stammen ein baglicherer nicht gefunden wurde: man mußte bie Ibeen worauf er fich ohne Aweisel bezog, bestimmter und im Einzelnen fennen um über ben Einbrud bes Driginalen, Rraffen und Duntlen ben er macht, hinauszukommen. Wie ber Mythus von ben brei Götterbynastieen und ber Titanomachie nach gewisfen Anläffen und Borftellungen fich bilben und als Entwicklung und Erklärung befriedigend seyn konnte, ift jest leicht einzuse-Aber kaum ift auch an einem andern Beispiel beutlicher als an biefem zu erkennen, wie verwirrend und im Ganzen nachtheilig gebeiligte Divthen, bie in ihrer Entstehungszeit anniebend und unidulbig ben unruhigen Menschengeift beschäftig= ten, burch ibre Fortwirfung auf fpate Zeiten werben tonnen. Denn bas mythisch Entstandne geht als factisch in ben Glauben über und fann arge Kolgerungen, Biberfpruche und Knoten veraulassen. Gerabe ber Mythus von ben alten und neuen Gottern bat spateren Denkern viel zu schaffen gemacht, wie bei bem Prometheus des Aeschplus bervorgeboben werden wird. So haben in anbern Religionen manche bogmatische, ihrer Zeit wohl gemäße Entwidlungen späterbin auch getban. Satte fich boch bas Ansehn bieser Theogonie burch Alter und ben Befiobischen Ramen so sehr und allgemein befestigt daß noch Philo in ber Darftellung ber Sanchoniathischen ihn benutte. teles schreibt, bag bie Vorfahren bes Zeus vormals geberricht hätten wie die andern Götter nunmehr, glauben oder fagen Alle (Pol. 1, 1. 2.) Indessen wirkte bem Mythischen, b. i. eigentlich bem orthodoren spftematisirenden Glauben bie wirk liche Religion, die Berehrung bes Zeus und ber wirklichen Gotter machtig entgegen, so bag nur auf einzelnen, im Bergleich mit ben herrschenben Culten bunflen Punften eine grobere Berwirrung ber Begriffe entstehn und praktifch eingreifen konnte, wie wir im Rheadienst sehn werden.

Schelling hat in ber Einleitung gur Philosophie ber Dry-

Mythologie (S. 120 ff.) in ben brei Götterbynastieen eine wirk liche Aufeinanderfolge, Die Geschichte bes Griechischen Gotterglaubens erblickt, wie bieß lang vor ibm andre berühmte Manner gethan haben, und er burfte babei bas Chaos und beffen nächte Erzeugungen als einen fpäteren Bufat und Eingang unberudlichtigt laffen. Die bei bem Biberfpruch zwischen gebeiligtem Mythus ober bem Glauben und ber Bernunft unlösbaren Zweifel bes Aefchylus im Prometheus find ibm Grund genug ben Griechen ein Bewußtseyn juguschreiben von einer in der Gottheit selbst vorgegangenen Entwicklung, einem Kortschritt, wo ich nur einen burch, ben Mythus veranlakten Ruckfebritt bes Bolks in feinem Bewuftlepn von ber ewigen unenblichen Gottbeit sehn kann. Er unterscheibet bemnach von bem Polytheismus überhaupt einen geschichtlichen ober successiven Polytheismus, wobei er aus ber Bebeutung bes Phonikischen Kronos unter dem Ramen bes Griechischen Kronos beliebige Folgerungen giebt. Go wird an bie Stelle bes naiven Products einer febr kindlichen Theologie, das ich auf dem bistorischen Bege nachzuweisen suche, burch große Arbeit tiefer Speculation eine, wenn fle begründet mare, weiteingreifende metaphyfische Doctrin Früher schon hatte berselbe große Philosoph in bie aesest. Fabel bes Kronos felbstausgebachte Weisheit bineingetragen, als er in einem Gemalbe bas nach aller von einer Griechischen Darftellung je zu fobernben Augenscheinlichkeit Zeus und Bere auf bem Iba nach ber Ilias mit ben brei Ibalichen Daftvlen als einer unter mehreren Andeutungen bes Locals barftellt 5), Kronos und Rhea und in den Daktylen Zeus und seine Bruber, benen geboren zu werben bestimmt sen, geseben und baraufhin bem Alterthum wunderbare Speculationen untergescho-Wer von ben Gesegen und ben Schranken rein mythos logischer Analyse fich einen Begriff gebilbet bat, tann mit ber

<sup>3)</sup> Abgebilbet und erklart in Ternites Pompej. Bandgem. 2. Reihe Saf. 22.

Einmischung einer folden neuen mythologischen Gnofis fich un-

29. Rronos als Beltherrscher im goldnen Belt= alter, bie Kronia.

Kronos ift in spateren Zeiten gleich anbern Wefen ber theogonischen Dichtung, er insbesonbre als Bater bes Beus, so wie Leto als Mutter bes Apollon, verehrt worben. So in Olompia und Athen. In Athen hatte er im Bezirf bes Oloms vicion mit Abea Olympia einen Tempel 1), in Olympia ben berühmten, nicht boben Sugel neben ben Ruinen bes Tempels. auf welchem ihm um die Tagundnachtgleiche geopfert wurde D: bie Mutter bes Beus aber einen fehr großen alten Tempel. Metroon genannt 5), und unter ben feche Altaren für amelf Götter war einer dem Kronos und der Rhea geweibt ). einbeimische Rabel verfnüpft biefen Cult als gestiftet von ben Menichen noch unter ber Berrichaft bes Rronos, mit ber Ge burt bes Zeus 5). Rach Olympia scheint sich bie Kretische und Arfabifche Geburtsfeier bes Beus, in Berbindung mit ben 3bais schen Dattylen, in gewisser Art verbreitet und von ba auch einigen Einfluß auf Athen gewonnen zu haben. Dag wegen bes Drafels bes Trophonios außer bem Reus, ber Bere u. a. Göttern auch bem Kronos (ohne Rbea) geopfert wurde ), bat nach ber Art bortiger Theologie teine besondre Bebeutung.

Bon biesen späten, eigentlich bem Zeus geltenben Ehren bes Kronos ist bestimmt bas alte und berühmte Fest Kronia zu unterscheiben, bei welchem kaum eine Spur von Rhea zu entsbeden ist, während umgekehrt wo Rhea als Mutter bes Zeus

<sup>1)</sup> Phylarch. ap. Lyd. de ostent. p. 276. Paus. 1, 18, 7. Macrob. Sat. 1, 10.
2) Paus. 6, 20, 1.
3) Id. 5, 20, 5.
21, 2.
4) Schol. Pind. Ol. 5, 8. 10, 1, ein gemeinsamer bes Kronos und heitos ist im Etym. M. erwähnt.
5) Paus. 5, 7, 4.
3. 5. Boß seht ihn auf die Bierziger Olympiaden herab, Mythol. Br.
5, 218.
6) Paus. 9, 39, 3. 4.

gefeiert wurde, Kronos zurudfteht. Die Kronia beziehen sich allein auf bie Ibee bes parabiefischen Buftanbes welcher vor ber herrschaft bes Zeus, eigentlich vor aller Wirklichkeit, im golbnen Beltalter unter bem Regiment bes Kronos im bimmel, wie Besiedus sich ausbrudt, gewesen war. war eine Nachahmung bieser goldnen Zeit bes Friedens und bes arbeitelosen Genusses, und bief Kronia nur allein in Be-Es war keine gludliche Ibee von Buttmann in ber Abbandlung über Kronos ober Saturnus (1814), daß Kronos überhaupt "bie goldne Borzeit fen und beutlicher personificirt die Gottheit berselben" 7). Beus konnte als ber Rronibe unmöglich gefeiert werben weil er ber guten alten Beit ein Enbe gemacht, ben Kronos in ben Tartaros geworfen hatte: bie Dichtung von ben Weltaltern fteht in feinem innern Bufammenhang weber mit bem Gottertampf noch mit Beus und ber Religion überhaupt und ist nicht burch sie entsprungen. Die Kabel von ben Titanen aber ift benutt worben um bie Borftellung einer glücklichen Urzeit an ben Kronos als ben großberrichenben Uraniben, ber Götter vorigen König, wie ibn bie Theogonie nennt (486), anzuknüpfen. Bare Reus beren Sobn (und nicht ber ewigen Beit), so wurde er fie in fich ents halten und bedeuten, und bann ware sie nicht verschwunden.

Ein Hauptzug der Kronia war die Gleichheit von Herr und Diener. Attische Legende, wie sie aus Philochoros Macrodius erzählt (Sat. 1, 7), war daß Kekrops zuerst in Attika dem Kronos und der Rhea einen Altar gegründet und sie statt des Zeus und der Ge, d. i. vor diesen, noch unter des Kronos Herrschaft, wie auch in Olympia die Sage war, verehrt und angeordnet habe daß die Hausväter nach der Einsammlung der Feldsrüchte und des Obsts und Weins mit den Knechten speisten, mit denen sie die Last der Arbeit ertragen hatten: denn der Gott freue sich der Ehre der Knechte in Betracht ihrer Ar-

<sup>7)</sup> Mythol. 2, 36. 51.

beit. Dem Rronos und ber Gottermutter geweibt nennt bie Kronig auch Photius im Lexifon, mabrent hefpchius nur ben Kronos nennt. Sie fielen auf ben 12. hekatombaon, an weldem ber Rath fich nicht versammelte 8); ein Staatsopfer jeboch nicht bargebracht wurde, ba es fehlt in einem Bergeichniß ber Dofer biefes Monats 9). Es läft fich wohl annehmen bag solde frobe, bie Gigenthumer und bie Zinsbauern gleichstellende Keste althergebracht waren, eben so wie bas Juelfest bei ben Reltischen und ben nordischen Bolfern, an welches Buttmann erinnert um baran bie Bemertung ju fnupfen bag an ein abnliches einheimisches Winterfest in Italien ber Griechische Ge brauch fich angeschmiegt und es zu ben Saturnalien gemacht haben moge (S. 56). Dieg barf wohl auf bie Kronia ausgebehnt werben, für welche awar biefelbe Zeit angemeffen sewn wurde, auch wenn fie bem Kronos zu Ehren als Fest ber Borzeit und nicht als Jahresfest, ohne andern Anlag als die Dichtung ber Weltalter gestiftet worben waren. Aber konnte einesolde Ibee so tief in das Bolt eindringen? War hingegen das Reft der allgemeinen Lustbarkeit und Gleicheit schon ba, so fonnte es eber burch bie Beziehung auf ben Berricher ber Zeit ber Freude und Unschuld erhoben und erweitert werben. Man sagte, bie unter Kronos seven Landbauer gewesen 10): bieß paßt ganz auf die volksmäßige Art des. Festes, an dem die herrn fich unter die Dienftleute mischten. Auf solche Art tommt Kronos in Berbindung mit ber Ernbte, "ba boch feine Spur in irgend einem Schriftsteller in bem Kronos ber Griechen einen Gott bes Feldbaues abnen läßt", wie Buttmann mit Recht bemerkt (S. 54). Doch indem er weiter zeigt, wie der Gott sich

<sup>8)</sup> Demosth. adv. Timocr. p. 708. Kronios hieß er als Abeseus der Friedensssiftster in Athen einzog, sagt dichterisch die Sage dei Plutarch im Theseus 12, d. i. der glückselige, zur guten Bordebeutung, was dann, wie gewöhnlich, als historisch angeführt und mit beliediger Erklärung versichn wird, and ris yeropeings rie Koong Dusias, Etym. M. v. Kaurophawir.

9) C. I. n. 157.

10) Plut. de nobilit. 20.

jum Theil aus bem Reft entwidelte, aus bem Refte ber Borgeit, obne bag eine eigentliche Berebrung bes Gottes Awed, felbft nicht bingutretenber 3med bavon gewesen mare, bestätigt er nur unfre Unficht, bag ber fo eingeschränfte Rronos nicht ber Bater bes Zeus senn fonnte. Attius in ben Bersen aus ben Annalen bei Macrobins worin er berichtet, ber Gebrauch bag bie Diener bei ben herren sveisen, ser von ben Griechen zu ben Romern gefommen, scheint nur aus Boraussekung nach ber Berbreitung bes Fests in bie Ferne ju viel ju sagen mit ben Worten bag ber größte Theil ber Griechen und am meiften Athen bem Saturnus Rronia feire und an biefem Tage burch alle Feldmarken und Stäbte frohe Mahle begehe und Jeber seinen Diener bediene. Erwähnt werben Kronia außerdem in Korene von Macrobius (l. c.). In Athen wurden die poetischen Bilber bes hefiodus vom goldenen Beltalter, in welchem die Erbe Alles von felbft bervorbrachte, mabrent man an ben Kronien fich nur ber überftandnen Arbeit und ber eingesammelten Früchte freute, so beliebt bag fie von ben Dichtern ber alten Romobie von Rratinos an theils scherzhaft übertrieben, theils zu launis gen Gemalben eines Schlaraffenlebens umgewandelt murben. Atbenaus ftellt Buge aufammen (6 p. 267 - 268 d), wogegen folche Bilber wie bas bes fentimentalen Tibullus anmuthig abstechen (1, 3, 35 - 48). Eupolis hatte in ber Romobie bas goldne Geschlecht deffen Biederkehr prophezeit ober vielleicht als in ber Gegenwart verwirflicht mit bitterem Spott geschilbert. Ein Leben wie unter König Kronos war sprichwörtlich 11), von seiner Berrichaft baben wir von Bielen gebort, sagt Platon 13). Andre verwebten damit ihre Borftellungen von dem wirklichen Uralterthum, wie Diffarchos 15). An ben Begriff altväters licher Glückseligkeit knüpfte sich ber andre altväterlicher Einfalt,

<sup>11)</sup> Plat. Hipparch. p. 229 b. 12) Politic. p. 269 a. cf. 271 c. 276 a. 13) Porphyr. de abst. 4, 2. Dicaearchi quae supersunt ed. Fuhr. p. 102.

Beschränktheit, und ber Altereschwäche, wie in ben Wolfen nach Kronion riechend und du Kronos geschimpft wird (397. 929).

Dem Kronos wurde auch ben 15. Elapbebolion ein Ruden geopfert 14), was um ober in bie großen, aus ben lands lichen entsprungenen Dionvsien fiel 15), offenbar wegen ber Berwandtschaft ber Kronig mit bem Kefte bes Befreiers Dionpsos. Plutarch spricht von bem Geschrei ber Diener wenn fie Kronien schmausen ober Dionpsien burch bas Land feiern (adv. Epic. 16). Die Gleichheit ber Knechte mit ben Freien wurde an anbern Orten auch in Keften verschiebner Götter gefeiert, in Thessalten an ben Pelorien bes Zeus, wo die Legende barüber auf ben Durchbruch bes Offa und Belion wrüdgebt, um bas bachfte Alter anzubeuten; in Erozen am Refte bes Geraftis schen Voseibon, in Kreta an bem bes hermes 16), und auch baraus ift zu ersehn bag ber weit verbreitete Gebrauch einen guten Tag ber Anechte zu feiern, was bie hauptsache auch an ben Kronien war, alter war als biefe, bie nur eine mythische und burch ben Bergleich mit ber golbnen Zeit gehobene und verschönte Korm für ibn abgeben. Daß auch bei ben Babploniern ein abnliches Reft ber Rnechte gefeiert murbe, ift aus Rtefias und Berofos bei Atbenaus (14 p. 639) u. A. befannt.

Daß die Saturnalien nach Griechischem Brauch geseiert wurs ben, bestätigt M. Cato Censorinus <sup>17</sup>), daß die Römer sie durch das Dodonäische Orakel erhalten, sagt M. T. Barro dei Macro- bius (l. e.), womit die Dichtung dei Birgil zusammentrisst daß Kronos vor Zeus sliehend sich in Latium gedorgen habe (Aon. 8, 319). Aber Saturnus hatte den Aderdau gesehrt <sup>18</sup>), das Impsen, die Bienenzucht und dergleichen <sup>19</sup>). Sehr richtig erklärt Schwend

<sup>14)</sup> C. I. n. 523. 23, nónaror dwdezóupalor, wobei die Bahl die Beit oder das Jahr angeht, wie solche Spihsindigkeiten in den Gebräuchen überall angebracht wurden.

15) Boch über die Benden u. s. w. S. 68.

16) Athen. 14 p. 639 s.

17) Priso. 8, 3, 12.

18) Varro r. r. 3, 1.

19) Macrob. 1. c, wo Feigen, houig, Kuchen an den

verwischt warb baß man bei der Bekanntschaft mit den Griechen glaubte, er sep ganz und gar eins mit Kronos" 20), wie schon J. H. Boß 21), wobei außerdem daß schon
dem Saturnus ein fröhliches Erndtelied geseiert wurde, das zufällige Zusammentressen der Sichel des Römischen Gottes und
bes Krummmessers des Kronos der Theogonie Einsluß gehabt
haben kann. Die allgemeine Bedeutung des Kronischen Beltalters ward in eine Saturnische Zeit Italiens umgedeutet 22),
Saturnus auch zu einem König und Stadtgründer gemacht,
manche altehrwürdige Burg zu seiner Residenz 25). Wenn dieß
Regiment auch Aeschylus in den Aetnärrinnen berührte, so war
es sicherlich in uneigentlichem Sinn, zum Preis des glückselig
fruchtbaren Siciliens.

In Zeiten wo das Gefühl gegen den gestürzten Weltherrsscher im Tartaros sich sträubte, wurde der Fürst der goldnen Zeit zum König der Seligen in Elysion gesett. Der Erste dei dem wir dieß sinden ist Pindar (Ol. 2, 77), der den Zeus auch die Titanen freigeben läßt: denn bei Pesiodos in den Werten und Tagen ist der einschlägige Bers (169), was auch Spohn und van Lennep in ihren Ausgaden anerkennen, Buttmann nicht glücklich bestreitet (S. 63 f.), mehrere derühmte neuere Philoslogen in beiläusiger Anführung nicht gehörig erwogen haben, später eingeschoben. Die Odyssee hätte dei dem Elysium (4 563) den Kronos nicht unerwähnt gelassen, wäre dieser Widersspruch gegen Kronos im Tartaros, wo er auch in der Theosgonie ist, so früh ausgekommen.

30. Beus mit zwei Brübern.

Überall hat die einfachste Ansicht und Eintheilung, ber

Kronien in Kyrene, die bas goldne Beltalter angehn, burch Berwechslung auf Saturnus, ben Romifchen, als Erfinder übergetragen werben.

<sup>20)</sup> Mythol. ber Romer G. 181. 21) Banbbau 2, 173 G. 342.

<sup>22)</sup> Dionys. Hal. 1, 38. 23) Diod. 3, 61. Kronia wie Altenburg.

Natur, welche sich ben Augen und bem betrachtenden Geiste barbot, einen großen Einsluß auf die Gestaltung der Theolosgie gehadt. Ein vierköpsiger Brama mit vier nach den vier Weltgegenden gerichteten bärtigen oder auch jugendlichen Gessichtern ist nach vier Theilen der Schöpfung oder nach vier Elesmenten gedisdet.), und eben so sind vier Weltgegenden und vier Paradiese unter vier Buddha getheilt. D. Borherrschend aber liegt die Zahl drei der ersten Systematif zu Grunde: die Beissiele vom Ganges und von Ceplon her, von Germanischen und Slawischen Völlern sind bekannt genug 5).

Das kand der Griechen brang ihnen durch seine kage sast auf allen Pumtten die eigenthümliche Eintheilung der Welt — denn das eigene kand ist den werdenden Vollern die Welt — in himmel, Erde und Meer auf, während das letztere dem Iranischen Mutterland fremd geblieben war. Diese sinden wir im homerischen Schilde zu Grund gelegt, die Hestodische Hestate der Theogonie waltet über Erde, Meer und Lust und auch wenn die transcendentale Gäa der Theogonie den himmel, die Verge und den Pontos aus sich erzeugt (126—132), nehmen die Verge die Stelle der Erde als eines Ganzen in der Anschauung ein, da das kand dort sich als Verge darstellt. Tief hat sich dem Alterthum eingeprägt diese triplex natura, tria corpora mundi, tris species \*).

In solchem Lande blieb Zeus nicht bloß ein Jehova, Gott bes himmels und ber Erbe, ein Gott im himmel und unten

<sup>1)</sup> Moor Hindu Pantheon pl. 3. 4.
2) B. v. humbolbt Kawisprache 1, 130 f.
3) Auch in dem Finnischen Epos findet 3.
Srimm hinter den drei Haupthelden verstedt drei wirkliche Götter die eine bedeutsame Trilogie bilden, gleich denen andrer Mythologieen, in Höfers Zeitschr. 1, 42. Manigsaltige Göttertrilogieen der Standinavischen Mythologie stellt in seiner Deutschen Mythol. K. Simrod zusammen §. 37.
57 S. 108. 190.
4) Lucret. 5, 93. Ovid. Her. 8, 118. Stat. Theb. 4, 516. Lucil. Aetn. 101. Orph. H. 11, 2 κόσμονο τὸ σύμπαν, σόρανὸν idi δάλασσαν idi γδόνα παμβασίλειαν.

auf der Erde, wie Moses, der herr der himmel und Erde erfüllet, wie Jeremias sagt, sondern wurde ein herr in drei Reichen. Sein einheitliches Walten durch alle drei drückte das Koanon des Zeus Triopas, des dreiäugigen (wie Agriopas, wildäugig) aus, das auf der Larisa in Argos, gleich dem Palladion, ausgegeben ward für eine Troische Beute, für den Zeus Patroos oder herkeiss des Priamos selbst, an dem die ser ermordet worden sep<sup>5</sup>).

Nachbem Zeus Eltern erhalten batte ober indem er fie erbielt, war es natürlich und fast unvermeiblich daß die werdende Griechische Mythologie ihm als bem himmel zwei Brüber schuf. so daß unter diese drei die Welt vertheilt wurde, dem Zeus aber bem ber himmel geborte, als Gottheit ben Dingen gegenüber, bie herrschaft zusiel und baburch bie Einbeit ersest murbe: als Rronion, bieß formal genommen, ift er ber breieinige Beus, Rronion genealogisch gefaßt, ber herr auch über seine Brüber. Aber in diesem Mythus tritt ber Umftand bedeutend ein baß bie Erbe nicht als die nährende, sondern als der Wohnort aller Abgeschiedenen das britte Reich ausmacht. Eine abnliche Stellung nimmt bas Tobtenreich auch in andern Religionen ein. Mplitta batte bas breifache Amt als Beberricherin bes beweglichen himmels, alles Lebenbigen auf Erben und ber Tobten; eben so Mithras 6). Bon ben Standinavischen und Slawischen

<sup>5)</sup> Agias und Derkplos bei Schol. Vat. Eurip. Tr. 14, Pans. 2, 24, 5. Roch ift in zwei Gemmen ein Zeus Triopas erhalten, Panosta Berlegene Mythen S. 19. Ein drittes Aug auf der Stirn hat auch Fr oder Fo und nach einer neueren Secte in Shina Pessa als eine Dreieinsheit. Ein staunenswerthes altes Götterbild in den höhlen von Elephanta hat drei Gesichter. Buchanan Zustand des Christenthums in Afien von Blumhart S. 278. Lassen bemertt in den Indischen Alterth. 2, 463: "die drei großen Götter die im Cultus immer ihre ursprüngliche Burde behauptet haben, erkennt die epische Dichtung als die höchsten neben einsander an ohne daß jedoch ihre Einheit deutlich hervortrete." 6) Felix Lajard sur deux basr. Mithr. 1838 p. 13.

Dreigottern Berfungs, bem Donnrer, Potrimbos und Vifollos ift ber lette bie Unterwelt?). Dieß fann auch nicht überraschen wenn wir febn wie in ben gebilbetften Zeiten Griechenlands die Eintheilung in die obern und die unteren Götter zu einer gewöhnlichen wirb. In ber Ilias, wo Poseibon im Born über eine Drohung bes Zeus fich gleiche Würde, Stellung und Antheil mit ibm auschreibt, fagt er, brei Brüber sepen fie, erzeugt von Kronos und Rhea, Zeus und er und Arbes ber Beberricher ber Tobten, breifach fer Alles verlooft worben (wie ein But unter Brüdern); er erhielt das Meer, barin immer zu mohnen, Arbes bie wuftige Finsterniß, Zeus ben weiten himmel in Aether und Wolfen, die Erbe aber und ber Olymp seven noch allen gemeinsam (15, 185—193.) In ber Gleichstellung bes Ergurnten mit Zeus liegt Unwahrheit: man halte nur bagegen mas turz vorher Bere über bie nothige Unterwerfung unter Zeus fagt (104-109), bie boch im Streit mit Beus auch felbst auf ben gemeinschaftlichen Bater und ihre Erstgeburt pocht (4, 58), und wie Bris fofort ben Ergurnten gur Befinnung mabnt und an ben Borzug ber Erftgebornen. Auch er= flart in einer andern Stelle Poseibon selbst, wie entfernt er sey zu meinen bag fie anbern mit Zeus streiten konnten, ber weit über ihnen stebe (8, 210), und als er heimlich ben Argeiern helfen will, ba Beus ben Troern Sieg bestimmte, heißt es, zwar sep Beiber Geschlecht gemeinsam und ihr Stamm eis ner, aber Beus fen querft geboren und wiffe mehr (13, 354). Auf bie Erftgeburt beruft fich auch Zeus selbst bei bem Berbot an Poseibon bas beffen Born zur Folge hatte (15, 166). ber Theogonie mußte Zens jum Jüngsten werben wegen ber Die Theilung giebt eben Fabel vom Berichlingen bes Kronos. so auch ber hymnus auf Demeter an (86).

Daß Zeus und die Unsterblichen die Erde unter sich ges meinsam behalten, geht nicht die Natur oder die Theologie an,

<sup>7)</sup> Schwend Mythol. 7, 79. 98. 3oh. Bogt Gefc. Preuffens 1, 579 ff.

sondern bezieht fich auf ben Cultus ben sie burch bas Land bin unter sich theilten, was sich burch die Sage bei Pindar beftatigt bag für ben belios Rhobos aus bem Grund aufftiea weil die Botter schon alle Lander unter fich vertheilt batten Bielmehr ift auch bei homer bie nahrungsprof-(Ol. 7, 55). sende Erbe selbst auch burch Bersephone, Die Tochter ber De meter, wenn auch nur als Tobtenkönigin bem Aibes quaemanbt; und im Besiobischen Lebrgebicht ift ber unterirbische Zeus selbst mit ber Demeter verbunden (464), also fruchtbringend wie sie, bie bagegen mit ibm auch Bezug auf bie Tobten erhält, worauf wir an manchen Orien ben Cultus begründet finden. Bie ber im Aether wohnende Zeus von oben berab. so ift ber ber Tiefe von innen beraus mit ber Erbadtttin ichopferisch verbunden. Die Theogonie vermalt Zeus ben bimmlischen mit Demeter wie ben Poseibon mit Amphitrite (912. 930), ben Aibes mit ber Tobtengottin (455-57). Horas vereinigt bie beiben Systeme hinsichtlich bes Zeus Chthonios indem er ben einen Gott ber fruchtbringenben Erbe, bes Meers, ber Unterwelt und bes himmels preift (Carm. 3, 4, 45.)

Die brei Brüber sind eine Entwicklung wie die brei Moren, drei Chariten. Die Personen sind eigenthümlich Dellenisch, eine Beranschaulichung der Dellenischen Welt, worauf
dann andre Besonderheiten sich gründen. Indessen hat dieser
Mythus sich nicht viel geltend gemacht und selbst die Nebeneinanderstellung der drei Brüder kommt nicht häusig vor D,
obgleich man in einer gewissen Zeit sich gesällt Zeus Chthonios
zu sagen, der einen Altar in Olympia hatte D, den Poseidon
Zeus zu nennen, wie Aeschylus 10). In eigenthümlicher Lytischer Bildung sehn wir drei Zeus an dem berühmten Grabmal

<sup>8)</sup> Meine M. Dentm. 2, 87. In rohester Malerei sieht man fie an einer Kylir von Kenotles, Panoska M. Blacas pl, 19, und an einer Base aus Chiusi (Rv. heraties im Kampse mit Kyzitos). Allen breien ift sogar ber Blig gegeben in einem Basengemalbe, Gerhard Archaol. Zeit. 1851 Taf. 9, 27 ©. 77. 9) Paus. 5, 14, 5. 10) Id. 2, 34, 4.

von Kanthos 11). Die Religion bes einen Zeus und die besondern Culte der Brüder waren zu sehr verbreitet und ausgesbildet und die Bereiche der drei Götter liegen zu weit ausseinander als daß jene mythische Form hätte zu großer Bedeustung gelangen können und für die Idee einer Dreieinheit zeigt sich erst unter den Philosophen wieder Sinn.

# 31. Zens im Gewitter und andern Simmelserscheinungen.

Der Gott vom himmel, wie er im Buch Esra beißt, offenbart sich vor Allem im Blit und Donner, bann auch in Licht, Regen, Wind und jeber besondren Erscheinung am himmel. Den Blig führt er als bas Scepter seiner Beltherrschaft; er ift nicht Blig und himmel, sondern er wirft die Erscheinungen "boch im Aether wohnend", wie Nereus und Thetis im Meer, Aibes in ber Tiefe. Überall ift bas Gewitter ben Bolfern als bas hochfte Zeichen ber gottlichen Macht und zugleich Gute erschienen, indem es ben ruhigen Bestand ber Dinge mit einer ploglichen ungeheuren Bewegung unterbricht, bie Ordnung zu erschüttern und Alles mit einem andern als bem gemeinen Feuer zu entzunden brobt, und zugleich seinen Bligen und Regenströmen frisches Leben und reichen Segen jum Be folge giebt. Durch biese gewaltige Erscheinung, die wie ein beftiger Pulsichlag bie gange Natur burchzuckt, oft ben gangen Gefichtefreis bes himmels burchfturmt, erhob fich immer von neuem ber himmel zu bem göttlichen Ansehn unter ben Befen ber Natur, bas ihm bas allgemeine Gefühl ber Gottheit von Anfang an angewiesen hatte. Sonne und Mond, sonst große Gotter, verbergen fich vor bem Donnergott, Die Nacht scheint

<sup>11)</sup> Mullers Archaol. 3. Ausg. §. 90 C. 76. Daß auch bas triquetrum auf ben Lykischen Mungen biesethen Götter angehe, (E. Curtius in Serhards Archaol. Beit. 1855 C. 11), ift zweiselhaft geworben. Gotz ting. Gel. Anz. 1857 S. 167 f.

einzubrechen, bas Meer wird burchpeischt, bas Land überflutbet ober von Sagel bedeckt, die Berge gittern, Die Binde braufen und wie Pfeile schlagen die Blige in den Grund. Nichts erbabener als im achtzehnten Pfalm bie Schilberung von bem Zürnen und Schelten Jahres, bier bes Donnergotts, von bem Schnauben seiner Rase, aus welcher Rauch fteigt, verzehrend Reuer aus bem Munde: Die Donner rollen, ber Berr fabrt auf einem Cherub im Flug einber, ober fist über ben Cherubim (Jes. 37, 16) und ju Renerflammen macht er seine Diener (Df. 104, 4.) Saft bu einen Arm wie Gott und fannft bu mit ber Stimme bonnern wie Gott thut? faat Siob (40, 4.) Gott bonnert mit feinem Donner (37, 5, 38, 14), ift ber Schöpfer ber in seinem Gezelte bes Donners schafft und regiert (40, 31), wie auch bei Moses Jahre Donner und Blis aus ben Wolken schwingt, bei Joel und Jeremias, er ber in ben himmeln thront und von ba auf die Erde berabblickt (Df. 102, 20), Die seiner Rufe Schemel ift (Matth. 5, 35, AG. 7. 49.) Die Glawen verehrten nach Profopius in ber alteften Zeit nur einen Gott, ben Beberricher bes Weltalls, welcher ben Blis schafft, wenigstens bei ihrer Einwanderung in Bohmen vor allen ben Gott bes Donners und Blipes. Perfungs ift eins mit Demaitis b. i. Gott 1). Reicher ist die Mythologie des Thor, ber ale Eigennamen bas Wort für bie Naturerscheinung Donar, Thunar zu eigen behalten bat, mabrent fie felbst fich burch einen neuen Ausbrud unterschied, wie in mehreren Sprachen geschehen ift 2). Eben so ift bis in die fernsten Gegenden ber Donnergott ber oberfte, Lui-Dichin in China, Toupan in Brafilien.

Das Bild des rollenden Donnerwagens war den alten Grieden nicht fremd: es liegt den Formen elaoisgora 5), elavig sporas axapariónodos bei Pindar zu Grund wie im Norden der Donner durch das Rasseln des mit Böden bespannten Wagens

<sup>1)</sup> Schwend Slav. Mythol. S. 70. 2) I. Grimm D. Gramm. 3, 353. 3) Hesych. s. v.

bes Donnergotts erflart wird und in Schweben bas gemeine Boll noch fagt, ber gute Alte fabrt, im Angelfachs. thunorrad. bes Gottes Rabren, ohne aus bem Ebraifchen entlehnt zu fenn. wie man geglaubt bat 1). Auch Indra, ber Regner, ber Gieger fiber Abi, ber bie Baffer in ben Bolfen gefangen balt, fährt auf bem Donnerwagen 5). Eigenthumlich aber ift ben Griechen bie Megis, Beus ber Megishaltenbe, ber bie Megis umtbut, womit im Befentlichen bie Borte bes achtzehnten Pfalms übereinkommen: "er macht Finfterniß zu feiner Gulle, was um ibn ber, ju feiner Dede, bunfles Baffer, Bolfenbaufen." Eigentlich ift alyde ein Stofwind ): & all aber auch ber Biegenbod, & all bie Ziege, bas ganze Geisgeschlecht alzes, so bag im Thierfreis all ben Sturmftern bebeutet. Da ber Sturm bie Wolten jagt, fo trifft bann bie Sturmwolfe gufällig mit alric bem Ziegenfell jusammen und bieß, ba Ziegenfelle übergeworfen murben, wird burch Wortsviel jur phonetischen Sieroalpphe bes Sturmgewölfs; biese bunfle Aegis schüttelt Zeus 2. B. über alle Troer in ber Ilias (4, 166), er nimmt fie und bedeckt mit Wolfen bligend ben 3ba (17, 593). Eine Thierbaut aber Schulter und Arm geworfen ift ein Schild und bieß gebt mit Recht auf bie Tochter bes Reus, bie Aethergottin über. Durch Blis, in ben brei Ryflopen bargestellt, auf die fich verlaffend er Sterbliche und Unfterbliche beberricht (506), beffeat Beus die Titanen in der Theogonie: Rhea gebiert den Bater ber Gotter und Menschen, unter beffen Donner bie weite Erbe bebt (458), im himmel herrscht er, bet ben Donner und Blig bat (71), burch sie wirft er nieder bie Giganten, ben Rapa= neus, ben Typhon: por seinem Blig fürchtet fich auch Ofeamos

<sup>4)</sup> Doering Opusc. p. 23 ss. de Jove tonante. 5) Nève Hymnes du Rig Veda p. 53. 6) Aesch. Choeph. 585 ἀνεμοέντων αλγίδων κότον, Hesych. αλγίς, ὀξεῖα πνοή, δαḥετ λάβοςς ἐπαιγίζων ll. 2. 145: καταιγές, περιαιγίζων, αιιά, ἄἰκες ἀνέμων, Apollon. 4, 520, und alγες Bogen ἐν τῷ συνηθεία, Artemid. 2, 12.

Weiter fagte man, Zeus regnet, gießt Waffer, in ber 3lias (12, 25, 281, 380), er ichafft, wenn er blist, unenblichen Re, gen ober Sagel ober bie Felber bebedenben Schnee (10, 5-9), spannt ben Sturm los (16, 363); Διος δμβρος (Hesiod. for. 624. 674): dienerig ift ber Flug, von Beus, vom himmel berab gefallen, auch ber Aether bei Euripides (Bacch. 1266.) Die Regenbogen stellt Zeus in ben Wolken auf ober spannt fie aus (Il. 11, 27. 17, 547), ben Aeolos bat er jum Berwalter ber Winde gemacht (Od. 10, 21.) Des Zeus find die Jahre (Il 2, 134), von ihm die Tage (Egr. 763. 767): bei Tag beißt sedios (Od. 4, 450), evoia bie Mittagszeit; bie Kreter nannten ben Tag dia 9). Bon bem Licht hatte Zeus in Arfabien ben Namen Avxatos, vom Glanz in Theben Elisis, in Rypros Elasous, wie fein Altar Ela Dioas, wenn man auf biefe brei von hesvebius angegebenen Namen sich verlassen kann. So ift Devbaftos Elwoc.

<sup>7)</sup> And ju Pind. Ol. 11, 80. 8) Rasche L. N. 2, 1, 1194 s. 9) Macrob. Sat. 1, 15.

## 32. Beus auf ben Gebirgsgipfeln.

Bon ber größten Wichtigkeit ift bag Zeus, gleich bem alts teftamentlichen und bem Perfischen Gott, feit ben alteften Beiten auf ben boben verehrt murbe. Gin Berghaupt bat in jenem Bergland jede Landschaft, jede Infel. Man glaubte bem bimmlischen Zeus sich zu nähern wenn man am bestimmten Tage, nach flundenlangem Auffteigen, bas Land und alles Irbische ins Rleine jusammengezogen tief unter fich fab, ben himmel wie allumfaffend über fich. Mofes flieg herauf zu Gott und Jahre flieg berab im Gewitter auf bie Spite bes Berges Sinai 1). Schwerwinterlich beißt Dobone; auf ber bobe bes Belion, einer Fortsetzung bes Offa, war ein berühmtes Beiligthum bes Zeus Attaos, die Athosbobe des Reus erwähnen Aescholus und Sophoffes. Den Ibapipfel Gargaros nennt Epicharmos tiefbeschneit, bem Zeus Luforeios opfert Deutalion 2). Detas bochften Berg bes Zeus, in Trachis, bie Detaifche Gipfelflur, wo die Biese nicht zu maben, nennt Sophoffes (Tr. 1191. 436. 200); ber Reusbienft auf ber einzelnen Bergspite Laphyftion in Bootien giebt bie Urgeit ju ertennen, auf bem Belifon ift ein Altar bes Zeus aus ber Theogonie befannt (4), ber Ritharon gab bem Ritharonischen Beus ben Ramen 5), bei Glisas ein Tempel bes Zeus Hypatos auf bem Berg ber daher selbst Sppatos hieß 1). In Attifa waren ber Hymettos und Parnes feinem Dienft geweibt. Im Peloponnes beberrichte Die Spine bes Lufaischen Reus bie Aussicht bes ganzen ganbes. Eine weitumschauende berrliche Berghobe nahm Zeus Ithomates ein, wo jest ein Muttergottesbilb an feine Stelle getreten ift. Auf ber Spipe bes Apefas über Nemea, fagte man, habe Perfeus zuerst bem Zeus geopfert 5). Auf ben Inseln bie gleiche Erscheinung. Aus heffodus ift befannt Zeus Aeneros auf bem

<sup>1) 2.</sup> Mos. 19, 20. vgl. 5, 33, 2. 2) Apollod, 1, 7, 2. 3) Paus. 9, 2, 3. 4) Paus. 9, 19, 3, ohne gerade sehr hoch ju seyn. 5) Paus. 2, 15, 3. 44, 13.

Aenos in Rephalenia, bas Vorgebirg bes Kengischen Zeus in Euboa nennen Aescholus und Sophofles und ihn und mit ihm Bera kann ber kleine erhaltene Tempel auf bem Doya in Eubba Der bochfte Berg von Aeging, jest ber Berg (od oooc) genannt ober ber b. Elias (ben auch bie Dffeten als herrn ber Releboben und bes Gewitters anseben, so wie bie Gerben, weil er im feurigen Wagen auffuhr), geborte bem Danbellenischen Zeus, in Reos auf einem Berge, wahrscheinlich ber bochften Ruppe ber Insel, ein Altar bes Zeus Melofios nach einer Inschrift, auf Rhobos ber Zeus bes Atabyrischen Gebirgs 6), wo Phonifischer Cult vorausgegangen mar, in Rreta ber Iba, in Sicilien ber Aetna, welchen Zeus Aetnaos besucht bei Vindar, wie überbaupt die von ben Bergen entnommenen Namen, wie Athoos, Renaos, Aenefios, Diktaos u. a. wie so viele Burben flingen. Go allgemein war biefer Brauch bag ein Melantbes in einer Schrift über bie Ovfer faate, jeber Bera sev bes Zeus Berg, indem es bei ben Alten Sitte gewesen ibm als bem Bochften in ber Bobe Opfer zu bringen.

Nur ganz ausnahmsweise sind in spätern Zeiten andern Göttern Tempel auf hohen Bergen errichtet worden, wie dem Hermes auf der Spize des Kyllenischen?), dem Apollon auf einem nicht allzu hohen dei Phigalia. Der älteste Zeuscult wußte nur von einem Altar. Diesen nennt ausdrücklich die Theogonie auf dem Heison, diesen sehn wir noch erhalten auf dem Berg in Aegina, klein nach dem Berhältnis des kleinen Raums den die Spize darbietet, solche werden uns genannt auf dem Kendon h, dem Parnes und Hymettos, auf Reos, auf dem Atabyrios h. Auf dem Gargaros nennt die Ilias Bezirk und bustenden Altar und einen Priester (8, 48, 22, 171.

<sup>6)</sup> Pind. Ol. 7, 87. 7) Paus. 8, 17, 1. 8) Soph. Tr. 238. 993. 9) Apollod. 3, 2, 1, wo & Rof ben Peribolos beffelsben, etwa hunbert Schritte unterhalb ber hochsten Srige bemerke, Infelsreise 3, 107.

16, 604.) Auf bem bochften Gipfel bes Aenos, jest montagna nora, in Revbalonia fant ber Obrift be Boffet einen fonischen Altar aus Knochen und Alde aufgebäuft und Stackt berg bezeugt einen abnlichen Erbaltar bes Lyfgischen Zeus, welden man mit Afche und Gebein aufgebobt babe (Graber S. 1.) Einen Erbaufwurf (ris xima) nennt ihn Paufanias, vor weldem wei Saulen aegen Sonnengufgang ftanben (8, 38, 5); es umgab ibn, nach ber Lange bes Peribolos bes Zeus Atabyrios zu fcbließen, in weitem Umfang eine Umbegung, 20zavor σηχώμα bei Euripides (El. 1275). Aus Opferasche war auch jum Theil ber große Altar bes Zeus in Olympia aufge bant, welchen Vausanias genau beschreibt. Dieser geborte seinem Umfang und feiner Lage nach nicht zum Tempel, ber nur in ben Reftzeiten geöffnet wurde, sondern ward als ein Dentmal bes altesten Zeusbienstes von Einbeimischen und Fremben burch Opfer geehrt. Ein anbres Denkmal ber Zeiten noch ohne Tempel ift ber erft in neuerer Zeit von Ulriche in Athen felbst wieber entbedte großartig aus einem Relfenbugel berausgebauene Altar bes Zeus Spratos. Beibe jusammen lassen uns gemahr werben, wie die Anbetung bes Zeus auch von den Berghoben abgesehen, fich als bie bes Bochken unterschied von anberem Götterbienft.

Der Name Afra 08 10) scheint dem Zeus niemals von den Spigen der Hochberge gegeben worden zu seyn, sondern nur von denen seiner Tempel die auf den Akroposen standen, ängez der mollevor. 11), wie von solchen auch andre Götter und Göttinnen dugakor hießen, oder auch von benachbarten Anhösden: dagegen wird Erreingeog erklärt dur nür änger när dem iderfunger par dem iderfunger 12).

<sup>10)</sup> Auch Λοχραίος Plut. animi an corp. aff. 4. Apollon. Dysc.
13, in halitarnaß, hera Λοχραία Apostol. (wie Θρασχίας f. Θραχίας)
3eus Afraos auf Münzen von Smyrna, Milet, Temnos in Acolis u. a.
Derfeibe in Athamania nach Livius 38, 2.

11) Calliss. in Jov. 82.
12) Hesych. Etym. M.

#### 33. Der Dlymp.

In die Reihe ber Berge bes bochften Zeus follten wir, scheint es, wenn wir uns in bie alteften Zeiten verfegen, auch ben Theffalischen Olymp stellen. Der Olympos, jest Elimbo, Semavat Evi, Bobnung ber himmlischen, im beutigen Lache gebirge, mit mehreren Gipfeln und auf biefen fast neun Donate bes Rabre mit Sonee bebedt, von Thalern und Soludten burchschnitten, tritt felten aus ben Bolten bervor, ift unerfliegen, gebeimnisvoll. Schone Schilberungen von ihm baben v. Stadelberg ') und Göttling gegeben 2). Befannt ift inbeffen biefer Berg nur als Wohnsitz ber um Zeus versammelten Götter, mabrent bie anbern noch fo boben nur als Sige bes Zeusbienstes gebacht werben. Daber empfiehlt fich bie Borftellung bag auf jenen eine aus Affien mitgebrachte 3bet übertragen worben fen, fo wie bie Ginfluthfage in Griechens land verörtlicht worben ift und ber Glaube bag ein Beiligthum Mittelpunkt ber Erbe sep, fich in Delphi wiederholt hat. bat namentlich Gesenius zu ber Stelle im Jesaias 5) wo ber Ronia von Babylon ben Berfammlungsberg im außerften Rotben nennt (14, 3), ben Olymp neben ben Meru und Albordi geftellt, mabrent bei ben hebrdern "bas Meifte und Sonderbarfte iener Beltanficht wegfalle." Run tann man zwar so gen bag auch andre Gottesberge eine Art von Olymp abgaben; ber Bochzeitsberg bes Zeus und ber Bera, wie ber Rie tbaron, ber Doa, hatte wenigstens seine Rymphen und es scheint im Allgemeinen so natürlich bag, sobald eine Debraabl von Naturgeistern fich frei bewegten Perfonlichteiten mythisch mehr angenähert haben, biefe fich auf bem Gebirge welches fich zu bes großen Gottes himmel erhebt, versammeln. muthete Stuhr bag bie Lygier und andre in ben Bebieten am Fuße bes Riefengebirgs berumschweifenbe Germanische Stamme

O

<sup>1)</sup> In Gerhards Studien 2, 302 f. 2) Abbbl. 1, 9.

<sup>3)</sup> Sh. 3, 316-326, von dem Gotterberg im Rorben.

bie in ben Bolten fich verlierenben Gipfel biefos Gebirgs als ben Sit ber Afen, eine Bobnftatte ober Asgaard von Geis kerwesen, für bie noch nicht tunftsymbolisch bestimmte Bilber aefdaffen waren, anaefebn baben mochten +). Laffen zeigt baß bie Borstellungen, wonach ber Inder die Bohnungen ber meiften Götter in ben Simalaja und brüber binaus und ben wunbervollen Meru in ben fernsten Norben verlegen, fich erft in Indien entwickelt baben und aus der eigenthümlichen Ratur des Landes abzuleiten seven 5). hiermit läßt sich nun leicht bie Betrachtung verbinden daß an bem Abbang bes Olympos ber Sit ber Vierischen Musen gewesen seyn soll, und bag bieß ber Grund ber großen Dichtung von bem Götterolymp, bie burch homer und die homeriden ihre lette Ausbildung erhielt, gewesen sepn konne, indem burch sie der wirkliche locale Beusberg anwohnender Bolferschaften vor ben andern, Schritt vor Schritt wie ber Götterfreis jusammengezogen und in fich ausgebildet wurde, zum ideellen nationalen Zeusberg erhoben wurde. So nimmt ber icharffinnige Bolder an, "bag burch jenes Boll am Bötterberge mit seinen Sangern ber Dlompus ju iener Beiligkeit gelangte, ohne dag wir baraus schließen tonnen, er fer urfprünglich und von jeber ber allgemein gebeiligte Berg aller Pellenen ober ber Ursit ihrer Mythologie gewesen 6). Dagegen ift boch bie Ibee bes Beregat ober Alburs in ben Zendbuchern, von bem boch auch Lassen eine Erinnerung in Indien als möglich zugiebt (1, 527, 514 f.), eine zu bebeutende als baß ich sie nicht auch nach Griechenland veryflanzt benten müßte. Bon ber Anbetung auf ben bochften ersteigbaren Bergen bat sich die Borstellung, welcher auch diese Söhen der Gegenwart Gottes nicht wurdig schienen, bie aber boch noch eines festen Bobens und Raums bedurfte, ju einem bichterischen Gipfel ethoben, wo die Urquelle der Gewässer springt, auf welchem

<sup>4)</sup> Mb. Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswiss. 1, 265. 5) Ind. Alterth. 1, 511. 6) homerische Geogr. S. 8.

ber himmel rubt, von welchem Sonne, Mond und Geftime aufgebn (ober beffen Pfortnerinnen bie horen find), ber Aufenthalt bes Ormusd und ber reinen Geister, und von ba erft jum Dimmel, in ben ber homerische Olymp, mit Berläugnung ber bichterischen Annahme, ftellenweise schon gerabezu übergeht. Bon ba bolt Roroafter seine Offenbarung, so wie Weribun bei Ferbust an besten Sug feine Jugend unter ben Deerben verlebte und nachmals auf beffen beilige Bobe fich flüchtete. Benn ich nun erwäge bag bas Benbvolt ben beiligen Berg, ein Dit telbing zwischen himmel und Erbe, an bie Grenze feiner Belt, ben Kaukasus nebst ben übrigen Dochgebirgen Georgiens und Armeniens, boch über bem Battrifchen Tiefland, bas Indifde seinen Meru in die außerste Svipe seiner Gebirge, die Stamme von welchen die Griechische Nation entsprungen ift und die, als sie vorbrangen, die Borfiellung ihres Olymps überallbin trugen, auf ben überragenbften Gebirgegipfel ihres Gefichtefreises verlegten, fo scheint mir ber Grund bag ber Olymp ber bochfte Berg im Norben ihres Gebiets sen, wegzufallen, und bamit auch die Anficht als ob das Alterthum überhaupt die Gotter in ben Norben ftatt in die hochfte Bobe, die für die Arier und Indier gufällig im Rorben gegeben war, gesett babe?). Bas Etrurier und Romer in dieser hinsicht bestimmten, bieng von ber Lehre ber Auspicien ab 5): bei ben Griechen beutet nichts auf eine Heiligkeit des Nordens und die Arsmmigkeit der Dyperboreer läßt sich ohne ihre von Griechenland nördliche Lage wohl versteben ?. Der Thessalische Olymp, gebacht als ber Götterberg in einer Periode nach ber Einwanderung, ist in ber nachfolgenden, beren System der Stütze dieser alten Borstellung noch nicht entbebren tonnte, burch bie bichterische Behandlung zwar glänzend verherrlicht, aber dem Glauben der Ration eher

<sup>7)</sup> Die heimat der Götter am Nordpol, Manus Gesetze 1, 67. 8) Serv. Aen. 2, 129. Dionys. A. R. 2, 5. 9) 3. Grimm Ccsc. der D. Spr. 2, 981.

entfrembet morben, mas nach ber poetifchen Beschaffenbeit biefer Göttergesellschaft, ibrer Wohnungen und Lebensweise nicht ju verwundern ift. Rie wurden babin Opfer und Processionen (doss bavias) geführt, nie Drakel von da geholt, und als die Griechen Aufenthalte für Berftorbene als Selige fuchten, baben fie nicht an ben Olyny gebacht, wie im Zendavesta ber Berezat für fie bestimmt ift, so wie auch bei ben Germanen "ber bochfte Gott, ber Altvater ben Sterbenben Aufnahme in seine Wohnung gewährt" 10) und bei ben Thrakischen Geten die Berstorbenen zu dem Gott Zamolxis oder Gebeletza kom= men 11). Das Olympische ist durch die Macht ber Abben fruber ein bober Ehrentitel gewesen. Die homerischen Götter sind porquasmeise die Olympischen; aber awischen ben Göttern ber Staaten und bem Olymp ist auch nicht mehr Zusammenhang als mischen biesen und bem homer. Rur Olympia in Elis und ber Olympische Reus in Athen find Reichen einer alten boben Geltung bes Olympos im Bolt, die gegen die Berbreitung ber Namen Pythios, Delios und abnlicher nicht sehr in Anschlag kommen. So ift auch ber Chinefische Rouen-lun, "in welchem fich die Gebirge bes öftlichen Tubet verlieren, ber ben Pol berührt und ben himmel trägt, ber Olymp ber Buddbiftischen Gottbeiten, obne bag biefe Borftellung eine allgemeine ober besonders bervortretende ift."

# 34. Eigenschaften bes bochften.

Auf die nachdrücklichste Weise spricht sich bei homer und Desiodus überall aus daß der Kronide sep allsehend, allwissend, allweise, allmächtig, allwaltend, gerecht und ein Bater der Menschen. Diese Begriffe fallen freilich mit den Griechischen Ausdrücken nicht synonymisch zusammen; aber sie sind zusammen in ihnen, wenn wir sie nach ihren eigentlichen Bedeutuns

<sup>10) 3.</sup> Grimm D. Mythol. 1 S. x11 2, A. 11) Herod. 4, 94 sq.

gen unter einander vergleichen, enthalten. In bundert Stellen jener Dichter flingen wie gebeiligt bie Ramen ber Beitfebenbe, ber Beife, ber Balter, ber bochfte Balter und Rather, εδούοπα Ζεύς, μητίετα Ζεύς (Διὶ μητιν ατάλαντος), μήστως, ύπατος μήστως. Θεών ύπατος και άριστος, Ζεύς ύπατος Κρονίδης, μέγαλος (Jl. 14, 417), υπατος πρειόντων, Ζευ πύδιστε, μέγιστε, πελαινεφές, αλθέρι ναίων, Ζευ πάτερ Ίδηθεν μεθέων, πύδιστε, μέγιστε, δς πάσι θνητοίσι καὶ άθανάτοισιν ανάσσει (Jl. 2, 669, 12, 241), δψιμέδων (Theogon. 529). Er weiß ber Menichen Glud und Unglud (Od. 20, 75), feine Rathschläge find schwer und auch für here zum Theil verborgen, unerforschlich für alle Götter (Il. 1, 545. 549), und nicht rudnehmbar noch täuschend noch obne Bollenbung mas er verbeißt (1, 526.) Seinem Sinn vermag fein andrer Gott auszuweis den, noch ibn zu vereiteln (Od. 5, 137.) Wie fein Rathschluß vollführt wirb, in einzelnen großen Schicksalen zu zeigen war bas bochfte Ziel bes Belbengebichts. Bieler Stabte Baupter hat er gebrochen und wird viele brechen, benn feine Macht ift bie bochke (Il. 2, 177, 9, 24), er ift ber Berwalter bes Rriege (14, 84), zwei Faffer liegen in feinem Baufe, ber bofen Gaben und ber guten (24, 527.) Er erniebrigt und erbobt (Jl. 15, 490-92), mehrt und minbert bie Rraft (20, 242), giebt Rriegsthaten bem Einen, großen Berftanb bem Anbern (13, 730), er felbft verleiht Wohlstand Doben und Geringen, so wie er will einem Jeben (Od. 6, 188), gewährt bieß und verweigert jenes, was er will in seinem Gemutbe; benn Alles vermag er (14, 444), und ungablige Stellen beziehen fich in ber Anwendung auf biefe Grundanficht. Auch Besiodus singt, burch ibn sind alle Menschen, bobe und niebre, die er leicht erniebrigt und bebt, er sendet Krieg und schenkt ben Frieden, schickt hungersnoth und Krankheit (Op. et D. 3—8. 225. 240.)

Dem Allwissenden kommt es zu ben Menschen bie Zeichen ihres Geschicks zu geben. Er thut es burch Bogel, burch Licht-

erscheinungen (dioanuelac), wie er ben Schiffern einen Stern zuschickt (Il. 4, 75), ober burch irgend etwas Auffallendes im Augenblide ber Spannung, wie bem Agamemnon, als er in ber Rampfesnoth opfert, ein Abler ber ein hirschtalb am Altar nieberfallen laßt, wobei Zeus Marouparos genannt wird (8, 250), ober wie er Blutregen senbet wenn er Biele verberben will (11, 53.) Seine Stimme spricht namentlich aus ber beiligen Eiche zu Dobong in Epirus. Auch Olympia war nach Strabon querft berühmt burch bas Drakel bes Olympis ichen Zeus und Lakebamon, Drakelgott, bieß Zeus ben Achaern in kakonien und in Rypros. Apollon weiß ex 11ds duoffs (H. in Merc. 532), ibm ist bie Wahrsagung von Reus übertragen. So wird Jehova befragt und Jehova antwortet, Die Priefter werfen bas Loos vor ihm, David unternimmt nichts ohne bas Bilb Jehovas, bas er auf feinen Bugen mit fich berumführte, ju befragen; als gutes Zeichen wird ihm einmal bas Rauschen im Wipfel von Balsambaumen verkundet 1). In ben Mosaischen Schriften wird Beissagung, Bogelschau, Beidenbeutung unter bie Greuel ber beibnischen Bolfer gezählt (5, 18, 9), die mit Jehova nicht vereinbar find. ift ber Glaube bag ber Lenker aller Dinge Zeichen seines Willens und Waltens gebe (nicht zu verwechseln mit Aberglauben an ben Zufall), an fich frommer und unschuldiger Art, so viel Mißbrauch und Unvernunft sich auch baran, wie an Alles in ben Religionen, gefnüpft bat.

Insbesondre ist die ganze sittliche Ordnung der Gesellschaft geboten, geheiligt und geschützt durch Zeus, an ihn geknüpft. Die andern Götter haben die meisten der Bezüge auf die Mensichen die er hat, nicht, oder einzelne nur mit ihm oder von ihm übertragen, und sie stehn im Fortschritte der Culturentwicklung einzeln einzelnen Thätigkeiten vor, nicht den von der Nastur unabhängigen, allgemeinsten und wichtigsten menschlichen

<sup>1) 2</sup> Sam. 5, 22-25.

Belangen und Pflichten; er ift umfaffent in Bezug auf bie Gesellschaft wie auf bie Ratur. Die altesten Ronige sind in ber Sage Priefter bes Zeus, wie Acafos, Lyfurgos in Remea, Lykaon, Minos, und bie Ronige als Rechtsverwalter haben von ihm Gefet und Scepter (Jl. 1, 238. 2, 101. 6, 159), Ehre und feine Gunft (2, 197), Ruhm ober Majestät (wodos 1, 279). Daber als Titel dioreric, diorpswis, und bie Ronige beißen Gobne bes Zeus, nicht bloß fo figurlich wie im A. T. Sohne Jehovas, David fein Erftgeborner 2), fonbern bie alten Griechen machten biefe Legitimitat positiver; Ahnherren wie Dirithoos, Berseus, Minos und Rhabamanth (Il. 14, 317-22), Tantalos, Darbanos, Berafles, Meatos, Pelasgos, Danaos, Bellen u. A. galten als Gohne bes Beus in bemfelben Sinne wie Apollon, Dionpfos. Tlepolemos fagt ju Sarvebon, mit Unrecht werbe er Sohn bes Zeus genannt, er ftebe febr nach ben Mannern bie von Zeus entsprangen bei ben früheren Menschen (6, 635), wie Beraftes, von welchem Zeus fagt, er sep bes Geschlechts ber Menschen bie aus feinem Blute (19, 105)3). Go behaupteten bie Konige von Stanbinavien von Obin abzustammen. Beus ift ber Gott bes Gibes, als ber Grunblage bes Rechts und ber Sittlichkeit, dozios (Jl. 4, 235); bie ungerechten Richter bestraft er (16, 386) und die Übertretung der beschwornen Bertrage (4, 160. 235), bie ihm heilig find (5, 107. 288. 7, 76. 411.) tigt allen Frevel (Od. 1, 379. 2, 144.) Reus allsebendes und allverftebendes Auge nimmt mabr welch Recht eine Stabt ausübt, er macht über ben Meineib (Hes. soy. 269.) Er ift ber Gott ber Gafifreunbschaft, worin, wie besonders auch bei ben alten Slawen, vor Allem bie humanitat bes Reitalters lag,

<sup>2)</sup> Pf. 89, 28.

<sup>3)</sup> Aefchplus in der Riobe:

Οἱ θεών άγχίσποροι,

οί Ζηνός έγγός, ών κατ 'Ισαίον πάγον Διός πατρώου βωμός έσε έν αίθέρι, κούπω στιν εξίτηλον αίμα σαιμόνων.

Féveos, bessen Zorn schwer zu fürchten ist (Jl. 12,625. Od. 9, 271. 14, 57. 281. 389), ber Armen (Od. 6, 207), so wie er es ahnbet wenn man seine Töchter, ber Bitten misachtet (Jl. 9, 502), serner ber Flüchtlinge, ber blutbesleckten Schutzssehenben (Od. 16, 422), bes Hauses, ber im Haushof seinen Altar hat (Soussos Jl. 16, 231 Od. 22, 335); benn biese Beiswörter sind zu nehmen wie in unster kirchlichen Sprache ber Gott ber Ordnung, ber Gott ber Freiheit. Bon ihm auch wird ber Traum gesendet (Jl. 1, 62. 2, 6), er ist Bater ber Musen) 2, 491. 598) und giebt ben Sängern ein, wie es ihm gefällt zu singen (Od. 1, 347.)

## 35. Zeus ber Menschen sowohl als ber Götter Bater.

Das neuere Götterspftem, von bem ich erft noch zu reben babe, enthält feinen vollfommenften Ausbrud in bem von Domer so oft gebrauchten Namen Bater ber Menschen sowohl als ber Götter. hinsichtlich ber Götter wird baburch bestimmt bie Bahrheit eingeschärft bag fie aus Zeus seven, ober im engften Familienband von ihm abhängig, ober boch wie von eis nem Clanshaupt, in fo fern bas Wort Bater mit eingewurzelten Vorftellungen bes alten Syftems nicht ftreng buchftäblich vereinbar war. Um gewahr zu werben welch großes Gewicht auf bem Namen Bater rube, muß man bemerken wie felten bei homer die Anrede Zev ava, o herr, gebraucht wird im Bergleich mit ber anbern Zev raires und bemselben Namen fast burch alle Casus, oft mit unverfennbarem örtlichem Nachbruck, navido Zeve, navode sióe, sit navol, mehr ober weniger baufig. Athene rebet ihn an im Namen ber Gotter & name ημέτερε, υπατε πρειόντων (Π. 8, 31), wie Aeschylus die Götter Asoyevele nennt und Beus ber Olympier Bater (Eumen. 608); aber auch bie alte Meergottin Thetis fagt zu ihm Zev nates (1, 503), so Poseidon (7, 446), Bere (19, 121): auch Sterbliche nicht felten (3, 365. 7, 179. 12, 164. 13, 631.

15, 372, 17, 19, 645, 19, 270, 21, 273). Auch mande al lein wird mehrmals gebraucht (8, 69, 11, 80, 14, 352, 22, 209.) In der Besiodischen Poesse berfelbe Gebrauch, namentlich in ber Theogonie ber Götter Bater und auch ber Menschen (47, 457, 838), in einem Bruchftid dit navol Jewe, onmarrops navror. Bie febr also auch bie mythische Derfonlichkeit bes Zeus und ber Mythus ber Götter unter ihm ober auf bem Wege ber Mythologie ber Polytheismus fich entwickelt batte, so war boch ber anfängliche monotheistische Charafter ber Religion, die transcendentale Gottesibee bes Beus Rronion nur beeintrachtigt, nicht ausgelofcht; Beus ftand allein über ben übernatürlichen Göttern wie, ebe fie maren, über ber Natur, es war burch ben Dlymp ber ber Ratur entwachsenen Götter unter ihm eine gewiffe Ginheit bergeftellt und in neuer Beife eigentlich bestimmter ausgesagt. Enger mar fogar biefe Einheit in so fern als vorber ber Gott bes himmels und bie Götter ber übrigen Natur gewiß felten in bestimmteren Begriffen mit ibm und unter fich jufammengebalten murben. Bemertensmerth ift bag icon bei homer Zeus zuweilen gleichbebeutenb mit Geog, w Getor, neben Gedg ober bamit abwechselnb gebraucht ift, so wie fpater Jeds ober Jeol gesagt wird 1).

"Αλλφ μέν γὰς ἔδωκε θεός πολεμήτα ἔςγα, ἄλλφ δ' ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐςυόπα Ζεύς (Jl. 13, 730.)
"Έγω δ' οὐκ αἴτιος εἰμί,

άλλὰ Ζεύς και Μοτρα και ἡεροφοτις Ἐριννύς,
οίτε μοι — — Θεός διὰ πάντα τελευτῷ (Jl. 19, 86. 90.)

<sup>1)</sup> Theognis 432 el σ' Δσαληπιάθαις τοῦτό γ' έδωαε θεός. 865 θεὸς διδοῖ ἀνθράσιν ὅλβον, [ο 897, bafür θεοὶ 463. 591. 881. 1033. Simonides von Reos fr. 8, 8 Schneidew. Θεὸς ᾶν μόνος τοῦτο ἔχοι γέρας. 27 θεὸς δ' ὁ πάμμητις ben Menschen gegenüber. So τὸ θεῖον und θεός, auch θεός, ὁ θεὸς bei ben Tragitern und den Geschichtschern, oder bei biesen auch ol θεοί, θεῶν τις, τὸ θεῖον, τὸ θαιμόνιον, ὁ δαίμων. Bei Pindar sind P. 5, 109—115 θεός, Κρονίδαι μάκαρες und Διὸς νόος abwechselnd.

— ἀτὰς Θεὸς ἄλλοτ' ἐπ' ἄλλφ
 Ζεὸς ἀγαθόν τε κακόν τε διδοτ (Od. 4, 236.)

Αίθ' ούτως Εύμαιε, φίλος Διὶ πατρί γένοιο — und bie Antwort: Θεός δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ' ἐάσει ότα κεν ῷ θυμῷ ἐθέλη· δύναται γὰς ἄπαντα (Od. 14, 440.)

'Pετα θεός γ' έθέλων καὶ τηλόθεν ἄνδρα σαώσαι (Od. 3, 231.)

Daß daluwe vielleicht schon in ber epischen Poesie für die Gottheit stehe, hat Nägelsbach bemerkt. Also Zeus ist Gott und auch ein Gott; aus dem Einen und dem Andern leuft eine Reihe der verschiedensten Vorstellungen aus. Noch häusiger sind Zedz und Isod so neben oder nach einander gestellt daß kein Unterschied gemacht zu seyn scheint, und Prädicate sind von Zeus auf die Götter übergetragen, wie Isod de waren divaren oder koaser (Od. 10, 306. 4, 379), Isod assysversal (Jl. 2, 400), als ob Zeus und die Götter eins wären, wie Gott durch den Plural Elohim ausgedrückt wird. Doch über den Homerischen Gebrauch von Isodz ist aus dem tresssichen Dammschen Wörterbuch leicht weit mehr zu schöpfen, wenn man zahlreiche Stellen in diesem Sinne vergleichen mag.

Ob in der Berbindung Bater der Menschen sowohl als der Götter das Eine, Bater der Menschen, uneigentlich verstanden werden dürfe, da das Andre Bater der Götter offensbar im eigentlichen Sinne gilt, steht sehr dahin. Im hymnus auf den Pythischen Apollon stammen Menschen sowohl als Götter von den Titanen (150): wie dieß nach der einen Ansicht wahr ist, warum sollen nicht eben so nach der andern aus Zeus eben so die Menschen wie die Olympischen Götter seyn? Die Menschen der Titanischen Zeit sind durch das Japetische Geschlecht in vier nach der Art der wirklichen Menschen in toslossalem Styl geschilderten Brüdern dargestellt und nach dem

<sup>2)</sup> homerifche Theol. G. 68.

Prometheus bes Aefchylus wollte Beus biefes vertilgen (234.) Nach ber Sage von ben Beltaltern batte im goldnen und filbernen, als Kronos berrichte, biefer bie Menschen gemacht 5), und Bater Reus, als er jur Berrichaft gelangte, machte bas britte und bas vierte Geschlecht wie ber Besiodus ber Berte und Tage erzählt (109, 127, 143, 157), Dieselbe Sprache wie bei Simonibes von Amorgos, nach welchem Gott bie verschiebenen Arten ber Beiber machte (in mehreren Stellen berselbe Ausbruch), wofür er einmal auch sest Zeus (115). Platon find bie Menichen von Gott aus Erbe geschaffen 1: bei Dion von ben Göttern geschaffen und zu einem geordneten Leben auf bie Erbe gewiesen 5). In ber Obvisee aber balt Philotios, indem er bem Zeus vorwirft bag er bie Menschen in Unglud und Schmerzen fturze, ba er fie boch felbft erzeugte (Engly dig yelveau advoc, 20, 282), worin vor langer Zeit Schwend eine Spur ber Ansicht erkannte bag Zeus bie Denichen erschaffen babe, wenn auch ber Biberspruch welchen biek mit ber homerischen Mythologie bilbe, nicht zu beben fen 6). Obilotios bezieht sein relesas auf seine Anrede raires Zei und man wird nicht sagen wollen bag er in seiner Ruchlosiafeit eines sonft in weiterem Sinn genommenen Namens burch bie eigentliche Deutung spotten wolle, sonbern bem Scholion beipflichten bas an nurgo droow se Jewr se erinnert. auch die Unterscheidung amischen einmaliger Schöpfung bes Menschen im Anfang ber Dinge und ber fortbauernben Beles bung und Erhaltung ber Menschen wie ber gangen Welt murbe übel angebracht feyn bei einer nur in großen Bugen bingeworfnen und von bichterischen und volksmäßigen Ginfallen frei umrankten Theologie wie biese alte. Reben ber Bebeutung

<sup>3)</sup> Pindar N. 5, 7 ix di Koovov xai Zyrds howas alxuards operevolurus xai and xovoren Nyontowr Alaxidas byloager. In einer ansbern Stelle glaubt er an ben göttlich gegebenen Anfang und Ende des Menschen.

4) Polit. p. 271.

5) Or. 30 p. 550.

6) Itsort. Kiterth. Biff. 1834 S. 951.

welche ber Bater ber Menschen in Berbindung mit bem Namen Bater ber Götter hat, konnte gar wohl auch bie figurliche beftebn, welche bem Menschen so natürlich ift bag 1. B. bie Stothen ibren Reus Bavaos nannten, was bem Berobot gefällt (4, 59), Bithoner und Phryger ben ibrigen und ben Attis Davas, Bavias?) — ein Wort bas bei ben Griechen nicht ebel genug für Zeus war b), so bag alebann Zev naine in ber Anrede ber Menschen gang mit Jupiter gusammentraf 9). ber nicht als Gott ober Stammgott eines einzelnen Bolts, sondern als der allgemeine himmlische Bater angerufen wird, unter beffen Gewalt und Obbut alle Sterblichen ftehn. Gefühl daß die Menschen aus Gott seven, brudt im Allgemeinen fich auch aus burch bie ungabligen Sagen ber Einfalt von ben Stammvätern aus Zeus und beffen Bermälung mit ben Landen, als Phthia, Aegina, Thebe, Tangete u. s. w. für bie altefte Zeit aber muß gelten was Epiftet fagt: "Wer von ber Lehre wahrhaft fich überzeugen fann bag wir Menichen alle von Gott bevorzugt geschaffen find und bag Gott Bater ift ber Menschen wie ber Götter, ber, mein' ich, wird über fich teinen uneblen, feinen gemeinen Gebanten faffen." Rleanthes fagt, ex rou yag yévos esquér, und Aratos nargo deδρών - του γάρ γένος έσμέν.

### 36. Beus im Berhaltnif gur Aefa, Mora.

Rur durch unzulängliche Kenntniß des Zeus und der Gotter hat die Meinung entstehen können daß bei homer ein blinbes Schickfal, ohne Leben und Persönlichkeit, eine dunkle unbegreisliche Nothwendigkeit über ihnen stehe, auch über Zeus,

 <sup>7)</sup> Diod. 3, 58. C. I. n. 3817.
 8) πάππα φίλ' Odyss. 6, 57.
 δ παπεία Aristoph, Vesp. 297. Hesych, ἄππας ὁ τροφεύς.

<sup>9)</sup> Umbrifch Jupater, Hesych. Asenarvoos (Aenarvoos) Beds naged Eropopaioes, worauf G. Gurtius aufmertfam macht in bem Rieler Ofters program 1856. Die Stymphaer ober Tymphaer in Epirus.

bessen burchareifende Macht auch die Götter, wenn sie sich in ber Poefie ihm oft vergeblich wibersegen, eigentlich nicht beforanten; eine Ansicht wozu fich in neuerer Zeit nicht wenige Gelehrte bekannt haben 1); während boch mehr andre bas Begentbeil bebaupteten 2). Andre glaubten zu erkennen baß die Borftellungen binundherschwankten, balb bas Schicfal größer sen als die Götter, balb die Götter als bas Schicksal, bak bie homerische Borftellung bie Bereiche beiber Birksamkeiten burchaus nicht habe fonbern konnen, ba fie gottlichen und Schichfalswillen balb unterscheibe, balb vermische 5). Auch Schwend in seiner Mythologie ber Griechen (S. 8 und Mythol, ber Germ. S. 27) nimmt an, "es fev in ber homerischen Poefie bas Berbaltniß bes allmächtigen Gottes, bes Lenkers aller Geschide, ju bem was bie Menschen Schidfal und Rothwenbigfeit ber Bestimmung nennen, weber scharf bestimmt noch zu einer genügenden Ausgleichung und verständlichen Anschau-Dieß sey aber auch später nicht geschehen und una gebracht. noch habe ber Mensch nicht vermocht, einen freiwaltenben Gott mit ber Rothwendigkeit und einem vorherbestimmten Schicksal auszugleichen, weil er zwar burch bie Form seines Denkens getrieben, beibe verschiebenartige Gebanken, die Freiheit und Nothwendigkeit (bie dunkle Naturgewalt und die ethischen Ge-

<sup>1)</sup> Außer ben von Rägelsbach homerische Theol. S. 113 genannten Creuzer hift. Kunft S. 117, Solger nachgel. Schr. 2, 698. 708, Schömann Prometheus S. 133, Preller Gr. Mythol. 1, 327—329.

2) Außer ben von Rägelsbach angesührten Kanne Mythol. ber Gr. 1805 S. 64. Baur Symb. u. Mythol. 2, 1 S. 334—36. Bobe hellen. Dichtt. 3, 1 S. 270, helbig die sittlichen Zustände des Gr. heldenalters 1839 S. 11 ff. der seine Überzeugung gegen Rägelsbach in einer Kritit seines Buchs ausrecht erhält in der Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1843 S. 658 f. 3) Sohenne zu Jl. 6, 488. 17, 321. G. hermann zu Aristot. Poet. p. 265 s. Gd. Platner Notiones juris et justitiae ex Homeri et Hes. carmin. expl. p. 22 ss. Stuhr Religionsspsteme der hellenen 2, 271, Rägelse bach S. 128.

sete, sagen Andre) bente, aber feine Form bes Dentens befige in welcher fich bas Wiberfprechende und Einanderausschlie-Benbe barmonisch zu Ginem verbande." Wir konnen die Krage. wie eine ewige und absolute Nothwendigkeit bieß auch für Gott sen, ben Philosophen überlaffen 1). Auch bei ben Griechen ift bie Reit bes abstracten Denkens und ber Speculation getommen, worin fie bas Schickfal gleichsam als ein geheimnisvolles, immerbin geiftiges Brincip ben Gottern gegenüberftellten, Die fie entweber nicht mehr im Sinne ber alten Welt ober gar nicht mehr glaubten 5). Davon aber ift meiner Meinung nach noch nicht bie geringste Spur weber im homer zu bemerten. in welchem boch schon bie Tenbeng burch ein physisches Prinrip die Einheit der Dinge zu retten, welche die Religion nicht mehr Allen gewährte, eingebrungen ift, noch in allen Überbleibseln Bestodischer Poefie; eben so wenig als in ben Beba, obgleich auch aus ber Indischen Mythologie später ein Katum über ben Göttern bervorgegangen ift 6). Lucian in seinem Bis berlegten Beus bringt ben bochften Gott in Berlegenheit burch bie homerische Mora: und ihm und seinem Zweck war bieß gemäß.

Beide Börter, akoa und pokea bebeuten bei homer und besiedus Theil, bann Tod insbesondre, verbunden Jávaros 201 pokea (N. 3, 301. 5, 83. 16, 334. 17, 477. 22, 436),

<sup>4)</sup> Bie Schelling in der Borr. ju Coufin über die Deutsche und Franz. Philos. Beiße u. A. 5) Auch mit dieser unzähligemal auszesprochnen Ansicht streiten wieder andre Stellen, wie z. B. Euripides in dem Chorlied an die Ananka sagt: xai yàç Zed; o wedog oder ood word voor redeure, Alcost. 987. Bogegen Aeschulus sagt im Prometheus 515: is oder ardinary korde olaxooreowos; Modean reimogene uriporis r' Kemries (ohne oder ooi, aber nur zusällig). Am wenigsten sollte man aus dem Schwur dei himmel, Erde und Styr, der Jl. 15, 36 ff. von den Menschen auf die Götter unter so vielem Andern übergetragen ist, solgen daß die Götter "eine unpersonliche Macht über sich anerkennen."

pber motoa Javárov (Od. 2, 100, 19, 145, 24, 134), wie Κήρες θανάτου, εν θανάτοιό περ αίση (Jl. 24, 437, 750) ober allein, sinso noi xal notoa Aide nlnyéva xsoavve (15. 118). Ζεύς — ἐπὶ μοζοαν ἔθηκεν (Od. 11, 559), ὅν δα πανὰο Κρονίδης — αΐοη εν αργαλέη φθίσει (22, 60), ανδρα πάλαι πεποωμένον αίση (22, 179). Personificirt wurden beibe Borter burch ein Beiwort, Garavoc zat Motoa zoaταίη, Μοτρα δυσώνυμος, ober ein handlungswort Διώρεα Moto' enedwoer. Enblich auch Loos Bestimmung, junachft bes Tobes ober bes Lebenbleibens, wie es bem Achilleus potoa ift por Troja umzufommen (20, 80), bem Aeneas migspor zu entrinnen (20, 302), ober abnlich Od. 5, 113. 8, 511. 9, 532. Bu leiben mas bie Mora, bie Aefa ober bie Moren, zadanlodes Bagetas, bem Werbenben in ben Faben gesponnen (Jl. 20, 127, 24, 209, Od. 7, 196), bieg Bilb ift nicht aus einer fatalistischen Beltansicht entsprungen, sondern aus ber Erkenntnig ber naturlichen Berkettung ber Umftanbe im Leben ber Menschen 7). Die objective Mora, einmal ins Leben gerufen ober aus einem Erleiben in ein Thun verwandelt, objectivirt, treibt auch ben zum Tobe Bestimmten pormarts (Il. 5, 613, 22, 5), wie auch bie Reren bes Tobes führen, ober awingt ihn verberblich ju fteben; fie giebt mit Beus und Erinns Berberbliches ein (Il. 19, 87). Aber nicht felbständig ift biefe Möra ober Aefa, an welche icon Alexander von Approbifias in feiner Schrift über bas Berbangniß (2), getauscht burch bie spateren Ibeen von einer blinden Rothwendigfeit, seine Untersuchung anknüpft, sondern aus Zeus ift fie, und es ift nur jufällig bag wir fie nicht auch Tochter bes Zeus genannt fin-

<sup>7)</sup> Daran knüpft sich die im homer austauchende Bedeutung von Glück und Unglück. Thetis sagt Jl. 1, 418 ro es xang alog réxor ér peráposeur, namentlich von posqua als Glück Od. 20, 76 posquir è èpposquir re, Jl. 22, 428. 485 dvoappoogs, 3, 182 a paxag Argeide, posquirers, odhebdaspor (wonach bet Asschilus und Pindar poogapos stressens)

ben. Dagegen lesen wir Aids aloa (Il. 17, 321), ex Aids αἴοης (H. in Apoll. 433), χαλεπή δὲ θεοῦ κατὰ Μοῖο ἐπέόφος (Od. 11, 291), κακή Διός Αίσα παρέστη - Ιν άλγεα πολλά πάθωμεν (9, 52), Μοΐρα θεών ἐπέδησε δαμήναι (3, 269), τούσδε δὲ Μοῖο ἐδάμασσε θεών (22, 412), ἀσε δε δαίμονος Αίσα κακή (11, 61). Nun ift boch von ber Mora bes Zeus ober ber Götter bie andere, wobei biefer Ausammenbang nicht ausgebrückt ift, in ihrem einfachen Wirfen und in allen gebrauchten Worten nicht verschieben, bemnach nur anstatt bes Tobes ober Schickfale von Zeus, wie bie Reren, aus Abkurzung gesett und also im Allgemeinen ober für ge wöhnlich nicht einmal in bem Mage felbständig wie etwa Aegaon ober andre Damonen, welche eine einzelne Rraft ober Eigenschaft eines Gottes bedeuten. Patroflos fagt: Reus und Apollon bezwangen mich, und gleich barauf: Mora und Letos Sobn tobeten mich (16, 845. 849), was bas Rog Kanthos wiederholt (19, 410), ben Beftor balt bie verberbliche Mora jurud und er fagt, die Götter riefen mich in ben Tob (22, 5. 297); Dopffeus fürchtet bag bie Gotter Beftore Drobung vollbringen und den Achaern unterzugehn assespor seyn moge (Il. Mora und Gottes Bille ober Birfen find eine: 9, 245.) Reus und Avollon beschütten mich vorber, fagt Bettor; jest erreicht mich bie Mora (22, 302), und Lykaon zu Achilleus, jest gab mich die verberbliche Mora in beine Bande, ich bin bem Reus Bater verhaßt, ber mich bir übergab (21, 82.) Mora und here bezwingen ben herafles (18, 119), ber Tob burch Beres Feindschaft, gang wie bie Reren, welche Beus ober Athene, Apollon, Poseibon, Bere, Rypris sendet und abwehrt. Benn hektor zur Andromache fagt, kein Mensch wird mich über mein Loos zum Aïs schicken und seinem Loos ist keiner ber Menschen entflohen, so beben bie Worte drieg aloar und potoar necernérer so wenig die Beziehung bes Menschlichen gur Gottheit auf ale wenn ein driftlicher Beld getroft bem ent= gegen gienge was ihm beschieden sey, und von menschlicher

Troftlosigkeit ber Motoa gegenüber kann nicht die Rebe seyn. So klagt Obysseus daß es nun ihm bestimmt sey in elendem Tod umzukommen (5, 312), oder sein Theil sey, «Tpaquo», von pekçopau, wie pekços, pecks, potoa.

Die vermeintliche von Beus gesonberte Schicksalemacht. bie nicht einmal in bestimmter Gestalt und Sandlungsweise wie bie Götter unter Zeus je auftritt, niemals verehrt und gefeiert worben, aber wohl als Ibee lang nach homer zu großer Be beutung gelangt ift, mußte boch in großen Dingen wirffam eingreifen, im Olymp, in ber natur, im Rrieg, beffen Berwalter Zeus beißt, im Schickfal ber Reiche, in bem Gang ber Aber in ber Ilias, bem Streite bes beiben großen Gebichte. Achilleus, wird Zeus Rathschluß vollendet, wie im Eingang verfündigt ift, daß viele ber Achder umkommen und ber Beld geehrt werbe, was Zeus ber Thetis verbeifit und burchführt. Der here antwortet er gornig, Die Bertilgung fo vielen Bolts sen Gottes Spruch ober Wille, Beogawor (8, 477), ein Wort womit aka, potoa in bem vermeintlichen Sinne burchaus unverträglich ift, und weiterhin beruft er fich gegen fie auf sein Bersprechen an Thetis (15, 72-77.) Die Rypria, indem fie ben Rrieg über ben Tob bes Achilleus hinaus bis jum Enbe in bas Auge faßten, ftellten bes Beus Rathichluß voran allgemeiner bestimmt nach biefem Umfang. Go rubt auch bie Obpffee auf bem 360paw, welcher Ausbrud barin auch mehrmals gebraucht ift. Der Vogelbeuter Halltherses hat bem Doofseus bei ber Abfahrt geweissagt, wie er nach awangig Jahren aurudtebren werbe, und besteht barauf, (2, 171-176); Eurymachos, ber ihm nicht glaubt, wird es buffen. Des Obysfeus Loos ifts (aloa) bei ben Phaaten seine Irrfahrt zu enben (5, 288), vermöge ber gottlichen Bestimmung, bie unter Beus bem navoupatos, ber allen Wahrzeichen vorfieht, vorbergesagt war. An bie Gotter und bas Hooparor find alle Dinge gefnupft, ihre Macht, ihr Eingreifen fint fo burchgangig und nachbrücklich verkündigt daß man sich wundert ben Lob, was boch urfprünglich und wesentlich bie Mora ift. woooc, mors, wie die Moren in ber Theogonie Schwestern ber Reren und ibre Bobnung im Sabes (218), ein Werfzeug ober eine Ausserung, etwa wie wir Borsebung oft fast wie eine Verson ber Gottheit nehmen, spatere Griechische Mythologie eine Metis, eine Pronoa absondert, unter ober über die Gotter selbst gesent zu seben. Wie unrichtig bieß ser ift schon in einem im Übrigen febr unreifen Schriftchen gureichenb nachgewiesen worben 8). Aeschplus, ber ben homerischen Zeus wohl verstand, sagt von ihm öc molic vous alvar do 901 (Suppl. 647), Pinbar το μόρσιμον Διόθεν πεπρωμένον (Ν. 4, 61); ber Rame Mosgayérng enthält feinen neuen Begriff. an ber gottlichen Gerechtigfeit in ben menschlichen Geschicken, wie wir ibn spater oft ausgesprochen finden, konnte auf ben Gebanken einer blinden Mora leiten: aber Philotios ber biesen Zweifel schon in ber Oboffee faßt, richtet ihn an Bater Beus (20, 201.) Die Alten bachten: Isav sv rouvade ustra.

Raum möchten einige Stellen die sich zur Noth misdeuten lassen, noch einer Erörterung bedürfen; doch will ich auch diese nicht sparen. Zeus legt in einer hitzigen Schlacht in die goldne Wage zwei Keren des Todes, die eine der Achäer, die andre der Troer, und wieder die des Hektor und die des Achilleus und es sinkt der Schickslätzag, asoupor space, die aloa, der Tod der Achäer, des Hektor (8, 69. 22, 210.) Nun wird behauptet, wer den Dichter kenne, müsse zugestehn daß Zeus im entscheidenden Augenblick sich selbst nicht klug genug sen und einen ihm fremden Willen zu erkennen strebe, oder, wie Kässin seiner Ausgabe sagt, Zeus erforsche den Kathschluß des Schickslas, ob er mit seinen eignen Absichten und Wünschen zusammenstimme. Wer mit Klügeln in naive Poesie tiefer ein-

<sup>8)</sup> Lange Einl. in das Studium ber Gr. Mythol. 1825 im 5. 26= Schnitt. Eine falfche Deutung giebt auch Porphyrius ju Jl. 8, 69, Beus fc nicht machtig des Schickfals, tonne es aber doch aufschieben.

aubringen glaubt, burfte eber fagen, ber Dichter werfe einen satvrischen Blid auf die Mächtigen die bei wichtigen Entschlüs fen bem Aufälligsten ober ber Laune Ginfluß gestatten, flatt ihrem geprüften Willen zu folgen. Auch an ein Symbol unpartheilscher Gerechtigfeit, wie ber Theolog Baur verftanb, ift nicht zu benfen; sonbern ber Weltberricher nach Menschenart, ber ein andermal viel binundberbenkt, ob er ben Patrollos gleich mit bem Sarvebon sterben ober noch viele Troer toben laffe (16, 647), wie vorber ibm bas Berg getheilt mar, als es die Zeit war (porga) bag Sarpedon burch Patroflos falle, ob er ihn lebendig aus ber Schlacht nach Lytien verfete (wie burch Bunber auch Sterbliche unsterblich gemacht werben), ober jest unter bem Arm bes Menotiaben ibn bezwinge (16, 433-438), und bann bem Schelten ber Bere bag er einen langft bem Tobe (aloa) bestimmten Sterblichen vom Tobe befreien wolle, nachgiebt, und wie ibn nachber bes von Achilleus verfolgten frommen Bettor fo febr jammert bag er bie Götter ju bebenken aufforbert, ob sie ibn retten ober burch ben Peliben vernichten lassen wollen (22, 174—176), und barauf bem gleichen Borwurf ber Athene nachgiebt, läßt es bort auf bas Loos ber Bage antommen zu entscheiben: benn von biefen Källen bieng nicht fein Rathschluß für bas Bange ab. er giebt hin alle Troer umzukommen (21, 216), tobet, wenn er will, auch obne zu magen. Wenn bie bochten Angelegens beiten und Personen bei gleich scheinenber Dacht zur Entscheibung gedrängt merben, so fleigt bie Spannung fo boch und erscheint nach vielen Wechseln ber Ausgang so ungewiß baf er bei bem endlichen plöglichen Eintritt wie Sinken und Steis gen von Bagschaalen wirkt. Das Gefühl Dieses Einbruds wird burch bieg Bild gludlich bervorgerufen: aber bie Bagt ift in ber hand bes bochsten, sein sind die Tobe die er als Loofe in ihre Schalen legt, nicht eine Macht über ibm 9). Biel-

<sup>9)</sup> Birgil ber bie Bage auf ben Turnus anwendet, laft ben Jupis

mehr wird das Bild, unter dem ursprünglichen, eben entwickleten Sinn oberstächlicher und geradezu für Beschluß des Zeus gesett. Der fliehende Hestor kurz vorher erkennt im Todesgessühl Zeus heilige Wage (II. 16, 658), die freilich gleichbedeutend mit Ade roos ist, und die darum heilig genannt wird, aber auch nichts anders ist als die nacher geschilderte; das Mähen dauert kurz wenn Zeus die Wage sentt, welcher der Berwalter des Kriegs ist (19, 223.) In der Geneigtheit des Zeus den Sarpedon, den Hestor zu retten, ist es doch natürslicher die höchste densbare Auszeichnung dieser Helden oder des höchsten Gottes Barmherzigkeit (ueldova pod dllvipsvol neg 20, 21) zu sehn, als seine Resignation und Unterwerfung unster die Möra des Todes, welche eine allmächtige Möra zu nennen eines der stärkten Misverständnisse ist. Zehova erhört ein Gebet und nimmt einen Beschluß zurüd dei Zesais (38, 1).

Anders verhält es sich mit einigen Wendungen des gemeinen Berstandes oder der Leidenschaftlichkeit, die dem nachsahmenden Dichter an rechter Stelle zur Farbe der Rede dienen. Dazu gehört nicht der Sas welchen Athene dem erregten Telemachos zu Gemüthe führt, daß den Allen gemeinsamen Tod auch die Götter ihren Lieblingen nicht abwehren können, wenn die Möra sie ergreist (3, 336—338), der eine Gebundenheit der Götter ungesähr so viel beweist als der daß das Gescheshene Gott selbst nicht ungeschen machen kann. In der Heldenwelt der Ilias zwar wird auch au Wunder als Ausnahmen vom menschlichen Loose gedacht. Übertriebenheit des Ausdrucks ist es doch wohl und nicht eigentlich zu verstehn wenn Poseisden die zween Ajas treibt den Hestor von den Schissen zu jas zen auch wenn diesen der Olympier selbst wecke (13,58), oder

ter in die gleich schwiebenden Schaalen fata diversa duorum legen, wie ungleiche Gewichtsteine, und es scheint als ob Aeschylus in der Psychostassie, indem Thetis und Gos stehend daneben standen, ähnliche Gedanken geshabt habe. Dann hätte das Bägen (trulinatio) die Bedeutung des hinsundherliberlegens, wie hepne erklärt zu 16, 658.

wenn Menelaos mit Ajas bie Leiche bes Vatroflos bem Beliben zu entreissen auch gegen einen Gott fampfen will (zai node dalpová reg 17, 116), ober Telemachos sagt, auch nicht wenn bie Götter so wollten (3, 228). Und so ift into dede alow (17, 327), ὑπὲρ μοζραν (20, 336), ὑπέρμορον nichts an bere ale ein hyperbolischer Ausbruck, wie zuweilen unmenschlich, unnatürlich, unmäßig, mehr als zufällig, und wird baber auch nicht von Gethanem ober Geschehenem gesagt, sonbern bedingt von Thaten ober Gewalten benen burch einen Gott Einhalt geschieht, mit bem Übergang et un, all adrog Anol-Low ober burch eine Wenbung ber Sache. Die Rudfehr ber Argeier mare dueppopa erfolgt, wenn nicht Athene eintrat (2, 155). Obvsseus ware in ber Klut δπέρμορον umaetommen, wenn nicht Athene ibm augesprochen batte (5, 436). Wenn Zeus fürchtet daß Achilleus onegwogor die Mauer erfturme (20, 30), dem dieß nicht bestimmt war, so ist flar bag bieß nicht buchftäblich zu verstehn ift, sonbern bas unwiderstebliche Borfturmen malt, so als ob er fagte, bas fieht so aus als follte er bie Mauer gerftoren. Abnlich 21, 516. es ein Kraftausbruck wenn Apollon ben Aeneas anfeuert bie Stadt auch oneg Jedr zu retten (17, 327). Als die Achaer υπέρ αίσαν tapfer waren (17, 780), ba bauerte es nicht lang und Datroflos fiel: man fonnte überfenen über Gebuhr, über bas Maß, wie auch ein Scholiaft angiebt, wie zar' alour dreluevas odd' budo alvar (6, 333). Indem Zeus im Eingang ber Obuffee vor ben versammelten Göttern flagt, uns geben bie Menschen bas Unheil Schuld welches fie burch ihre Frevel dreouvoor fich jugiebn, ift ernftlich bie gottliche Regie rung als ber Grund bes menschlichen Loofes ber menschlichen Freiheit gegenübergestellt. Aber auch nur in biefem Gegenfat finden wir bag etwas gegen Gottes ober ber Götter Willen geschehe, ober über ben Willen bes Geschicks hinausgebe. begegnet ben Menschen sonft leicht, bem Gebanken bes Unenbs lichen, Absoluten, Bochften fich ju entziehen, ihn nicht voll

aufzusassen, bem Außersten noch etwas abzubingen hinter bem Letten ein Lettes sich vorzustellen; boch Zeus ist in der Homerischen Zeit nicht einmal durch die Spiele der Dichtung in seinem allerhöchsten Ansehn beeinträchtigt worden in dem Olympischen Drama, in welchem seiner Erhabenheit die freie Rede mancher Götter nur wie zur Folie oder zur Probe dient, inselsen das Ganze sein Walten wunderbar durchdringt und wie ein stets fühlbarer bald leiser, bald stärker bewegter Hauch darzüber schwebt.

#### 37. Beus ichaffenb.

Mit bem angebornen Gefühl ber Gottheit verband fich bei ben Griechen, wie bei ben meiften Bolfern Afiens und Europas nachgewiesen ift, ber Gebante bag burch bie Bermalung bes himmlischen Gottes mit der Erbe Leben und Backsthum in ber Ratur erwachen und bie fich aus einander fortpflanzenben Geschöpfe entsteben. In ber Erbe faßt ber Kindersinn bas von ber Erbe auf mas ibn angebt, worin er bie fortwährenbe Schopfung alles Berbenben und Bergebenben erblickt, woran er mit Allem was lebt als am mutterlichen Busen ber Weltmutter. Les benomutter, wie Manche ber Neueren fich ausbruden, bangt. Die Natur ist als gegeben, als basevend von jeber und im Allgemeinen als göttlich lebenbig und empfänglich, Gaa als eine Bottin angesehn. Dit ihr unter verschiebenen Ramen nach ber Berschiebenbeit ber Stamme, so bag fie an bemfelben Ort von Anfang einander ausschließen, als Gaa, Dione, Demeter, Berg, zeugt Rronion, und es erblüht in weiterer mpthologis ider Entwicklung ein Rind ober es erwacht ein Trieb. Rind ift weiblich, junachst bie nahrunggebenbe Pflanzenwelt, weshalb auch bie Bermalung mit ber einen biefer Göttinnen als unter ben Frühlingsgewittern vollzogen gebacht murbe: es ift bas Bild bes Werbens und Wachsens und Unterpfand einer fortbauernden Erneuerung des Lebens: männlich ift ber Deus primigenius, ber Erftling ber Schöpfung, bas erwachenbe Leben, bas Lebensprincip, Eros, Hermes Ithupballitos I. Der eingeborne Gobn bes Donneraotts Berun, ber ibm ge todet wurde, wie Abonis, ist im Grunde gleich ber Persephone. Schopfer. Mutter und Kind find unter fo manchen Dreibeiten Griechischer Götter bie gehaltvollfte und einflugreichfte. Boega 2) ertaunte bag biefer Berein ber große Gegenstand als ler beibnischen Philosopheme und Religionen sen, und ein Belehrter welchem bas Ginzelne richtig zu feben ganzlich verfagt mar, suchte auszuführen bag aus bem Tritheismus bes getiven und passiven Princips mit bem Sohn Rosmos, vermittelft ber Aegyptischen Rolonieen, alle großen Gottheiten ber Griechen bervorgegangen seven 5). Wir erblicken bas Syftem Beud, Erbmutter und Erzeugniß erhalten und gepflegt nur an einigen Orien, wie benn ber Cultus ichon baburch bak ber Tempel in ber Regel einem einzelnen Gott geweiht ift, und überhaupt in der alten Reit eine Tendenz verrath ber Weite ber Ibee, gleichsam ber Naren Auseinanbersetung ju entflieben, wahrend er in ber fpateren viele Gotter mit einander in Berbindung ju fegen liebt. Aber vorauszusegen ift bieß Softem allerbings in früheren Zeiten, zwar nicht überall auf bem Griechischen Boben, boch ba wo iene Raturebe bes Reus sammt ber Tochter nachweisbar ift, wie bei ben vier genannten Göttimen, und nachgegbmt febn wir bie Trige auch in Beus, Semele und Divnysos. Die eingetretenen Umwandhungen in ben Iveen und im Cultus wodurch es aufgeloft worben ift, seine Bebeutung verloren und insbesondre bie Tochter, namentlich hebe und bie ber Dione, eine andre Bebeutung erhalten bat, liegen jum Theil vor Angen.

The second secon

<sup>1)</sup> B. v. Humboldt rechnet einen Gott der Zavanischen Mpthologie, Sohn Bramahs "zu den Urwesen, die zwischen den ersten und obersten Grund aller Dinge und die geschaffene Belt geseht werden." Kawissprache 1, 193.

2) In ungebruckten Bemerkungen zu St. Croix über die Mpsterten.

3) P. N. Nolle Religions de la Grèce 1828.

Gegen die Argyptische Arias Bunfen Argypten Bb. 4 S. 198.

tommt ein Symbol aus alter Zeit vor das eine besandre Heiligung dieser Dreiheit, ein auf ihre innre Einheit gelegtes Gewicht anzeigte, etwa wie der Zeus Drelaug die Einheit der drei Brüder bedeutet. Zum Vorschein kommt sie sast allein noch in Samothrake. In so weit kann ich mit K. D. Müller übereinstimmen, welchem in seiner Abhandlung über die Samothrakischen Mysterien — einer seiner geistwollsten, aber auch nach meiner Reinung an Fehlgriffen reichsten — in diesen Mysterien der Mittelpunkt der Griechischen Urreligion gegeden schien, und eine Versammlung dessen was anderwärts zerstreut ist. In Auf dieß System ist auch Pherekodes zurückgegangen, indem er von dem Paar Zeus, in welchem Chronos eingeschlossen ist, und Ehthonia die aus der Ge wird, einen Erstgebornen ableitet, der nun nach seiner Naturphilosophie Ogen, das Wasser, ist.

In der Deutschen Mythologie sucht man eine abnliche Einbeit nachaumeisen wie die von Zeusvater und Mutter Erbe. Draushpita und Mata prthevi "neben andern streng bavon geschiednen Götterwesen." 5) Die Babylonische Rosmologie nach bem Babylonier Berofus fest ein Weib Omorofa, von ben Chalddern Thalatth genannt, welches von Bel in der Mitte gespalten murbe, und also sonberte fich himmel und Erbe wie in der Genefis Gott ber Berr bas Obere und Untere theilt. Die Thalatth ift eigentlich bie bas Ei Gebarenbe. Auch in ber Phonikischen Theogonie nach Mochos bei Damascius spaltet fich bas Ei in himmel und Erbe. Bel, ber auch Sonne, Mond und Planeten, b. i. ben himmel schafft, ift im Zeus, ber augleich ber himmel ift, himmel nicht bloß phyfisch, sonbern auch Gott, wie Leib und Seele, Ropf und Beist vereint, bas Setor im himmel welches ber vielgestaltigen Ratur fich mittheilt, bie zwar selbst nicht ohne worg, anima ift, aber von ibm ale vous, animus Geset und Organismus, Form und Fruchtbarkeit erhalt. Beus ift nicht schlechthin über, weil

<sup>4)</sup> Orchom. S. 450. 5) 2B. Manuhardt in ber Beitichr. für vergl. Sprachforschung 1856. 5, 229.

nicht außer ber Ratur, aber er ift, wie bas Licht über ber bunklen Materie, über ber Natur als bas haupt.

Die Zeugung Gottes mit ber Ratur, ber Grundaug ber Griechischen Theologie, ift ber Urmythus, ber mit Kronos als Bater bes Beus ben Gingang jur Mythologie abgiebt, inbem lose Personificationen von Sonne, Mond, Feuer, Baffer nicht Es wird burch biefe Bestimmung als mythisch gelten können. ber Theismus nicht ausgeschlossen, ber Theismus verftanden als ein Pantheismus ber Transscendenz, wie er bem ber Immaneng entgegengestellt wird ober primitiver Pantheismus 6), ber baber zwischen biefem Pantheismus ber Immanenz und bem reinen Deismus in ber Mitte fteht. Der mptbischen Korm nach schließt bie Bermalung bes Zeus ben gewöhnlich fogenannten Pantheismus ober Mafrofosmus aus?). Beus ift, indem von ihm bie Gattin ungertrennlich ift, die aus feinem Berbaltniß zur Erbe bervorgieng, eben fo innerweltlich (immanent) als er überweltlich (transcendent) ift, an die Welt hingegeben und in sich zurüdgezogen, nicht in sie aufgebend als Weltgeift. ift er burch bieg Berhaltniß zur Natur von Anbeginn, fo weit wir bliden, grundverschieden von Jehova, und bie supranaturale Seite seines Wesens mußte fich leicht verbunkeln weil er auch von ber physischen aus jum Beltherricher geeignet fcbien. Reuere speculative Moftit tommt auf baffelbe Bilb gurud, wie ein Perfischer Dichter fagt:

Der Batersame lag, von Kraft erfüllet, Berborgen in ben Mutterschoos verbillet:

In biefer Wiege schlummernd lag, ben Mund verschlossen, Das holbe Kind baraus bas Weltenall entsproffen.

Das Wort Schöpfer (bes himmels und ber Erbe) fehlt ben Sprachen beren Böltern eine absolute Trennung bes Göttlichen von ber Materie nicht in ben Sinn tam. Darum unterschei-

<sup>6)</sup> Fortlage Genet. Gefch. ber Philos. feit Rant 1852 S. 236, Lauer Gr. Mythol. S. 50 f. bem ich widerfpreche.
7) Bgl. Ewalb Philiphe Weltschoppfung S. 31.

ben fie nicht weniger bestimmt Gott und Welt wie Beift und Körper bes Menschen. Auch bas Mosaische Schaffen ift nur an einem icon materiell Borbanbenen, und alfo wesentlich von bem bes Beus nur baburch verschieben bag biefes fich iabrlich erneuert bie gottliche Rraft immerfort ichafft und erbalt. Wenn ber Pfalmift faat: ebe benn bie Berge geworben und bie Erbe und die Belt geschaffen wurden, bift bu Gott von Ewigkeit ju Ewigfeit (90, 1), erflart er bag bie Welt in ber Reit geworben sen, was in ben Griechischen Religionen fich nicht ausgesprochen findet; aber burch ben auf ben Namen Kronion gelegten Nachbrud wird indirect angedeutet mas bort ausgesproden ift. Gewiffermagen ift Zeus allerdings Demiurg, ber an ber Materie bilbet, bie obne seine Zeugung feine lebendigen Geftaltungen barbieten murbe, ju gottlichen Werten erft burch seine Gottheit befähigt wirb. Die Ratur ift untergeordnet in= bem sie obne ibn immerbar unveränderlich ruben würde. vergleichen ift was im Anfang bes erften Fargard bes Benbibab Abura magba gum bochbeiligen Barathuftra fpricht: "ich schuf, bochbeiliger Barathuftra, ju einem Orte von angenehmer Beicaffenbeit bas noch nirgenbs Bewohnbare", worauf nach ber Beschränktheit gevaraphischer Renntnig sechszehn Gegenden Ariichen Landes aufgezählt werben 3). Die Schöpfung aus nichts ift bem Geift unfaglich und baber bem myftischen Offenbarungsglauben als Dogma anheimgegeben. Der Gebante an fich in seiner einfachsten Gestalt ist ber umfassendste und kuhnste von allen, gewaltig genug um alles Nachsinnen über bas Unerforschliche niederzuschlagen: bem Sinn welcher in ihn fich zu vertiefen sucht, muß nicht nur alles Endliche in ben fernsten Abftand gurudtreten, sonbern bie Einbrude ber Materie, bie alle Belt beberrichen, muffen ihm zu nichts werben. Gott außer ber Zeit und über ber Welt mit ftrenger Abstraction und großer Energie verkündigt wird, bleibt das wie hinter eis

<sup>8)</sup> Saug das erfte Kapitel bes Bendidad in Bunfens Wegypten Th. 5.

nem heiligen Isisschleier verborgen. Was ist Gott? was das All? sagt Pindar (fr. 104) und wie schon der Dichter und Weise Simonides sich über die Frage ausspricht, ist bekannt genug.

Die Gottesehe hebt eigentlich ben Monotheismus nicht mehr und nicht weniger auf als Emanation ober Incarnation und durch viele Formeln würde die stets fortgesetzte oder erneute Schöpfung an und aus den Dingen vielleicht eben so schöpfung der Belt nach den Worten der Schrift, wie von Milton verssucht worden, nicht aus nichts, sondern aus Gott I. Aber sie giebt dem Geist und der Theologie die Richtung, Gott mehr in der Natur zu suchen als im Geset des eignen Innern zu ahnen und zu erforschen. Der Ausgangspunkt ist die wirkliche Ehe, gedacht wie in Manus Gesetzuch, Mann, Weib und Kind als ein ganzer Mann oder das leibliche Ganze der Menscheit; nicht ist die Grundides Einheit im Geiste oder der Gegensatz von Natur und Freiheit.

Einige hauptculte bes Beus.

Zwischen bem Zeus Kronion ober ber fernen Quelle und bem homerischen Zeus, in welchem sie einen majestätischen Strom ber Ideen gebildet hat, liegen viele Culte des Zeus, auf manchem höchsten Berghaupte der Landstriche, in manchem hauptort des gesammten Landes. Und nicht gering ist der Unterschied zwischen Zeus Laphystios und Lykaos allein, wie auch im alten Dodona, wo wir von Gaa nichts hören, in Athen, wo Gaa neben dem Bater der Athena verehrt wurde, und Zeus im Epirotischem Dodona wo Dione als seine overgevos erscheint, Zeus mit Gaa und hermes in Samothrake, mit Demeter und Kore in Eleusis und anderwärts. Vielleicht ist der Cult der Idee des Kronion am nächsten geblieben wo Zeus einsam auf höchsten Gebirgshäuptern thronte.

<sup>9)</sup> De doctrina christiana p. 131-147.

### 38. Der Dobondifche Pelasgifche Beus.

Unbekannt ist der Berg der schwerwinterlichen Dodona wohin Achilleus in der Ilias sein Gebet richtet an Zeus, den Dodonalschen, Pelasgischen, sern wohnenden (16, 233), fern, in einsamer Oshe, weil der Aether sern von uns ist, wie ein Scholiast sagt, oder fern von Ilion. Daß er dem Heimatstande des Achilleus angehören musse, hat schon dei den Alten die Kritik bergestellt, nachdem über dem Ruhm des Thesprotischen Oratels das untergegangene Mutterorakel, als ob es nie gewesen wäre, längst vergessen war 1). Die Odpssee spricht von dem

<sup>1)</sup> Ohne Stephanus B. v. Audwen wurden ber Difdmafd ber Scholion und Guftathius unverftanblich feyn. Philogenos in einem Commentar jur Dopffee, mo bas Thesprotifche Dobona ibm Unlag gab, und andere Grammatifer, ein Suibas, Rineas, auch Mnafeas werben für bie richtige Meinung angeführt, die auch Apollonius Lex. Hom. v. dwd. angiebt, Der nachfte Grund ift, außer der geographischen Bestimmung im Ratalogos, dem Argos Pelasgiton in Theffalien (wo fpater auch eine Landichaft Pelasgio= tis), wo alfo für ben Belasgifden Beus auch ein Dobona zu vermuthen ift, und Theffalos wird Stifter von Dobona genannt, bag "Achilleus ben in Theffalien benachbarten Gott anruft, wie Panbaros (wie auch Glautos ber Lptier Jl. 16, 514) jum Lotegenes, Chrofes jum Smintheus betet," Achilleus als Theffaler fagt Schol. Jl. 5, 422, mit bem Beifpiel bes Ibaifchen Beus welchen Betabe anruft, und Schol. Aesch. Sept. 148 mit anbern Beispielen. Ein andrer entscheibender Grund ift bag bas Thesprotische Dobone nicht droyeiuspos ift, wie auch hawtins on the site of Dodona in Walpole Travels p. 480 bemertt, weghalb Benobet fich gemüßigt fab dafür nolunidanoc, nach ber Ratur bes bortigen Bergs, ju feten , fo wie er auch Promrase für Amdwrase fcrieb, um die Thesprotische Giche ju gewinnen, die ber Theffalischen Dobone ducysipspos nicht jutam (Steph. Epitom.) Auch Berfechter diefer Dobone liefen Poyovass gelten, aber mit Bezug auf einen Beus Phegonaos bei Stotuffa in Theffalien, wie auch ein Beus Bobonas in einer Theffalifden Stadt Bodon beigebracht murbe. In einem Scholion ift jusammengemischt bie Dopffee als Beweis fur bas Thesprotifche Dodona und der Gegengrund bas homer (in der Ilias) die Eide nicht murbe übergangen haben, auf welchen icon Benobot Rudfict genommen hat. Eine Probe ber auch beute noch nicht gang abgetommnen

jungeren, woraus inbeffen ftreng genommen nicht folgt bagber Dichter von bem anbern teine Runbe mehr gehabt habe, mas

Art von Bermittlung welche beiben Parteien Recht giebt, ift Hyg. 225: Thessalus templum quod est in Macedonia Jovis Dodonaei in terra Molossorum: ahntich Bellejus 1, 3. Das Strabon ben richtig blidenben homerifchen Ertlarern hier widerfpricht (7 extr.), wiewohl er vorher ben homerifchen Dobonaos auf Theffalien ju beziehen fcheint (5 p. 221), ift auffallenber als bag Ariftoteles Meteorol. 1, 14 bem feit Pindar und ben Tragitern und wohl feit viel langerer Beit berrichenben Brrthum bas beruhmte und feit Menfchengebenten allein noch beftebenbe und allein betannte Dobone fur bas einzige ju balten noch gefolgt ift. Etwas ftart ift et awar bag er in Rolge biefes Brrthums Epirus für ben Urfis ber Gellen, Bellen (wie Pinbar fr. 31 und Philoftratus Ic. 2, 33 fcpreiben) getten und ben von Phibia, gleich ben Moloffern und ben Ramen Mcheloos und Tifdon, mitgewanderten Deutalion auch bort babeim fenn lagt. Diefer und Porrha ftiften nach ber bortigen Sage ben Tempel; nach einer andern aber war Phaethon, einer ber mit Belasgos nach bem Ratgflysmos nach Epirus (aus Phthia?) Eingewanderten ber erfte Ronig ber Thesproter (Plutarch. Pyrrh. 1.) Sophotles, fonft ein guter Untiquar, verfest unbedenklich nach Thesprotien ju ber Giche bie erblagernben Bergfeller (Tr. 1166), beren Umwohner bes Beus er beutet in ben Borten Audur raier Zeds oμέστιος βροτών (Niptr.) Das bortige Dratel warb nach Berobot für bas altefte und jur Beit einzige gehalten (2, 52) und auch Platon nennt bie Seberfpruche ber Giche bie alteften, Phaedr. p. 275 b. Doch ift bem Berobot Deutalion in Phthia 1, 56, wie bem Thutpbibes 1, 3 und mem nicht? Schol. V ad Jl. 21, 194 fest mit Ariftoteles bas altefte Belles nach Dobone und Anbre ju 16, 233 laffen ben Deutalion nach ber glut nach Epirus tommen und auf ber Gide figend mahrfagen. Much Doloper wanbern an ben Ucheloos aus von Theffalien ber. Durch bie Berftellung Dobonas im alten Pelasgerland ertlart es fic warum bie Rias teine De: lasger im Beer bes Agamemnon aufführt: biefe maren bereits unterworfen von ben Modern. Baren bie Pelasger querft in Epirus gewefen, ohne fich feit ihrem Uebergang aus Aften aufzuhalten , fo hatte ihr Rame nicht fo groß werben tonnen wie er ift, ba nicht befonbere nach Thesprotien bin bie dunteln Pfabe der manigfachen alten Sagen führen. Den alten Irrthum hat außer Benne, Creuger u. M. auch R. D. Muller in Schut genommen Aegin. p. 159, Dor. 1, 10. Es bestritten ibn Clavier Apollodore 1, 2

auch von bem ber Eben gilt, welche Dobona und bie Giche Rieberlaffung ber Velasger nennen, bes alteften Stamms, wie Ephoros binaufent, welcher in Dellas berrichte. Richts ift gewöhnlicher in ben alteren Sagen als bag Rolonieen fich fur bie Uruse geltend machen und bas Beiligthum bes Thesprotischen Dobona war alt und angeseben genug bag auch bie Dichter ber Obrffee und ber Coen, bag Sophofles, Ariftoteles und alle Andern bie Ehre die es fich berausnahm die Stelle ber Ilias auf fich ju bezieben, leicht unangefochten laffen mochten. Uebrigens wurde Adilleus ben Belasaischen Reus nicht anrufen wenn nicht bie Pelasger von feinem Stamm unterworfen ober ausaetrieben gewesen waren; und baburch gehörte biefer Gott ihm an; frembe Gotter werben nicht angerufen. Die Sellen, fußungewaschne, erbegebettete Bropbeten bes Beus führen, wie es scheint, auf tellurische Mantif 3), wovon wir auch in Delphi, bei bem Zeus Trophonios und in Olympia Spur baben. Die Wahrsagung aber fraft ber Erbe zeigt biefe in Abhangigfeit vom himmlischen Gott, nicht weniger als bas Luftreid. Der Kronibe wohnt im Aether und in ben Burgeln ber Erbe und in ben Menschen, faat Defiodus (for. 18.) Nach bem Schiffsverzeichnis wohnten um bas schwerwinterliche Dobone ber Ilias Enienen und Verrbaber und ber Titaresios in ihrer Nabe ward als ein Aus-

p. 77 und sur les oracl. p. 9. 20, befonders R. Ritter Borhalle S. 383 — 88, der in Bezug auf Ariftoteles bemertt bas er, "von dem Zeitzglanze des Epirotischen Oratels irre geseitet und nur in fosmogonischer Rücksicht, ohne irgend Gewicht darauf zu legen," die Sache berührt habe. Bolder unterschied richtig (1831): G. hermann Opusc. 7, 274 geht zu weit, indem er auch die Berse aus den Eden auf das Abessalische Dodona bezieht. P. F. Kanngießer Grundriß der Alterthumswiss. 1815 fagt S. 125: "die Priesterschaft des Zeus der Pelasger am sublichen hämus verzliert sich in die grauesten Zeiten. hier ist das hohe und in Griechenland höchste Gebirge der Olympus. — Rach allen Betrachtungen ist hier die erste Uranlage der neuen Priesterschaft, nächstedm oder gleichzeitig unstreitig in Dodona."

fluß bes unterirbischen Eibstusses angesehn (2, 749—755), woraus auf ein Borbild ber auf die Unterwelt bezüglichen Sagen Thesprotiens in Berbindung auch mit dem Stammst zu schließen ist 5) In Olympia ist ein ähnlicher Zusammenhang angebeutet durch den Gebrauch nur mittelst Pappelholzes zu opfern da die Weispappel, von Homer Acherois genannt, von Herastes vom Acheron nach Elis gebracht war \*), so wie durch die bei der Gaa zu erwähnende Erdwahrsagung.

Im Thesprotischen Dobone murbe Reus Rath nicht aus ber Erbe geschöpft, sonbern aus ber Giche vernommen (wenn fie im Bind rauschte und flufterte); bieß wiffen wir aus ber Douffee (14, 327, 16, 407, 19, 296,) Die bierber geboriae Dione ift in ber Ilias erwähnt. Der Baum bes daishaltenben Zeus wird die schone, die bobe Eiche auch in ber Ilias genannt (5, 693. 7, 60.) Unter einer Giche betet auch Acacus in ben Metamorphosen (7, 622.) Eine Eiche war auch ber Sis, bas Agalma fagt Maximus bes Reltischen Zeus (8, 8): die zu Romove, bem Sauptfit ber Religion ber glien Breufen. bie in ihrem Stamm bie Bilbniffe ber brei oberften Gotter be-Die ber alten Deutschen fällte Bonifacius. Dobonische Eiche nennt Sophofles vielzungig und Aeschplus die verfündende auf hohem Bergesruden (Pr. 833), bes Tomaros nemlich, ber ögn Audwraka, wie er anderwärts fagt (Suppl. 245), nach ben Eben en' doyauf in Ellopia, so bag bei Strabon Touagos & Tuagos do's ustras ed legar nicht von bem Rufe bes Bergs, fonbern, mit Bezug auf ben Gipfel bes Se birgs, vom Abhang verstanden werben muß; und fo konnte Zeus Emarios genannt werben, wie wir aus Bespchius wissen. Das alte Thesprotische Todtenorakel und ber Acheron und Rokvtos beuten uns an bag bier ber Erbzeus abgesonbert worben mar,

<sup>3)</sup> Bolder in der A. Schulzeit. 1831 S. 312. C. Thirlwall hist. of Gr. 1. p. 35 1. A. 4) Paus. 5, 14, 3 cf. 13, 2.

<sup>5)</sup> Boigt Preuß. Gefc. 1, 580.

ber im alten Dobone mit bem bimmlischen noch eins war. So finden wir noch in Lebadea, hermione, in Sinope, was feit Anfang ber Rolonie ber gelten muß, Beus Inavoc und 296rios in Aweieinbeit, eben so in Kreta Reus und Arbes in ben Aretern bes Euripides, so bag in ber Alfmaonis ber Gemal ber Ge Zagreus genannt werben konnte. Durch Berlegung bes Dobonaischen Drakels in die Luft und burch die Berbindung einer Dione mit Zeus, womit nach Strabons Bermuthung bie Einführung von weiblichen, ftatt ber früheren mannlichen Dropbeten, ausammenbieng, war bem unterirbischen Reus für fich Raum gegeben. Doch erhielt fich vermutblich jugleich bie uralte Borftellung; Die zwei Berfe ber Peleiaben bei Paufanias ftellen bebeutsam ben ewigen Zeus und bie fruchttreibenbe Rutter Erbe zusammen und bie spate Theofrasie, welche bas Dobonaische Baar als Sabes und Versephone, Liber und Libera beutete, fo dag man bem Zeus Dionpfos aus Epheublattern spendete 6), hangt damit zusammen. Zeus Dodondos mar zugleich Natoc. füffig, wie Strabon und Anbre bezeugen, weil bie Gegend wasserreich war ?), triftenreich in ben Eden ge= nannt 8), so bag ein Fest Naa gefeiert wurde 9) und eine Bufte (im Berliner Museum) ben eichenbefranzten Gott mit triefendem Daar und Bart barftellt 10).

## 39. Der Bellenifche Beus.

Zeus Hellanios kommt uns zuerst in Aegina vor 1). Die Myrmidonen bieser Insel aber sind die Hellenen des Achilleus, ihr Aeakos und Peleus gehören, was ihre Sage nur umgekehrt hat, ursprünglich nach Phthia, und bahin also auch der Hellenische Zeus, zuerst nur der der Aeaktden, die so wie die Pelopiden

<sup>6)</sup> Nicand. ap. Macr. 5, 21. 7) Schol. Jl. 16, 233.

<sup>8) (</sup>eddinor, Tomarius mons, centum fontibus circa radices Theopompo selebratus Plin. 4, 1. 9) C. J. 2908. 10) E. Braun Ant. Marmorwette 1, 4, 1) Pind. N. 5, 10. Aristoph. Equ. 1259.

seine Abkömmlinge beißen. Erft nachbem ber Bellenische Rame, ber nach herobot in Aegypten ichon unter Amafis Dorifde, Jonische und Aeolische Stabte einte, sich bis jum Gegensat ber Barbaren erweitert batte, ift in Aeging ber alte ganbesgott in biesem weiteren, pornehmeren Sinn jum Panhellenios erhoben worben 2). In Theffalien ift Zeus unter biesem Ramen nicht befannt. Die Sagen von Acafos, beffen Gebet bei allgemeis ner Durre ober bei ber großen Aluth bie Götter erhörten, bem Schieberichter von Göttern, und von Peleus beffen Tugend bie Götter belobnten, beffen Sochzeit fie feierten, und Andre geben ber Religion biefes Stammes einen Schein besonbrer Beiligkeit und Burbe. Mit Unrecht aber bielt Diffen ben Bellenios und ben Dobondos für benfelben, ben Stammgott ber Meafiben 5), nach ber Annahme Mullere 4) bag bie Berbinbung bes Prieftergeschlechts ber Bellenen ober Sellen, bie ibm in Epirus find, mit ben Beroen ber Bellenen von Phtbia uralt und in ber innersten Burgel beiber Geschlechter begründet sen. Wennaleich die Namen Sektot und Ellavec, wie auch Ellores, biefelbe Burgel baben und ber Pelasgische Zeus von bem hellenen Achilleus angerufen wird, so konnte bieser bennoch einem andern Stamm angeboren, in Phthia aber von einem ber biefem in Ansehn und Berrichaft nachfolgte, seines alten Ansehns wegen vorzugsweise verehrt werben. Hellas auswandernden Myrmibonen aber nahmen nicht ben Delasgifden, fonbern ihren Bellenischen Beus mit.

# 40. Beus Aftaos.

Beus Attaos, beffen heiligthum auf ber außerften Spise bes Pelion bei bem Aufgange bes hundssterns zur Zeit ber größten hiße bie vonehmsten und noch fraftigen, von bem Prie

<sup>2)</sup> Müller Aegin. p. 18 s. 155 s. Proleg. ©. 167 f. 3) 3<sup>12</sup> Pind. N. 4, 51. 5, 10 p. 385 s. 394 ed. Boeckh. 4) Aegin. p. 159.

fter auserwählten Burger, ber Ralte in ber bobe wegen, in neue breischürige Schaaffelle eingegürtet, erfliegen. Beiligthum mar nach Difaarchos Die Chironische Boble. ber Legenbe von Aftaon ift bekannt bag in biefer Soble ein Bol beffelben ftanb. Dieses ftillt die Trauer feiner fünfzig hunde, nachdem sie in ber Buth ihn aufgefressen batten 1). Dieser Attaon lagt wohl teinen Zweifel bag Attaos nicht von duri, Rufte, fonbern nach Anuirespos duri ju erflaren ift, ber Nährende, wie Athena durala und nenofa. Der Pelion ift tein Borgebirg, wonach Zeus benannt fern konnte wie Apollon Arratoc, Aruoc, sonbern sein Gipfel ift von beiben Ruften Magnefias gleich weit entfernt. Die hunde find bie funfgig hundstage, Aftaons Bater ift Ariftaos, welcher ber bige bes Sirius wehrt. Die Procession auf ben Pelion flehte ohne Aweifel ben Reus an die Etefien zu senden, wie Aristäss in Reos, überhaupt ein Aftaos ju feyn.

## 41. Beus Laphpftios.

Zeus Laphystios, in Joltos und auf der einzelnen nach ihm benannten Bergspitse Laphystion zwischen Koronea und Orshomenos, ist mit Athamas, dem ersten Herrscher bald von Jolstos, bald von Orchomenos, den Minyerstädten, verknüpft, der Gott der Athamanen, die zu den Aeoliden gezählt werden. Der erste Minyerknig tritt dem Athamas die Gegend um den Berg Laphystion, Koronea und Haliartia ab 1). Die auf dem Hause des Athamas lastende Pflicht der Menschenopfer, die zu so vieslen Fabeln, namentlich durch den zu einer gewissen Zeit stellwertretenden Widder zu der von Phriros und dem Goldvließ, wodurch dieß Geschlecht zum Mittelpunkt der Argonautendichtung geworden ist, Anlaß gegeben hat, stellt der Platonische Minos als noch sortdauernd dar (p. 315 a) und herodot erzählt aus der Zeit des Kerres daß noch in Alos in Thefsalien

<sup>1)</sup> Apollod. 2, 4, 4.

<sup>1)</sup> Pausan. 9, 34, 5.

von den Achäern der Bann daß der jedesmalige Alteste aus dem Geschlechte des Phriros dem Laphystios geopsert würde wenn er das Prytaneon betrat, aufrecht erhalten wurde (7,197). Bersmuthlich sind nur Gebräuche zu verstehn, durch die anersannt war daß das Opser zu Recht bestehe, wenn es auch nicht wirklich ausgeübt wurde: wohl nur gegen diese Borstellungen hat Sophokes in seinem Athamas am Opseraltar gekämpst. Wie grausam dagegen die Opserpslicht in alten Zeiten geübt worden, erkennt man aus dem Namen Laphystios, der den bierigen Charakter dieses Gottesdienste derb, volksmäßig ausdrückt, wie Homer sagt: örnærn nach pekann alse einen Athaman nur darauf möchte ich den Namen beziehen, statt diesen Athamanischen Zeus allgemein und unbestimmt als einen "Rachend Todesgott" zu fassen <sup>5</sup>).

## 42. Beus in Athen.

Sehr hervorstechend war ber Zeusdienst in Athen, be sonders im ältesten. Retrops, heißt es, setze unblutige Opfer ein, Ruchen, dem Zeus Hypatos, mit Enthaltung von Wein, der auf der Afropolis vor dem Erechtheion, dem Tempel der Athena Polias verehrt wurde 1). Die Stieropser aber (wie von hektor dem Idaischen Zeus) wurden erblich von angesehenen Geschlechtern dem Zeus Polieus gebracht, die daher sowohl Buphonia (wovon in Delos der Monat Metageitnion Buphonion hieß) als Diipolia hießen.

<sup>2)</sup> Meine Griech. Trag. S. 321.

3) R. D. Müller Eumen.

3. 139.— Es ist eine fonderbare Folgerung, weil bei den Arja in Indien wie in Iran Menschenopfer "so gut wie unerhört" sepen, so muffe das Opfer im Geschlecht der Athamantiden von den Phonitischen des Moloch hergeleitet werden. Auf diese Spitze der Opserpflicht sind auch andre Boleter durch gestrenges Priesterthum oder durch Roth und Angst des Bolts hinausgetrieden worden. In Schweden wurde bei hungersnoth, Landesnoth der Konig geopfert.

1) Paus. 1, 26, 6. 8, 2, 1. Man opserte ihm für die Gesundheit. Demosth. Med. p. 531 Reisk.

Für biese scheint ursprünglich ber aus bem Felsen eines ber fünf Hügel, nach ber Entbekung bes Prof. Ulrichs in Athen, gehauene Altar bestimmt gewesen zu seyn. Er springt aus dem lebendigen Felsen hervor, der zu beiden Seiten weithin einen tiesen Einschnitt mit glatt behauenen Banden erhalten hat; vor dieser Band tst ein schmaler Raum, über ihr eine große Fläche geebnet und glatt behauen, und unten ist der Dügel, dessen mit Erde bedeckter Abhang zum Temenos gedient zu has ben scheint, mit einer im alten Athen Pelaszison genannten Strebemauer aus ungeheuren Steinen gestützt. Die Feier siel in die Mitte des Sommers, den 14. ober 16. Stirophorion.

Diasia hieß das Fest des (vom Policus zu unterschetdensben) Zeus Meilichios, nach Thutpbides, der es ein größtes nennt, außerhalb der Stadt, an welchem alle Demen opferten, viele aber nicht Opferthiere, sondern landübliche Opfer, was der Scholiast als Ruchen in Thiergestalt erklärt 144). Die Thieropfer brachten Schmaus mit sich und man beschenkte die Kinder, wie aus Aristophanes bekannt ist 3). Meilichios des beutet honiglich, suß, mild, freundlich 5), und die erste Bedeustung des Beinamens war sicher physisch indem sie in Sezug stand zu dem Zeus Mämakterien zu 20. des Mämakterion geseiert wurden 4), d. i. dem Stürmis

<sup>1\*)</sup> Thuc. 1, 126. tord xai Adpraiois statoa & xalstras, stogiogi Mestexiov perion the risk rollews, to f nardypei diovos, noldoi ofx legesa alla dipam trexolora. Tib. hemsterhups Lucian. Tim. 7. nardypei tografova, divon di nolloi, wo di allein genügt die Construction zu verbessern; der Sinn aber bedarf keiner Berbesserung und die von K. F. hermann, nolla, die er im Philologus 1, 1—11 versicht, ist nicht getäckich, wogegen er den Widerspruch der in den Angaden über das Best und den Grit zu liegen scheint, überzeugend auslöst.

2) Nub. 408. 864. Das Erste dezeugt noch Lucian Tim. 7.

3) Hesych. pudlysos, nochros, soveros, soveros, nocoopers. Il. 15, 741 up is xegoi pow, od peedexin noch Lucian genannt wird.

iden 5). Die Diaffen aber fielen auf ben 23, bes Anthefie rion, bes Blumenmonats. Burben Sturm und Regen als Rorn bes Reus über bie Gottvergeffenheit ber Menfchen angesehn, wie in ber Ilias (16, 386, 12, 280), so erscheint Deilichios als ber Berföhnte, Gnabige, wonach fein Opfer nicht aur Subne ober wie bas bes Mämakterios jur Abwendung bes Betterschabens, sonbern jum Dant bestimmt fenn follte. Inbeffen wendet fich auch ber Schulbbeladne an ben Meilichios als ben Barmbergigen; in biefem Sinn ftebt bas Wort bem Unbarmherzigen, dusilizos, z. B. in Bezug auf Menfchenopfer bie ein Gott empfieng, entgegen und Erinns bat dueldexor 4000. So war in Athen jenseit bes Rephisos ein Aliar bes Beus Meilichios, auf welchem wegen Blutvergießens ichon Thefeus von den Phytaliden Reinigung und ihre usilizia empfangen haben follte 6). In Rorinth wart ihm unter andern Brauchen ber Guhnung für vergoffes Burgerblut ein Sigbilb von ber hand Polyflets errichtet 7). Als nun überhaupt bas religiose Bedürfniß ber Gubnung ftarter gefühlt murbe, weldem vorher anbre Culte Genuge gethan batten, mußte auch ber bochfte Gott und junachft ber Meilichios ein zadagoog, Subnzeus werben und baber ift entstanden was wir lefen, bag ihm, ohne Zweifel zu ben alten Brauchen ber Diafien, wert woo orvervor geopfert wurde 8). Dies geschah von Kenophon als er ihm zwei Schweine (Reinigungsopfer) nach vaterlanbischem Brauch gang verbrannte (Anab. 7, 8, 5). wurde bas Fell eines an ben Mämafterien wie bas bes an ben Diafien geschlachteten Wibbers aufbewahrt und bei Gubnungen

<sup>5)</sup> Jl. 20, 490 ἀναμανμάν βαθέ' ἄγκεα θεσπιδαὶς πῦρ. Hesych. μαίμαξ ταραχώδης. Id. μαιμάσσει σσιόζει. Id. μεμάσσων μεθ' ὁρμῆς ἐξερχόμενος. Harpocr. Phot. μαιμακτηριών ἀπὸ Διὸς μαιμάκτου μαιμάκτης ὁ ἐνθουσιώδης καὶ ταρακτικός, ἀρχὴν λαμβάνοντος τοῦ χοιμῶνος ἐν τούτο τῷ μηνὶ ὁ ἀῆρ ταράττεται καὶ μεταβολὴν ἔσχει.

6) Paus. 1, 37, 3. Plut. Thes. 12, μειλίσσειν expiare.

7) Paus. 2, 20, 1.

8) Hesych. Διάσια. Schol. Lucian. Icaromen. 24. und Tim. 7.

auf verschiedne Art gebraucht und ein großer Gegenstand unter dem Ramen Acds oder Kor neideor. D. Es wurden damit an den Mämakterien Sühnungsumzüge gehalten oder zur Abwendung alles Schadens, wie sie nach Pausanias am Feste der Dermäen in Tanagra zur Abwehrung der Pest einen Schaafbod selbst um die Stadt trugen. Gin Zeus Meilichios kommt auch in Korinth vor, aus sehr alter Zeit, da er in Pramidalform dargestellt war 11) und ein Meilichieion in einer Sicilischen Inschrift 12). In Athen folgte auf die Diasien etwas später im April ein Ritterauszug zu Ehren des Zeus im Monat Munychion 15).

Auch ber Name eines Allzeusfestes, Panbia, wird mehre mals erwähnt 14).

Die Verbindung der Athena mit Zeus wie in Athen, Alaltomena, wo Zeus Alaltomeneus, Rhodos u. a. Orten nahmen wir bei den vorhergehenden Zeusdiensten nicht wahr.

# 43. Beus Olympios und Remeaos.

Im Peloponnes ift ber Zeusbienft ausgezeichnet in Gis, Elis da bei homer; Reftor opfert bem Zeus mit ben Pyliern

<sup>9)</sup> Hesych. Suid. s. v. Bekk. Anecd. p. 242. 10) Eust. Od. 22, 481 p. 1935, пошпаїм, выпошняїм, вповыпошняївний аповыμομπήσεις Schol. Plat. Cratyl. Legg. 9, tathartifc und hilaftifc, Beus άποτρόπαιος und παθάρσιος, Bekk. Anecd. p. 7. 11) Paus. 2. 12) C. I. n. 5594, 16. 13) Plut. Phoc. 37. 14) Poll. 1, 37. 6, 163. C. I. n. 82. S. meine Abh. in ben Sor. ber Berl, Mad. 1852 f. wo Rot. 11 batte bemertt werben follen, daß bei Barpo= tration und Guidas: Harden kogrý res deasen perà rà deorvisen, vermuthlich bas Bette nur mifverftanblich gezogen ift aus dem Gefet bei Demosthenes Bersammlung ju halten is Διονύσου τη δστεραία κών Πανδίων. 3a es fragt fich ob nicht Marden die decione felbft bebeutet mit Bezug darauf das an ihnen nardques geopfert wurde. Pollur verbindet deacea zal Hardea, Hardea zal deaora und bei Demosthenes und in ber Inforift eines Demos tonnte der Rame Hardea bem jest bekannteren vorge= logen fenn.

am Ahpheios (Il. 11, 727.). Nach der Sage über die herestlibenwanderung ward dieß Land als dem Zeus heilig unverslesslich erklärt.), und was seitem in Olympia sich Großes entwickelte, ist als bekannt vorauszusepen. Ein Ueberdleibsel aus einer Zeit die dort noch keinen Tempel kannte, einen 22 Fuß hohen Altar beschreibt Pausanias (9, 12, 3.). Biele Städte haben bei sich nachahmend diesen Olympios und Olympieen eingeführt.

Die anbern heiligen ober allgemeinen Spiele bes Zeus, die Nemeischen, sind zwar wohl erst im sechsten Jahrhundert zu Stande gekommen, unter dem Borstande der Reonder, dam der Korinther, mit Antheil auch der Argeier; aber sie lassen doch, in Berbindung mit der uralten örtlichen, sagenberühmten Feier von Spielen, die in irgend einer Weise mit dem Gott verknüpft war, auf das alte große Ansehn dieses Cultus schließen. Noch jest sind die vom Erdbeden niedergelegten Säulen des Tempels, wie wir es an mehreren einsamen Tempelruinen sehn, in dem weiten, stillen, von niedrigen bewaldeten Bergen umgebenen Grund ein rührendes Denkmal.

Zeus in Argos, so wie in Plataa, Samos, Eppern zusammen mit hera gefeiert, wird bei dieser zu betrachten seyn. Eben so an anderm Ort auch Zeus in Samothrale und Zeus mit Demeter und Kora verbunden.

## 44. Der Arfabifde Beus.

Zeus Lykdos, Gott bes Himmelslichts, wie Lucetius, Diespiter, diei ac lucis pater, von Achaos dorzewoods genannt, auf bem von ihm benannten Gebirg Lykaon, von bessen Spige, wo ein Erbauswurf seinen Altar ausmachte, ber größte Theil bes Peloponnes überschaubar war, wie Pausanias sagt, so daß Pindar ben Altar des Lykaos einen herrschenden nennt (Dl. 13, 108.) 1). Weithin herrschend ist auch sein

<sup>1)</sup> Strab. 8 p. 333 b. 358 a.

<sup>1)</sup> Dobwell, ber vier Spigen bes Gebirgs unterfchieb, fat vom Dia-

Dienft zu beuten, je bober binauf in ber Reit, um so mehr, wober fich auch die Ramen des Lufdon beilige Sobe ber Arfaber und Olymp erklären 2). Bei anhaltenber Dürre wandte nich ber Priefter zur Quelle Sagne und berührte, nachbem er geopfert und gebetet batte, bas Baffer mit bem Gichenzweig: es bewegte fich, ein Rebel flieg auf, bilbete fich jur Wolfe und es reanete 5). Mit ber Bitterung war Leben und Boblfabrt von bem Gott bes himmels abhängig. Im Platonischen Dinos lesen wir (p. 315 c): "welche Opfer opfern nicht nur Barbaren, sondern auch die in der Lyfaa und die Abkommlinge bes Athamas, die boch hellenen sind," und Porphyrius, ber über Opfer viel aus einer Schrift Theophrasts entlebnt und ihn mebemals anführt, hat aus ihm bochft mahrscheinlich auch bas (de abst. 2, 27), bag man in Arkabien an ben Lykaen einen Menschen opferte "bis jest", was also als Reugniß nur bis auf bie Beit Theophrafts gelten mochte 4), wiewohl auch Vausanias bieß er arroporize gebrachte Opfer, gegen weldes, wie ich in meinen Griechischen Tragobien zeigte, Achaos feine Tragboie Aganen gebichtet hatte, als noch bestehend anbeutet (8, 38, 5.). Der Parische Marmor lagt Menschenopfer und bie Lyfaen feiern unter Panbion, bem Sohne bes Refrops (ep. 18), ber nicht einmal Thierblut vergoß; außer biesen und ben Athamanischen tommen im Zeusbienft teine Menschenopfer por, nicht einmal abgelofte, wie in ben Culten bes Apollon, ber Artemis und andrer Götter 5). Aus bem Lplaos ift ber

forti auf die heilige Kuppe 2, 267, welche auf diesem B. Gell entdeckte, in einer treisrunden Fläche von ungefahr 50 yards im Durchmesser, Itinerary of the Morea p. 106. E. Curtius Pelop. 1, 18. 60. 338 f. 2) Paus. 8, 38, 2. OAYM auf Münzen. 3) Paus. 8, 38, 3. 4) Platon Log. 6 p. 782 c vò dì pàr diese àrdownous àllislous, in xal vũv naqupivesv designer nollois. 5) Aristomenes schlachtet dreihundert Gesangne dem Beus Ithomates, die Lyttier opsern dem Zeus Menschen nach Antiklides in den Rosten, Eused. pr. ev. 4, 16, 10. 11, vermuthlich auch in einem besondern Fall, wie Ahas dem Jehovah seinen Sohn, König David, wer

Stammtonig Lytaon bervorgegangen, von dem in ber Sage, ober von bessen Sohnen bas Opfer gestiftet und bem Zeus ber Name Lykaos gegeben worben. Da biefer Name in die andre Bebeutung Bolf einspielt, so ift biefer in bie Opfergebranche und ben Glauben eingebrungen, bie zu bem Eigenthumlichften und Strengften geboren mas aus bem boben Alterthum fich in irgend einem Theil Griechenlands festgefett bat. Sogar ber nach Italien und von da in ben Rorben verbreitete Aberglaube ber Enfanthropie als Rrantbeit bat barin seine Burgel gehabt, wie ich früher nachzuweisen suchte . Bas bie bobe Gebirgelage und bie verhaltnigmäßig große Abgefchloffenbeit eines Bolksftammes von ben verwandten zu wirken vermögen, fieht man bier an einem großen Beispiel. Der Lutaifche Begirt war unguganglich und bieg bes Zeus abaror, wie aus einem befiobischen Bruchftud und aus Eurivides befannt ift; auch bieß so ftreng bag auf bie Betretung bes Abaton Tob ftand und man noch zu Plutarche Zeit fest glaubte bag weber Mensch noch Thier barin Schatten wurfen. Wenn ichon ber Beiligkeit allein wegen manche Tempel nur bem Priefter ober nur einmal im Jahre zuganglich maren, so mußte ber Schauer bes Opfers, bas awar, wie es scheint, nur enneaterisch war, ben Einbrud ber Beiligfeit verftarten. Die Bebeutung bes Beusbienftes für Artabien geht auch baraus hervor baß fpaterbin bie Rretische Geburtesage bes Gottes auf bem Lykdon localifirt worben ift; bas Ansehn bes Lykaon aber aus ben in gleichfalls unbekannter Zeit bort eingeführten Rampffpielen, bie bei Pindar vorkommen, von der Sage auf den Lykaon zurüch geführt werben ?). Alfman hatte einen hymnus an ben Lykaischen Zeus, wie Pindar an ben Dobonaischen gebichtet. Auch

nigstens burch feine Auslieferung, ju Gibea fieben Manner von Sauls Geschlecht. Das Opfer bes Zeus Saotes in Thespia ift unvertembar eine erbichtete Legenbe, Paus. 9, 26, 5.

6) Kl. Schr. 3, 160 ff.

<sup>7)</sup> Plin. 7, 57.

in Megalopolis wurde bem Zeus Lykaos ein heiligthum ers richtet D.

#### 45. Beus bei ben Dorern.

Daß in Dorischen Landen "fein hauptinstitut bes Reusculte" portomme, mas R. D. Müller auffiel 1), barf nicht so verftanten werben ale ob Beus in ben Dorifden Staaten nachgestanden habe. In Sparta ift ber Diarchie wegen neben ben Achaischen Zeus Lakebamon, von bem bie Befiegten Lafebamonier genannt murben, Beus Uranios gefest und fo bas Priefterthum bes Beus unter beibe Konige vertheilt morben Der Rame bes erften tommt von ausgesprochnen, also von benen bes Pelasgischen Zeus in beiben Dobona verschiednen Drakeln ber. Säufig ift bei ben Tragitern und Aristophanes Aoglas Thaner, auch fonft o Dothos Thane, befannt auch χομπολαχείν, μαψυλάχας: auch G. hermann übersette Deus Dem anbern Beus werben noch fpat bie großen Urania gefeiert 3). Der herakliben Patroos war Zeus 4), wie ber Aeafiben, Aeoliben u. f. w. 3m Krieg opferte ber Konig bem Bene Agetor 5), ber wie Tyrtaos in ber Eunomia fang, bie Berbunbeten in ben Peloponnes geleitet batte, ber baber auch in Argos vershrt wurde 6). Auf der Atropolis in Sparta hatte Zeus als Rosmetas einen Tempel, mit bem Grabe bes Lyndareus bavor, und das Standbild des Zeus von Learchos baselbft mar bas alteste von allen Bilbern aus Erz 7. Auch waren es die Dorier welche bas Zeusfest in Olympia neu begrundeten. In Deffenien murben die Dorier jum Antheil an bem Dienste bes Ithomatas, beffen Temenos und Altar auf ber Relfenspite von Ithome bier ben Lanbesmittelpunkt abgab, frühzeitig zugelaffen D. In Argos bat bas Sauptfest

<sup>8)</sup> Paus. 8, 30, 2.

<sup>1)</sup> Dor. 1, 394. 2) Herod. 6, 56. 3) C. I. Gr. 1241. 1420. 4) Apollod. 2, 8, 4. 5) Xen. de rep. 13.

<sup>6)</sup> Theopomp. ap. Sch. Theorr. 5, 83. 7) Paus. 3, 17, 4. 6.

<sup>8)</sup> Paus. 4, 3, 6. 12, 6.

ber Berden, die in ihrer frühesten Gestalt ein Zeussest waren, die hera nicht mehr in den Vorgrund gestellt als die örtliche Entwicklung der Eulte in Athen die Athena. Unter besondern Namen war auch in Argos Zeus vielsach verehrt, unter denen der alte Dreiäugige voransteht. Ob mit den Dorern vereint Achäische Geschlechter wieder an die Spipe gelangt seven, was Müller scharssinnig berührt, liegt im Dunkeln.

# II. Raturgötter.

# 46. Götter ber Griechen gleich benen ber Barbaren.

Wir saben wie die Ibee eines allbelebenden, weltbebert: fcenben Allgeistes mit bem Griechenvolf felbft in bie Befchichte eintritt und die Vorftellungen von Zeus die wir im alteften Cultus, und bann wieber im homerischen Götterspftem ausge fprocen finden, laffen fich als bie Pflege bes garten im Anfang erkennbaren Reims betrachten. Aber nicht au groß burfen wir uns die Macht von Ibeen benten in Bolfern fich zu behaupten, fie zu burchbringen, die in so einfachen Buftanben ein landliches Leben, unter häufigen Wanberungen führten. Dem Platon im Rratylos scheint offenbar bag bie ersten Menschen in Bellas bie allein für Götter hielten welche jeto viele ber Barbaren, Sonne und Mond und Erbe und Gestirne und himmel (p. 397 d), und bie Barbaren, fagt er, find alter ale wir (p. 425 e), mas auch Ephoros annahm. Die Perfer nannten nach Berobot Zeus ben gangen Rreis bes himmels (Beus fagt auch Kenophon Cyrop, 8, 3, 11) und opferten ihm auf ben bochften Bergen; fie opferten ber Sonne und bem Mond und ber Erbe und bem

<sup>9)</sup> Dor. 1, 3, 1 S. 47 f.

Feuer (beffen Gottheit er and 3, 16 erwähnt) und Baffer und ben Winden; biefen von Anfang allein, wozu fie von ben Afforern und Arabern noch bie Urania ober Mylitta annahmen (1, 131.) Diefelben Gotter nennt Strabon indem er ben Belios als Mithras beutet (15 p. 732.). Die Latiner verehrten neben Diovis und Juno gang besonders Janus und Diana, Die Germanen nach Cafar allein bie Sonne, bas Reuer und ben Mond (B. G. 6, 21), die Thrafer Sonne und Mond und vermuthlich Reus, ber auch ben Germanen nicht fehlte. aroke Babrbeit liegt in Platons Worten, phaleich, abgesehn von bem barin nicht berücksichtigten Kronion, bas Wort allein bei naberer Betrachtung nicht besteht. Denn Athene und Bermes finden wir nicht bei ben "Barbaren", fo wie bagegen in Sanftrit und Bend unter fic übereinftimmenbe Götternamen vorkommen follen bie allen anbern Indoeuropäischen Boltern unbekannt And 1). Aber außer ber Erbe finden wir in Grie denland Sonne und Mond ober bie aus biesem Cult entfprungnen Gotter Apollon, Pan und Befate, Artemis. Gelene, einzeln in allen Theilen bes Landes verehrt, und überall auch anbre Raturgotter, Baffer, Feuer u. f. w.

# 47. Gefühl für bie Ratur.

Der Zusammenhang des Menschen mit der Natur, ihre Gewalt über ihn auf den ersten Entwickelungsstufen und von da aus fortwirkend in abnehmenden Schwingungen, bleibt für uns ein Geheimniß: nur in einzelnen Erscheinungen wird uns das einstige Daseyn dieses religiösen Naturgefühls als Ursache tund. In seinem Selbstbewußtseyn hat der Mensch von dem Gesammtleben der Natur, wie es die alte Welt fühlte, um so weniger Ahnung als er mehr geistig thätig ist. Ist er dieß gar nicht oder sehr wenig, so giebt er sich der Natur mehr und ganz anders hin als wir es uns etwa nach augenblicklichen

<sup>1)</sup> Mar Müller bei Bunfen Christianity and mankind 3, 112.

feltnen Einbruden bie wir erfahren, nach ben Gefühlen und Schilberungen großer Dichter ober nach ben Erinnerungen einer auf bem Lanbe verlebten Rindheit und Jugend benten mogen; er verliert an fie bieg 3ch bas in späteren Zeiten ihn von ihr scheibet, und sympathisirt und wechselt Gebanken mit bem Alus, bem Mond, bem Baum und Allem was in regerem Leben fic bethätigt, fast wie mit ben Thieren, die ihm auch nabe genug ftebn, fühlt mehr und mehr alles Sichtbare lebenbig und feine Phantasie fliegt nach biefer Seite ben freiesten Flug. unbeschwert und ungerftreut von vielerlei Biffen, Beburfniffen und Belaugen, Treiben und Sorgen faßte bie Natur, auf fie allein gerichtet, mit Innigkeit auf ale bezüglich auf ibn, als nah ihm und gegenwärtig, in all ihrer Größe und Rraftigteit, die burch die Warme bes Tags und die Feuchtigfeit ber Racht allerhaltenden großen himmelsförper, mit beren Umschwung alle Kreise bes Natur- und Menschenlebens, aufftrebend ober leibend, in ftetem Busammenhang erschienen, Ge wäffer und Bebirg, Land und Meer, Sturmgewölf und Racht, Tage und Jahreszeiten. Blind mußte man fenn um ju glauben bag bie alte Welt bie Materie ober bie blogen Er scheinungen, die tobte Natur, wie sie bem analpsirenden und fritischen Geifte ber jegigen fich barftellt, ber über bie bunten Erscheinungen weg auf die inneren Gesetze fieht, angebetet babe, und nicht vielmehr bas unfichtbar aus ihrem Innern bervor wirkende Leben und göttliche Wesen 1). Bielmehr war ihnen bie Belt erfüllt von lebendig thätigen Intelligenzen und Individualitäten, alles Sichtbare bamonisch perfönlich, in allen Bir-

<sup>1)</sup> Schon ein Moschopulos lehrt ganz gut in Hesiod. pr.: deriev δτο πάντα οι "Ελληνες & δύναμων έχοντα έως ων, οὐχ ἄνευ ἐπισταιαίας θεων την δύναμων αὐτῶν ἐνέργεων ἐνόμωζον, ἐνὶ δε ὀνόματο τό τι την δύναμων ἔχον καὶ τὸν ἐπιστατοῦντα τούτφ θεὸν ἀνόμαζον. Solger Racgelass. Schr. 2, 681. 723 erläutert bie unmittelbar nothwendige Personificirung ber Götter, wonach ber göttliche Feuerball und ber helb helivs, bie göttliche Erbe und die Mutter Gåd immer identist gewesen sind.

tungen auf die Sinne und bas Bobl und Bebe ber Menichen, in allen Borgangen Abnicht, Wille und Gefühl und abbangig von biesen Geistern alles menschiche Thun und Erlei-Die Natur als Inbegriff verschieben geftalteter Körper ben. beberberate Beifter nicht anders als es bie menschlichen Leiber thun, nur nicht trennbar von ihr wie die menschlichen vom Rorwer, beren Entweichen Die Lebenben beim Anblid bes Tobes in bem Gefühl bes im Sichtbaren wirfenben Geiftigen bestärfte. sondern bobere, übermenschliche, gottliche: auch noch bie fleines ren Individualitäten, ben Baum, die Quelle, mochte ber Menich mit einer beiligen Schen und zugleich biefe als ibm traulich nabe verbunden, betrachten. Die Elemente weiffagten ibm und noch bei Beraklit ift ber Urftoff ber Welt, bas Urfeuer, augleich Die Quelle alles geiftigen Lebens (erft Angragoras icheibet). wahrend Anbern bie Feuchtigkeit die Burgel bes Geistigen war, so bag Licht, Baffer und Geift fich in vielen Dichtungen und Sinnbildnereien wie Banber verschiebener Karben burchschlin-Prachtig ift bie Schilberung ber Ratur von Aristoteles in ber Stelle bei Cicero, wo er Menschen voraussest bie porber unter ber Erbe in Wohnungen voll Schmuds wie bie ber Reichen gelebt und burch bas Gerücht erfahren batten, es gebe eine Gottheit und Gottermacht und bann ploglich bervorfamen und an biefe Götter glaubten 2). Kinden wir ja guch noch im mittelalterlichen Boltsalauben Beifter ber vier Elemente. Golphen ber Luft, Onomen ber Erbe, Baffergeifter ober Seenymphen und ben Feuergeist, Unbinen, Baldniren und ähnliche Befen : und die heutigen gelehrteren Parfen fagen bag fie nicht

<sup>2)</sup> N. D. 2. 37. Sertus Empir. 9, 20 p. 353 cf. 22. p. 554 beutet das Serucht. 'Aquarorialys and ovor aquar bevorar dew Eleye yeyo-virus dr vors arbeines, and to two need wuxyr averarorius xal and wor personary, gang die Erklärung der Religion aus dem Zusammenwirzten des Psphischen, Angedornen und den Eindrücken von außen, aus wels den unlängst die Enthebung der Sprache iteffinnig abgeleitet worden ist.

bie Elemente, sonbern bie über fie gefetten Engel anbeten. Auf jebem Schritte ben bie Boller in ber Richtung ber Cultur ibnn. schwächen sie ben Kinderfinn ab aus welchem die Naturreligion bervorgieng, verwandeln fie Anschauung und Bilber in Begriffe, entziehen ben Gottesfünn, bas Grundgefühl ber Religion ber Leitung ber Bhantafie um ibn ber ber Bernunft zu übergeben und bringen burch bie wielfachken Thatigfeiten und eigenen Schopfungen, burch Staaten , Gesellschaft und Geschichte eine neue Welt neben ber Natur bervor, welche julest burch De chanit, Phyfit und Chemie in einen Stoff ber Biffenschaft verwandelt wird, nicht mehr verwandt bem Menschen, sondern großentbeils ibm unterworfen, wenn er fich nicht etwa erniebrigt um fich felbft auch als blogen Stoff ihr wieder gleich ju segen. Unvermeiblich mußte bas Christenthum burch bie him weisung auf das Innerkiche bei einem fart verwilderten und abaelebten Gottervienft eine burch ben Gegenfat bes Geiftes, bes Guten, ber himmlischen Beftimmung bes Menschen geschärfte und überspannte Abneigung gegen bie Ratur erzeugen, eine wabre Anfeindung, wie fie fich schon in dem fconen Brief (nach Bunsen bes Marcion) an Diognetos, ben Lehrer Marc Aurels, ausspricht. Doch biefe Naturverläugnung und Raturverachtung ber Chriften, bie fich, wie ber Atheift gegen Gott, fo gegen Gottes wimbervolle und allweise Natur verftocten und verschloffen, tann in befferen Zeiten und Rreifen ber Menichen nicht um fic greifen.

# 48. Beiden und Bilber ber Gotter.

Naturgeister, wie sie eben erklärt wurden, gehn in Raturgötter über so wie sie von der Natur gesondert für sich vorgestellt werden, und werden sosort unvermeidlich in einem gewissen Grad anthropomorphistisch. Auch der Menschengeist, wie er von der Leiche ausgezogen ist, entspricht früh und spat, und das umgehende Gespenst wohl immer in irgend einer Beise in der Borkellung dem Menschen. Die Personissationen der Ra-

turgeifter tounen aus einer phantaftischen unbestimmten Allae meinbelt, wovon man fich etwa nach ben Offianischen eine Borftellung machen fann, nur almälig in festere, daraftervollere, ber verschiedensten menschlichen Sanblungen und Aeußerungen fabige Versonen übergeben. Bie weit und in welcher Art bieser Anthropomorphismus in ber Griechischen Naturreligion por ber Evoche ber homerischen Gotter, welche andrer Art find, ausgebilbet worben fer, ift uns fast burchaus verborgen. Daner ihrer herrschaft im Allgemeinen baben wir eine große Baraichaft in ben Pfeilern, Saulen, Balten, als Zeichen ber Götter, so wie in den darauf gefolgten Holzbildern, Die auch eber Zeichen als Bilber genannt werben tonnen, indem fie von bem Menschen nur so viel entlebnen wie die Borftellung genothigt ift bem Bilb eines erscheinenben Geiftes zu leiben, und fichtbar mehr bedacht scheinen von ber wirklichen Menschenge falt fich entfernt zu balten als fie nachzubilden. Der Velasgische Göttervienst war nach herodot bilblos (2, 50), wie ber Perfifche (1, 131, Strab. 15 p. 732), ber ber Romer bis unter Tarquinius Briscus ober noch viel langer bin 1), ber ber Germanen, auch ber ber Stythen ), wie auch bie alteften Aegyptischen Tempel ohne Götterbilder waren 3). Auch die Beden enthalten keine Hindeutung auf Bilderdienst. Es lag nah einen Altar zu fegen, um barauf bas Opfer zu verrichten, wiewohl bie Stothen es nicht thaten, die Perfer bazu nur eine ganz reine Stelle auffucten. Eben fo natürlich aber mar es, wie Manche ja auch eine Giche gur Berehrung bes Zeus beiligten (in welche man späterbin, so wie auch in manchen andern Baum ein Gotterbilden einschloß), ober hirten bem Pan eine bobe Canne ober eine Grotte, nach Maximus Torius (8. c. 2), ein Beichen bes bestimmten zu verehrenden Gottes aufzurichten, bem Gebanken an ibn, in welchem alle aufammen Betenden fich ver-

<sup>1)</sup> Plut. Nam. 8. Varro ap. August. C. D. 4, 31. 2) He-rod. 4, 59. 3) Herod. 2, 14?. Zoega Obel. p. 231.

einigen sollten, einen gewissen Salt zu geben. In einer ber beiben langen religiöfen Javanischen Steinschriften lefen wir "Machet Bilber aus Stein, gleich menschlichen Wefen, an welche bie Gebete gerichtet werben konnen" 1). Ift biefer fichtbare Reprafentant bes unfichtbaren Befens, welches wir um bie handlung bes Opfers burch ibn als Empfanger zu vervollstänbigen aufgestellt worden zu senn scheint bevor ihn noch Temvel aufnahmen, nur Pfeiler, Saule, so zeigt fich barin eine würdige Schen bie unbefannte Berfonlichfeit bes Gottes zu erniedrigen, obwohl Mofes Grund genug haben mochte ju gebie ten: ihr follt euch teinen Gosen noch Bilb, und follt euch feine Saulen einrichten, noch teinen Maalftein in eurem Lande, bag ibr bavor anbetet. Aber wie fich bie Religion mehr und mehr und in den Borftellungen ber Anthropomorphismus entwicklt. bessen fich ja felbst in Bezug auf Jahre bie Propheten bes A. T. in ihren Bisionen nicht entschlagen fonnen 5), versagt man sich auch nicht länger an bem Gotteszeichen einiges Menschliche anzubringen, wie Ropf, Arme, Ruge; boch mit Schen und wie mit absichtlicher Zurückaltung um nicht zu scheinen als ob man glaube bas Ungesehene und Unbegriffene in ben Schranten menschlicher Gestalt wirklich einschließen zu wollen, oft auch mit abichredendem Ausbrud wie um Gottesfurcht einzuflogen.

Auch bei den Griechen sind Anfangs solche Gotteszeichen und folche Halbbilder herrschend gewesen. Pausanias sagt daß bei allen Hellenen unbearbeitete Steine (derod UIII) statt der Bildsaulen die Ehren von Göttern hatten, bei Gelegenheit von dreißig solcher Steine die unter besonderen Namen in Phara verehrt wurden (7, 22, 3), und als Beispiel von solchen kommen bei ihm vor Zeus Kappotas (3, 22, 1), Eros (der kosmogonische) in Thespia (9, 27, 1), ein Herakles als UIIII derod derod, "nach der alten Art" in Hyettos (9, 24, 3) und die

<sup>4)</sup> B. v. humboldt Kawisprache, S. 222. 5) Jes. 6, 1 — 7. Ezech. 1, 4. 28. Dan. 10, 5 — 8, wevon viel in die Apobistypse Merzegansgen ift.

brei Chariten in Orchomenos (9, 38, 1 resmas). - Als hobe Saule (2000) ift Apollon in Delphi befannt aus zwei Berfen ber Europia bes Eumelos, und wir kennen als solche, mit einis gen Bufapen spaterer hertunft, ben Gott von Ampfla, in weldem ber Naturapollon fich jum Theil noch erhalten bat. Gine Saule (xlov) war Artemis Patroa, ohne alle Runft gemacht, in Sitoon 6) und bie in Naros 7) und beibe Götter find abnlich auf Mungen von Illyrium in Epirus 8). Eine bobe Saule war auch hera in Argos nach Berfen ber Phoronis, und bie Kitharonische in Thespia ein ausgehauener Stamm 9). Müngen von Reos erscheinen Zeus und Bera obelistenartig 10), Beus in Sitzon als Pyramibe 11), vermuthlich als bas All breiseitig in ibm in feine Spipe ausammenlaufend. In Megara nannten fie einen Stein in Gestalt einer Voramibe Apollon Rarinos 12). Überrefte bes Gebrauchs ber Steine, Saulen, Stamme find ber Apollon Agvieus (S. 85), bie hermen und Dionysos orulos.

Ungleich häufiger und kaum übersehbar kommen, besonders auch in Nachbildungen auf Münzen, in Thon, in Basengemälben und andern Denkmälern die durch den Anthropomorphismus veranlaßten der Menschengestalt mehr oder weniger angenäherten Götterbilder vor, die im Allgemeinen mit den Slawischen und den Standinavischen zu vergleichen sind und ein großes Kapitel, nicht so sehr der Kunstgeschichte als der Retigionsalterthümer abgeben. Zum Theil waren sie klein und unsgestalt, ausdruckslos 15). Das größere Holzbild ist in robester

<sup>6)</sup> Paus. 2, 9, 6. 7) Clem. Al. Protr. 4, 46 ξύλον οὐχ εἰργασμένον, lignum indolatum, Arnob. 6, 11. 8) Millingen Anc. coins pl. 3, 20, Kckh. N. vet. 7, 9. 9) Clem. Al. l. c. πρίμνον έκκεκομμένον, ramus Arnob. l. c. 10) Quatremère de Qu. Jup. Ol. p. 71. 11) Paus. 2, 9, 6. 12) Paus. 1, 44, 3. 13) Dio Chrys. 12 p. 401 R. τονὰ μικρὰ καὶ ἄσημα τῶν ἔμπροσθεν εἰκάσματα τεχνιτῶν, ἄσημα, wie et p. 406 ſagt: οἱ πολλοὶ τῶν βαρβάφων, πενία τε καὶ ἀπορία τέχνης, ὄρη θεοὸς ἐπονομάζουσι, καὶ δένδρα ὰ εγὰ καὶ ἀ σή μο υς λίθους.

Form owie, Brett, wie das der Hera in Samos, welchen ein statuengleiches drogearevelds unter Prostes solgte 14), das lettere von Smilis nach Pausanias (7, 4, 5) und einem vielbesprochnen Epigramm des Rallimachos; nachher seesung, welchen Ausdruck besonders Aeschylus häusig gebraucht, mudade seesung. Diese rohen Xoana der alten Zeit wurden natürlich in den Tempeln fort und sort ausbewahrt und haben gewiß nicht wenig dazu beigetragen Ideen und Gebräuche des vorhomenischen Alterthums, gemischt unter die einer neuen Periode, zu erhalten auch nachdem ganz andre Borstellungen und Götterbilder herrschend geworden waren.

Diese allgemein verbreitete Art ber alteften Koana und abnlicher Götterbilber und Bilben wurde allein zureichen, noch ebe wir andre Beweise aufluchten, und von einer in ber frühften Beriobe in Griechenland berrichenden Bielastterei ohne System und Zusammenhang zu überzeugen, Die von ber anderer ftammverwandter Bolfer nicht wesentlich, wohl aber von ber von homer ab befannten burchaus verschieben mar, und unter welcher Zeus, wenn auch niemals geläugnet, boch oft vergef-Dag unter biese vielen Götter bie Stamme nach Berschiedenheit ihrer-Lebensweisen sich theilten, so daß vielleicht viele nur je einen Gott verehrten, bebt biefen Dolptbeismus, neben ober trot ber aus ber fernen Beimat miteingezogenen boben Ibee bes Kronion, nicht auf, sondern schränkt ibn nur Bas um und an der mit dem bimmlischen Zeus vereinten Erbe ift, Duellen und Fluffe, Feuer, Than, Lufthauch und Stürme, wenn auch Alles was in seiner besonbern Rraft und Wirtsamteit ftarter empfunden wird, leicht ben Charafter selbständiger Raturgeister annehmen mußte, ließe fich boch ale porträglich mit ber Einbeit benten, in fo fern als biefe Bielbeit ber Erscheinungen in Gott und ber Ratur ungefahr wie bie Glieber an unserm Leibe, bie verschiebnen Seelenfrafte in

<sup>14)</sup> Clem. l. c. pluteus, Arnob. l. c.

unserm Geiste sich einigten <sup>16</sup>). Aber anders ist es mit dem Meer und besonders mit Sonne und Mond, welche den Tag und die Nacht, das Jahr und den Monat so gewaltig deherrsichen daß ein Bild ihrer Abhängigkeit von Zeus nicht so leicht gefunden war als für den Zusammenhang der Erde mit dem dimmel oder dem der Athene mit Zeus als seiner Tochter aus seinem Haupt. Daß Aeschylus den Helios Vogel des Zeus neunt, ist keine Idee der Borzeit. Bon den Zwillingen Abendmud. Morgenstern ist allerdings der Name Dioskuren alt, aber möglicherweise doch nicht alter als ihre mythische Gestaltung. Sonne und Mond oder die aus ihnen entsprungnen Götter sinden wir vorzugsweise verehrt, nie belde vereint, sondern immer einzeln, wie es natürlich war, und nirgends eine Spur genealogischer oder irgend einer Beziehung der einen oder der andern von beiden Gottheiten auf Zeus <sup>16</sup>).

In Memphis wurde am meisten das Licht des himmels, in heliopolis Phra, die Sonne verehrt. Bel, Baal (mit Baktis, wie auch bei den Arabern himmel und Erde) bei den Basbyloniern, Chaldaern, Syrern der herr des himmels, der alte Gott (Aronion), von den Griechen Zeus oder Uranos genannt, wurde vorzugsweise erkannt und verehrt in der Sonne, als der auffallend herrlichsten und wohlthätigsten Erscheinung. Der

<sup>15)</sup> Dante warnt bavor verschiedene Potenzen des einen untheilbaren Beistes als ganz verschiedene Objecte anzunehmen, Seele, Gesühl, Vernunft, Gedächtniß, Einbildungskraft.

16) Ich wage nicht Gewicht darauf zu legen daß Artemis als Saule und Zeus als Pyramide auf der Agora von Sityon sich zusammen befanden, und dieselben nochmals von Epsippos (Paus. 2, 9, 6), und dieselben auch in Argos angeblich als Weitgeschenke des Danaos (2, 19, 6.).

9. F. Stuhr, dem bei unsichter Beherrsschung seines ungeheuren Stoffs und einer, wenigstens im Griechischen sehr mangelhaften und unzuverlässigen Kenutniß im Einzelnen tiese Blicke in das Innre der heidnischen Religionen nicht abzusprechen sind, weist die "Ahnung von der über der Manigsaltigkeit des Lebens waltenden höheren geistigen Einheit" in geistreicher Weise nach in den Religionsspstemen — des Orients 1836 p. XVII ff. L.

Sprische Jupiter Dolichenus steht auf dem Sonnenstier als seinem Thier. Daben also wohl einzelne Griechenstämme, hirtliche, da helios, Pan, Apollon Karneios, Aristads u. s. w. Hirtengötter waren und die bedeutendsten Thiersymbole, Stier, Bod, Wolf aus dem Hirtenleben stammen, nicht den Ackerdau oder Zeus und die Erdgöttin angehn, den helios anstatt des Zeus als den höchsten Gott verehrt? Daß man gegen die Zeiten der Ausschung, als Zeus mit allen Göttern wantte, sie mehr und mehr durch Zurücksührung auf helios zu retten suchte, ist aus Ideen erklärdar die erst in der Büthezeit aufgekommen sind. Bon helios welchen die Weisen Erzeuger der Götter nennen, spricht Sophosses in einem Bruchstück, der ihn auch den Botdersten aller Götter nennt (Ood. R. 660.)

Aus Naturgöttern, gleich benen ber Barbaren, find alle, auch biejenigen perfonlichen Gotter bie bieg nicht fo beutlich verrathen als Bephaftos, Poseibon u. a. hervorgegangen. Dief, was wohl nun icon allgemein nicht mehr ernftlich verkamt wird, im Einzelnen burchzuführen, wird in biefer erften Abtheilung unfer Sauptgeschäft fenn. Dag bie Gotter nicht erft fpater auf bie Natur bezogen worben, sonbern bieß, wo es fic geigt, aus ben Urzeiten übertommen ober boch burch Rachahmung älteren Brauche entftanben fen, ift nicht zu bezweifeln. Ließe fic bie Entwicklung ber Mythologie aus Naturgottern nicht im Allgemeinen nachweisen, fo ware gar fein Busammenhang im Griechifchen Alterthum, fonbern überall nur Bruchftud und Biberfpruch, während fich Alles aufflart wenn man bas Bericbiebenartige bas in und burch einander spielt und verwachft, jedes in feiner besonbern Ratur ertennt und unterscheibet. Die bamonischphysitalifden Anschauungen, woraus bie Drythologie erwachsen ift, muffen burch Analyse, Bergleichung und Induction gewonnen werben. Alles was nach ben wichtigsten und allgemein erfennbaren Merfmalen aus alterem ober alteftem Cult berftammt, bat geschichtlich ben Borgug vor bem Wert ber Abben. Mertmale alter Bertunft, befonders aus Gebrauchen, Die awar

ihren urfprunglichen Ginn oft einbugen ober anbern, aber an fich unwandelbar find, konnen oft aus febr fpaten Quellen nach innerlicher Uebereinstimmung ober Busammengehörigkeit bestätigt und verbeutlicht werben, wobei alebann zugleich bie Wichtigkeit und Dauerhaftigfeit gewiffer nationaler Borftellungen fich zeigt. Rommt nun bingu bag mit folden Mertzeichen bes alteren Gottesbienfte einzelne Buge bei homer jusammentreffen bie feinen eignen Göttern nicht gemäß finb, fonbern unwillfürlich untergelaufen ober auch absichtlich beibehalten zu fenn scheinen, fo lagt fich nicht mehr bezweifeln bag eine Umgestaltung vorgegangen, Eins auf bas Anbre gefolgt fev. Die Reichen baf fie vor fich gegangen, find nicht felten unzweifelhaft und es erflart fich burch die Berleitung ber befannten Götter aus biefer Bermanblung vieles Einzelne, ja auch bie Perfon und Saltung jebes Gottes ober ber meiften im Busammenhang, wie in jeber auf ihren Grund und Boben gurudgeführten achten Dichtung bas Walten und Berfahren bes Dichters flar wirb.

Die große Erscheinung biefes abgeleiteten, fo traftig und glanzend ausgebilbeten, fo wie auch bes ertennbaren früheften Polytheismus ber Naturreligion, ausgebreitet burch bie gange Gefchichte und alle Griechischen Lande, bat fich vor ben Bliden ber Belt gleich hohen und bicht umschließenben Gebirgewällen gelagert, hinter welchen es nur einer allgemeineren Gefchichtes forfdung vergonnt ift, wie von einem boberen Standpunkt aus, ben natürlichen primitiven Monotheismus zu erfennen, aus meldem alle fene Erfcheinungen, wie aus ihrem letten Grund als Entwidlungen in ben Beiten hervorgetrieben, burch bas Beburfniß bes Beiftes fich Gott und Welt begreiflich zu machen und burch bie Kraft ber Phantasie in gesemäßiger, vielfach geftorter und unterbrochener, aber im großen Gangen immer jufammenhangenber Folge hervorgegangen find. Nachbem julest die Philosophie jur Ginbeit Gottes geführt hatte, binter welcher eine Welt bes Polytheismus lag, glaubte man, nach ber Borftellung ber aufsteigenben Linie in ben Entwicklungen,

von allem Anfang einen Gegensatz zu ber Spitze annehmeu zu müssen: da doch in dieser hinsicht die Kreislinie ein richtigeres Bild, das Zurückgehn der tiesen Weisheit des Alters zu dem Gefühl der frühsten Einfalt das Naturgemäße ift und in den Weltaltern der Cultur nichts aufschießt was nicht im Keim enthalten gewesen war.

#### 49. Die Beba.

Um fich eine abnenbe Borftellung von ben Pelasgischen Göttern obne Gigennamen zu bilben tommen uns, wenn wir babei nur zugleich bie Berschiedenheiten ber Lander und bes zarten, oft überweichen Sinns und Gefühls ber friedlichen Indischen und ber rauberen Griechischen Arier in bas Auge fassen, bie Beba zu ftatten. Fromme Ginbrude empfiengen bie Inbifchen Menschen von ber wunderlieblichen Aurorg, vom Regengott, bem Gott bes Reuers u. f. w. Wille, Charafter, Perfonlichfeit ift in ihnen nicht, nur Erscheinung. Einer ber vorzüglichften Renner ber Beba fagt 1): "Glüdlicherweise ift fein Syftem von Religion ober Mythologie in ben Beba. Ramen find in einem hymnus als Appellative gebraucht, in einem andern als Namen von Derselbe Gott ift balb vorgestellt als über andern, balb als gleich, balb als unter ihnen. Die ganze Ratur biefer so genannten Götter ift noch transparent; ihre erfte Conception in manchen Fallen flar faglich. Es find bis jest feine Genealogieen, feine feften Chen awischen Gottern und Gottin-Der Bater ift zuweilen ber Sohn, ber Bruber Gemal und bie welche in einem hymnus bie Mutter, ift in einem anbern bie Gattin. Wie bie Auffassungen bes Dichters wechsels ten, so wechselte bie Natur biefer Götter. Nirgends wird bie weite Entfernung, welche bie alten Gebichte Indiens von ber alteften Litteratur Griechenlands trennt, beutlicher gefühlt als wenn wir die werbenben Mythen ber Beba mit ben ausge-

<sup>1)</sup> Mar Müller Oxford Essays 1, 47. 1856.

wachsnen und weltenben Mythen vergleichen, worauf die Dichetung homers gegründet ift. Die Beda find die wirkliche Theosgonie der Arischen Stämme, während die hestobische eine versbrehte Caricatur bes ursprünglichen Bilbes ift."

Auf ben angebeuteten religiösen Naturstand ber in ihrem Urland noch vereinigt lebenben Baktrocurovaischen Stamme folgte bei bem welcher in biefem gurudblieb, im Fortschritt ber Beit bie Boroaftrifde Offenbarung; bei ben Griechen bie Umgestaltung von ber ich junächst banbeln werbe: bei ben Inbern bie lang nach ber anberen ausgezogen maren, ber Pantheismus bes Brahma und bie Bindu-Mythologie, von welcher bei Gelegenheit ber über bie Beba eben abgeschriebenen Stelle ber geist volle Berfasser sagt: "bie Geschichten von Siva, Wischnu, Mababeva, Parvati, Kali, Krischna u. f. w. find späten Ursprungs, einbeimisch in Indien und voll von wilben und phantaftischen Conreptionen. Aber mahrend biefe spate Mythologie ber Duranas und felbft ber epischen Gebichte bem vergleichenben Divthologen feinen Beiftand barbietet, ift und eine gange Welt von primitiver, natürlicher und verständlicher Mythologie in ben Beba bewahrt. Die Mythologie ber Beba ift für vergleichenbe Mythologie mas Sanffrit für vergleichenbe Grammatik gewesen Das Lette muß ich febr bezweifeln: boch barauf kommt weniger an. Defto wichtiger ift bie Berschiedenheit unfrer bei bergeitigen Ansicht hinfichtlich bes Sauptpunktes, ber in ben fofort folgenden Worten berührt ift: "Wenn wir lernen wollen wohin ber menschliche Beift, obwohl begabt mit bem natürlichen Bewußtseyn einer göttlichen Rraft, nothwendig und unvermeiblich getrieben wird burch bie unwiderstehliche Gewalt ber Sprache in ihrer Anwendung auf supernaturale und abstracte Ibeen, muffen wir bie Beba lefen; und wenn wir ben hindus fagen wollen mas fie verehren - bloge Namen natürlicher Phanomene, ftufenweise verbunkelt, personificirt und vergottert - muffen wir fie bie Beba lesen laffen. Es war ein Irrthum ber Rirdenvater bie beibnischen Götter ale Damonen ober bofe Beis

fter zu behandeln und wir muffen und buten nicht benfelben Brrthum binfichtlich ber hindugotter ju begeben. Ihre Gotter baben nicht mehr Recht zu einer substantiven Erifteng als Cos und hemera, als Nix ober Apate. Sie sind Masken ohne einen Schausvieler, Die Schöpfungen bes Menschen, nicht feine Schöpfer; sie find nomina nicht numina, Namen ohne Wesen, nicht Wefen obne Namen." Cos (von ber es auch S. 64 be ameifelt wird, ob fie ibrer Bebeutung nach bem Somer mehrals Tithonos befannt gewesen sey) und Nacht find gerade Gotter wie alle Bebischen, beseelte Naturmesen, und Inbra, ber bochft, ber auch im Bend nebst einem mythischen Beinamen vorkommt, ber blaue himmel, ber Donnerer und Regner, ber bie Berge befestigt, bem Luftfreis Dag gegeben und ben himmel geftust hat, ist mehr als sie, mehr auch als Surja, Savitri, ber Sonnengott, ber Erzeuger und Mehrer ber Menschen: benn er ift vor ben andern Göttern geboren 2). Darin ift die Spur bes Supernaturalen, welches wir im Namen und Befen bes Zeus Aronion fanden und auf welches wir auch die von dem Berfaffer felbft bervorgezogene und oben angeführte masculine Form Dyaus, worin jener bie Sonne erblickt, beziehen zu muffen glauben. Wenn Dyaus, Inbra nicht außer bem himmel auch Beus, Jupiter, ben himmlischen Bater, Divaspatib, bedeutete, sondern bie Sonne, bas Licht an sich ber bochfte Gott mare, bann waren bie Bebischen Gotter nicht bas Primitive, sonbern bann ware bas in Naturempfindung schwelgende Bolf im Gangesthal schon bamals von bem frühesten Gottesbewußtseyn gurudge kommen und zu einem reinen Naturdienst übergegangen gewesen, bem fich bann ein Pantheismus entgegenstellte. Sind ja boch auch viele andre Bölfer von bem lebenentzundenden Lichte ber Sonne fo febr geblendet worden bag ihnen bas zuerft im Beift aufgegangene Licht entschwand: und ber Beliosbienst Griechischer hirtenstämme ift banach begreiflich genug 5). Das Erfte und

<sup>2)</sup> Saffen 1, 756 f.

<sup>3)</sup> Mehnliche Unfichten in Bezug auf ben

Natürlichste ift, worauf die Abstraction zurücksommt, daß bas All begeistet, ber Rorper ber Belt belebt, bewegt und beberricht fer von einem unfichtbaren Befen wie ber menschliche; weniger läßt fich benken bag bie Borftellung von lebendigen Theilen gu ber eines Allebens, von Gottern ju Gott aufgefliegen fen. Die insita notitia ift Gott, nicht Gotter; biefe find bas Bert menfchlicher Gebanken und Sprachbilbung. Die Zoroaftrischen Urkunden sebn einer neuen Ausgabe und grammatischen Erklärung ent-3ch vermuthe bag aus ihrer genaueren Erflärung, bie nicht ausbleiben kann, fich immer beutlicher ergeben wird bag und wie die abstractere Lebre sich an den alten Glauben anlehnte, und daß insbesondre die dem Kronion entsprechende Ideen des Zervane Aferene nicht erft von Boroafter ober einem Spateren, ersonnen worden ift. In Iran ift Mithra bie Sonne, unter bem Obergott Aburamasba im Boroaftrifden Spftem, ber bochfte Gott. Uebrigens wird fich, wie ich ebenfalls nach manchen angestellten Bergleichungen langft vermuthet habe, einft herausstellen bag überhaupt zwischen ber Griechischen und ber Franischen Mythologie felbft binter ber Boroaftrischen Reform ertennbar mehr gemeinsam ift, als zwischen allen anbern ber Arischen Bolfer. Bar ja boch auch ber Griechen Nieberlassung naber bem Urlande geblieben als die ber Glawen, Germanen, Relten und bie ber Indischen Arja ift weit später erfolgt. Dag bie Verfer in alteren Zeiten ein freies Bolt gewesen wie bie Griechen und Germanen ift langft erfannt worben.

## III. Die Reform.

59. Die eigenthümlich Griechische Geftaltung ber Götter.

Rach unbestimmbaren Arbeiten und Fortschritten in ber Aegyptischen Sonnendienst Bunsen Aegyptens Stelle in der Beltgesch. 4, 204. und in Ptah und Ra liegt Manches was in Dieser hinsicht sich versgelichen läßt. Bilbung bes Geiftes und Beranderungen ber Berbaltniffe unter hervorragenden Stammen ift ber Reitvunkt erschienen wo bas von bem Naturbienst seinem Geifte nach burchaus verschiedne Gotterspftem fich befestigte bas im Befentlichen gewiß nach ber Wahrheit in die homerische helbenbichtung verwebt Diese neueren Götter haben Menschennatur; Berobot, ber in einer anbern Stelle auch bie Belasgischen Naturgötter beschreibt, nennt treffend bie Götter ber Bellenen im Gegensage ber Persischen av 3000000veac (1, 131), während bie menschengestaltigen ber Aegypter ibm de Jownosidete find (2, 86. 142), wie Acschylus sagt Inglor dr Jownosides. Doch kann auch bieß lettere Bort, im Unterschiebe von antbropomorphisch, menschenartig bebeuten, so wie nach Plotin ber Mensch Jeosedie, gottartig fenn muß, um bas Gute und Schone ju erkennen und bas Auge flosidis, sonnenhaft, um bas Licht zu schauen 1). Und vermuthlich versteht es Aristoteles so 2), welder auch fagt: "wie bie Menschen bie Geftalten ber Gotter fich anahnlichen, so auch beren Leben 5). Die Menschengeftalt tann finnbilblich vielfach auf bie Natur bezogen werben; bie innere und bie gange Menschennatur ift es woburch fich bie Griechischen Götter unterscheiben, als menschliche bobere Be-Wie und in welchen Zeitfolgen die in der Natur lebenben, Angesichts ihrer verehrten Götter, von ihr losgeriffen, aus Schatten und Schemen, wie die in ber Natur waltenben ober auch geisterartig umgebenben, felbft ausammentretenben Beifter immerbin unbestimmt bem Sinn vorschweben werben, in Versonen von bestimmten menschlichen Eigenschaften und Gigenheiten, ibealifirter Art, übergegangen find, bieg bleibt ein Geheimniß: es bente Reiner bag mit allen Sinnen bas gange Lieb er je enträthseln werbe. Der Raturgott verpuppt fich in ben mythischen Faben und geht aus ihnen als eine gottmensch-

<sup>1)</sup> Enn. 1, 6, 9. 2) Met. 11, 8 fin. 3) Poltt. 1, 1, 7, τούς βίους.

liche Person bervor. Das Bert ber allmäligen Berwandlung und Entfaltung bas bie Natur und im Frubjahr vor Augen führt, ift fcmer in seinem Berlauf ju fchilbern : schwerer murbe es felbft einem Zeitgenoffen ber enticheibenben Krüblingsperiobe bes neuen Götterwachsthums, ber unfre jegigen Begriffe my thologischer Physiologie bingugebracht batte, gewesen feyn bas Entsprieffen jenes beiligen Göttergefchlechts zu verfolgen unb aufzufaffen. Daß es erfolgt ift und auf welchen Buntten, bieß muß uns genügen. Es ift von allem Bellenischen bas Bellenischefte bag fie bieg Bert bis zur vollftanbigen Metamorphose und jur allgemeinen Illufion ju vollenden vermochten, Die Perfonlichkeit ber mythischen Götter fo lebenbig aus ber 3bee ber= vorbilbeten bag biefe an bie Stelle ber einschlägigen phyfifchen traten ohne kaum an sie zu erinnern und in ben Religionen bes Landes weit hervorragten über bie physischen bie sich noch erbielten: benn einen entschlognen bogmatischen Angriff um bie Natur ganglich zu entgöttern nehmen wir feineswegs mahr. Gegen bie große That bes Griechischen Beiftes biese Götter in bas Daseyn zu rufen, sind bie Argofahrt und ber Troische Rrieg, ja bie Lieber bie ibn verherrlichten, nur Spiele jugend fraftigen Bolls. Bon ihr ift alle geiftige Entwicklung ber Ration burchaus abhangig bis zu ber Reit wo in biefer nur ibnen allein von allen Bollern verliebenen Götterfunft (um eis nen Ausbrud Fr. Schlegels ju gebrauchen) ihre Denfer bas Ungureichenbe für ben gereifteren Menschengeift erfannten und bie migbrauchlichen Folgen biefer Gotterpoeffe, bie in ihrer urfprunglichen Ginfalt, Gesundheit und Energie alle Elemente ber menschlich schönen Bellenischen Bilbung in fich trug, fubl bar und überwiegend murben. Alle Naturreligion schafft leicht anthropomorphistifche Bilber gottlicher Befen ober Rrafte; ben Griechen allein mar es gegeben bag fie in bem Mosaischen Gefühl bag ber Menich nach Gottes Bilbe geschaffen fen 4), bas

<sup>4)</sup> Ovid. Metam. 1, 75:

Göttliche im Menschen in gottmenschliche Götter übertrugen, die menschliche Gestalt und Natur zum Leib der Gottheit erhuben, wie es vorher die Welt, das Physische war. Statt des symbolischen und anthropomorphistischen Ausdrucks wurde ein realer, realidealer zur Aufgabe. Es gehört zu dem Merkwürdigen in der Geschichte daß, nachdem nun die Auslösung erfolgt und die Erkenntniß über diese Götter hinausgeschritten war, sie sich dennoch in der Meinung der Bölker im Ganzen behaupteten und noch die schon gelehrte christliche Rirche zum Theil nur ihre teuflische Natur, nicht ihre Eristenz bestreiten mochte. Wenn später die Deidenbekehrer im Norden andre heibnische Götter als Teusel behandeln, so scheid dieß Rachahmung der Kirchenväter unter sehr verschiedenen Umständen zu seyn.

Die Epoche wo die große Beränderung eingetreten ift, bezeichnen nach der Sage bei hestodus die heroen des Thedischen und des Troischen Kriegs im britten Weltalter. hierin kann zufällig eine ungefähr richtige Zeitbestimmung liegen, die Blüthe des Achäerstamms, die allerdings in der heldensage von Troja glänzend hervortritt. Wenn man die Zerstörung Trojas ein Symbol von dem Untergang des Pelasgischen Stammes genannt hat, so ließe sich eher behaupten daß der Sieg über Ilion oder das Achäische Heldenalter ungefähr mit dem Sieg der menschlichen Götter über die Pelasgischen zusammentresse. So groß aber war die Beränderung, der Widerstreit daß wir nothwendig mehrere zusammenwirkende Ursachen, um sie hervorzubringen, voraussen müssen.

51. Urfachen ber entstandenen Geistesbewegung. Als letter Erklärungsgrund ber angeführten folgenreichen Erscheinung ift nichts anders zu benten als eine vorzüglich

<sup>—</sup> Sanctius his enimal mentisque capacius altre deerat adhuc et quod dominari in caetera posset, finxit in effigiem moderantum cuncta deorum.

ftarte littliche Anlage bes Bolts. Den Sinn für bas Gute, Schone. Babre muß ber Menich, fobalb er fich beffen lebbafter bewußt geworben ift, von ber Natur unterscheiben und als etwas Göttliches empfinden, wie in ber fichtbaren Natur bas unsichtbar Bewegende, Treibende ibm göttlich beißt. biefes fein boberes Befen fteht er über ber Ratur und gebort einer intelligiblen Belt an. Er tann nicht zweifeln baf auch biek aus Gott ober ben Göttern sen, in benen bas All ift, daß in ihnen bas Sittliche und Geiftige seine Quelle babe, und bieß als bas höchste in ihnen zu verehren findet er bas Mittel, ben Ausbrud in ber ihnen beigelegten Ahnlichkeit mit bem Menschen, ba es aus ber Natur nicht spricht. Das Gewissen ward bei ben Griechen als ein göttliches Wesen, Erinys, gescheut und, wie wir es sonft nicht finden, gur Gottheit erhoben; ber Eid war im Gottesglauben gegründet so wie bas Gefühl ber Gerechtigkeit, welches frühzeitig bie erhabenften Bil-Der ibeale Trieb unfres Wesens, ber und Aussprüche ichuf. ber bie rein ibealen Gotter bervor rief, ichloß auch ben Sinn für bas Schone und Erhabene in fich, bas fo wenig aus ber Ratur ift als ber für bas Bute ober bie Ertenntnig. Die Aufschluffe bie in biefer hinsicht Rant verbankt werben, burfen auch bei ber Frage über die Uranlage bes Griechischen Bolls und den Ursprung ihrer eigentlichen Mythologie nicht vergeffen werben. Schiller mochte in ben Runftlern fogar ausspreden daß die Runft querft ben Menschen aus ber Wildheit reiße und, als eine Borfcbule ber Freiheit, die Religion ber Furcht in die Religion der Liebe verwandle: er fest sie neben die Philosophie, infofern als in ihr ebenmäßig bas Göttliche fich gu Die Religion ber ftarren Geseglichkeit ließ fo ertennen gebe. wenig als eine höhere Ausbildung des Geistes und eble bumanitat auch ben Schönheitssinn, welchen bie ibealen Gotter ju Kunstidealen leiteten, ju größerer Wirkfamkeit jemals erftarfen 1).

<sup>1)</sup> Fr. Jacobe in feiner reichhaltigen Abhandlung über bie Graithung

Die boberen Anlagen in ber Nation zu entwickeln biente bie fortschreitenbe Bilbung im Leben. Die woblgegrunbeten Stabte bie bei Somer so gablreich vortommen, bie festen Burgen tampfluftiger Kurften verrathen ein Belbenalter worin unter allen barten und Robbeiten bes Rriegsgebrauchs eble Che rafterauge fich festsegen und tiefe Gefühle entstehn und fich aus: Wir werben bieß so anschaulich und lehrreich bilben konnten. in ben Jelanbischen und Rorwegischen Sagas gewahr. Ruftanbe weisen auf ein andres Geschlecht bin als bas welches mit feinen Beerben von Sonne, Mond und Raffe abbieng ober Aderbau, oft im Frobnbienfte ber berrichenden Geschlechter trieb, feine Welt, Segen und Unsegen im Boben und im Beiter beschlossen sab. Dem Eblen war gottlich friegerische Ebn, Baidwert, Lautenspiel am Mahl, Bahrfagung aus Geifteb traft, sein Recht und seine Gewalt, mehr als bie Natur im Bechfel ber Jahregeiten. In einem fehbereichen Zeitraum maren Ruhmliebe und Thatenbrang mächtig geworben und bit Leibenschaften in bebeutenben Berhaltnissen hatten bie Menschen zu einem höheren Selbstgefühl erhoben. Der Berftanb batte Raum und Anlag gehabt fich zu icharfen, bie gute Denichennatur unter berben Brauchen auch feine Bestimmungen ber Sitte und garte Gefühle bervorzurufen. Gine innere Belt von Borftellungen, Begriffen, fagenhaften Erinnerungen mußte freilich entstanden seyn, ein Hochgefühl von den Kräften, der Schönheit bes Menfchen, von ber Berrlichkeit bes Beiftes muß ten vorangehn, ehe bie Einbrude und bie Guter ber Ratur so viel an Macht und Einfluß verlieren, die Götter so gang von ihr losgemacht ober vielmehr beren bisberige Eigenschaften und Raturbezüge im Berhaltniß zu anbern Belangen und Beburf-

ber hellenen jur Sittlichkeit, Berm. Schr. 26. 3 S. 12 f. führt in etwes unklarer Beife bie Sittlichkeit auf die Idee der Schonheit jurud. Er meint dagegen S. 9 daß "die mythifche Religion, ftatt die Idee der Sittlichkeit zu beleben und zu reinigen, fie vielmehr trüben und verwirm tonnte."

niffen so viel an Geltung einbufen tonnten, bag man neue Götter in eine von ber Natur verschiebene Sphare als ibr eis amiliches Reich ober an bie Stelle ber alten zu fegen magte. Je mehr eine geistige Welt sich vor bem Geift aufschloß und erweiterte und die Verhältnisse des Lebens und Verkehrs bedeuimber wurden, entfernte sich ber Sinn von dem Naturbegriff ber Gotter und gab ihnen Beziehung auf Beift und Leben ber Nur in einer beroischen Aristofratie zwar, batte boch bas allgemein menschliche Gefühl bes Rechts, ber Ehre, ber Sould, ber freien Geiftesthätigkeit eine folde Rraft und Rlarbeit erlangt daß sie sich als göttliche Substanzen in der Natur ber Dinge barftellten und neben bie Naturgötter, ja über fie treten fonnten. Es muß ein begeistertes Bewußtfern von bem freien Willen und ben Anlagen bes Menschen, ein Gefühl bes Göttlichen in ber Menschenbruft — gang wie bie Spateren, 1. B. Euripides, fagen, ein Gott ift in uns (fr. 1035) und von dem Abel mancher menschlichen Angelegenheiten etmacht gewesen seyn, so daß dem religiösen Sinne, ber boch in die eine Ibee Kronions sich zu versenken nicht reif ober burch die bisberige Bilbung nicht vorbereitet war, die Natur nicht mehr genügen und Geist und Leben in ihren einzelnen Reichen nicht mehr bas bochfte in sich zu enthalten schienen.

Reben ben burch das thätige Leben bewirkten Fortschritten ift sodann als ein besondres Bildungsmittel, das auf den Geist der Nation und die Gestaltung ihrer Religion entscheidenden Einstuß gewonnen hat, der Dienst und die Schule der Ruse zu betrachten. In dieser ist das Singen der Gelden und die Andetung der Götter der Zeit nach nicht zu unterscheiden: ein Dichter des Heldenlieds kommt in der Ilias vor, während mythische Namen der geistlichen Seher oder Hymnendichter erst später genannt werden. Im Heldengesang wird sowohl das Emporheben in das Wunderbare, wan Ansang gewöhnlich in das Ungeheure, als die scharfe, markige Charakteristist gestet. Das der Trieb und die Gabe des Plastischen und Idealischen

ber Griechen schon in ben altesten Musensigen (wobei nicht an bas uns bekannte Drobische zu benten ift) ausgezeichnet baben, bavon geben und einen ficheren Beweis bie Gotter, wie viel wir immerbin in ihrer homerischen Berfonlichkeit auf Rechnung ihrer jungften Ausbildung und bes besonderen poetischen Rusammenhangs segen mogen. Wir konnen uns benten bag bas Gefühl ber Menschennatur ber Götter Anfanas unflarer war und mit bem ber Naturmachte ftritt, bag bie Borftellungen von Naturgeistern und positiven Göttern wechselten obn burch einander wogten und Vieles erft nur bildlich war was almalig im Glauben Realität gewann, ba biefe Dammerung unbestimmter und widerstreitenber Borftellungen, über welche bie Ginzelnen überhaupt felten binaustommen, gangen Beitaltern besonders eigen ift. Daß julett bie menschenartigen Bob ter fiegten, mar bas Wert ber Mufen. Rach ihrem Ursprung aus ber Natur waren bie Gotter fo verschiebenartig bag bie Individualitäten bie an ihre Stelle traten, für Charafteriftif und Manigfaltigfeit ben gunftigften Stoff barboten. baltniß zu ben banbelnben Menschen, beren Leibenschaften, Thun und Geschicke burch sie bestimmt werben, bilbeten fich jugleich auch ber Charafter ber Gotter und ihre Gigenschaften aus. Unter jenen alten Aoben bat fich allem Anschein nach zuerft auch bas Götterspftem bes Olympos gestaltet, bas in Anfehung bes geiftigen und geschichtlichen Belangs alle ftaatlichen Grunbungen so fehr überwiegt. Durch bie nach ben Febben mehr geeinigten Stamme waren einzelne Culte in Berbindung gette ten, von den Nachbarn ber, besonders durch Bundniffe tonnten andre befannt und in Anerkennung ober Beziehung zu bem eignen jebes Orts gebracht sevn. Aber eine Art von natio nalem Götterverein scheint erft von ben Musenbienern gefliftt worden zu seyn, die fast alle Gotter ber hervorragenden Stamme neben einander Wohnung nehmen ließen. Ber fichert ben Dlymp, vereinet Götter? Der Menschen Kraft im Dichter of fenbart. In fo fern bat auch Berobots Anficht, Die nur barum

unglaublich erscheint weil er zween Dichtern allein zuschreibt was das almälig entstandne Werk der Nation und vieler Dichter war, eine gewisse allgemeine Wahrheit (2, 52), welche mit seiner und Platons und Andrer Iden über die ältesten Grieschischen Götter sich bestätigend verbindet. Den im Lande zersstreuten Pelasgischen Naturgöttern steht der Olymp (der einer uralten Sage entlehnt seyn und neue Gestalt angenommen haben kann) gegenüber als eine Burg der neuen Götter, auf ihn ruft Zeus die Götter zusammen als er den Kamps gegen die alten unternimmt in der Theogonie (391).

Wie viel man indessen auch dem almäligen Fortschritt im Empfinden. Denken und in den Sitten, so wie der frommbegeisterten Voesie zuschreiben möchte, so ift boch auch wohl bentbar baß zu ber großen Beranberung noch eine anbre Ursache mitgewirft babe, bas Eingreifen einer bewußt und in beiligem Eifer thätigen religiösen Parthei. In einem Zeitpunkt mo bie fittlichen Iden fcon viel Gewalt über Die physischen Götter gewonnen hatten, konnen einzelne Beifter, wie fie in ben groben Wendungen und Übergangen menschlicher Denfart und Beschide überall fo viel entschieden haben, Manner in welchen ber Beist Gottes nur anders als in mehr als einem großen Ebraer, ale in Boroafter wirkfam mar, ober auch priefterliche Secten ben übernatürlichen Göttern jum Siege verholfen baben. Auch bag auf einzelnen Punften, wie in Delos, Delphi, Rampfe ausgebrochen sepen, ift nicht unwahrscheinlich, wenn auch im Allgemeinen die Religionen der boberen Rlasse und bes Landvolks friedlich neben einander bestanden. Endlich barf ohne Zweifel auch in Anschlag gebracht werben baß bei bem, im Gegenfage roberer Nachbarvolfer, erstarften Gefühl ber nationalen Einheit das Auseinandergeben der vielen Götter leicht um so mehr Anstoß erregte als sie im Fortschritte ber Bilbung und ber Befestigung ber Stämme und ihrer Culte in ben verschiedenartigen Landschaften und Städten eine größere Indivibualität entwidelt hatten, gemiffermaßen felbständiger geworben

waren. Nach diesen neueren Ansichten war weit mehr als in ber charakterloseren, mythenarmen, freieren Weise der Naturverehrung die monotheistische Idee gefährdet, zu welcher die bestimmte Berknüpfung der Götter mit Zeus den Sinn zurücksschrte. So ist vielleicht unter Semitischem Bolk die Lehre des überweltlichen Gottes durch den Kampf gegen empörende Entsartung der Naturreligionen ausserhalb zu ihrer erhabenen Strenge und dem vollen Ausdruck getrieben worden.

## 52. Borlaufige Ueberficht bes neuen Syftems.

Den Hauptinhalt bes neuen Systems muß ich hier vorsgreisend herausstellen. Die Darstellung würde gewinnen wenn sie die Ziele der Untersuchung versteckt hielte, wie sie es dem Untersuchenden selbst auf vielsach gewundenen Wegen oft waren; diese kurze vorläusige Synthesis kann den Vortheil für ihn haben, sich leichter in den Gang und Zusammenhang der folgenden Erklärungen der einzelnen Götter zu versetzen und das worauf am meisten ankommt von Ansang an bestimmter deursteilen und schärfer prüsen zu können. Einzelne Abschnitte liessen sich analytisch sehr wohl behandeln, das Ganze schon darum nicht weil dazu ein sehr viel größerer Raum erforderlich wäre, Viele auch vor dem erreichten Ziel ermüden möchten.

Zwei Absichten beherrschen die neue Gotterlehre, zwei hauptsergebnisse bietet sie dar. Die menschenartigen Götter werden auf Beuß, der von den Naturgöttern verlassen und gesondert auf vielen Punkten zurückgedrängt worden war, unter der Form der Abstammung zur Einheit des göttlichen Wesens zurückgeführt: und die Verehrung wird von den Gütern der Natur auf die höheren Bedürfnisse die Freuden und Tugenden des Mensichen, der Stände und der Gemeinden mächtig hinübergeleitet.

Aus Zeus sind zunächst Athene, die nicht anders als die Tochter aus seinem haupt bekannt ist, und Apollon. Apollon aber wurde vorher als Sonnengott, so wie Artemis als Mondgöttin, beibe immer getrennt, an unzähligen Orten vers

ehrt. Beibe erhielten nun als Zwillinge Beus jum Bater , Leto jur Mutter und babei die für die Gesellschaft wichtigften Aemter. Bie Leto eine primitiv Griechische, Spatere Fiction, fo ift es auch, und wohl eine noch fpatere ober fpater burchgebrungene, Maa, bie Mutter von Beus bes hermes, bes Gottes bes thierischen Zeugungstriebs und bes Umschwungs im himmel und vormals Sohnes von Zeus und Gaa. Leto und Maa find nie Naturgottinnen gewesen, sind nicht icon früher vorhandene, auch nicht in die Sprache übergegangene Ramen, fonbern eigends ausgebacht worben um bie genannten Gotter von Beus abzuleiten indem man bas von Gott und Erbe hergebrachte unaustilgbare Bild ber Che ober Zeugung beibehielt. Die Dio 6furen waren in bemfelben Berhaltniß ju Beus und erhielten so wie hermes manigfache Bestimmung für bas menschliche Leben. Die Thrakischen Götter Ares und Dionpfos find jener als Sohn bes Zeus und ber here in ben Olymp aufgenommen, biefer als Cohn bes Beus und einer gleichfalls von Griechen ibm gesetten Mutter Semele, gwar nicht im homeriichen Olymp, aber boch in weit alterem Cult in manchen Gegenben Griechenlands. Dephaftos bieg Gohn bes Beus und ber Bere. Demeter blieb burch ihre Tochter Perfephone an Zeus gebunden obgleich eine Andre himmelstönigin geworben war und fie im Götterhaus teinen Plat fand, gleich ber Dione, die zwar in ber Ilias einmal barin erscheint, und ber Gaa felbft. Aber im Cult hatte Demeter im Geifte ber Umgeftaltung ale Theemophoros bie Frauenrechte, so wie Bere, bie zuerft felbft an andern Orten Erbgöttin gewesen mar, bie Burbe ber Che unter ihren Schut genommen, sie als Gemalin bes Zeus aller Gemeinschaft mit bem Erbreich entriffen. Aphrobite, frember herfunft, wird als Tochter bes Zeus und ber Dione in ben Olymp erhoben. Aus Zeus und hinzugebichteten Muttern find bann auch bie Untergotter bes Belt= regiments, bie Mufen, Beiftesthätigfeiten an ber Stelle begei fternder Quellen, und Themis, die Chariten, die horen und andre

zunehmend mit der Zeit, während neben den andern Söttern nur folche Dämonen stehn welche Eigenschaften eines jeden einzeln ausbrüden, von ihnen abstrahirt sind. Nur die Eringen haben aus heiliger Scheu in dem alten Reich ihren Ursprung behalten; so wie Möra, Tochter der Nacht, als die Todesstunde. Solche Bedeutung hat das Wort Bater der Götter.

Wenn man bas bem homer vorschwebenbe Gotterfpftem nach feinen Sauptfugen, wie fie bei aller Stigenhaftigfeit und Loderbeit boch im Gangen fühlbar find, fich recht vergegenwartigt, so wird man nicht abgeneigt seyn auch auf ihn auszubebnen was Aristoteles sagte: "es ift eine alte und allen Menichen angestammte Lehre (narpios Lóyos) bag aus Gott und burch Gott Alles besteht" u. f. w. wobei auch auf homer bingewiesen wird 1). Wenn bas übersinnliche Princip nicht flar und bestimmt aufgefaßt, nicht in öffentliche Sagung übergegangen, fonbern unftat und ichmantend ber mythengewohnten Menge bingegeben mar, so liegt bennoch binter biesem Griechischen Dolytheismus ber Gebanke bes Zeus als Kronion, ber in bem Platonischen Dualismus von Gott und Welt seine volle Ent wicklung erhalt. Und je tiefer wir in bas Alterthum jurudgebn, um fo bervorragender im Gangen ift ber Zeuscult, bet querft burch Raturbienft, bann nach ber Umwandlung burch bie ftabtischen Ehren und Feste ber einzelnen Götter, wie ber Athene in Athen, ber Bere in Argos, bes Apollon in Delphi, mehr und mehr beeinträchtigt wurde, so wie burch bie große Manigfaltigfeit ber Culte überhaupt. Das Licht ber Gottebibee brach fich in so vielen und buntgemischten Farben ber Culte und ber Dichtung bag ber Blid abgehalten murbe nach oben zu ichauen. Den Bedischen Monotheismus betreffend, entwidelt B. v. humbolbt aus ben berühmten zwei Jawaischen Steinschriften 2) folgendes: "Der wahrhaftige Gott, ber oberfte, an welchen ber Mensch sich zu richten bat, wird in beiben Inschriften immer

<sup>1)</sup> De mundo 6.

<sup>2)</sup> Ramifprace 1, 226.

als einzig angegeben. Zwar wird er nirgends ausbriddlich so genannt und die Lehre der Einheit nicht wirklich ausgesprochen, sie liegt aber in den gebrauchten Benennungen." Daß bei den Griechen die Einheit mehr sestgehalten sep als im Altindischen, wo sie jedoch im Allgemeinen sich gleichfalls erweise, bemerkt ein andrer seiner Kenner dieser Literatur 5). Bon der nordischen Götterlehre bemerkt Geiger 4), es leuchte wohl nicht unsbeutlich darin die Ahnung von einem höchsten Wesen hervor, das aber, wie in dem Glauben der Wendischen Slawen, zu serne von irdischen Angelegenheiten erschienen sep, die ein nies drigerer Gott vertrete.

Rein und vollständig burchgeführt ift auch bei homer bas Spftem nicht. Als bie eigenthumlichfte Ausweichung erscheint bağ Beus ben Pofeibon und Arbes zu Brübern bat. Poseibon ift nicht wie helios ober Cos und andre fosmische Besen behandelt, beren Berhaltniß ju Beus nicht bestimmt besprochen wird: bas Meer, als neben himmel und Erbe ein Drittes, muß benen bie wohl ben Stamanber Sohn bes Zeus nannten, materiell zu umfaffend und in seinem Toben zu furchtbar erschies nen fepn, um ihm ben Ursprung aus Zeus beizulegen. Born und Streit fagt in ber Ilias Poseibon bem Beus, seinen Tochtern und Gohnen, bie er felber erzeugte, moge er große Scheltworte fagen, nicht ihm (15, 197.) Den Beherrscher bes Unterreichs von Zeus nicht gerabezu abstammen zu laffen, mar eben fo natürlich. Go find biefe beiben feine Bruber geblieben: benen Bere, Demeter und Dione fich schidlich genug als Schweftern anschließen in ber Besiodischen Theogonie, welche nur fatt ber Dione (bei Apollobor und Orpheus fr. 8) aus besonderm Grund Beftia fest. Poseibon und Arbes unerscheiben fich auch von ben andern Göttern, die im Olymp und in ihren Tempeln

<sup>3)</sup> Nève Hymnes du Rig Veda p. 92. Essai sur le mythe des Ribhavas 1847. Anders urtheilt Laffen 1, 768. 774 ff. 4) Schwesbens Urgefch. 1, 198.

ausschließend wohnen, baburd bag fie, Posetbon augleich ober abwechselnb, Arbes nur in seinem Raturgebiet hausen. Cult bee Götterschmiebe Depbaftoe und ber ber dethonischen Gotter naturaliftischer mußte bleiben als ber ber Athene, ber Letoiben, ber Bere. Diese batten bie gewaltigsten ber Raturgotter gang aus ihren Stellen gebrängt. Die alten Culte bes Gonnenapollon und ber Mondarteuris wurden in ihrer hergebrachten Besonderheit nicht gewaltsam gestort; aber fie nahmen Ramen und Einfluffe von Delos und Delphi auf. Die Naturgottin in Rhamnus wurde in Folge bes Vergeistigungsprincips Nemefis, eine ihr verwandte Artemis wurde Dpis, Gaa felbft anachronistisch Themis genannt. Es bestanden baneben auch noch Naturgötter fort, jum Theil felbst in ihrer anthropomorphiftischen Schattengestalt. Agamemnon ruft in ber Ilias bie Bot ter an und nennt nur ben Olympischen Zeus, bie allsehenbe und allhörende Sonne, die Kluffe, die Erbe und die Gotter brunten. Es fagt baber Platon 5): "alte Gefete über bie Got ter bestehen bei Allen von zweierlei Art; benn bie einen ber Götter ehren wir indem wir fie beutlich vor uns feben, von ben andern Bilber, die wir aufgestellt haben, und glauben bag wenn wir fie, bie seelenlosen, verehren, barum bie beseelten Gotter uns wohlwollend und gnäbig feven," indem er unter ben erften Belios und Selene versteht ). Allein wenn bemnach ber Sieg über bie alten Götter nicht fo absolut war als er im Mutbus erscheint, so war boch beren Berrschaft gebrochen und bie ber ibealen Götter überwiegenb, die Berehrung ber Sonne, ber Erbe, ber Fluffe und Quellen nur eine gern gebulbete Fort setzung alten beiligen Brauchs, unschuldiger als wie nach ber Mosaischen Gesetzgebung noch oft genug und nach ber Offenbarung Zoroasters im Avesta ben Raturgöttern von neuem gehulbigt wurde und ahnlich wie nach Einführung des chriftlichen Glaubens in allen Lanbern, besonders im Standinavischen Nor-

<sup>5)</sup> Legg. 11 p. 930 c.

<sup>6)</sup> Legg, 10 p. 887 c. Tim. p. 44 a.

ben, in Finnland, Griechenland und Italien, in Deutschland, unter Keltischen und Slawischen Bölkern, in Merico und ansberwärts heidnische Borstellungen und Gebräuche mit der christlichen Lehre sich verschlungen oder von den Kirchen übersehen sich sorterhalten haben und hier und da noch erhalten, oder wie in Rom mit den eingeführten Griechischen Göttern die altitalischen sich vertrugen. Kein Widerstreit der gedankenarmen Naturrelisgion gegen Zeus und die geistigen, unschtbaren Götter fand statt, keine Spaltung wurde empfunden: noch weniger das Beschrstiß einer dogmatischen Bestimmtheit und Spstematik, welche den Gedanken, statt alle in einander, neben einander zu gehen und sich zu durchkreuzen webrt.

Uebrigens läßt fich benten bag fich in ben neuen ibeellen, auf fich rubenben Gottern ber Bezug auf ben früheren Begriff und Dienst, auf Alles was einem Zusammenhang ober einer Einheit mit Naturphanomenen abnlichte, von der einen Seite gerne vermieben murbe, um nicht ben neuen zu gefährben, wie bei jedem Umschlag ber Meinungen bie Gegensage von Anfang am schärfften bervortreten: Apollon, Artemis, Bere, Athene mußten ben phyfichen Ursprung verläugnen um ben neuen Stanb, bie ethische Bedeutung ju mabren. hermes jum Boten bes Beus und Bertreter bes Berftanbes in ben manigfaltigften Thatigfeiten werben. Andrerseits ift bei ben großen Uebergangen in ben Religionen auch die Accommodation, bas Impfen neuer Zweige auf alte Aeste, mit Schonung gewohnter Borstellungen und Gebrauche natürlich, und es ift baber nicht zu verwundern wenn auweilen burch die mythische Umwandlung bindurch die frühere Raturbebeutung noch kenntlich ift, wenn besonbers ber Cultus fie festgebalten ober wie in einem hintergrunde gezeigt bat in wichtigen Aemtern und ben beibehaltnen Festzeiten ber alten Gotter. Das beutlichfte Beispiel giebt Apollon ab, bann auch Artemis und Athene. Auch zeigt fich bie Babigfeit im Festhalten religiöfer Dinge in so manchen altgebeiligten Beinamen ber Gotter, wie Befaergos und Lyfogenes, Glaufopis

und Tritogeneia, Argeiphontes, von Bephaftos schwachbeinig, welche die Olympischen Götter fortführen obgleich fie ihrer Olympischen Ratur nicht mehr gemäß find. Aber beschränten mußte man die Anspielungen auf die Urbedeutung auf Ramen bie nicht nothwendig bedeuten, wie equouviog, ober die bunkel und zweifelhaft find, und auf feltene und verftedtere andre Bezüge, man mußte geflissentlich ben Ursprung ber neuen Götter aus ben alten, bei einem mehr ober weniger bewußten Antagonismus unter beiben, vergeffen, ihn unterbruden wenn man ihn etwa wohl burchschaute, um bei bem augenscheinlichen Begensatzwischen beiben Spftemen ber Anschauung ober bes Glaw bens, womit eine verschiedene Stimmung ber Gemuther und Schätzung ber menschlichen Dinge nothwendig verbunden ju benken ift, bem einen folgerecht in harmonischer Darftellung treu zu bleiben, bem bes boberen Cultus, ber alle großen Belange ober gottlichen Machte bem Beus unterordnend ober eng anschließend von ber natur sich in bemfelben Berhaltniß, wenn nicht gänzlich, boch mehr abwandte.

## 53. Rationalistische Auffassung ber menschenartis gen Götter.

Deraklit sagte, die Menschen sind sterbliche Götter, die Götter unsterbliche Menschen, und sah auch nach andern Aeußerungen grellen Widerspruch in dem Götterglauben seines Bolks. Auch Aenophanes meint diesen seinem innersten Wesen nach indem er ausdrücklich nur den Homer und hessous verdammt; er der in seinem Tischlied Gott zuerst mit andächtigen Worten und reinem Sinn zu lobsingen und um Kraft zur Rechtschafssenheit anzuslehen aussorbert. Aristoteles, indem er das Widerssprechende in den Platonischen Ideen, die das ewig sepende Geistige (voprov) und das stets im Werden begriffne Sinnliche (alosyrodv) vermitteln, zu zeigen sucht und sie alosyrod atdaa nennt vergleicht damit, daß die Menschen behaupten daß Götzter sepen und ihnen menschliche Gestalt geben, wodurch sie sie

in ber That zu unsterblichen Sterblichen machen, und erklärt in einer anbern oben (6. 18) angeführten Stelle bie menschenartis gen Götter für mythisch, erdichtet aus Rucklicht auf ben großen Saufen und bas gemeine Leben. Die alte Philosophie tonnte barüber hinauszugehn nicht einmal versuchen. Aeschplus und Sopbofles aber glaubten noch an bie Götter in ihrer leibhaftigen Perfonlichkeit als wirkliche Wesen, mabricheinlich in bemselben Sinn' welchen Pindar in ihrem Nachdruck und ihrer Schönbeit gemäß nicht wieberzugebenben Worten andeutet (N. 6, 1.): "Ein Geschlecht ift ber Menschen, eines ber Götter: aber aus Giner Mutter athmen wir beibe. Doch icheibet uns ganglich verschiedene Kraft, so bag bas eine nichts ift, ber eberne himmel aber ein ftets unerschütterter Gig bleibt. Aber etwas gleichen wir bennoch so burch großen Geift als Natur ben Unsterblichen, obwohl wir nicht wissen zu welchem Ziel bei Tag ober in Nächten uns bas Geschick zu laufen gebeut." also fühlten Beift und reine icone Menschlichkeit bes Menschen als gottlich, wie ber Apostel Paulus sagt: wir find gottlichen Geschlechts; und biefer Bermanbtschaft wegen batte bie Borwelt bie Gotter menschenartig benten ju muffen geglaubt, natürlich zugleich als unendlich übermenschlich 1); bas Gegentheil von homo homini deus, ober bem elenben Erzeugniß bieser letten Zeiten, einer idolatrie humanitaire. Wohl aber fonnten auch ernstere Geifter burch bas Gebeimnig bes Griechiiden Dogma auf ben philosophischen Sat getrieben werben, bag aller Dinge Daß ber Mensch sen, ber mit bem anbern Ausspruch bes Protagoras zu verbinden ift : "von ben Göttern vermag ich nicht zu wissen weber daß sie sind, noch daß sie

<sup>1)</sup> Citero Tuse. 5, 13. Humanus autem animus decerptus ex mente divina cum alio nullo nisi cum ipso deo, si hoc fas est dictu, comparari potest. C. 28. Haec tractanti animo et noctes et dies cogitanti exsistit illa a deo Delphico praecepta cognitio, ut ipsa se mens agnoscat, conjunctamque cum divina mente se sentiat, ex quo insatiabili gaudio completur. Der Menfc Procedic, Platon de rep. 6.

nicht sind; benn Vieles steht im Weg es zu wissen, die Unklarheit (adgidens) und die Kürze des menschlichen Lebens," eine verhüllte Berneinung. Wer späterhin den Glauben an die mystische Realität der vermenschlichten Götter nicht haben konnte, aber doch zur nationalen Religion hielt und für diesen Glauben einen tieseren Grund als ein bloßes Spiel der Phantasie voraussepen mußte, dem blieb übrig die menschliche Gestalt als symbolisch zu deuten 2).

Pindar geht in der eben angeführten Stelle von der homerischen Ansicht von Zeus als Bater der Menschen sowohl als der Götter (5. 35) ab. Die welche er befolgt, ohne daß dieß praktisch in Bezug auf die Gottähnlichkeit der Menschen und die Menschennatur der Götter einen Unterschied macht, hängt mit der Hessiodischen Theogonie zusammen, die bei ihm und schon früher, wie auch gewisse Culte mehrerer Ortezeigen, in Ansehn stand. Der Sat daß Götter und sterbliche Menschen gleichen Ursprungs sind,

wie dud Jer yerkari Isod Irquel & ar Jewnos, baß beibe von ber Gaa abstammen, steht zwar nicht in ber Theogonie selbst, geht aber von berselben Grundansicht aus, daß von Ga und Uranos alle Titanen herkommen (133.) Im Dymnus auf den Pythischen Apollon ist dieß so ausgebrückt, daß von den Titanen Götter und Menschen sepen (158), die Götter von Kronos, die Menschen von Japetos. Jener Bers aber ist jest in dem andern großen Desiodischen Gedicht zu lesen, wo er nach dem Eingang zu der Sage von den Weltsaltern offendar salsch eingeschoden worden ist (108.). Denn es

<sup>2)</sup> So der edle Dion Chrysoftomos 12 p. 404 R. "Da Berftand und Bernunft nicht bilbbar und sichtbar find, so flüchten wir zu dem worin sie für uns erkennbar da find, dem menschlichen Körper und suchen, indem wir mit einem Gestä der Bernunft und Einsicht Gott umgeben, in Ermanges lung eines Urbildes, durch das Sichtbare und Bildbare das Unbildbare und Unsichtbare anzudeuten, die Kraft eines Symbols anwendend (συμβόλου δυνάμει χρώμενοι), besser als daß manche der Barbaren das Göttliche Thieren ühnlich gestalten."

widerspricht ihm bie "wohl und kundig" erzählte Sage selbst gleich im Anfang mit den Worten daß das goldne, so wie nachs her das silberne Geschlecht (127) der redenden Menschen die unsterdlichen Bewohner der Olympischen Häuser, die unter Krosnos waren als er im Himmel herrschte (111), machten (nolyoav), so wie Zeus der Kronide die zwei solgenden machte (nolyos 143. 158.) Wegen dieser Verschiedenheit war vermuthlich der Versam Rande notirt worden, der nachher verkehrterweise in den Text eingerückt worden ist 5).

Ein andrer hefiodus läßt Brotos, den Sterblichen, nicht von der Erde, sondern von Aether und hemera, dem Tag abstammen 4), die in der Theogonie ein Paar sind (124), also himmlischen und lichten Ursprungs seyn.

Durch ben Gebanken bes gleichen Ursprungs wurde befonbers auch bas Gefühl ber menschlichen Leiben im Gegensatz ber seligen Götter geschärft. Denn so spannen es, wie es in ber Ilias heißt, die Götter ben armen Sterblichen zu leben in Betrübniß, sie selbst aber sind sorgenlos; benn zwei Fässer liegen auf ber Schwelle bes Zeus der bösen Gaben und der guten (24, 525.) Die Musen singen im Hymnus auf den Pythischen Apollon der Götter unsterbliche Gaben und der Menschen Erduldungen, der nicht des Todes heilung und Abwehr des

<sup>3)</sup> Bergeblich suchen den Bers mit dem kregos lopos in Einklang zu bringen v. Bennep und gegen Lehrs quaestt. ep. p. 230 G. hermann in den Jahnschen Jahrbuchern 21, 131. Söttling verbessert die Sache nicht indem er ihn sammt den zwei völlig passenden oder zum Uebergang vielzmehr nothwendigen Bersen einklammert. Abkunst von der Saa und ein Gemächte des Enkels dieser Göttin als eins zu deuten ist unmöglich. Schon Schömann hat den Widerspruch bemerkt Prometh. 111, aber den Bers sur ein Einschiebsel etwa aus der Mitte des siebenten Jahrhunderts genommen. Auf B. 111, die Kehrov harilesa, bezieht sich Schol. II. 1, 222, auch steht er dei Diodor 5, 66.

4) Etym. M. p. 315, 37. Euripides Chrys. fr. 6 — rà d'an' aldesesov plaaviern yorgs els odgareor nolev Lide natur. Or. Met. 1, 32.

Alters zu ersunnen im Stand sind (11—15.) Kronion, als ihn der um den gefallnen Patroklos weinenden alterlosen und unsterblichen Rosse jammert, spricht das Wort aus daß nichts Rläglicheres sep als der Mensch von Allem was auf Erden athmet und wandelt (Il. 17, 446.) Denn Blättern gleich sind die armen Menschen, jest frisch, jest vergehend (21, 464.) Auch die Odysse malt den Satz aus daß nichts Ohnmächtigeres (ausdrowegov) auf Erden athme und wandle als der Mensch, abhängig von dem was der Bater der Menschen sowohl als der Götter herbeissühre (18, 129—136), von den zwei Fässen.

# 54. Gute und nachtheilige Folgen bes Glaubens an menschenartige Götter.

Durch bie Menschwerdung ber Götter, Beus nicht ausgeschlossen, ift bie Ausbildung bes Menschen zur religiösen Angelegenheit geworben. Die sittlichen Anlagen und ben Berftand als göttlich zu empfinden, bober als alle Thatiakeiten und Lebensgenuffe mußte immer neu anregen bie Gefinnung zu erbeben und zu verebeln und zum Nachbenken und Beobachten. Wenn nur eine ben Reim ber sittlichen Freiheit im Durchbruch in sich empfindende Gesellschaft bas Bedürfnig erfahren konnte bie Gotter, bie es fromm verehrte, ju vermenschlichen, fo ift aus ber gottbewußten sittlichen Freiheit jene Ethit entsprungen bie als das ebelfte Gewächs in hellas von allen fich erhub und von ba wie ein geistiges Licht in bie Welt ausgegangen ift, burch bas Christenthum aber aus einer von ibr gang unabhängigen neuen Quelle geläutert, geheiligt und in bem burch fie selbst vorbereiteten Theile ber Welt befestigt wurde. biesem Gesichtspunkt ihres innigen Zusammenhangs im Ganzen mit bem religiöfen Bemußtfeyn verbient bie Gnomit, welche von homer an bie gange altere Griechische Doefie burchbringt und auch als besondere Gattung auftritt, große Aufmerksamteit, so wie überhaupt bie so rege und manigfaltige Entwicklung ber sittlichen Begriffe unter ben Griechen und ihre von

ben menschlichen Gottern untrennbare, ber Welt gewonnene humanitat. Gine ansebnliche Menge von Mythen fonnten als religibe-ethifche unter bem Titel beilige Gefchichte gufammenge stellt werben, barunter febr bedeutende bes Inhalts bag ber Menich ber Gotter nicht vergeffe und ihnen, ben menschenartigen, gegenüber fich nicht überbebe. Bebeutfam ift bie Geltung ber ungeschriebenen Besete, Die Schonbeit vieler Bebete; und nicht überraschend ober jusammenhangelos erscheint bie Pythagoreische Borfdrift ju ftreben nach Gottabnlichkeit (ouosorne 300) 1). Bon bem Ebraifden Supranaturalismus batte bie Sumanitat nie ausgebn konnen; benn je ernfter und erhabener biefer aufgefaßt wirb, um fo mehr wird bie Autorität und bas Gefen bes einen Gottes und herrn bie menichliche, gottbewußte Freiheit nieberhalten, aus welcher alle Rraft und Freubigfeit jum Beften und Ebelften fließt. Die Nabe worin man fich ju ben Gottern überhaupt und besonders burch gewisse Mythen und Caremonien zu einzelnen fühlte, mußte naturlich Inniakeit und Milbe wirken und wenn bie Aufgabe so leicht zu losen ware bas Gute und bas Berwerfliche in ber Denkart eines fo geiftreichen Boltes Jahrhunderte, Die Zeiten feiner großten und maniafaltiaften Regsamteit bindurch, nach tausend verschiedenen Außerungen, Ansichten und Erscheinungen unbefangen gegen einander abzumägen, fo murbe man mahricheinlich finden daß die Frommigfeit (edoebera, ooroms) ber Griechen, obgleich im Allgemeinen auf bie aufferlichen guten Berte gegrundet, boch auffallend viel Berglichkeit und Treubergigkeit verrath, welche nur burch ihre ihnen fo nabe gebrachten Götter bewirkt sepn konnte. Damit bangt jusammen bie Freundlichfeit bes Gemuthe aus ber bas Gefühl ber Philanthropia entsprungen und besonders seit ber Gofratischen Schule jum Ausbrud gekommen ift 2), bas bes Mitleibs sogar mit bem Feinbe

<sup>1)</sup> Cie. leg. 1, 8. 2) Meine Proleg. ad Theogn. p. L. Das Bort ift früher. Epicharmos sagt: od gelärdomos ro y lovi

bei Sophofles 3), wie benn die Keindesliebe, an Stelle bes vor Sofrates allgemein gultigen Grundsages bem Keinbe feinb ju fepn wie bem Freunde freund, ju Ehren tommt 1). Gofrates aber, indem er das eigne Innere zu ergründen grebte, erbub eigentlich nur was im Gefühl ber Alten fich angefündigt hatte, ju boberer Rlarbeit, fo wie wieberum Rant, als ber Sofrates ber neueren Beit, ber von neuem bie Philosophie in bas Beiligtbum bes Gemuthe jurudführte, im Befentlichen benfelben Standpunkt einnahm, ale er bie Erkenntnig von Gott auf bas sittliche Bewußtfeyn grunbete, nach fo vielen vergebitden Berfuchen ibn bem Berftanbe baltbar ju erweisen, begreiflich und burchschaulich zu machen. Sofrates, ber in seiner Bertheibigung mit Recht ben Athenern jum Borwurf macht baß fie ibn ben ihnen Gott jur Belehrung gefandt babe, verurtheilten, konnte nicht abnen bag biese Sendung im Ausammenbang ftand mit ber gangen fittlichen und geiftigen Entwicklung seines Bolks und beffen altem, in fo manigfaltigen und fo wis

rosor kzers, xalques didors. Eine weitere Bebeutung hat es bei Aristoteles Poet. 13, 3. 4. 18, 19 und bei heraktides Polit. 3 xadilor di nolly qulardomia ross kiros konir dr Kofin. Demades spricht von der qulardomia des Königs Philippos p. 488 Bekk. (T. 3.) Seneca: homo mundanus est, non Romanus, der auch mit diesem Motiv seinen jungen Nero zur Gnade mahnt: nemo non, cum alia desint, hominis nomine apud me gratiosus est. In Athen ist das neue Menschengesschlub vorzüglich auch an den Maßstad des Stlavenstandes zu halten. Aristoteles bestimmt in der Ethit daß der Herr mit dem Staven zwar nicht als solchem, aber wohl als Menschen Freundschaft schließen könne, und Eusripides stellt unzähligemal den rechtschaffnen und gebildeten Unstreien dem Freien gleich.

3) Aj. 121. knourriow die ver

δύστηνον έμπας, χαίπες δντα δυσμενή, δθούνελ άτη ζυγκατέζευχται χαχή.

<sup>4)</sup> Hugo Grotius de verit. rel. Christ. 1. 2, 9-18. 1. 4, 12. 3. Gurlitt Pindars Phthischer Ges. zweiter 1810 S. 22. Hupeden Comm. qua comparatur doctrina de amore inimicorum christ. cum ea quae tum in nonnullis V. T. locis, tum iu libris philosophorum Gr. et Rom. traditur. Gotting. 1817.

versprechenden Erscheinungen wirksamen Glauben: eben so wenig Platon, der zu einem christlichen Ideen sehr nah verwandten Spiritualismus fortschritt. So treibt im Stillen aus der Tiese eine leitende Idee in unendlichem Wachsthum fort, so taucht sie im wallenden Strom der Geschichte in einzelnen Zeiten und Geistern mit frischem Aufschwung hervor, während zugleich mehr oberstächlich eine zusammenhängende Folge ihrer Wirkungen sich erkennen läßt, wie z. B. von der der Zwillinge Apollon und Artemis aus Zeus und Leto und was damit zusammenhängt, dis zuletzt in den hellenismus der ersten christlichen Jahrhunderte hinein.

Die Auszeichnung ber Griechischen Religion, welche bie Gotter ju Borbilbern ber Menschen und alles ihres Thuns erbub, por benen ber Stammverwandten binfictlich bes Ethischen, bas in biefen niemals recht frei geworden ift, noch weniger fie aang burchbrungen bat, ift augenfällig. Wie groß ber Unterschied awischen bem Naturalismus ber Beben und ber Menschenartigfeit ber Griechischen Götter fen, baben mehrere Ganffritgelehrte bestimmt ausgesprochen 5). Was bas Nachfolgenbe betrifft, so war "bie Bebeutung, wie Lassen sagt 6), ber alten Götter bem Bewußtseyn ihrer Berehrer entschwunden und ihre Thaten zum Gegenstand ber mythologischen und epischen Dichter geworden:" Fülle ber Kampfe unter vielfachen allegori= ichen Bezügen auf die Natur, obne menschlichen Antbeil zu erregen. Der pantheistische Sat ber Bebantisten im erften Upanischab bag ber Menschengeift mit bem gottlichen eine sep, konnte nicht die allgemeine Bildung bestimmen und umwandeln.

<sup>5)</sup> Eine Aufferung von Beber ift damit nicht gerade im Biberfpruch, welcher fagt: "Es ergiebt fich aus den Perfischen Religionsschriften daß in der Arisch en Periode zu den alten naturspmbolischen Göttern der früheren Beit auch bereits ethische Begriffe hinzugetreten waren, daß insbesondere der alte himmelsgott Odoaros — Varuna zu einem durch seine himmlisichen Boten allwiffenden Richter der Thaten der Menschen geworden war."

<sup>6)</sup> Ind. Miterth. 2, 463.

Die zu Menschen gewordnen Bubbba will ich bier ganz über-So auch überlasse ich Andern die Ansicht Stubre zu beurtheilen, bag "bie Versische Religion sich vor allen andern beibnischen Religionsformen baburch auszeichne baß, etwa mit Ausnahme ber Römischen Religion, ber Beift keiner anbern als ber in ihr waltende so völlig aufgeht in eine rein praktische Richtung nach auffen, auf handeln und Berkthätigkeit"?). Bas die Römer betrifft, so konnen wir, je naber die Berwandtichaft unter ben altgriechischen und ben altitalischen Raturgöttern ift, um fo leichter bie Art ibrer "rein praktischen Richtung" beurtheilen burch ihre Aufnahme ber umgewandelten Götter ber Griechen. Die Ebba betreffend bemerkt Gervinus ): "Eine ber iveellen Mythologie ber Griechen abnliche, die schon eine grundtiefe Anschauung ber Menschennatur voraussett, konnte im Norben nicht entstehen." Durch biesen hauptunterschied ift eine Bergleichung ber Gotter ber Ebba mit ben homerischen, wie 3. Grimm fie angestellt bat 9), immer bebingt; und wenn bie Buge bie er als Beichen unbewußter Urverwandtichaft jufammenstellt, ber Prufung wohl werth find, ob sie nemlich nicht ber Art seven daß sie auch von selbst jeder antbrovomor= phistischen Götterfabel sich immer neu hatten barbieten tonnen, fo mogen auch aus ber uns befannten Griechischen einer fruberen Periode in die auf einem andern und neuen Princip rubenben Mythen viele Einzelheiten übergegangen seyn. nicht von Aegyptern und andern Bolfern, beren Götter, wenn fie fich nicht in Abstractionen auflösten, an die Natur fortwabrend gebunden blieben, ohne festen Bezug auf bas Innere ber Menschen, ohne Willen als ben mit ihrer eignen Ratur fich gegen fie willfährig ober ungnäbig zu erweifen.

<sup>7)</sup> Die Religionssphieme ber heibnischen Boller bes Orients 1, 350.
8) Deutsche Dichtung 1, 47. 4. Aufl. Ein Urtheil Fr. Schlegels über bie neuere Geschichte S. 48 in Betreff ber fittlichen Begriffe bei ben Grieschen und in Bodan gehört zu seinen arg übereilten und einseitigen.

<sup>9)</sup> Deutsche Mythol. 1, 293-314. 2. Muft.

Die icablichen Wirtungen bes Griechischen Glaubens, besonders seit ber bochgestiegenen Civilisation und Berstandesbilbung, find allgemein befannt und leicht erklärlich. Die Men= schengestalt für sich allein ift eine Schrante ber Borftellung, in bie auch die Propheten Israels und fromme Reitalter hindurch bas Christenthum ihren Anbangern frei ließen bie Gottbeit ein= juschließen, und fogar ein Swedenborg ließ ben herrn in feinem Reich in ber volltommensten Gestalt eines Menschen bie conftabilirte Ordnung ftanbig festseten. Wir baben und auch bie ibeal menschlichen Götter in ber Zeit die fie zuerft bem Glaus ben überlieferte, nicht nothwendig zu benten felbst nach ben erhabensten Schilberungen ber Belbenpoeffe ober bem bestimmten Ausbruck welchen die Bilbfunft auf ihrer Bobe fur fie gefun-Sonbern fie mogen lang vorber im Gemuth emben bat. pfunden, in reinerem Lichte in aller Einfalt geschaut und in Tempeln verehrt worben fenn, unbestimmter und nicht flar ausgebacht als göttliche unendliche Wesen in ber bobe, abnlich in Beift und Natur, also auch in Geftalt bem Menschen auf Er-Aller Ausbrud ber Religion, felbft in ber beiligften schriftlichen Urfunde, ftebt boch unter bem Geift und ber 3bee selbst bie er vermittelt und anregt, und wird besonders durch alle Erweiterung und Entwidlung leicht mehr ober weniger vergrobert und entstellt. Der Gegenfat ju fymbolischen Raturgottern und nichts fagenden Saulen und Brettern, außer = ober überweltlicher, geschichtlicher (aus Beus geborner) Gotter ju phyfischen ift ein entschiedener Fortschritt. Die in einer so aufferlich lebenden Welt gefaßten Borftellungen göttlicher Personen muffen einer in ber Gewohnheit bes Dentens gang befangenen Belt nothwendig befrembend und schwer begreiflich erscheinen. In einem Belbenalter ausgebacht mußte biefe Götterwelt mehr von Seiten ber Thatigkeiten und Freuden, die bochftens acht= bar ober unschuldig, als von Seiten ber innersten Regungen bes Gemuthe, welche beilig find, die Menschenart ausprägen. Sehr darafteriftisch für ben bichterischen, scharfe Bestimmtbeit

ber Begriffe fliebenben Geift ber früheren Griechen ift babei bie Art wie bas Gottesspftem ber Reform in bem mas auf uns gefommen ift, wie in einem heiteren und gewandten Spiel ber Gedanken vollzogen wird. Aber es war auch unausbleib= lich bag in fortschreitenber Entwicklung ber Grundibee mensch= licher Götter zu bem mas im Menschen als gottlich empfunden werben tann, auch ein Bufat menschlicher Leibenschaften, Schwachen und Übereilungen zur lebendigeren Charafteriftif bingu-Dieg bie Quelle von Folgerungen und Anwendungen fam. bie nicht bloß zur Entschuldigung ber Unsittlichkeit und Berwilberung migbraucht werben, sonbern nach und nach ftarfer bervorgezogen und zusammenwirkent bazu verführen konnten, bis fie julett jur Auflösung ber Staaten mitwirften. Denn aus gleich mit ber inneren Entartung verlor auch bie von ber poetischen Licenz wenig berührte Religion ber Tempel und ber Gebrauche ben fraftigen Einflug ben fie in ber befferen alten Beit gehabt batte. Es ift in ber Natur ber menschlichen Gesellschaft begründet, daß je mächtiger ein Princip ober Spftem ift wohlthätig auf bie Welt zu wirfen, um fo größer auch ber Schaben ift ben es nach Reiten und Umftanben bei verfehrter Auffassung und Berwendung ftiften fann. Das Bort Gothes bag unftreitig fein andres Buch so viel Gutes und Bofes im Menschengeschlechte zur Entwidlung gebracht babe als bie Bibel 10), ift kein Varaboron und läßt bas Berbaltnif bes Maßes von beiben umberührt. Es ift eine ehrenwerthe Scheu bas Gefühl freudiger Anerkennung bes Beile burch bas Chriftenthum ju ftoren, bag im Allgemeinen weniger als auf bie Denfchenveredlung burch baffelbe im Gangen barauf gefeben wirb, wie

<sup>10)</sup> Fald Gothe aus naherem Umgang. Man tann an diefen Sat viele Dinge halten die um so mehr als fie Großes und herrliches gewirft haben, auch schädlich angewandt werben tonnen, z. B. Dialetite, speculative Philosophie, unbeschändte herrschergewalt u. s. Der Oberpriester Cotta bei Cicero N. D. 3, 27, 31 zeigt wie die Bernunft im Staatsund Familienleben dem Einen zum heil, den Andern zum Berderben gereicht.

es im Denken und Leben häufig genug verzerrt, in Gräuel ber Borurtheile, bes Aberglaubens und ber Missethaten verswandelt worden ist, wie es ber Sittentosigkeit, ber harte und Robbeit, ber Falschheit ber Menschen zu wehren keineswegs immer vermocht hat.

#### 55. Bergleichung mit bem Chriftenthum.

Das Bebeutenbe in ber religiösen Geschichte ber Menschbeit ift in febr verschiebener Art und Richtung stufenweise einseitig durch verschiedene Bolfer hervorgetreten, steht aber innerlich in einem Ausammenbang ber Entwicklung ber auf eine gottliche im Fortschritt fich erweisende Gefet mäßigkeit beutet. Große Ibeen find, nachdem eine Berkorperung abgelebt mar worin fie in ber Geschichte babingegangen, in neuer Gestalt wie in einer anbern Generation wieder auferstanden. Innerhalb ber Geiftessphare ber Griechen selbst febn wir nach langer außerlicher Unterbrechung an bie Befiodischen Dämonen eine neue Damonologie fic anschließen, mit großen Berschiebenheiten wie bieß natürlich immer ber Fall ift. Berborgen fortwachsend im innerften Busammenhang bes menschlichen Wefens und Beburfniffes hat bas Wichtigste im Lauf ber Zeiten fich in immer boberer und reinerer Korm eigentlich nur wiederholt, nicht durchaus neu offenbart. Es zeigen fich Borahnungen, Borempfindungen nachmals tiefer gefaßter Gefühle, und "ber religiöse Instinct ift, wie Schelling in seinem unlängst erschienenen Werte fagt, auch in unklaren und verworrenen Geheimnissen zu ehren." Griechischen Glauben bietet fich bem unbefangnen biftorischen Blid vor Allem bie Umwandlung ber Naturgötter in menschliche gur Bergleichung mit bem Mittelpuntte bes driftlichen bar. Bir muffen in ihr ein Borgefühl ober ein Borfpiel bes letteren erfennen, wie groß auch ber Unterschied zwischen bem inftinctartig erwachenben Bewußtseyn bes Göttlichen im Menschen und feiner Gemeinschaft hierdurch mit Gott in einer Belbengeit und bem ein Beltalter fpater burch gottliche Borfebung erwedten Geifte seyn mag. Einer der ehrwürdigsten Theologen, D. Lüde, nannte noch kurz vor seinem Ende den Spruch návra Isla xad åv-Islamana návra quasi compendiosam evangelii vaticinationem vel divinationem, obwohl dieß Wort (des Hippotrates) nach dem Sinn welcher ihm vorschwedte, bestimmter als mit dem Evangelium, als Griechische Speculation mit der christlichen Mystif eines Echard, Suso, Tauler, des Verfassers der Deutsschen Theologie, Angelus Silesius u. A. zu vergleichen seyn möchte. Das Gefühl aber dieser Wahrheit, woraus der Glaube der Griechen an die Menschennatur der Götter hervorgegangen ist, war die Vorbedingung der Ersenntniß, womit "zuerst sie, wie Hegel sich ausdrückt 1), das was sie sich als das Göttliche gegenüberstellten, ausdrücklich als Geist gesaßt haben."

Das Gemeinsame in der Grundidee mußte auch übereinstimmende Wirkungen haben. Deren sind zwei hervorzuheben. Das Eine ist daß jenes zur Erziehung der Europäischen Menscheit vorzugsweise berufne Boll in seiner Religion ihm selbst verwandte Mittelpersonen zwischen Zeus und sich erhielt, so wie in Christus, dem Mittler, das Menschliche in seiner Wahrheit, aber in Bollsommenheit und fledenloser Reinheit erscheint. Zu dem jungen, im Geiste beunruhigten Luther sagte Staupis: "der Bater ist zu hoch; er sagt, ich will einen Weg geben, dars auf man zu mir kommen möge" u. s. w. 2) Mit welcher Ehrsturcht, Liebe, Innigseit und Freude Viele der Griechen manchen

<sup>1)</sup> Encyclop. Bb. 3 S. 4. Bei diesem "zuerst sie" ist das "fassen" näher zu bestimmen wenn man sich des Glaubens Abrahams erinnert.

2) Th. Arnold, ein wahrhaft christlicher Mann, schreibt: "Bas mich bez trifft, so betrachte ich als den Einen gloßen Inhalt der Offenbarung Gotztes in der Person Christi, daß er uns einen Gegenstand der Verehrung verziehen hat den wir zugleich lieben und verstehen können, oder mit andern Borten, daß er auf eine höhere und heilsame Beise das Bedürsniß der menschlichen Ratur befriedigt hat, welches in andern Religionen die Mensschen verleitete sich Götter nach ihrer Art zu machen." The life and corresp. of Th. A. 1, 357.

Göttern und ihren Festen sich nahten, wie treu und willig sie an dem ausseren Dienst berselben festhiengen, ist keinem ausmerksamen Leser ber Alten unbekannt.

Sobann ift mit ben gottmenschlichen Göttern jugleich eine große und gute Gesittung in bas leben getreten: und bas Chriftenthum ift auf die freie Sittlichkeit gegrundet und erbebt fie aur Religion, läßt Religion und mahre Frommigfeit ohne felbftanbige fittliche Gefinnung und freie Tugenbubung und freubige Gemiffenhaftigkeit in Uebung und Anwendung aller gottverliebenen, zur Berberrlichung bes Menschenlebens bestimmten Rrafte nicht mehr benten. Das A. T. legt ben Geschöpfen bes erhabensten herrn religibse Gebote auf und verheißt ihnen für beren Erfüllung irbifche Guter jum Lobn, wie fie auch bie Naturanbeter von ihren Göttern erfleben: von biefer Seite ift also die Griechische Religion vorzüglicher, die zwar im Allgemeinen bas Gute burch bas Gefet als ein gottliches ober burch priefterliche Gebote fanctionirt und alles Gute von gottlicher Offenbarung ableitet, aber weil sie bas Göttliche auch im Menfchen voraussett, auf die Freiheit hinweift, aus ber allein bas Befte im Leben bervorgebn tann, und auf die beffre in ber Religion und Sittlichkeit felbft liegende Belohnung. fagt, wenn einer ben Willen Gottes thun will, wird er auch über meine Lehre erkennen ob fie von Gott fen ober ob ich von mir felbft rebe, und verziehen werben konne mas wiber Gott, mas miber ibn, aber nicht mas wiber ben Beift gefün-Die ethische Richtung ber driftlichen Religion, in ungabligen beiligen Aussprüchen flar und entschieden gewiesen, wird auch immer mehr von eben so menschenfreundlichen als scharffinnigen, von zweibeutigen Tenbengen und fünftlichen Gyftemen unabhangigen Schriftgelehrten und Seelforgern beiber Rirchen als beren Wefen anerkannt.

Einen Sauptunterschied ber driftlichen von ber Griechischen Religion können wir auf ben Ursprung beiber zurudführen. Die Griechischen Götter entstanden in der Mitte ber Mächtigen und

Reichen, bas Christenthum unter ben Niebrigen und Armen, mit ber Bestimmung allerdings für alle Menschen. sein Augenmert nicht bloß auf allgemeine Liebe, auf die Rachstenliebe, sondern insbesondre auch auf die Schwäche und binfälligfeit bes Menschengeschlechts gerichtet. Biele werben bem Ausspruch B. v. Humboldts beistimmen 5) baß, "wenn wit eine Ibee bezeichnen wollen bie burch bie ganze Geschichte hindurch in immer weiterer Geltung sichtbar ift, wenn irgend eine die vielfach bestrittene, aber noch vielfacher migverstandene Bervollfommnung bes gangen Geschlechts beweist, es bie Denschlichkeit, bas Bestreben ber Berbrüberung" fep und bag "zuerft bas Christenthum die humanität in ber Wahrheit ihrer tiefen Milbe ausgesprochen" babe. Aristoteles in seiner Ethif vermochte Demuth, Ergebung, Gebuld nicht als Tugenden zu erkennen; ftatt die Demuth zu predigen, begnügte fich bas Alterthum ihr Gegentheil Übermuth und Stolz (Bois) unablaffig zu befämpfen. Liebe, Sanftmuth, Milbe, hingebung fonnten noch nicht in ihrem rechten Berhältniß zu ben andern Tugenben und als Kräfte bes Geiftes und Gemuths, ftatt als Schwächen, erfannt werben. Ein sehr großer Unterschied bleibt wilden einer Bellenisch tuchtigen und ichonen Menschlichkeit und bem mahrhaft driftlichen Sinne, ber mehr in Gott und liebevoller Pflichterfüllung als in Thätigkeiten und Freuden irgend einer Art zu leben getrieben ift. Dagegen haben bie driftlichen Bolfer, mehr ober weniger, eine fo große, fortan weder burch verwilbernbe Rriege, Berwirrungen und Rothftande noch burch hierarchische und abergläubische Partheien und Berbindungen irgend einer Art mehr zu unterdrudenbe Entwicklung durch Thaten bes Geiftes aller Art und burch ftaatliche und andre Lebensgestaltungen erhalten, bag fie von biefer Seite bas classische Alterthum zu murbigen, zu bewundern, nachzuahmen ober in selbständigem Schaffen und Thun zu berühren

<sup>3)</sup> Ramifprache.

und zu übertreffen genöthigt find. Es widerspricht diese Entsfaltung menschlicher Kräfte nicht dem Christlichen; aber sie konnte von dem Stifter und seinen frühesten Anhängern in dem Kreis über Wirksamkeit nicht besonders ins Auge gefaßt werden, und was im Alterthum von solcher Bildung gewonnen war, hatte in vorigen Zeiten durch Überspanntheiten und einseltige, der heidnischen übertriebenen Weltlichkeit kaum vorzuziehende Ausschlich zu Anwendung des Christenthums, so wie auch durch die Rohheit der Zeiten Jahrhunderte hindurch wenig mehr auf die Welt gewirkt.

Wenn benn wirklich bie menschenartigen Götter bie Frucht einer Beiftesbewegung gewesen find bie zur nothwendigen Boraussetzung ben Drang eines religiöfen Beburfniffes batte, und wenn fie ber Ausbrud und bie Körberer einer fifilichen, por allem Anbern Griechenland auszeichnenben Bilbung gemefen find, so behauptet bie Griechische Mythologie eine noch weit einbringlichere Beziehung zu bem Gangen ber weltgeschichtlichen Entwicklung als insgemein geglaubt wirb. Daß sowohl in ber driftlichen Lehre als in ber Ahnung ber Griechischen Religion bas Zusammenwirken ber Religion und ber Sittlichkeit im menschlichen Innern bas Entscheibenbe ift, bat eine große Bebeutung auch in Bezug auf unfre Vorstellung von bem tunftis gen Gang ber Geschichte im Großen. Es verftartt wenigstens bieß Zusammentreffen bie auch schon allein aus bem Wesen bes Christenthums zu schönfenbe Überzeugung bag ber Fortschritt nicht abhängen fann von ber Ausbildung bes Berftanbes, bes Geiftes einseitig, von ber Bohe und Starte ber Ab-Araction, von bem Jahre bes A. T. bem Schöpfer und furcht baren Gebieter absolut von ihm geschiebener, burch bie Furcht regierter Creaturen, fonbern von bem Gott in bem wir leben, weben und find, ben wir im Geift anbeten und in ber Babr-Nicht bas Wissen, anoftisch ober fritisch, macht bas Christenthum aus, sondern Gottesglaube, Gesinnung und Thun, Sepn und Leben. Chrwurdig und bewundernswerth find bie welche bie bochken Soben ber Speculation ju erklimmen ftreben, und die Frucht ihres Geistes wird große Awede erfüllen. Aber wie von ben Goben wo bie Natur erftirbt, ber menschliche Verkehr so gut wie gang abgeschlossen bleibt, so kann auch von "einer herrschaft bes erkannten abttlichen Geiftes bie mabre Theofratie" 1) bie zu erftreben ift, nicht ausgebn, nicht von einem philosophischen Bewußtseyn; eben so wenig als von bem gefühlten göttlichen Geifte tieffinniger Myftit, bie in Einzelnen Gott schaut und mit ibm Eins zu werben trachtet. Wer will fagen bag bie göttlichen Offenbarungen in ber Menschbeit abgeschlossen und abgethan sepen? Reine wird über bie driftliche beren innerstem Befen nach binausgebn: barin ftimmt mit ber philosophischen bie weltgeschichtliche Betrachtung über-Aber Tollte einft bie Beit fur eine epochemachenbe neue Offenbarung und Gestaltung bes Christenthums tommen, so fann biefe nur in einem Aufschwung bes auten Willens, einer Berbefferung ber gangen vom driftlichen Geifte neu und fraftig burchbrungnen Gesellschaft — zuerft in bem bazu bestimmten, bann in weiteren und weiteren Rreisen ber Belt - beftehn, mehr im Praktischen als im Theoretischen, mehr als ein neues Lebensprincip benn als eine neue Lehre wirkfam fenn. Das Christenthum wird bann, wie es in seinen jungen Tagen nach bem Ausspruch bes Dio Chrysostomus die Bauern zu Philosophen gemacht und ben Armen Gulfe und Eroft gebracht bat, auch die boberen weiten Kreise ber Civilisation, ber inneren Bilbung, bes Reichthums, ber Macht, ber firchlichen und ftaatlichen herrschaft und herrschsucht mit seiner einfachen, ernften Bahrheit in boberem Grabe burchbringen, ber Gelbftfucht, bem Stolz ber herrschaft, ber Geldgier und Sinnenluft, Beu-

<sup>4)</sup> Schelling Philos. ber Mythol. S. 545. Es erneuert fich fo gewiffermaßen die Ibee feiner Jugend baß alle Biffenschaften nur Eine merben, bas Menschengeschlecht eine Einheit des Biffens erreichen und dieser
die des Glaubens und Bollens, aus der theoretischen Achtung vor sich
selbst, wozu der Mensch sich erhebe, die praktische balb nachfolgen werbe.

chelei und Eitelkeit wehren und der Wahrheit und der sittlichen Freiheit, der menschenfreundlichen Sinnesart unter den Menschen zum Sieg und zur Geltung verholfen, den Wetteiser gemeinnützigen, sowie auch geisterhebenden Wirkens, beleben und die Ehre und den Abel der Rechtschaffenheit so allgemein wirksam wie bei den Griechen die Ruhmliede machen, so daß der neu entzündete Glaube keinem der ein Christ heißen will, Aufsrichtigkeit erläßt und jenes freie Pflichtgefühl welches aus Liebe zu Gott und den Menschen alle von den Heiden schon erkannsten und alle wahrhaft driftlichen Tugenden zu üben antreibt.

## IV. Berrichaftswechfel. Titanen.

#### 56. Der Dythus ift vorhomerifc.

Der Mothus, ber aus eigner Bewegung bem Zeus Bater und Grofvater gegeben, baburd zwei Beltherricher vor ihm gesett batte, konnte bierbei unmöglich ftehn bleiben, sondern mußte folgerecht auch entwideln wie aus ber angenommenen Berricherfolge bie gegebene Beltberrichaft bes Zeus Ceigentlich bie allein wirkliche) entstanden sev. Zulest entscheidet die Titanenschlacht; benn Titanen ift für bie Botter über welche bie Religion bes Zeus und seiner Kamilie sich erhebt, der allgemeine Name. Dem Rampf zwischen biefen und jenen liegt qualeich etwas Wirfliches, weite und tiefe Beobachtung qu Grunde, beffen ber Mythus fich bemächtigte. Die Auffassuna biefer großen Thatfache bangt mit bem rein mythischen Kronos auf bas Engfte zusammen und hat zur Gestaltung bes bloßen Bebankenbings, eines Siegs bes Zeus über bie Titanen, nothwendig mitwirken muffen und bieß wohl kraftiger gethan als die Berwandlung eines formalen in ein eigentliches Patrony= micum und die Freude an der Ahnendichtung für sich zu ent ideiben vermocht batte.

Die hessobische Theogonie bat was die Form ber Dichtung betrifft bie Mifwerbaltniffe in Konigebaufern rober alter Reit, abnlich ben im Drient berkommlichen, por Augen: benn baß die Borfabren eines herrschers auch die herrschaft gebabt batten, ließ sich voraussepen; in ben hauptumftanden überlie fert biese Theogonie ohne Zweifel nur was uralt war. Dinge als fie über Uranos und Kronos enthält zu erdichten, war die nachdomerische Zeit nicht angetban, sie anzuboren anbers wie als Nachhall aus robem Alterthum, ber gewöhnlich gefällt, gewiß nicht empfänglich. Daraus baß homer biefe Dinge nicht im Bufammenhang enthält, zu beffen ganger Gotter = und Belbenpoesie sie keine nabe Beziehung hatten, ju folgern baß sie barum auch nach seiner Zeit erfunden senn mußten, ist meiner Meinung nach in biesem Kall so unstatthaft als in irgend einem anbern. Auch berührt er mehr wesentliche Puntte ber Sache als noch neuerlich behauptet worben ift 1). Er kennt die Titanen als Besiegte im Tartaros, also auch ben nothwendig vorausgegangnen Rampf zwischen Beus und ben Titanen, ber übrigens auch wörtlich erwähnt ift. Dem mas ware bas boch für eine Erzählung: Bertreibung vom Thron. Einkerkerung bes übermächtigften herrschers mit ben Seinen und fein Kampf bazwischen? In ber Ilias beißt hopnos bie Bere ihm schwören bei bem Stor, mit ber einen Sand bie Erbe, mit ber anbern bas Meer umfassend, bamit ihnen Reugen seven alle bie Gotter unten bie um ben Kronos find, und fie schwur bei allen ben untertartarischen Göttern, welche Titanen genannt werben (14, 271-74. 278.) Beus aber fagt ju Doseibon, er babe für fich wohl gethan bag er fich ine Deer aurudaegogen vor feinem Born und feinen Armen; benn bes Rampfe (mit ibm, warns) seven auch Andre inne geworben. welche bie unterirbischen Gotter seven (eregen), bie um Rro-

<sup>1)</sup> Guigniaut Rel. de l'antiqu. II, 3 p. 1164 s. Grote Hist. of Greece T. 1 ch. 1 p. 16. 17.

nos (15. 221 - 28.) Dem Ares ber ibm Bormurfe macht. antwortet er, mare er nicht fein eigener Gobn, fo murbe er längst tiefer brunten senn (hyperbolisch, im Born) als bie Uras nionen (5, 896—98.) Uranionen, obaleich ber Ausbruck sonft bie bimmlischen Götter bebeutet, find bier (und man muß etnen ftarten Wiberwillen überhaupt gegen eine zwiefache Bebeutung ober Begiebung bestelben Worts baben, um bieß zu beftreiten) die Titanen, Kronos und die um ihn, genannt als Söhne bes Uranos, Uraniben, wie auch ein Scholiast bemerkt (15, 225) und wie die Theogonie sie sowohl als die andern Kinder von Uranos und Gaa, die Kyfloven und hekatoncheis ren nennt (644, 502.) Der Bere fagt Zeus, nach ihrem Born frage er nicht, auch nicht wenn fie zu ben letten Grenzen ber Erbe und bes Pontos gebe (nemlich wenn fie bort fich Sulfsgenossen suchen wollte), wo Japetos zumal und Kronos sigen und weber im Sonnenlicht noch in Luften fich ergogen, umber aber ber tiefe Tartaros ift (sie in feine tiefen Wände wie in einen Rerfer einschließt, 8, 477-81.) Japetos ift unter ben Beftobischen Titanen bie eigenthumlichste Erscheinung, an bie fic eine merkwürdige Reibe von Ibeen anschließt, und bie Donffee erwähnt überbem ben Atlas, einen von beffen Göbnen, obwohl in einer andern Bebeutung als die er bort im Rusammenhang mit seinen Brübern bat, in einer abgeleiteten. Dieß alles beweist eine vorhomerische in sich ganze und abgerundete Titanenfabel, wie fehr auch von ihr im außeren Geprage, in Ramen, in ber Rabl die Besiodische verschieden seyn möchte. Auch Briareus ift in ber Ilias, in einem anbern Rampf zwar als gegen bie Titanen, bem Zeus Beiftanb, aber bas Berbaltniß awischen ihm und ben Gegnern, bie Bebeutung, bas Besentliche stimmen überein; ber formelle Unterschied, bag ber eine in brei Brüber auseinandergeht, ift eine gleichgültige Barigtion. Die Ryklopen als das Gewitter kommen bei Homer nicht vor, find aber in ber Natur ber Dinge von Brigreus ungertrennlich und baber auch in ber Kabel als gleichzeitig mit ihm nothwendig zu benken: die marchenhaften Rykloven ber Obpsfee find ein Zeichen ber Alterthumlichkeit und ber Bolksmäßigfeit bes Ramens, ber in eine solche Umbichtung überge aangen ift. In bem Mythus von ber Dreitbeilung ber Rroniben ift bem Beus, um fein herrscherrecht zu motiviren bie Erftgeburt gegeben, und in einer andern einzeln fiehenden munteren Dichtung pflegen Zeus und Bera heimlich vor ben Eltern, nach alter Boltssitte, ber Liebe (14, 295), ba boch im Ausammenhang bes theogonischen Mythus Zeus ber jungfte ift und für die Liebschaft des Zeus sich nur mit Mübe ein Zeitpunkt ermitteln ließ. Dieß find, alles Andre erwogen, Biberfpruche wie sie in ben Fabeln gang natürlich entstehen und bemerkenswerth als Zeichen wie Mythen gerabe folder Art in ber Zeit und ben Kreisen Homers angesehn und behandelt wurden. Sonst kommt boch auch in ber Ilias vor daß here vor Zeus geboren mar (4, 59) wie in ber Theogonie, wie fie auch öfter Tochter bes großen Kronos und bes Reus Schwester und Gattin genannt wird (16, 432), so wie bag Zeus und Poseibon eines Geschlechts waren (13, 355), wie in ber Theogonic. Nicht widerstreitend bem Titanenmythus ift es bag Uranos und Gaa, Ofeanos und Tethys nicht als Borganger bes Rronos und Reus, sonbern als ehrwürdige Götter erscheinen. Die wirkliche Göttin Gaa ift nicht aufgehoben burch bie potengirte theogonische und bei bem himmel wird geschworen, er ift tein Titan, ber Oteanos bleibt bei Bestodus felbst mas er bei homer ift, und Okeanos und Tethys, die als die Urgotter in ber Ilias einmal vorkommen, find eine von bem ganzen Domerischen Götterspftem abweichenbe Ibee, bie zugelaffen worben ist weil die alte Poesie nicht die Natur boctrineller und philo= logisch = fritischer Deinlichkeit batte.

Ein bestimmtes Merkmal bes vorhomerischen Alterthums bes bedeutendsten Umstandes in der ganzen Fabel von dem Thronwechsel scheint das in der Theogonie häusige und auch bei Homer stehende und alleinige Beiwort des Kronos darzu-

bieten, wonach benn bie Berftummelung bes Uranos feineswegs von bem Einfluß kleinafiatischer Ibeen nach homer berzuleiten Ibeen ober Bilber biefer Art find überhaupt nicht Rleinafien eigen, sonbern ber früheften Rosmogonie aller Bol fer gemein. Beus wird genannt Koovov nate druvlouisso. Run ist awar die Zeit das Weiseste, wie Vindar, benn sie erfindet Alles, wie Thales fagt, und bem Berftricken, Berfcmitten und Liftigen klebt in ber alten Zeit so wenig eine üble Rebenbebeutung an als etwa unserm tiefsinnig und klug. metheus ift mossilos, alolópeus und nicht anflößig ist alle Lift bes Sifvphos, bes Obusseus, noch bes Erzvaters Jakob ober bes verschmitten Dbin. Rrummfinnig aber scheint Rronos boch so allgemein nicht mit Bezug auf ben Begriff ber Zeit genannt zu fenn, als beren Bege unerforschlich seven, wie Begfrummen undurchschaubar, sondern mit Bezug auf einen besonbern auffallenden gelungenen Streich, auf eine einzelne Dichtung: so ift es ber naiven, vollsmäßigen Auffassung gemäß, nach welcher ber bie Ibee in ein mythisches Rathfel einkleibenbe Beise fich richtet, indem er babei seinen eignen Gebanken im Sinn behålt. Besentlich nach bem Zusammenbang und Grund bes Titanenmythus war nur ber eine Umfturg, wie auch bie Musen in bem ameiten ber Theogonie vorangestellten humnus fingen, von Anbeginn bie Erzeugten von Gaa und Uranos und zum zweiten ben Zeus (45 - 47.) Kronos und Rbea waren als wirkliche Götter angesehen worben, bie Eltern, Die fie als herrscher haben follten, ba Zeus bie seinigen hatte, Uranos und Gaa, find leere Formen, ohne Anhalt in Mythen und Gebrau-Es ift eine sonft nicht gemachte Folgerung aus bem Buchftablichen erpreßt, daß Aeschplus im Prometheus von zwei geflürzten Berrichern spricht (961.)

#### 57. Die Bebeutung bes Mpthus.

Um ben Titanenfrieg zu verstehen ift es nothwendig sich ben grellen Unterschied lebhaft vorzustellen zwischen ben Göttern

homers und ber anfänglichen Religion bes Reus und ber Notur, bem einfacheren, unbestimmteren Naturdienst. In Die Jahrhunderte muß man zurückschn wo noch nicht jener Reus mit einer Königin bes Olymps, nicht Athene, Avollon und Artemis, hermes, Poseidon, hephastos, Aphrobite und Ares u. a. mehr ober weniger menschliche Ibeale, sonbern bafur bie Naturgeister obne Namen, je nach ihrem Appellatipum benannt, und ohne Charafter, als bie Gotter ber Pelasgischen Beit verebrt wurden 1). Diese waren nicht zu einer Gesellschaft verbunben, sondern burch bie Natur bin gerftreut, wie bie Bollerstämme benen sie je nach ber sie umgebenben Natur angehör= ten, burch bie Lanbschaften, und fie ftanben auch ju Beus gewiß nicht in bestimmter und allgemein faglicher Beziehung: bie neuen waren nicht in ber Augenwelt, sonbern im Gebanken begrundet und batten ibre Wohnbauser (vaous) wie Menschen. Nichts fann eine größere Borftellung geben von ber Ausbebnung ber Zeiten geistiger Bewegung und Entwicklung und bem Unterschiebe großer Perioben als biese ganglich verschiedne Beschaffenbeit ber Götter. Rur bie Merkmale bes Bachsthums ber Sprache binter homer, so weit fie aus ibm gegbnt werben fonnen, erweden abnliche Borftellungen von einer langen Borgeit ber Geiftesarbeit und nationalen Entwidlung. Die almäligen großen Umwandlungen werben nicht bemerkt: aber eine Zeit fam wo man inne wurde, Bieles fep anbers geworben: ber Gegenfat zwischen einer Naturreligion, wie andre Bolfer fie beibehielten, und einer Bellenischen Gotterfamilie, biefer Gegensat, burch feine Trabition und Geschichte in seinem Entstehen und Wachsen belauscht, lag ploglich in seis ner Größe vor Augen und bas Doppelwesen in ben Borftellungen von ben Göttern, lebend in ben Naturförpern und felbständig wandelnd zu ben Höhen bes Olympos ober in ihre Tempel, fiel auf. Wie erklaren fich Thatfachen von gleicher Gewißheit,

<sup>2)</sup> Herod. 2, 52,

bie eine auf altem und theilweise fortbauernbem Gebrauch und Glauben beruhend, die andre siegreich und vorherrschend in bet Gegenwart? Die Erscheinung eines Wechsels mar ba: wie er im Laufe ber Zeiten entstanden ser, erforschte und beariff Rie manb: nicht an eine Beranberung ber Ansichten bachte man, sondern die Götter die verwandelt waren, stellte man fich als neu aufgetreten, die zurückgewichenen alten als verbannt vor. Der motbischen Anschauungsweise war es gemag ben Bechsel aus einer einzigen Thatfache, einem urfachlichen Anlag als eine augenblickliche Entscheidung, aus einem Bufammenftog zweier Systeme ber Religion aus bem Sieg burch Zeus selbst bewirkt, einem Berrichaftswechsel unter ben Göttern zu erflaren. Wenn aber ein Götterreich gefturzt war, so mußte ber neu eintretenbe Berrscher auch junger seyn als ber vorige, eben so wie bie mythischen Götter bie unter ibm ftebn und seines Geschlechts find. bie jungeren biegen: sie waren es nur insofern als sie es bem Mythus nach schienen, benn in ber That war nur die Auffaffung eine andre, und wie ein Kronos nicht von Anfang ber bochfte Gott gewesen war, sonbern Rronion, so traten bie jungeren Götter im Allaemeinen nur an bie Stelle von folchen bie ihnen, unter verschiednem Beariff ibres Welens, entsprachen. Das Gemahrwerben eines zwieschlächtigen Spstems ber Ansichten, einer ftreitigen Doppelheit ber vornehmften Götter, bes eingetretnen Unterschiebs ihrer Berehrung, mehr in ber Natur ober mehr im Geift einer mächtigen in dem überlegenen Theil der Nation vorgegangnen Beränberung, einer unterbrückten, um ihr Ansehn gebrachten Gotterwelt, ber immer bestimmter gefaßten rein perfonlichen, von ben Naturculten verschiedenartigen Götter führte auf ben Mythus eines Rampfs und bes Sieges ber Götter einer höberen Cultur, ben fühnsten und schönsten Mythus unter allen bie vom Griechischen Geift ausgegangen find. Wie tief er bie Geifter ergriffen bat, zeigt fich baran wie er feit vorhomerischer Zeit Jahrhunderte hindurch in der Titanomachie und der Theogonie theils mehr speculativ ober spftematisch, wie in ber Besiodischen

Behandlung, theils episch von Arktinos festgehalten und ausgebildet worden ift.

Der Name ber Titanen, eine ber aus bem vorhomeris iden Alterthum bervorragenben Spigen woran man feinen tiefen hintergrund ermeffen kann, ift bunkel. Doch ift nicht gerade zu verwerfen bie Teraln, bie in zwei allerbings foaten Kabeln bei Diobor als Mutter ber Titanen, in ber einen mit Uranos, in ber andern völlig ercentrischen mit einem ber Rureten vermalt, genannt wirb (3, 57. 5, 66.) Es mare für da, Erbe, eine anbre Form za, wala zu benten, ba wir auch www und dies, walls und dallorer und mehr Abuliches kennen, die Lange aber in der Reduplication, ftatt der gewöhnlichen Rurze, wie in Aldara, Pirac, auch nicht ohne viele Beispiele ift, wie in Audwirg 2). Die Berleitung ber Titaa von Jaw, widn, wober auch Tydic, welche henne u. A. angenommen baben, andert in ber Sache nichts; benn bieß murbe ein Beiname ber Gaa seyn, die als Mutter ber Titanen von Uranos nicht zu bezweifeln ift. Seine bestimmte Bedeutung mußte ber Name Titanen nach bem einfachen Busammenbang biefer Dinge eben so unzweiselhaft haben.

Die Titanomachie als Monument einer neueingebrungnen Religion, einer zurückgelegten Periode ober als ein mythischer Bersuch einen thatsächlichen Biberstreit zu erklären, läßt sich mit ähnlichen Erscheinungen bei andern Bölkern vergleichen. Besonders gleichen ben in den Tartaros verstoßnen Göttern eines

<sup>2)</sup> Bon Terasa leiteten auch Bolder und D. Miller ob. Aefchplus in ben Phrygern verfeas hawlides, womit Pott Etym. Forsch. 2, 586 jussammenstellt wiras, Hesych. Eropos f derastrys, ob de hawleis (auch veries, repas.) Benfey Burgeller. 2, 225 führt dieß an, hat aber auch Str. tan (reivesse), die Schaffenden. Obderlein in seinem homerischen Glossamag sich mit dem reraivesse der Theogonie 209 begnügen, Tendones, woran auch horas bentt 3, 4, 51 tendentes opaco Pelion imposuisse Olympo Aber dieß drückt dort nicht den Begriff der Personen selbst, sondern nur in Streten zu dem Freveln aus, ist gar nicht wesentlich.

früheren Glaubens im Allgemeinen viele Sagen ber Bölfer beren Götter bem Christentbum unterlegen maren. Go baben in Schweben bie alten Götter fich in bie Aluffe gurudgerogen, worin man am Abend fie wehllagen bort, wie mir nach im Lanbe vernommener Erzählung E. M. Arnbt mittheilte, und Aebnliches ausführlicher über biefe Schwedische Boltsvorftellung las ich in einem Danischen Blatt 5). Auch in Polen, wenn "das Bolf noch lange in balber Trauer unter Rlageliebern bie Ertrantung ber alten Götter feierte +)", mochte urfprunglich Bersenkung in die Kluffe, ohne Vernichtung gemeint gewesen seyn. Dieg berührt aufällig die Dichtung bei Oberetobes wo in einem Krieg zwischen Kronos und Ophionens bem Sieger ber himmel, ben Besseaten ber Daenos angewiesen wird 5). Das Einfachfte mar ben vertriebenen Göttern ihren Aufenthalt ba mo bie abgeschiebnen Menschen weilen, anzuweisen, nur noch tiefer unter ibnen. Wie wir uns bas Aufboren unfrer felbft nicht benten, so ift es bem Bolt unmöglich, geglaubte Götter auf einmal gang aufzugeben 6). Eine andre Wendung ift im Norden bie bag bie Asen mit ben Riesen und Zwergen, bem gestürzten Geschlecht, fortwährend fampfen, nachbem bie mit Dbin und einem ebleren Stamm aus bem Often eingebrungene Afalehre gefiegt Befannter ift bag bie befehrten Bolter fich vorstellten, ihre alten Götter seven bose Beister, bie in ben Ibolen wohnten, wie wir aus faft allen Rirchenvatern und vielen Leben ber Beiligen wiffen. Als folde ftellten bie Bekehrer ber Deutschen benn auch biefen ihre Götter por, wie aus ber Abschwörungsformel und aus bem Angelfachsischen Gebicht ersichtlich ift: baber auch bas Geifterfest ber Walpurgisnacht an bie Stelle von Obine Balhal treten konnte und hunensagen in herenund Teufelsgeschichten sich verwandelten. Solba, Die Göttin

<sup>3)</sup> Den nordiste Tifftuer 1814. Rr. 5. 4) 3. Grimm Deutsche Mythol. S. 446 f. 5) ed. Sturz. p. 51 == 46.
6) "Den Glauben ber Bater für ein luftiges Richts zu erklaren, fiel mit Recht Riemanden ein." Dahlmann Gesch. v. Danemart 1, 31.

ber Muren, bes Erblübens, wurde erft in unterirbische boblen. aleich einer Titanin, als eine Teufelin verwiesen, nachber ift sie im Hörselberg bei Gisenach als die arge Frau Benus. Eine andre Art bas ebmalige Dasen ber alten Götter und bie Gefange von ihrer Macht, wie z. B. bes Doin, in driftlichen Beiten zu erklaren, war fie als Fürften vorzustellen, bie nach ihrem Absterben als Saupter von Götterfreisen verehrt worben feven. Stuhr sucht zu zeigen bag ber driftliche Clerus fich bemuht babe, indem er die Deutschen Götter euemerisirte, ein ganzes genealogisches Syftem herzustellen, bas nachber als geschichtlich in ben Köpfen baftete 7. So schließen fich in ber Schwedischen Geschichte bie Sagen von ben Königen unmittelbar an bie von ben Göttern an. Die große Verschiebenheit ift bag bie Titanomachie nicht ben Sieg über eine frembe frühere Religion, sondern über eine abgelebte ober nicht mehr genügende Form ber eigenen feiert 8). Sie feiert ben Sieg, während bort bie bin-

<sup>7)</sup> In Schmidts Beitfchr. f. Gefchichtswiff. 1, 237-82. S. 275 meint er, es fepen bem Garo Undeutungen vorgetommen über bedeutenbe Umwandlungen in bem religiofen Bewußtfebn, mpthifc in ber Beit Sabings, ein Uebergang von buntel gedachten Raturmachten ju bestimmteren authropomorphischen Gottern; G. 243 daß der Griechische Titanentampf ibm etwa befannt geworben fen. 8) Butimann über Rronos, Mythol. 2, 31 vermuthet unter ben übrigen mit Rronos gefturgten Titanen bie wirklich verehrten Gotter frember Rationen , ju welcher Bermuthung fic Unlag genug finde. 36 mußte burchaus feinen als Rhea, die aber bier wie bie Musnahme erfcbeint, welche die Regel beftatigt. 3. Grimm Gefd. ber b. Gpr. 2, 705 fieht eine ber wichtigften und bedeutfamften Ginftim: mungen zwifchen Deutschem und Griechischem Alterthum barin bag mit ben einwandernden Bolfern jugleich ein neues Göttergefchlecht anlangt, vor wels dem die alteren Raturgotter weichen. Go febr ich in ber hauptfache mit ihm übereinstimme, bag bie alten Gotter als Titanen untergebn, fo febe ich bod bei ben Griechen feine anbern als ihre eignen Sitanifden Gotter, bie in teinem Berhaltnif ju einer frühern, ihnen vollig fremben Bevollterung ftebn. Undre Unficten als die oben ermabnte über die Ditanen berührt Buttmann Mythol. 1, 24. 163.

ter der Zeit zurückleibende Bollssage die Ueberwundnen bejammert oder die siegende Parthei, um sie nicht ferner nach ihrer eigentlichen Bedeutung anzuerkennen, sie in andre Wesen verwandelt.

Das viele Beibnische in Borftellungen und Gebrauchen bas fic unter ber herrschaft bes Christenthums in so vielen Lanbern, besonders auch in Griechenland und Gerbien, unter bem Bolf erhalten bat, giebt und einen Begriff bavon, wie naturlich und nothwendig auch im alten Griechenland bie noch fo fraftige, aus tiefem Grund bervorgegangne, alle nachfolgenben Richtungen bes religiösen und poetischen Geiftes großentheils bestimmende neue Form bes Götterglaubens nicht vermochte fich alleinberrichend zu machen. Denn freilich gang vollfianbig und burchgreifend war ber Sieg bes neuen Spftems zu keiner Zeit. Es genügt zu erinnern an Poseibon, Demeter und Dionpsos, an helios in Rhobos und Korinth, hefate in Bootien nach ber Theogonie, an so viele Apollone und Artemiben in vielen Theilen Griechenlands, die nie aufgebort und die zu einer gewissen Zeit wieder angefangen baben von neuem eifriger auf Die Natur, wenigstens mit ober vorzüglich bezogen zu werben. Der Titanenkampf bietet einen abnlichen Gegensat bar wie nachber umgefehrt bie Philosophie bie positiven Gotter, benen Die Titanen hatten weichen muffen, ihrerseits besiegte, aber eben fo wenig vollständig besiegte, und wie auch die Mysterien bie allgemeine Bolkereligion indirect beeintrachtigten. Laffen bebt in den Indischen Aterthumern eine "Reformation" bervor (1, 516.). Bei Sanchuniathon unterscheibet Emalb 9) eine ausführliche Göttergeschichte, welche in bie Darftellung ameier gro-Ber Götterkämpfe allen übrigen Inhalt zu verflechten suche, von andern Bestandtheilen. Eigenthumlich allein ben Griechen ift jebenfalls, wenn nicht ber Gegenfag zwischen Titanen und Gottern, boch bie einem Bolferfrieg nachgeahmte Form bes Mythus.

<sup>9)</sup> Ueber bie Phonitifden Anfichten von ber Beltfcbpfung 1851.

Und dieser Mythus für sich allein könnte uns zum Beweise bienen für ein dem homerischen vorausgegangnes durchaus versschiedenes System des Cultus.

Die vom Titanenkampf gegebene Erklarung, bie aus bem inneren Zusammenbang ber Erscheinungen bervorzugebn schien, wonach fie mit ber nachgewiesenen Reform als eine vollkommen beareifliche mythische Entwicklung verknüpft ift, erhalt eine ae wiffermaßen urtundliche Bestätigung burch Besiobus. Denn feine Titanen find zwar nicht die Naturgötter felbft: aber es find biesen Titanische Eltern gegeben worben bie fich als jum 3med ausgesonnene Votenzen, aus welchen jene ausfließen, ergeben und welche gesett werben mußten, weil ihre Sippen, wie g. B. Belios, Selene, welche Götter ju fenn fortfuhren, nicht felbft in ben Tartaros geworfen werben konnten. Indem bie Stammeltern in biesen versett werden ift erklart bag ibre Abkommlinge feinen Anspruch mehr haben auf herrschaft ober folche göttliche Berehrung wie sie auf ben Zeus und seine Familie übergegangen ift. Diese mythische Auseinandersetzung ift so eigenthumlich und mertwürdig, daß sie bier ausführlich barzulegen ift.

## 58. Der Titanentampf nach Beliodus.

Nach Hesiodus hat Gaa dem Uranos die Titanen geboren und die drei Kyklopen und die drei Pekatoncheiren. Die Titanen waren dem Bater verhaßt und wie einer geboren war darg er sie alle im Schoose der Erde und ließ sie nicht an das Licht kommen und freute sich der bösen That (154—59.) Bon den Kyklopen ist gesagt daß Uranos sie in Fesseln legte, Zeus sie befreite sodald er erwachsen war und sein Werk begann und sie ihm Donner, Blis und Leuchtung (was ihre Namen sind) gaben, womit er über Menschen und Götter herrscht (501—6); von den Hekatoncheiren daß der Bater sie ebenfalls in machtige Bande legte, weil er ihre Stärke, Gestalt und Größe fürchtete, und sie unter der sinsteren Erde, an den Enden der großen Erde wohnen ließ in Schmerz und Betrüdniß und

bag Zeus und die Kroniben fle nachber auch frei machten, inbem Gaa verfundigte bag von ibnen bie Entideibung im Rampf mit ben Titanen abbange (617-28.) Die in ihrem Innern bedranate Erbe bentt eine liftige bose Runft aus, schafft burtig bas Geschlecht bes bunkelen Stabls, fertigt eine große Sichel und fodert bekummerten Gergens ihre Kinder auf, die bose Unbill bes Baters zu ftrafen, ber zuerst unziemliche Thaten Alle ergriff Kurcht und fie schwiegen, getroft aber erfounen. erwiederte ber große frummfinnige Kronos und nahm bas Wert Es freut fich Gaa, bie ungeheure, und ftellt ihn verborgen im hinterhalt auf, fie giebt ihm in die hand bas scharfzähnige Krummmeffer. Es tommt, bie Nacht herbeiführend, ber große Uranos und ftredt fich febnfüchtig über bie Erbe aus, ber Sohn aber faßte aus bem hinterhalt mit ber linken hand und mabete mit ber rechten bes lieben Baters Zeugungstheile burtia ab, die er binterwärts zurüdwarf und fabren ließ (159-82.) Auf biesen Umftand ift eine Rebendichtung geimpft von bem Ursprung brei boser Dinge, bes Rriegs, ber Gewissensbisse und der Geschlechtslust. Kronos binwiederum bat von Gaa und bem fternigen himmel erfahren bag ibm bestimmt sep von einem Sohn unterbrückt zu werden: darum verschlingt er bie Sohne so wie einer geboren warb, bamit kein andrer ber eblen Uranionen bie königliche Burbe unter ben Unsterbs lichen babe. Rhea berath sich mit ihren Eltern, ber Erbe und bem fternigen Simmel, wie fie ben jungften Sohn vor ihrem Gatten Kronos retten und die Rache ber verschlungnen Kinder an ihrem Bater nehmen mochte. Die Eltern sandten fie, als fie ben Zeus gebaren follte, nach Lyttos, einer fetten Ortschaft Kretas, wo sie ben Zeus gebiert und in einer boben Grotte des waldigen Aegaon verbirgt. Dem Kronos aber übergiebt fle zum Berschlingen einen in Windeln gewickelten Stein, ben biefer ahnunglos in feinen Bauch nieberläßt. Rasch wuchsen Rraft und Glieber bes Zeus, Kronos aber, nach ber Gaa finnreichen Eingebungen überliftet, gab feine Erzeugten wieber qurud, besiegt burch Kinste und Gewalt seines Sohnes. Zuerst spie er aus ben Stein, ben zulest verschlungnen, welchen Zens auf ber weiten Erbe im göttlichen Pytho befestigte, unter bes Parnassos Gründen, ein Zeichen zu seyn hinfür, ein Bunder ben sterblichen Menschen (459—509.)

Kronos entmannt ben Uranos, nachdem bieser alle seine Erzeugten in die Gäa zurückgestoßen hat, als der letzte, und verschlingt seine eignen Kinder bis auf Zeus, den jüngsten, der ihm entgeht. Liegen darin Gedanken, ist die Zeit gemeint? Daß der Mythus den Begriff verläugnet, indem er für das Berschlingen ein Motiv aus den Königsgeschichten entlehnt und zur Berkettung dichtet daß Kronos die verschlungnen Kinder wieder von sich geben muß, beweist nicht daß wer ihn aussam, nicht von dem Begriff ausgieng. Auch wird man nicht behaupten daß Verschlingung die einzig anwendbare Art der Wegstäumung unter solchen Wesen senngleich sie in Indischer Poesse für Vertilgung überhaupt vorkommt:

Wie, bein eignes Geschlecht willst du retten des fremden Sohn? Glückeliger, dein Thun gleichet eignen Fleisches Berschlingung selbst? 1)

Das Erste könnte bebeuten daß den Zeugungen von himmel und Erde, maßlos und wechselvoll an sich, durch Kronos, die Zeit, einmal eine Grenze gesett worden und seitdem alle Wessen der Natur erst eigentlich sepen, weil sie nach sestem Geset in ewiger Wiederholung dieselben bleiben, so wie umgekehrt in den Dionysischen und Kabirischen Weihen die abgeschnitmen Zeugungstheile gerettet, die Fortdauer oder das Wiedererwachen des durch sie immer gleichen Naturlebens bedeuten. Daß dann Kronos seine eignen Kinder verschlingt, könnte das Vergehen alles in der Zeit Entstandnen angehn, während nur Zeus und die aus ihm Gedornen unvergänglich, oder es könnte sagen daß, indem vor seiner Gedurt seine Brüder und Schwestern

<sup>1)</sup> Bismamitras Buffungen von Bopp G. 216.

(wiewohl es von letteren nicht ausbrücklich gesagt ift) im Bauch bes Krones liegen, er Anfang und Princip ber Dinge sep. Die Unbeholfenheit ist nicht geringer in ber Speculation als im mythischen Ausbruck.

Lange Zeit find ber mytbische Uranos und Kronos biftorisch genommen worden, so baß, im Zusammenbang mit Krerets Borftellungen bag bie Gefdichte ber Sauptgötter bie ber Einführung ihres Cultus fepen, Benne eine breifache Art von Mythen ober breifache Religion biefer beiben und bes Zeus, bie auf einander gefolgt sey, annahm 2). Auch Sylvestre be Sacy bachte fich noch eine Veriode als Kronos ben erften Rang unter ben Göttern Griechenlands einnahm 5). Wer von ber geschichtlichen Bebeutung jener gangen Dichtung ausgieng, tounte bann eine Obonitische, eine Ruretische und eine Bellenische Deriode ber Griechischen Borzeit segen, ober welche andre brei Geschichtsperioden ihm sonft je nach seiner Kenntnig bes Al-Buttmann hat ichon vor mehr als vierzig terthums einfielen. Jahren treffend gefagt: "ber hochfte Gott einer Nation ift burch alle Mobificationen bie er erlitten haben mag, zuverläffig im= mer und von jeber ihr bochfter Gott gewesen. Der mythische Bater bes Zeus ift nur eine jener perfonlichen Allegorieen bie fich erft bei Anhaufung bes mythisch theologischen Syftems in die Göttergenealogieen einmischen." — "Der oberfte Gott jeber Nation ist ein wahrer b. i. ein Erfahrungsgott. Der Bater somobl als ber Großvater ben bie Muthologie ibm giebt, find philosophische, ergrübelte Götter." 1) Die größte Berichies benheit zwischen meinen und R. D. Müllers (und vieler An-

<sup>2)</sup> Ad Apollod. p. 3. 9.

3) Zu St. Croix sur les mystères 1, 187.

4) Mythol. 2, 30 f. 48. Die Erklärung von Rasgelsbach hom. Theol. S. 71—77 würde auch dann noch bedenklich genug seyn wenn die Annahme einer verloren gegangnen geoffenbarten Erkenntzniß besser wäre als die Lehre des Apostel Paulus, sie wissen das ein Gott sey, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, bestätigt durch den Glauben an den großen Geist unter manchen der rohsten Boller.

bern) mythologischen Ansichten besteht barin daß er Theogonie im weitesten Sinne, d. h. Borstellungen von der Abstammung der Götter (auch des Zeus, der Gäa) für so alt hielt wie den Griechischen Götterglauben überhaupt und "der Gottheit" (nicht bloß den Göttern) die Ewigkeit absprach, noch in seiner Griechischen Litteratur (1, 155. 153), wie er in den Prolegomenen sagte, Griechenland habe wohl nie einen Cultus eines anfangslosen, ursprünglichen Gottes gekannt (S. 372.)

homer bezeichnet in zweien ber angeführten Stellen bie Titanen burch bie Formel bie um Kronos, Koovov apois dorres, welche auch die Theogonie einmal wiederholt (851.) Im homnus auf ben Pothischen Avollon werben sie bie Titanengotter genannt (Texivec 9501), die unter ber Erbe wohnen, um ben großen Tartaros, von welchen Menschen jumal und Götter ba sind, indem here im Born gegen Zeus, die Erbe und ben weiten himmel oben und jene unten anruft, ihr einen Sohn ohne Zeus zu geben (156—160.) In ber britten Stelle ber Ilias beißt es baß Javetos zumal und Kronos an ben letten Grenzen ber Erbe und bes Bontos fiken, vom Tartaros eingeschlossen 5): und so in Berbindung sind Kronos und Japetos im Anbenten geblieben, in ber Batrachompomachie (274) und als Schimpfnamen bei Aristophanes (Nub. 581.) Andre Namen als biese tauchen nach homer nur wenige und biese selten auf, indem die von Bestodus aufgeführten aus spaterer Speculation bervorgegangen und nicht populär geworben au seyn scheinen. Daher benn in den Sibpllinen als ein britter Titan ber Name Titan selbst gesett ift (3, 10 xai paoi-Leuce Koovog zad Terav Ianerog ve.) Moses von Chorene übersetzt ben Kronos in Bruan, ben Boroaftrischen Kronos, nach Berosus, ber ben Japetos Japetofibes nennt D.

<sup>5)</sup> Arrigerweise sett ein Scholion zu Il. 14, 274 hier voraus die Befiodischen Titanen überhaupt, auffer ben zwei von homer genannten ben Kreios, Spperion, Kos.

6) Mos. Choren. I, 5 bei Richter

Benn es in homers Zeit Lieber gab, worin biefer Dythus entwidelt und ber Sieg bes Zeus über ben Kronos und seine Berstoßung in den Tartaros binaus durch manche Bestimmungen über bie Götter um Kronos und bie Art ber Rebbe mehr ausgeführt mar, so zeigt sich seine Weisbeit barin baß er eine Dichtung bie ihrer baroden Natur nach nicht jur poetischen Babricheinlichkeit ausgebildet werben konnte, worin alle einzelnen Angaben nur zu leicht Anstoß geben mußten, so allgemein balt und wie in bie Ferne rudt. Wenn sie sich ents faltet hatte in Zahlen und Namen, in Einzelheiten wovon etwa noch in die Besiodische Titanomachie Manches übergegangen ware, so hat homer verschmabt bavon Gebrauch zu machen. Die von hestobus eingemischte Lyktische Sage über bas bem Kronos entzogene Zeuskind, bie zwar auch in vorhomerischer Beit weithin bekannt gewesen seyn mag, kann burch mehr als eine andre ersett gewesen seyn: nicht auf das Einzelne der Ausführung, sondern auf die Bedeutung auf Sauptpunkten im Zusammenbang bes Ganzen kommt es an. Nach und nach aber mag ein seiner Bebeutung nach so bervorragender Mythus auf maniafaltige Art entwidelt und gestaltet worben senn bis er in ber Besiodischen Theogonie als im Wesentlichen abgeschlossen für uns erscheint. Dieser Abschluß mag so viel Nachbomerisches enthalten als man wolle, so wird boch Riemand zweifeln burfen bag im Ganzen die Hestodischen Titanen gleis der Natur seven als die homerischen, und es ist baber nothwendig auch biese ber Reihe nach zu prufen um bie Ibee zu gewinnen worin fie ausammentreffen, unbekummert um Alles was in ber Ausführung späteren und verschiedenen Zeiten angeboren fonnte.

Nach hefiodus nun gebiert Gaa aus des Uranos Umarsmung den Okeanos, Koos, Kreios, hyperion, Ja-

de Beroso p. 59. Dem Mofes find die drei Sem, Cham und Saphet, mit einer Fabel über einen Krieg unter ihnen, die in ben Berg Olymspos auslauft.

petos, die Theia, Rheia, Themis, Mnemosyne, Phöbe und Thetys, und nach diesen den Kronos als den jüngsten (133—137): darauf noch die drei Kyklopen und die drei Pekatoncheiren. Jene zwölf, ohne die Rundsaugen und die Hundertarme, werden unter einer nichtigen Etymologie Titanen genannt (207.) Nachher wird die Sippschaft der sechs Titanenpaare ausgeführt und zwar so daß Themis, die in der Islas im Olymp ist (15, 87), und Mnemosyne (weil sie hier dem Zeus bestimmt waren) ausgeschlossen und dafür zween der Titanen andre Gattinnen ersunden werden (337 ss.)

Die seche Titanenpaare sind Ofeanos und Tethys. von benen die Fluffe und die Quellen entspringen, Dype rion und Theia, welche Belios, Selene und Cos erzeugen. Rreios und Eurybie, beren brei Gobne Aftraos, Pallas und Perfes find. Aftraos zeugt mit Cos bie brei Binde Bephoros, Boreas und Notos und ben Morgenstern: Ballas mit ber Okeanibe Styr Zelos und Rife, Kratos und Big, Berses fpringt in ben folgenden Stamm über. Roos und Phobe zeugen Leto und Afteria, die lettere mit Verfes bie Befate. Bon Rronos und Rheia, ftammen hiftie, Demeter und Bere, Aibes, ber unbarmherzige unter ber Erbe, Poseidon, ber Erberschütterer, und Beus. Endlich Japetos und bie Ofeanibe Rlymene, beren Sohne Atlas und Menotios, Prometheus und Epimetheus find ?). Aeschylus nennt ben Atlas, Sophofles ben Prometheus Titan.

Unter diesen Personen sind nicht wenige die weber als wirkliche Götter aus dem Cultus (in den vielmehr aus der

<sup>7)</sup> Auf die Desiodischen sechs Titanen nimmt vermuthlich die wunderzliche Stadtsage von Abana in Kilitien bei Steph. B. Mana Rücksicht. Der Stifter nemlich, Adanos, Sohn ber Ge und bes Uranos, hat fünf Brüder, Oftatos (Aftatos Sohn ber Erbe bei Memnon, Phot. Bibl. p. 228, 10), Sandes, Kronos, Japetos und Olymbros, wobet dem Krosnos zai 'Péa angehängt ift.

Theogonie einige, wie Mnemosvne in Cleuthera. Theig in Negina, Themis, vielleicht auch Eros, wenn biefer nicht von Samotbrate aus in Thespia eingesest worden ift, übergegangen zu fevn scheinen), noch auch von benachbarten Stammen Alte volksmäßige Namen waren nicht ba: fie entlebnt finb. wurden fich verrathen bei homer schon. Bielmehr scheinen jene eben so frei erfunden wie etwa Oberetybes seinen tosmogonis iden Gebanten Namen von Personen gab, angenommene Dotengen ober Ractoren, bie ben wirklichen Substangen bes alten Bollsalaubens übergeordnet werden, mit jener naiven Sucht ber herleitung bie für jebe Erscheinung einen Grund fobert, aber auch, wie bie Kinber, mit einem Bort fich absveisen läft. Plutard bemerkt bag Defiodus biefe Erzeuger, ben Roos, Rrips. Syperion, felbft eingeführt habe 8), mas aber nicht ausschließt baß einzelne von biesen und ben bazu gehörigen weiblichen Ramen Theins, Theia, Eurybie, Obobe, ober manche andre von Andern versuchte icon umgiengen und von hefiodus nur nach ben Bebingungen feiner theogonischen Ausgammenstellungen und Rablen ausgewählt und erganzt worben find. Denn aleicher Art wie biefe Wefen, von einer schulmäßigen, nicht vollsmäßigen Art find so viele bag man ben Defiodus gewiß nicht für ben alleinigen Erfinder ansehn barf, als Aftraos, Pallas und Derfes, Afterie, bie vier Sohne bes Japetos, bann Reto, Thaumas, Gernones u. a. aber auch Leto und Maa, Die offenbar weit alter und in priefterlicher Doctrin entsprungen find. Einige Abnlichkeit mit ben göttlichen Rraften biefer Theologie baben bie physischen bie man in andern Zeiten annehmen zu muffen geglaubt bat, wie die Lebenstraft, die Schwere, bas Phlogiston, Anziehungs=, Centripetal= und Centrifugalfraft. Ber erflart bas Bunber bag Belios über unsern Röpfen binwandelt? Er stammt ab von dem Überwandler, mabrend Homer nach ber blogen Anschauung ben helios selbst Hyperion

<sup>8)</sup> de plac. philos. 1, 6.

ober auch bloß nach ber patronymischen Figur Hyperions Sohn nennt<sup>9</sup>), ganz so wie Kronion von der ersten sigürlichen in eine zweite mythische Bedeutung, nur in weit früherer Zeit übergegangen ist. Der Bedeutung des Hyperion entspricht die Gattin Theia, ahnlich wie Jo, Wandlerin, die Lauferin, von Issur, wosür Spätere das Leuchtende hervorheben, indem sie Euryphaessa oder Aethra nennen 10), wenn nicht Theia selbst die Schauende, die Blick des Lichts bedeutet, von Issus.

Rreios, auch Koros, ift flar aus ber Abjectinform in upsiwr Evodic Jew, Inaros upsiórewr, und den häufigen Namen Koslov, Kosov, Berricher, beffen Bebeutung burch bie ihm gegebene Gattin Eurybie verstärkt wirb. Richt aus biefer erften Poteng, fo allgemeiner Bebeutung, fonbern erft aus einer zweiten, ben brei Brübern Aftraos, Pallas und Derfes gehn bestimmte Gewalten hervor. Aftravs, Sternicht, erzeugt mit Cos bie brei Winbe, ben Morgenstern und bie Sterne bie ben himmel umfrangen, bie Winde weil fie fich erheben wann Cos mit ben Sternen am himmel zusammentrifft. Bon Pallas, bem Schwinger, wie auch ber Bater ber Pallas als Schwingerin ber Lange genannt wirb, und von ber Stor ent fpringen bie icon genannten vier Rinber Gifer und Sieg, Kraft und Gewalt, welche Schwung und das Wesen der Swr eben so wie bas ber Großeltern, ber herrschenben Macht, in fich tragen. Der britte Bruber, Perfes, "ber unter allen breien an Einsichten ausgezeichnet war" (377), im Hymnus auf De meter Persaos (24), in ben Sagen von Argos Perseus, ift jedenfalls auf den himmel zu beziehen, wie er benn auch mit Afterie die Bekate erzeugt. Die Ofeanibe Verse ober Versets wird mit Belios verbunden (956. Odyss. 10, 139.)

Roos, ber Bater ber Afterie, bes Sternhimmels, und ber Leto, welchen auch ber hymnus auf ben Delischen Apollon

<sup>9)</sup> Jl. 8, 481. Od. 12, 176. 10) Hom. H. 31, 2. Hyg. fab. p. 10 Staph.

nennt (62), ist wahrscheinlicher von xelw als einer Nebensorm von xaw, xalw, wovon auch xolog, xololog (wie parologs) ein Priester, ber im Brennen, im Feuer sein Amt verrichtet 11), abzuleiten als von xola, angeblich spaka bei Antimachos 12), wonach Sygin ben Namen übersett Polus (140.) Mit bem Begriff bes Brennenden, Hellen stimmt überein die Gattin Phobe. Dieser, der hellen, reinen, der goldgekränzten in der Theogonie (136), giebt Pindar, indem er sie mit dem Köos nennt, meersardnes Gewand, vielleicht mit Anspielung des Sonnen- und Mondausgangs aus dem Meere. Während Asterie mit Perses die Mondgöttin Hekate erzeugt, wird ihre Schwester Leto von Zeus Mutter des Apollon und der Artemis, die nicht selbst mehr diesem Reich angehören, aber an die Stelle von Naturgöttern getreten sind.

Japetos endlich, auf ben ber gleichgültige allgemeine Rame ber Gattin Klymene kein Licht wirft, ift nach seinen vier Söhnen zu beurtheilen, welche die Hauptcharakterzüge ber Renschheit ausbrücken und baher erst in einem folgenden Absschnitt erklärt werden sollen.

Demnach enthält viese Auffassung des Reichs des Kronos in den vier ersten Abtheilungen, die Götter des Wassers, der Sonne, des Monds und des Morgenroths, der dewegenden Kräfte, Binde und Gewaltanstrengung, und die der großen Lichtgotteheiten, diese alle zurückgeführt auf eine höhere Potenz ihres eigenen Wesens. Im Allgemeinen betrachtet stellen uns diese Wesen keich der Raturgötter unter Kronos dar, der mit Rhea die fünste Stelle einnimmt, was noch offenbarer wird durch den Gegensat des neuen, worin Zeus nicht nur seine füns Geschwis

<sup>11)</sup> Hesych. χοιάται, ἐεράται· χοιώσατο, ἀφιερώσατο. Id. πυρχόοι, ὁπὸ Δελφῶν ἑερεῖς ởἰ ἐμπύρων μαντευόμενοι. ⓒο θυηχόοι. Κατό Aglaoph. p. 1290 ift χόης ertiart qui igne lustrat noxios, von Meinett bagegen Anal. Alex. p. 121 χοᾶν αιδ μέθειν, wie Etym. M. v. Κοῖος, χοεῖν, ὁ ἐστι νοεῖν καὶ συντέναι.

12) Etym. M. s. v.

fter zu sich erhebt, sonbern auch nach bem Siege mit sich vers malt. Den vier Atauenpaaren, von welchen die Naturgötter abstammen, ist im Japetos, da jene als zurückgebrangt bargesstellt sind, auch ein früheres Menschengeschlecht zugesellt.

Wie der Kampf zwischen ben Kroniben allen, so weiblis den als mannlichen (667), und folden wölf Titanen (630. 648) ju führen und ju entscheiben sen, war keine leichte Aufgabe. Der Dichter bat auf bie zu seiner Zeit geltenbe Rationalmythologie Rücklicht genommen. Nach ihr find ber Titanen awölf gesett, wie ber Götter awolf waren, was zwar zuerft im hymnus auf hermes vortommt, aber nach ber ungefähren Babl ber Olympischen Gesellschaft bei homer sich wohl schon früher festgestellt hatte. Wie neben ben zwölf großen Gottern noch viele Damonen, so neben ben Titanen bie Rollopen und Befatoncheiren; außerbem die vielen naturwesen, welche die Theogonie aus bem alten Stamm ableitet obne fie in Berbinbung mit ben ftreitenden Titanen zu bringen. Der Olymp mar bie Burg ber wirklichen Gotter ber positiven Religion: baber warb auch ben gebichteten Titanen, die aber einem Princip und Syftem eines wirklichen früheren Cultus im Allgemeinen entsprachen, ein Gebirg als ihre Burg im Krieg angewiesen, ber Dibrys, nur ber Titanomachie wegen, indem die Titanen vom Others, bie Götter vom Olymp streiten (632), ohne irgend eine Trabition daß die Götter außer Zeus und feiner Kamilie jemals auf bem Othrys ober irgend einem anbern Berg einen Sammelplat gehabt haben 15). Bielmehr nahm man mit einer herrschaft bes Kronos auch benselben Sig bafür an welchen nun' Zeus einnehme, also ben himmel und Olymp, wie bie Berle und Tage (111) und bie Theogonie selbst fagen (820) 14). Incongruenzen waren nicht zu vermeiben, ba beibe Systeme sich

<sup>13) 3.</sup> S. Boß Krit. Bl. 2, 364 vermuthete irrthumlich, in alten gabein sen der Othrys der Sit der Titanen gewesen. 14) Assah. Prom. 159. 959. Apollon. 2, 1232. Paus. 5, 7, 4.

nie ganz rein und burchgängig geschieben haben. Poseibon tönnte unter ben Titanen seyn, hieße er nicht Bruber bes Zeus, und hephästos, wenn ber Mythus nicht gewesen ware wonach er von Zeus und here ober allein von here geboren war.

Die brei Vaare ber Kroniben bilden eine sonderbare Kriegsmacht, worin sich besonders die gute Hestia und die blonde Des meter eigen ausnehmen, wenn man einen folden Stoff im Eingelnen naber betrachten burfte: fie find baber nicht etwa wie Statiften auf einer Bubne, sonbern wie in einem Gemalbe im fernsten hintergrunde, bem Blid fast ganglich verschwindenbe Riguren gehalten. Zeus flegt auf die Art daß die Rofloven, beren Befreiung sein erftes Wert ift, ihm Donner und Blig übergeben (501 - 6), baß er, ber uranfangliche Bott bes Donners, alle Unsterblichen auf ben Olymp beruft und verfündiat. er werbe keinem ber Götter bie mit ibm bie Titanen bekampfen möchten, feine Burbe entrieben und allen bie unter Rronos unbelieben geblieben, ihre Burbe zutheilen, und bag barauf Stor ihm querft ibre Rinder Gifer und Sieg, Rraft und Gewalt zuführt, bie fofort ihre Wohnung neben ihm erhalten und auf allen Wegen ibm folgen, während die Rutter die Ehren bes großen Eibes erhalt (383 - 403), und bag, nachbem ber Rrieg gebn Jahre vom Olymp und vom Othrus unentichieben gebauert batte. Zeus der Kronide und die andern Kinder der Rhea, nach der Verkündigung ber Gaa dag von ihnen Sieg und Rubm abhänge, bie brei anbern von Kronos eingekerkerten Uraniben, Briareus, Kottos und Graes auch befreit und sie sich auf seine Seite schlagen (617 - 663.) Run erft folgt ein Schlachtgemalbe. Bon ben Titanen, von Okeanos bis auf Javetos, so wenig als von ben Kroniben außer Zeus wird einer genannt: und mit ber Schilberung bes Rampfes steht in Wiberspruch 881: adrag ênel da novor mánapec Isol éxertlectar, abet es ließ sich bieß nicht anbern, ba die Kroniben eine schlechte Kigur im Rampf gemacht baben wurden. Die Titanen befestigen ihre Phalangen (676); aber es ift ju vermuthen bag ber Dichter,

ohne alle mythologische Bebeutung, lediglich wegen bes Schlacht gemälbes, gleich ben bier und ba genannten Beerhaufen in ben Belbenkampfen ber Ilias, fie einschob als ein Gegengewicht gegen die brei hundertarme, die breihundert Kelsen auf einmal werfen und damit die Titanen überschatten (715), woburch augleich auch ihre mythologische Bebeutung bem Schauspiel bes Rampfe aufgeopfert wird, mabrend auf biefelben Zeus mit feis nen Bligen eben so machtig eindringt. Begen biefer Rampfthatiakeit icheinen sogar zu Brigreus bie zwei anbern Ramen Korroc und Tinc gewählt zu senn 15), obwohl in einer Interpolation die phyfische Bedeutung geltend gemacht ift (815-19.) Leicht unterscheibet man bie alteren einfachen Bestanbtbeile einer roberen Sage, Die Blige, Die Steinwürfe, bas Schlachtgeschrei, und die nachmals als Repräsentanten ber Götter um Kronos ausgebachten awölf Versonen, und bemerkt leicht bag ber vielfach migbeurtheilte, weil nicht im gangen Busammenhang gefaßte Dichter über bas Unvereinbare biefer Beftandtheile und bie Dürftigkeit ber Reliquie burch bie kraftige Schilberung von ber Buth bes Rampfs, bem Geschrei, bem Drohnen ber Erbe, ben Relsstürzen, bem Tumult ber Gewitter, bie Karbenpracht, ben ball und Schwall in Worten zu täuschen und von bem Erwagen bes inneren Busammenbangs gurudzuhalten fucht.

Nachdem die Hekatoncheiren die Titanen unter die Erde in den Tartaros getrieben und sie gebunden, sich selbst aber als die treuen Wächter niedergelassen haben (717 — 55), nachdem auch Typhoeus, welchen Gaa erst jest als jüngsten Sohn geboren hat, niedergeblist ist, trieben die Götter nach der Gäa Mahnung Zeus an, über die Unsterblichen zu herrschen und er theilt ihnen die Würden aus (881 — 85), wie auch der vorangestellte Hymnus angiedt (71 — 74) und Aeschylus im Promestheus (231.) Sich aber vermält Zeus mit sieden Göttinnen, erst mit Metis, der Weisheit, ohne Kinder, dann mit Themis, die ihm die drei Horen der gerechten, geseslichen, friedlichen

<sup>15)</sup> Aefc. Eril. S. 147-150.

Ordnung, ber Okeanibe Eunomie, die ihm die brei Chariten bes festlichen und beiteren Mahls gebiert, mit Demeter, ber Mutter von ihm ber Versephone, mit Mnemosyne bie ihm bie Musen, mit ber Leto, bie von ihm Apollon und Artes mis gebiert, julett mit ber Bere (ber bleibenden Gemalin), auf bie außer ber Bebe auch Ares und Gileithvia gurud-Aus seinem Saupt gebiert bann Zeus bie geführt werben. Athene, Bere aus fich allein ben Bephaftos (885-929. Auch Poseibon wird vermält, Rythere mit Ares; angeschlossen werben, fammtlich als Gohne bes Beus, hermes, Dionnfos, De rafles. Unter ben fieben Gattinnen mit benen Beus fich verbinbet, find nur zwei feine Schwestern, Demeter und Bere, und bagegen auffer ber Themis und Mnemosone, die auch Titaninnen heißen, aus ber Sippschaft ber gwölf Titanen, Die Mutter bes Apollon und ber Artemis und bie Ofeanibe mit welcher er die Chariten erzeugt. Aus berselben Sippschaft ift Befate, welcher Zeus nichts von Allem was ihr unter ben Titanen jugetheilt mar, nahm (423) und welche nach ber beigefügten Schilberung, bie von einem in Bootien noch bestehenben Cult entlehnt scheint, gang mit unserm Begriff von einer Naturgottin, im Gegensat einer Olompischen übereinstimmt. Auch Demeter selbst und ihre Tochter stehn, sowie Poseibon und Bephastos, wischen ber Natur und bem Olomo in ber Mitte. also die frühere Berrschaft nicht ganglich vernichtet, sondern theilweise eine Vereinbarung und Verschmelzung bewirkt. Auch ben Ofeanos und die Tethys baben wir nicht als in den Tartaros eingekerkert zu benten. Es ift eine faliche Borftellung von ben mothischen Erzählungen bag sie alle so genau und bestimmt sepen um ju jedem einfachen Plural, wie hier die Titanen die ibre Phalangen ordnen, bie in ben Tartaros geworfen werben, hinzubenken zu muffen: alle ohne Ausnahme. Okeanos ist so wenig benkbar im Tartaros als etwa Gaa. Die Theogonie also, die ihn selbst als ben beiligen, tiefftrudelnden Strom wie berholt bezeichnet, unterscheibet sich nur barin von bem Okeanos mit Thetys der Ilias, welche die Here, als Zeus den Krones unter die Erde und das Meer setzte, von Rhea zur Auserzie-hung erhalten, daß sie den Okeanos nicht versteht wie sie (14, 201), sondern ihn als einen der Titanen setzt, mit Uedergehung der Ursache warum er am Krieg und der Verstohung nicht Theil nahm. Rein und den Grübler zufrieden stellend vermochte der Wythus nicht oder verschmähte es das Verhältniß von Zeus und den Naturgeistern darzustellen. Blieden ja doch auch die Flüsse und Quellen und die Kinder des Hyperion Götter wie sie es von seher gewesen waren. Die Eringen in der Unterwelt, auch die Mören werden nicht unter die neuen Götter aufgenommen. Auch der unvermeidliche Widerspruch liegt in der Titanomachie daß die Titanen durch Titanische Hülfsgenossen besiegt werden <sup>16</sup>).

Die abgeschafften Götter werben natürlich geschmäht, und so heißen schon in ber Theogonie die Titanen die schlimmen Söhne des Uranos (154.) Dagegen wird auch Dekate die hochgeehrte Titanin genannt, wie Belios Titan im Sinne der alteren Götter. Nach den Platonischen Gesehen nannten die Alten eine Titanische Natur nicht fragen nach Sid und Treue, nach den Göttern (3, 16 p. 701 c.), was Plutarch wieders holt, der auch die Giganten den Titanen hinzusügt 17). Es ift

<sup>16)</sup> Dieser ganze Erklärungsversuch steht greller als mir lieb ift ab von dem was einer meiner altesten, besten Freunde über die Titanen gesschrieben hat, Schwenck im 5. Theil seines großen mythologischen Werts E. 393—400, mit einem Zusat 7, 482. Kronos ist ihm Moloch, der Phönikische Patäke, und sieben Titanen sollen den sieben Patäken, sieben Amschafpands entsprechen. So wenig ich auf diese nicht ohne großen Iwang herbeigesuhrte Construction im Ganzen eingehen kann, so sehr weichen meine Ansichten von den seinigen über unzählige Einzelheiten innerhalb derselben ab.

<sup>17)</sup> De esu carn. 1, 7. de facie in o. I. 1, 12. 3ch bemerte aussnahmsweise ausbrudlich bie Meine Berschiedenheit ber Anficht Prellers 1, 36, welcher aus ben einschlägigen Stellen ber Rias entnimmt baß bie alteste Dichtung ganz vorzugsweise die Bebeutung bes Wiberspruchs und bes Kampfs gegen die bestere Ordnung der Dinge hervorgehoben habe. Der

vieß nicht etwa von der Rolle welche Prometheus später in der Titanomachie erhalten hat, entlehnt. Eine Berwechslung der Titanen mit den Giganten kam hinzu: beide kämpsten ja gegen den Allerhöchsten und wurden besiegt, darüber ward der Untersichied ihrer Natur und des Grundes zum Krieg übersehen. Euripides nennt die Attischen Giganten Titanen (Hec. 467), die Tochter des Merops eine Titanin (Hel. 388) und verwechsselt beide auch sonst (Iph. T.213—15), wie es späterhin häusig geschieht, und in neuerer Zeit sehr gewöhnlich, selbst in mythoslogischen Schristen 18).

59. Nachflange bes Titanenmythus. Dem Mythus eines eroberten Throns, wie ber bes Rro-

Sieger fpricht natürlich triumphirend und von Biberftreben gegen bie beffere Ordnung ift nicht die Rede. Aber eben fo natürlich ift bag die Berehrer bes alleinherrichenben Beus auf feiner Seite ftanben und vorausfetten bag bie Beflegten Unrecht gehabt baben mußten. 18) Schol. Eurip. Hec. 467 ber Cobetiden Rachlefe beweift bieß mit einem Difticon bes Rallimachos (bem ein Bentameter fr. 195 voranguftellen ift), wonach bie Botter nach dem Sigantentrieg die Ehren in Detone theilten. Juftin 44, 4 lagt bie Gotter im Balb von Tarteffus gegen die Sitanen tampfen. Die Bermirrung ift entftanden aus ber Dichtung bei Schol. Jl. 5. 479. baf nach ber Berftogung bes Kronos die Giganten in Tarteffos einen grofen Rrieg gegen Beus erhoben, ber fie folug und fie im Erebos bem Rro= nos ju Unterthanen gab. Pfeudoplutarch de fluy. 5, 3 nennt Gigantomachie für Titanomachie; Dvib die Titanen Giganten (Met. 1, 152), Unbre bie Biganten Titanen. (Auson. ep. 29. Orph. Argon. 1060.) Befontees wird Emporung, übermuthiges Ertubnen ben Titanen burd Bermifdung beigelegt, wie von hora; 3, 4, 42-64. Silius It. 12, 148 legt gar ben Sapetos unter bie Infel Inarime. Plutard de fluv. 5, 3 flüchtet fic Kronos nach der Gigantomachie. Ein fpater Dichter beffen Rame ausge= fallen, bei Schol. Pind. N. 3, 38 nennt ben Briareus, ber nach Gumelos in der Titanomachie, im Meer wohnend, ben Titanen gegen Beus bei= fand, einen Giganten, und Gubotia p. 29, 91 lagt mit Anflihrung bes Cumelos benfelben ben Gottern gegen die Giganten beiftebn. In der bilbenden Runft ift diese Berwechslung vermieden worben, R. Rochette Représentations fig. - d'Atlas 1835 p. 43.

nos, mag leicht eine Dichtung sich anschließen von Ausstand in dem neugegründeten Reich. Davon enthält die Ilias ein Beisspiel (1, 396—406.) Here und Poseidon und Pallas Athene wollten den Zeus in Bande legen: aber Thetis rief den hundertarmigen Briareos, gewaltiger als sein Bater (Uranos), welcher mit seinen zwei Brüdern dei Hestodus die Titanenschlacht entscheidet, zum hohen Olympos; der setzte sich neben Kronion und aus Furcht vor ihm banden diesen die seligen Götter nicht. Die Stelle ist geschmückt mit einem zweiten Namen des Briareos, den ihm die Menschen, wie den andern die Götter geben, Negdon, und mit dessen Etymologie undes (cas) yakar. Dieß hat dem Zenodot so sehr missallen daß er für die beiden Verse:

Αλγαίων (ὁ γὰρ αὖτε βίη οὖ πατρὸς ἀμείνων), ὅς ξα παρὰ Κρονίωνι καθέζετο, κύδει γαίων·

zwei andre, beren Inhalt aus der Theogonie entlehnt ift, unters zuschieben kuhn genug war:

καὶ μεν Τιτήνων πολύ φέρτερος ήεν άπαντων, ὁππόσοι ναίουδ ὑπὸ Τάρταρον εδρώεντα.

Es ist eben so möglich daß bei Homer dieß aus dem Titanenkampf, in Nachahmung seines von Anfang oder damals schon
bestimmten Ausgangs durch den Briareus, als eine mythische Feier der Herrschergewalt des Zeus, benutt ist als daß das
spätere Gedicht den Briareos aus Homer entlehnt und nach
gewöhnlicher Art verdreisacht hat, der zur Entscheidung des
Ramps nach der Probe, die er bei Homer ablegt, so wohl
paßte. Andrerseits scheint der hundertarmige Aegaon, Bassers
mann, den Namen des Gewaltigen in keinem andern Sinn als
dem des Okeanos im vierzehnten Gesang, in dem des Bassers
als obersten Princips, erhalten zu haben: denn (mit Grote)
dieser Briareus-Aegaon anders zu nehmen als für den Sohn
des Uranos, für den des Poseidon, ist durchaus willkürlich, und
in dieser Boraussezung ist der Mythus zugleich ein physikalischer, worin der Form nach die Titanomachie, nur mit Beseitigung ber Kyllopen benut ift 1).

Der Gebanke eines Aufruhrs im Olympischen Reich führte tu jener Berfinnlichung ber Allmacht bes Reus über bie Götter und das Weltall im achten Gesang ber Ilias (5 — 26). verbeut ihnen sich in ben Kampf vor Troja zu mischen und brobt ihnen, wenn einer fich von ben Göttern ju ben Beeren entferne, ihn zu schlagen ober in ben Tartaros zu werfen (wie vorbem die Titanen): bann werbet ihr erkennen, wie fehr ich ber ftartfte von allen Göttern bin. Auf und versucht es, bangt eine goldne Rette vom himmel berab und fast euch alle baran, alle Gotter und alle Gottinnen: aber nicht werbet ihr aus bem himmel auf bas Gelande berabziehn Zeus ben bochften Balter, wie viel ibr auch arbeitet. Aber wenn auch ich zu giebn geruben wollte, gog ich euch famt ber Erbe felbft und bem Meer selbst und bande bie Rette barauf um bie Ruppe bes Olympos und es hienge bas alles bann schwebend: so viel bin ich über Götter und Menschen 2). Das Gleichniß ift entlehnt

<sup>1) &</sup>quot;Thetis führt bem bebrohten himmeletonig ben Meerriefen Megaon ju. b. b. fie fendet bem himmel Baffer, damit er feine Dacht im Gewitter befite." Schwent in ben Jahnfchen Jahrbuchern 1854 Bb. 69 G. 682. Bobi möglich bag nur um bie phpfitalifche Bahrheit auszubruden, ber Mufftanb ber Gotter bebeutungs- und bestehungelos jur Ginleitung beftimmt war. Dag Achilleus ben Mythus als Gefchichte gebraucht, welchen ber Dichter ibm aus feinem Borrath archaiftifden Beiwerts leibt , geht nicht bie Frage über beffen eigentliche Bedeutung an. 2) Platon, bem es um eine biftorifc tritifche Muslegung nie ju thun ift, fchiebt einen phyfitalischen Sinn unter, bag Erbe, Meer und Luft von der Sonne abbangen, Theaet. p. 153 c. Eben fo verftand ber Angragoreer Guripibes Orest. 970. Richt mehr ift Beus ber bie Gotter an ber Rette auffcnellt, ju vergleichen mit Bifchnu an bem bas MI vereint hangt, wie an ber Sonur ber Perlen Bahl, mas bas Ineinandergreifen ber Ratur nebft ihrer Abhangigfeit von Gott ausbrudt: wenngleich Stoifer und Reuplatonifer wie Protlos Hymn. in Min. 2, 22 icon die goldne Rette in biefem Ginn gebeutet haben, auch Bepne T. 5 p. 519 und Greuger. Gine Rette ift freis . 19

von bem Spiel bes Wettziehens nach ben beiben Seiten (alzvorleda), wie auch bie Rraftanstrengung zweier Beere, ber Achder und ber Troer, mit einem Ziehen berfelben an beiben Enben eines Seils verglichen wirb. Dag von bem Schutteln ber Ambrofischen Loden bie Boben bes Olympos erbeben, indem Reus ber Thetis junicht - was an Erbabenbeit mit bem im Säuseln bes Windes vorübergebenden Jebova wetteifert scheint homer wie im Gegensat mit bem Ungeheuren jenes alterthumlich und volksmäßig roben Bilbe erfunden zu haben. Dag aber für seine Ruborer neben ber plaftischen Bestimmtheit und bem boberen Styl seiner Gotter und ihres Thuns auch iene urfraftige Beife bes Alterthums Reig behielt, zeigt bie Stelle wo Zeus ber Bere broht fie ju geißeln, wie einft als er fie Qu bem 3wed boch aufhangte im Aether und in ben Wolken, mit Ambosen an ben füßen und goldnen Banden an ben Armen: was nach wirklichem barbarischem Gebrauche vergrößert ift, und als die Götter auf bem boben Olymp unwillig babei ftanden und fie nicht losmachen fonnten; er aber, wen er ergriff, von ber Schwelle hinabschleuberte bag er auf bie Erbe tam in Ohnmacht (15, 18), worauf auch bie Drohung gegen Bere im erften Gesang hindeutet (566. 67). Hieratische Allegorie konnte immerbin in biefer Geschichte ju Grund liegen, fie veranlaft baben obne bag wir barum berechtigt waren bas Gingelne in ber Geftalt worin es vorliegt, beuten zu wollen.

In der Fabel von den zween Aloiden, welche die Götter im himmel zu betriegen und den Ossa auf den Olymp, den Pelion auf den Ossa sepend in den himmel zu steigen drohen in der Obysse (11, 305 — 16), ist der Titanenkampf ange-

lich Bild des Zusammenhangs und so wurde biese betähmte goldne Kette auch auf das Geologische angewandt (Bosson. und Marini Vit. Procl. p. 120). Aber die Art wie sie hier gehandhabt wird, gehort auch jut Sache, und nach dieser sieht des alten Damm gesunder Stan, mit einigen Grammatikern, hier ein asnigma impetii modarchiei.

wandt. Einen Sohn ber Erbe tobet Apollon, ben Titpos; auch bieß ein Sieg bes jungeren Gottergeschlechts aber titanenshafte Brut.

Sonst tuin auch Titanisch für uralt in Gebrauth: Dolontos, von welchem das ältefte Bolf der Thraker stammt, heißt ein Sohn ves Kronos und einer Titanischen Nymphe D. Um das hohe Alker ves Desponadiensts zu erheben, nannten die Arkader Anntos ihren Erzieher (was nach Schwends Bemerstung der Raine bedeutet) einem der Titanen; nach Pausanias (8, 37, 3.)

## V. Anfänge ber Naturphilosophie. Theogonie.

#### 60. Die Götter aus bem Baffer.

Bei ber bilblichen Vorstellung von ber Berbindung bes himmels mit ber Erbe und bei ber Anbetung von Naturfors vern, wodurch bas Nachbenken über bie innere Berwandtichaft biefer Natutgotter bei ben Scharffichtigeren geweckt wurde, mußte frühreitig neben ber religiofen, burch bas Gefühl eines Unerforschlichen, Bochten eingegebenen eine verftandesmäßige Borstellung aufkommen, die ben Anfang und Urgrund bes Lebens in ber Natur suchte: und es hat fich mahrscheinlich ber Sinn ber Ionier ftuber in bie Materie versenkt, wozu bet Dorische Geift weniger antrieb, fo bag noch bie Pythagoreische Philosophie eine formale Einheit ju erfassen ftrebte. Doch unterscheibet, wie es scheint, ber hang und bie Freiheit von ber Berehrung Gottes über ober in ber Ratur jur Erflarung ber Naturerscheinungen Abergugehn, bie Griechen sehr von anbern stammverwandten Böltern, fie fo wie bie Indier. Denn auch unter biefen "erbob fich bei allem Spiritualismus ber natürli-

<sup>3)</sup> Steph. B. Ogázy cf. Meineke.

chen Richtung ben Lehren ber Beba gegenüber eine Auficht welche Gott nicht läugnet, aber bie Welt zu erklären meint ohne auf die Ibee von Gott zurückzusommen."

In ber Ilias ift in ber guchtigen Erzählung von einer Schaferstunde bes Beus bie Dichtung angebracht bag bere, als Zeus ben Kronos ftürzte, von Rhea in bas Haus bes Okeanos und ber Tethus gebracht und von biefen wohl gevflegt und erzogen worben sep, und an bie Schaltbeit baß sie jest einen bauslichen Amist unter biefen beilegen wolle, in einem einzigen Worte ber große Sat angeknupft, ber mit bem von homer burchgangig befolgten Götterspftem barmlos, wie unbemerkt in Wiberspruch tritt, bag Die anos ber Gotter Entftebung ser (14, 201), ber inbessen von Hypnos in seiner Antwort an Bere beträftigt wird (246 öoneg yéveses návæsse récureus), bet Fluß Oleanos aus welchem Muffe, Meer, Quellen und Brunnen allsammt berkommen (21, 196.) Auf basselbe Princip ber Dinge ift einmal in ber Obpsfee angespielt, wie ich bei Poseis bon zeigen werbe. Ariftoteles in ber Metaphylit fagt bag nach ber Meinung Einiger schon im bochsten Alterthum bie Ersten welche eine theologische Lebre aufgestellt, die Ansicht des Thales gehabt hatten, indem er fich auf biefe homerische Stelle bezieht und als zweiten Grund hinzufügt, ber Eid beim Styr fey eigentlich bei bem Wasser als bem Aeltesten und barum Ehr= würdigsten (1, 3.) Die durch ihren jaben Absturz in schauer= voller Umgebung wunderbare Styr mag babin nicht geboren: bie Bebeutung bes Anbern ift schwerlich zweifelhaft für uns, bie wir ben Ursprung ber Dinge aus bem Wasser auch bei ben Indiern, und permittelft freilich bes Worts, als Mosaisch tennen. Noch in einer andern Stelle erwähnt die Metaphpsif ben Dfeanos als Urwesen nach ber Meinung alterer Theologen (13, 4.) Platon im Timaus führt ben Ursprung von Dfeanos und Tethys auf himmel und Erbe gurud, von benen bann Kronos und Rhea nebst Phortys abstammen (p. 40 e), eine Bereinbarung beiber Spfteme bie man von ibm ber Anführung gewürdigt zu sehen sich wundert 1). Eine Hindeutung auf das Basser als Urelement enthält wahrscheinlich, wie oben bemerkt, auch die Fabel daß Briareus den Zeus selbst beschützt (dessen Racht physisch auf ihm und dem Blitz gegründet ist.)

### 61. Chaos ber Anfang ber Dinge.

Ein andrer Berfuch bie Welt ohne ben Kroniben gu erflaren, mehr naiv und phantaftisch als bie Berleitung aus einem Urelement, ift ber Besiobische: ein Grammatiker jur Blias (14, 246) führt ben Bestodus an und bemerkt, man musse also sagen bag ein Jeber gesprochen hat wie er wollte. In biesem Versuch, ber übrigens auch im Orient vorkommt, werben bie Dinge bloß außerlich unter ber Form ber Aufeinanderfolge auseinanderge= Buerft war Chaos!, ber Raum, die Leere, die Kluft. Unter ben Bligen ber Titanenschlacht erfüllt Sige ben Weltraum (xaos 700) und wo bie Quellen und Enden ber Erbe, bes Tartaros und bes Meers find, ba ifts jenseits bes finsteren Chaos (814), wofür auch xáopa péya als ein gleichbebeutenber Ausbrud vortommt (740.) Die Wortform zaos scheint für biesen Gebanken gebildet (von zacu, hisco, capax sum) und nicht alt zu seyn und ift auch sonft nicht in die Sprache übergegangen. Nach Euripides im Kadmos nannte man wohl auch was zwischen himmel und Erbe ift Chaos, als leeren Raum. So Aristophanes in ben Bogeln (192, 1218), Bacchylibes vom Abler: vouciau d' év árquyérm zás, Ibylos nordiau o' so allowico rass. Die Begriffe von Urfubstang liegen fern von folden volksmäßigen Borftellungen, wie 3. B. in ber Boluspa: Gaffen war ber Gahnungen und Gras nirgends. Ein Berben aus nichts auffer bem leeren Raum, bas ber Berftanb nicht faßt, bat alfo ber Ginbilbungefraft gefallen 1). Rach bem

<sup>1)</sup> Den Uranos als Sohn des Okeanos kennt auch das Etym. M. p. 50, 1.

1) Ein andres Beispiel giebt Ferid Eddin Attar in dem Gespräch ber Bögel bei Silv. be Sacp im Pend-nameh p. XXXVI.

Chaos wurden Erbe, Eros, und aus bem Chaos Erebos und Stor, ber Raum mar von Duntelbeit erfüllt (123), baber gaos Coosode (814.): wie die Nacht nur vorausgeht der helle ohne fie in fich ju faffen, fo bas Chaps ber Nacht. Sowohl Platon im Symposion (p. 178 b) als Pausanias (9, 27, 2) wieberbolt bas excesse ber Theogonis von Erbe und Gros (116), aus welchem folgt bag bas folgende ex Xásoc d' Eqefoc w μέλαινά τε Νύξ (123) in gleichem Sinn zu perstehen und also Chaos nach hesiodus nicht irgend eine Materie ift, wozu bie Orphifer u. A. es machen. Als Raum perstehen bas Chaos auch Platon 2) und Aristoteles 5), so wie beffen Ausleger The mistius, Simplicius, Johannes Philoponus, Plutarch 4). Aber nach bem hang ber Menschen ihre eigne Ansicht in alter Trabition ober Schrift wieder zu finden und durch willfürliche Deutung biefer sie aufzubringen legte man spater ben Grundftoff für die zu gestaltenden Dinge in das Chaos; Pheretydes verftanb barunter bas Waffer 5), welchem ber Stoiter Benon ge-

<sup>&</sup>quot;Er hat zuerft die Berge gefeht wie Pfeiler, welche die Erbe halten (wie Mtlas den himmel); dann ließ er bas Meer ablaufen, beffen Baffer bie Oberfläche ber Erbe bebectten. 208 bie Erbe fest gefest war auf bem Ruden bes Dofen, rubte biefer auf bem Rifd und ber gifc auf ber Luft. Borquf aber ruht bie Buft ? fie ruht auf dem Richts und bas ift genug." 2) Tim. p. 51 a dógator eldós to que au au auguro, nardeyes, p. 50 h. ή τὰ πάντα δεχομένη σώματα φήσες. 3) de dogm. Xenoph. 2. Phys. ausc. 4, 1. 4) de Is. et Os. p. 57; auch Barro L. L. 4. p. 8 Bip. vacuum rò xevóv, unb Andre, Etym. Gud. p. 562 20 μέγα καὶ ἀπέραντον χώρημα. Sext. Emp. Hypotypos. 5, 16, 121 είναι γάρ φασι χάος τον τόπον άπο του χωρητικόν αύτον είναι τών έν 5) Ach. Tat. Isag. in Arati phace. αθτή γεκομένων cf. 10, 1. c. 3 naga ro resodas. Pheretybes verfcmiljt übrigens bie theologifche und die tosmologische Anficht Procl. in Plat. Tim. 3 p. 368: & de Deρεχύθης Ελεγεν είς Ερωτα μεταβεβλησθατ τον Δία μέλλοντα θημιουργείν, δτι δή τον χόσμον έχ των έχαντίων συγίστας είς όμολογίαν χαὶ σιλίαν Τγαγε καὶ ταὐτότητα πᾶσον ἐνέσπειρε καὶ ἔνωσον τὰν δὶ ὅλων δοίκουσαν.

geselgt ist In. A. Bensbot ber Stoiker die Lust (oder zexupievor déga) 7); Andre das Feuer, von xalse ober auch well
es zexuras ded spr derropisser. Bu der Beit als die
Deutsche Philosophie in hohen Wogen gehend die Mythologie
mit sich sortzureißen leichtes Spiel hatte, nannte sie das
Chaos das ungeschiedene Urseyn 8). Richtig sahen Andre I.
Aristophanes nennt, indem er in den Vögeln der Hesiodischen
und besonders der Orphischen Theogonie spottet, das Chaos
gestügelt (698), was zu der gestügelten Nacht past, und Virgil
sett es in die Unterwelt um die schauerliche Buntheit zu vers
mehren 10).

# 62. Vermittlung bes alten Glaubens und bes theogonischen Mythus.

Ansichten wie biese vom Okeanos, vom Chaos brauchten nur folgerecht burchgeführt zu werden um die Götter Homers zur Fabel zu machen. Nach der Brahmanenlehre folgt auf die Jugs der Wahrheit und der drei Opferseuer in unserer Weltperiode das des Zweisels, woran das der Sünde, in welchem wir leben, sich anschließt. Auch in der Dichtung der drei Dysnastieen, noch ohne das Chaos, liegt die Ansicht zu Grunde das das All im Physischen seine Einheit habe, in Uranos und Gaa der Ansang sep; und Zeus, den allein Kronos nicht vers

<sup>6)</sup> Schol. Apollon. 1, 498 al.
7) Schol. Theogon 116.
8) 3. Wagner Mythol. S. 379.
9) Paulus in seinen Memorab.
1793 S. 4 und in seinen Beitr. str Dogmen= und Archengesch. 2. Ausl.
1837 das Spaos eine Siction, nicht ein Gesch str phys. Kosmologie. 3.
S. Kanne Mythol. der Griechen 1805 S. 9 s., v. Lennep Theogon. p.
179, W. Mure Gr. lit. 2, 505 u. A.
10) Aen. 6, 266. Stoff genug str Millin um zu schreiben du Chaos et de la manière de le représenter im Mag. encycl. 1809 2, 335—45. Bei Spgin ist Caligo Mutster des Spaos (Praes.) und Shalcidius, der Überseher des Platonischen Timdus, überseht bei Hestodus xáos durch Caligo. Val. Fl. 2, 85 horrendum Chaos ostendems poenasque barathri.

schlingt, stammt boch von Kronos und Rhea ab. Wenn bieß mythisch aus anderm Anlaß entsprungen ist, so tounke die tods mogonische Bedeutung doch hineingelegt und diese Ansicht bis zu der Buddhistischen Lehre daß Alles von der Natur ausgehe und ein höchstes Wesen zu läugnen sep, ausgebildet werden.

In ber Griechischen Nation inbessen batte bie alte Ueberlieferung zu fefte Burzel gefaßt, um bie ftrenge Kolgerung aus einem Spftem auftommen zu laffen zu welchem nicht Beiftesunruhe getrieben hatte, sonbern bas Bedürfniß bas mas burch mythologische Entwicklung und allegorische Dichtung zufällig angehäuft mar, jur Uebersicht zu bringen. Auf eine vermittelnde Ansicht, welche bie ber Orphiter war, leitet bie Besiobische Theogonie felbst, auf die Annahme bag bas gottliche Princip in almäligem Fortschritt aus einem bunkeln Urgrund, aber einem phyfischen, sich gleich ben geschaffenen Dingen ent widelt habe, bas Beffere aus bem weniger Guten erwachsen sen: ungefähr wie herber gebacht bat bie Seele erft burch ben Rörper entsteben zu laffen 1). Ariftoteles felbft fagt bag "bei ben alten Dichtern als bas Höchste und herrschende nicht bie Urwesen, wie die Nacht, ber Uranos, bas Chaos ober auch ber Ofeanos erscheinen, sonbern Zeus. Allein, fahrt er fort, biefe Vorstellung bat ihren Grund nur darin daß sie die herrschenben verwechseln. Denn bie gemischten und nicht mythisch rebenben Dichter, wie Pheretybes und einige andere, auch bie Magier, sepen das Erste erzeugende als das Sochste und Beste?)."

<sup>1)</sup> Luben in der Einleitung ju herbers Gefch. der Menscheit S. Uf. Steinthal der Urspr. der Spr. 1851 S. 19: "Die Frage nach dem Urssprunge der Sprache erhält jest die Geltung der psychologischen Ausgabe die Entstehung des Geistes aus der Natur soder Entbindung des Geistes durch die Natur? darzulegen. Welche Bebeutung hat Sprechen sur die Bermenschlichung des Bewußtsepns? wie bricht aus thierischer Stumpsbett menschliches Selbst, Personlichkeit hervor? Welche Bebeutung hat die Sprache als Offenbarung des Geistes in der geistigen Welt?"

<sup>2)</sup> Metaph. 13, 4.

Der Zeus ber alten Dichter ift nicht mothisch, sonbern ber Urgebanke ber Nation: und felbft von bem Muthischen in feiner Auffassung wiberftreitet bas Wichtigfte jener ftufenweisen Ents widlung ber Welt, namentlich feine Bermalung mit ber Erbe, die hinter ber mit ber here burchblickt, sein Bruber Poseibon, ber bem Dfeanos als Erzeuger ber Gotter entgegen fiebt. überblicke bie Religionen aller Stäbte und die Litteratur und Runft von ben altesten Zeiten bis zu benen bes Berfalls und erwäge, ob die ftufenweise Entwicklung ber Welt die allgemeine Borstellung aller Griechischen Mythologie ser, ob im Allgemeinen, ich sage nicht bas materialistische System über ben alten Glauben und Aberglauben gesiegt babe, sonbern nur ob außer ben philosophischen Kreisen, Die auch einen Aschplus und Pindar einigermaßen berührten, bie 3bee ber almaligen Entwidlung bes gottlichen Princips Ginflug gewonnen ober auch die Fabeln in die sie gehüllt war, an dem Entstehn des Unglaubens Antheil gehabt baben. Mag baber Aristoteles von ben thevaonischen und Orphischen Dichtern ausgebn als ob fie bas Primitive waren, unferer Zeit ift es vergonnt awischen ber Speculation über ben Glauben, bie bei einem Volf fich eigenthumlich bildet, und bem Glauben, ber Religion felbst, bie noch früher find und burch baffelbe Boll ihre Wurzeln hindurch getrieben baben, zu unterscheiben und biefen erften Reim auf analytischem Bege zu erforschen. Diesen Unterschied zu machen fann von ber Geschichte ber Philosophie vielleicht nicht geforbert werben 5); bie Mythologen hatten ihn machen sollen 1).

<sup>3)</sup> Ritter Gefch. der Philos. 1, 150. 154. Brandis Gefch. der Phislos. 1, 69 f.

4) Baur Symb. u. Mythol. 2, 1, 340. Schösmann des Aefch. Prom. S. 35: "Gemeinschaftlich mit der Theogonie ift ihm die Borstellung die, fo viel wir urtheilen konnen, die allgemeine aller Griechtschen Mythologie war, von einer stusenwelsen Entwicklung ber Welt aus einem bunkeln, unerforschlichen Urgrunde, einem Ersten, in wels hem zwar der Keim zu allem folgenden geistigen sowohl als materiellen Daseyn lag, welches selbst aber als ein noch ganz Unbestimmtes, Ununter-

#### VI. Die Götter.

#### 63. Athene.

Die Griechen hatten die Vorstellung von einem Elemente bes Lichts und der Wärme über dem Luftkreis, unabhängig von der Sonne, aus der alten heimath mitgebracht. Die Indier zählen zu Erde, Luft, Feuer und Wasser als das fünste Element akas, akasa, Aether, eine subtile Materie, wie Wilfins sagt i), aus welcher alle Natur durch Verdichtung entsteht nach den Upanishaden. Auch den Aegyptern wird Aether als fünstes Element zugeschrieben und das Urlicht ausgestreut gewesen sey vor der Schöpfung der Sonne. Bei Moses spricht

schiebenes gebacht wurde. Dieß ist das Chaos" u. s. w. S. 103 ist bemerkt, die hestodische Form der Borstellung sep gewiß nicht die älteste. "Büge einer andern und wohl ältern Form lassen sich in den Homerischen Sedickten extennen und auch was Pheretydes oder was die Orphischen Specioden Schweichendes von Pesiod vortrugen, mag theilmeise wenigstens von eben so hohem oder von höherem Alter seyn. Ich meine eben nur die Borstellung jener stusenweisen Entwicklung überhaupt oder, wie Schelling sagt Gotth. von Samothr. S. 23, von den Steigerungen einer untersten zu Grunde liegenden Krast, die sich endlich zur höchsten Persönlichtet verkläre." Daraus solgt dann S. 37, was ich geläugnet habe, auch Beus, so hoch er siehe, seh dennoch durch ein Höheres gedunden. "Als ein gewordenes, nicht ursprünglich vorhandenes absolutes Wesen, als ein Erzeugnis von Ursachen die vor ihm waren, ist er auch von einer ausser ihm stehenden Rothwendigkeit abhängig, derselben die ihn selbst und Alles von Andegian hat entstehen lassen."

<sup>1)</sup> Hitopadeos p. 332. R. Koth über bie höchten Götter ber Arischen Bölfer, Beitschen D. morgenl. Ges. 6, 68. "Die Indische Raturanschauung — unterscheibet scharf zwischen Luftraum und himmel, wie die ganze Mythologie des Beda zeigt, — zwischen Licht und Luft. Das Licht hat seine heimatsstätte nicht im Luftraume, sondern jenseits deffelben im unendlichen himmelsraume; es ist nicht gebunden an dem Leuchtenden Sonnenkörper, sondern unabhängig von ihm eine ewige Krast."

Gelt, es werde Licht und es ward Licht (Dimmel und Erbe ausneichlossen) und scheibet am erften Tag bas Licht von ber Kinkernis und nennt das Licht Tag und die Kinsternis Racht und schafft am vierten Tag zwei große Lichter ben Tag und bie Racht bu regieren. Den Aeiber als himmelsalam, obne bie Sonne, bezeichnet die Ilias, albeoa nat dide adrae (13, 837); er wälzt das Allen gemeinsame Licht (Ellover Prom. extr.), wie bei Euripides Belios die Klamme, woher benn aldola die Helligkeit bedeutet, Athene und ber glanzende Aether von Aristophanes zusammen gestellt, ber Aether Wohnung bes Beus und Lebensernabrer aller Dinge genannt wirb. Besiedischen Theogonie gehn Aether und hemera aus bem Dunkel bervor ebe bie Titanen waren, von beren einem Baar Belios, Selene und Coe entspringen; Aether aber vermält fich mit der Nacht. Die Philosophen benten fich biesen bellen und als Licht feurigen Aether als eine Sphare bie nach Angrimanber die himmelstugel mit Flamme, wie ben Baum bie Rinde umgiebt. Aristoteles, ber auch bas Wort naupa adoavou gebraucht, setzt fünf Elemente in fünf Regionen sphärisch in eine ander liegend, die kleinere immer von der größeren umfangen, die Erbe vom Baffer, bas Baffer von ber Enft, Die Luft vom Keuer, bas Feuer vom Aether "). Rach Parmentbes u. A. ift nemlich ber Aether bas Höchfte, nach ihm bas Fener 5). Empedofles nennt ihn dior, napoarówra, Anaragoras gasvvor 1). Römische Dichter bruden bas große Theorem aus, Ennius burd alogo sublime candens. Birgil burd aurae simplicis ignem, Dvib gelehrter (Metsm. 1, 26. 67.) Die untere bewegte, wehende Luft heißt die, von divas, bie hobere, feurige, beitre aldso, von aldew, brennen, Feuer, wie Anaragoras erflärte. Dieß ift sprachlich so flar bag man sich

<sup>2)</sup> de carlo 2, 4 p. 287 Bekk. 3) Stob. Rel. phys. 1, 23. 24 p. 484. 500, 4) Mi. v. Humbolit Kromos 3, 42, 200 f.

wundern nuß über des Aristoteles dem Anaragoras widersprechende Ableitung von des Bars. 5). Numenius gebraucht Fas-degwodas, arso aldegwödes von dem periodischen Weltbrande. Die Blige sind wie Funken die der feurigen Sohe entsprühen, haben aber vielleicht auf die Borstellung von dieser geführt.

Diese uralte und fo fest gewurzelte Naturanschanung ift in ber Göttin und bem Ramen 'Adny ausgeprägt, als, wie in aldig, Aldalidas, bie Enbung gen, bie alt und außer in Städtenamen nicht häufig ift, celgry, wodyrg, dregry, ralgry, Hesveh. "Adira. Aldira und aldirm, zavolum. wird Helate solylovos auch spezia Invos genannt. fürzung der Wurzelsplbe, wie auch in "Aduovov, einem ans bern Attischen Demos, ift wohl zu erklaren burch bie beiben Längen ber Endung, wie umgekehrt uelog in Eduglog ben Bocal verlangerte, auch Metathefen ber Quantitat, wie fogw, aworo, allyo's, Absos. Berlangerungen ber erften Sylbe, wie Estrea, nur burch Rhythmus und Aussprache bedingt waren. Es tenn aber auch eine Burgel do fich burch . verftartt baben wie dez (dezves) in delzw, duz in dauzawn 6). Göttin erhielt die Stadt auf bem berrlichen Kelsen am Ilissos ibren Namen Athene, so wie andre von den Beinamen Alaltomene, Alea; 'ASgras im Plural, nachdem mehrere Gemeinben fich vereinigt hatten (so wie 'Alaluousval, 'Arthlas eine Stadt in Kleinasien in einer Inschrift, Eddyvas, Svoaixovou, nachdem zu der Insel Sprakusa noch Achradina. Tycha und Reapolis bingugetommen waren): eben so 'Ashvas diades in Euboa und die andern Städte bieses Namens. Die Ramens.

<sup>5)</sup> Meteor. 1, 3. de coolo 1, 3 extr. 6) Benfen Burgeller. 1, 77 f. erklart 'Adipy für 'Avdipy, die Blübende, wie ein Fleden im Peloponnes hieß, und G. Curtius in Ruhns Beitschr. 5, 153 leitet von der Grundbedeutung des Keimens, Sproffens Jungfrau, Beib ab. Richt tiger wohl ift Benfens Bemertung in hofers Beitschr. 2, 117: "Die etpe mologischen Lautverhältniffe konnen bei Eigennamen nicht in ihrer ganzen Schärfe urgirt werden."

form "Adqualq bei Homer könnte bann von ber Stadt, wie "Aladuopsengts ober wie Delios, hergenommen, aber auch selbe ständig senn nach ber Jonischen Paragoge, wie in Telquasq, 7\(\tilde{\eta}\), yaka?). Die Athenischen Urkunden vor Euklides haben "Adquasq oder "Adquasa, wie noch Aenophon schreibt"), erst nachher "Adquas, aus "Adquasa"). Schon die Base des Klitias in Florenz hat AGENA, so Eumelos dei Pausanias (5, 19, 5), Pindar und die Tragiser "Adava und "Adavasa").

Der weiblich versonisicirte Aether ift Tochter bes im Aether wohnenden Zeus (Il. 4, 128), ohne Mutter, was die Ilias beiläufig sonderbar ausdrückt, indem Ares, erzürnt gegen Zeus und scheltend sie ein beimliches Kind nennt (nato atonlor 5, 880, σθ γάρ τέπες άφρονα πούρην 875), was Beus übel empfindet (897). Daß fie feine Mutter habe, sonbern nur ben Bater, aber ben Gewaltigen, will in biefem Rusammenbang auch ber Name 'Okomonowon (747) fagen, ber keiner andern Tochter bes Reus gegeben wirb 11). Die frühe Rachahmung bag here aus fich ohne Umarmung ben hephaftos als bas irbifche Feuer gebiert, bestätigt bas Gewicht biefes Merkmals. Denn wie bie Abstammung immer ben Grundzug bes Wesens ausdrudt, so ift banach natürlich in Athene bas reine Abbild bes Reus enthalten. Dem Zeus ward ber weite himmel zu Theil im Aether und ben Wolken (Jl. 15, 192), und biefe physische Seite seines Wesens gehn bie zwei alten Ramen ber

<sup>7)</sup> Unger Theb. perad. p. 358 sq. Lobeck Paralip. p. 295-824.

<sup>8)</sup> Anab. 7, 3, 39.

9) Bodhs Staatshaush. 2, 200 1, Ausg. C. J. n. 526.

10) Eliendt Lex. Sopb. 1, 27.

<sup>11)</sup> Der Grammatiter zu Il. 8, 31 sieht selbst in der Antede & nange ipierige Koorich ein Beichen daß Athene teine Mutter habe, wie auch teine von homer und hesiod genannt werde. Sie wird daher austrwog genannt von Euripides Phoon. 670 u. A. wie Aphrodite von Platon, die sonach von Uranos entsprang. Wenn Aristarch zu 5, 875 und 880 nicht geschlossen hätte, was er mußte, so ist dieß nicht zu loben. R. Lehrs de Arist. studiis Hom. p. 182.

Athene Glantopis und Tritogeneig an: ba aber Reus auch ber bochfte Beift ift, fo ift bas Beiftige bie anbere Seite, welche bet Name Minerva ausbrückt (usvoc. mens Str. manss). auch in ihrer Natur und fie erscheint baburch vor allen Göttern aufer Reus felbft überirbisch. Sie als bas Geiftigfte im Aether fest bem Thon bes Prometheus die Sette ein 12). Athene als eine Offenbarung bes Reus, ein Ausfluß feines Wefens, Aether und Beift, bringt in ihrer weiblichen Ericheis nung insbesonbre Berkand und Beisbeit ben Denfichentinbern naber, ruft leibhaftiger fie auf bag fie auf biefe ibre Gebanken richten, sie verebren und ihre Spur in ber Ratur und im Leben erkennen. Sie tritt aus Beus bervor wie bei Dbilon ber Logos aus Gott. Gollte aber die Geburt einer Bottin aus Beus naber bestimmt werben, fo mußte fie unvermeiblich aus bem haupt erfolgen, wie es bie Theogonie ausipricht (924): jebe andere Borftellung ware wiberfinnig, wie leicht einzusehen ist. Spat ist baraus ber Beiname Roria entstanben.

Wefentlich ist das nahe Verhältnis der Athene zu Zeus. Nur sie hat mit ihm die Aegis, die er dem Apollon einmal leiht (15, 229. 318. 361), gemein (2, 447. 4, 103. 5, 738 sf. 742. 18, 204. 24, 302. 448. Od. 22, 297.) Sie darf donnern mit seinem Donner (Il. 11, 451) und zieht zum Gesecht seinem Chiton statt thres Peplos an (5, 736.) Gegen sie sinden Ares und here und selbst die liebe Aphrodite kein Geshör (430), und wenn einmal Thetis, so weiß sie daß Zeus bald seine liebe Glaukopis wieder wird aussenden wollen (8, 373), die gegen sein ernstes Verdot ein Vedauern ausbrücken darf, worauf er plöglich umgewandelt mit Lächeln erwiedert (8, 38.) Ares klagt daß sie von allen Göttern allein dem Zeus nicht solge und daß er ihr in Wort und That nichts thue (872.) Odysseus ruft sie an als die erste im Olymp (10, 461), sie

<sup>12)</sup> Dio 40 p. 177.

vie mit Zeus hoch in ven Wolken sitzend über die Menschen und die andern Götter herrscht (16, 264), stets zur Rechten bes Zeus sitzt (24, 100.) Ihr wird vor allen Göttern gespendet (Od. 2, 132.) Nach ihrem zwiesachen Einstuß, sowohl auf die Natur als auf den Bestand und die kunstverständige Thätigkeit der Gesellschaft, ist sie nach Zeus und mit Apollon die angesehenste Hellenische Gottheit und steht auch diesem voran in der Anrede Zeus und Athene und Apollon, so wie in dem Bergleich: geehrt wie Athene und Apollon (Il. 8, 540. 13, 827.)

Auf ben feurigen Aether bezieht sich bas Beiwort ylavxestes, bas homer und bie spateren baufig als Gigennamen gebrauchen, so daß Alfaos den Tempel auf Sigeum, Andre ben ber Afropolis Glaufopion nannten 15). Dieg Beiwort ift nicht ein verschonernbes, weber fur Sterbliche noch fur Got tinnen, sondern sinnbildlich und darakteristisch wie die Keueraugen bes Schiwa. Es scheint ylavnos, eben so wie unser glauch, glau 14), Glanz und Helligkeit auszubruden, in verichiebenen Farben, bem grunen Meer, bem Delblatt, bem bimmel, ber in Athen oft ebenfalls munberbar grun ift, bann im Auge, im Monde, welcher von Empedofles und Eurlyides ylavzwies genannt wird, Selene Thavno 15), fo wie Eos yhavni von Theofrit und Avollonius 16) und es bezeichnet befonders ben Feuerblid bes Löwen 17), ber Echlangen 18) und bie bei Nacht und unter bestimmtem Einfall bes Lichts wie Feuer leuchtenden Augen der Gule,, die baber glads beißt 19). Dieser ber Paronomasie wegen ber Athene in nachhomerischer Zeit,

<sup>13)</sup> Strab. 7 p. 299 b, Etym. M. 233, 28.

14) Slauch in des Reotorus Dithmars. Chronit 2, 426, "wohl so viel als glau hell, durchsichtig." Die Lust wird glau d. i. hell; im Bergbau ist glau weiße blau. Bon der Lust byplauxos. Diod. 1. 12.

15) Schol. Pind. Ol. 6, 76.

16) Lucds queast. lexilog. S. 81 ds. p. 136.

17) plauxowo occoos dervor Hesiod. Scut. 430.

18) Pind. Ol. 8, 48.

19) Blumenbach Spec. hist. nat. ex art. oper. ill. p. 21 behauptet nicht mit Recht, es sen nicht an die Feueraugen der Ohreule, bubo,

vielleicht in Athen, wo die Räuzden früh und soat, wie auch jest noch, die Afropolis in so großer Menge umflatterten bag man nach bem Sprichwort Gulen nicht nach Athen tragen foll, jur Begleiterin gegebene Bogel ift beweisend fur bie Reueraugen ber Glautopis, wenn gleich fie biesen ihren Ramen freilich nicht, wie auch gemeint worben ift, von ben vielen Gulen Athens erhalten hat. Tiresias erblindet vor dem Glanze ber Glaufopis, die Augen der Athene im Tempel des hephastos glaubte Paufanias aus ihrem Bezug zu Poseibon, ber fie abnlich habe, erklaren zu muffen (1, 14, 5), alfo wenigstens nicht natürliche, und bie altere Athenische Munge bat unnatürlich große Augen als eulenartige 20). Theofrit sagt öppara zagonwirega Aθηνάς (20, 25) und es ift nur Berschönerung wenn von Sophofles bie goldene Tochter bes Zeus edona angerufen (Oed. T. 198) und von Rallimachos ibr ein immer schönes Auge zugeschrieben wird (Lav. P. 17.) Auf bas Aetherfeuer beutete vielleicht auch ber in Athen ber Athene bargebrachte Krokotos, ba bie Bezüglichkeit in Nebendingen so vielfach durchgreift. So wurde Safran auf den Altar des Apollon Rarneios im Winter gelegt 21).

Ein andres Sinnbild trägt die Glaufopis an sich in der Aegis, die sie mit ihrem Vater gemein hat, dem schreckenserregenden Sturmschild, späterhin in dem Schlangengeringel ums ber blisdurchzuckte Wolken und Regenströme eingeschlossen. Herodot verstand das nicht mehr (4, 189.) Die Ilias selbst beutet das Vild wo Athene dem Achilleus die Aegis um die

bie nicht mit ben menschlichen zu vergleichen seinen, sondern an die dunkelblauen, auch sehr strachtenden der noctua zu denken. Man betrachtete γλανκώπις gar nicht als schön, Lucian. D. D. 8. 20, 8. Hesych. γλανκή, φοβερά, vielleicht mit Bezug auf II. 20, 172 γλανκόων ο΄ έθθες φέρεται μένει, oder 1, 200 σεινώ σε οί δοσε φάσενθεν von der dem Achibleus erscheinenden Athene. Die kleine strix passerina ist die gewöhnlichte Eule in Athen und Griechenland. Böttigers Amalthea 3, 263.

<sup>20)</sup> Mus. Britann. tab. 6, 10. 21) Callim. in Ap. 80 s.

Schultern banat, ibm Gewölt um bas haupt legt und biefem Feuer entstrablen läßt (18, 203.) Bei Birgil ruft bas Schutteln ber Aegis Regen hervor 22). Nicht zu verwundern bag in Methone eine Athene des Windes, Arspaus, verehrt murbe 25), bie ben Wind schickt und befänftigt, wiewohl ba ber ohne Ameifel ausaefette Ruftenort feiner Gottin auch über ihre eigentliche Natur hinaus eine Bestimmung geben mochte, wie nicht felten bie Beschaffenbeit bes Orts mit ben besonderen Beinamen ausammenzuhalten ist. Legt boch Athene auch in ber Obpsiee ben Sturm (5, 381) und giebt bem Telemachos Fahrwind (15, 292.) Als einer Rriegsgöttin bient ihr bie furchtbare Aegis abnlich wie ben Kriegern irgend ein Schreckbild auf ihren Schilben und bieß nachzuahmen ift nach homer ber Aegis ein Gesicht ber Mebusa aufgesett worben, bie als Gorgo ber bochfte ber Schauber und Schreden ift. Diese mehr zufällige Berknüpfung beweift baber nicht fur bie Beziehung ber Göttin bes Aethers ju bem Mond überhaupt, obwohl spater auch bie Mebusa ber Aegis ben Mond bedeutet. Aber natürlich und nothwendig ift auch dieser Bezug ber Athene auf ben Mond und er hat sich baber auf manigfache Art berausgestellt.

Auffallend ist was von Aristoteles Arnobius aus einem Granius berichtet, er habe mit wahrscheinlichen Gründen gezigt daß Minerva der Mond sep (3, 31.) Unter diese Gründe möchte gehört haben daß Aristoteles den Beinamen der Athena Ellsosy von sileto au, Ellsoda, bem Umdrehen der Gestirne <sup>24</sup>), wie aldze von del Iseur erklärte und dieß mit seiner Erklärtung der Götter als Gestirne in lebendiger Bewegung verknüpste. Beniger geht uns an daß Plutarch sich so ausdrückt, der Mond werde genannt und sep Athena <sup>25</sup>), oder daß Istos den Namen Torvorsersa davon erklärte daß sie für dieselbe mit dem

<sup>22)</sup> Aen. 8, 354. 23) Paus. 4, 35, 5. 24) Nicht concludi, implicari, Ruhnten ad Vellej. p. 3. 25) de fac. în o. l. p. 938 b.

Aber auch bes Aristoteles wegen Mond gehalten werde 26). werben wir bie Athena so wenig Monbaöttin nennen als wegen anbrer Bezüge eine Baffer= ober Erbgottheit. allerbings die Aethergöttin die auch am Wasser verehrt und mit bem Erdzeus verbunden worden ift, als die Quelle des Lichts auch herrschaft über ben leuchtenden Mond, als bie Gottin ber oberften Sphare, bes Aetherhimmels schließt fie ihn, welchen noch Berakleitos lauteres Reuer nannte, in fich ein, zieht ihn an sich, ist sie Mond mit, ba er in ihr ift, und wurde in bieser Beziehung verehrt, ba nemlich wo nicht Gelene felbst ober eine aus ihr entsproffene Göttin berrichte. Wie fpat immerhin bie Denkmaler feyn mogen bie biefen Bereich ber Athena beweisen, so gebn sie boch augenscheinlich auf ihre Urbebeutung gurud. Auf bem Schilbe ber Pallas an einer Panathenaenvase ift nichts als ein halbmond gebilbet 27), auf ber Aegis berfelben Halbmond und Sterne 28). Der helm an der Statue von dem Tempel zu Aegina ift auf ber gangen Oberfläche mit fleinen Löchern überfäet, bestimmt um Sternchen aufzunehmen, wie 3. M. Wagner vermuthet, weil man folche öfters in Vasenzeichnungen an bem helme ber Minerva angezeigt finde, wie unter andern in Tischbeins Basen 1 Taf. 1. 29).

<sup>26)</sup> Harpoer. 1010µnvis. 27) Gerhard Unt. Bilbw. Saf. 7. 28) Gerb. Auserles. Bas. 3 Saf. 218. 29) Bericht über bie Megin. Bilbw. S. 27. Much auf vielen Mungen ift ber helm mit Sternen ge schmuckt (Fiorelli Mon. ined. d. Ital. p. 17), so auf einer von Mafa, wo eine andre zu dem Pallastopf auf der Ruckfeite die Luna hat. Auch die Megis ift mit Sternen um die Mondmeduse ber überfat an einer in funf Wiederholungen vortommenden Marmorftatue (Duller Arcaol. §. 370, 1) und an einer fleinen bei Orte entbedten Ergfigur (Subing. Runfibl. 1838 S. 73), ber doregunds aldig, doregunde objavor depas bes Euripis bes. Richt unwahrscheinlich bag babin auch in einem hochalten Bafenge: malbe bei Millingen die Sterne an dem Gewande der Pallas beuten (Peint. de V. pl. 31) und vielleicht an einigen andern. Auf alteren Attifchen Mungen und manchen ber Kolonie Thurion lift die Mondfichel (Eckb. 2, 209. Fiorelli l. c. p. 14 s.), fo wie bie Debufa und die Diosturenmuten

Aus weit höherem Alterthum sind einige Ramen der Athene, die sie als das Urlichtwesen denken lassen. Der schon erwähnte Ellesig dei Hespchius, in Metapont 50) scheint Ellesig zu seyn, wie Asvnocka, von Elaz, selaz, Elly, Elq, Elly, was Wärme und Glanz der Sonne ist 51). Es wird auch Ellyvlu 'Argrā angesührt als gestistet in Italien von Phislostet 52). Eine Athena Ellweiz wurde in Korinth verehrt, wo ein Fackellauf statt sand 55), und bei Marathon 54), das in alter Verbindung mit Korinth und Sikyon stand 55), so daß die Ableitung von Eloz ohne Wahrscheinlichkeit ist 56), obgleich bei Marathon viel Sumps und Wasser ist.

Eine Lichtgöttin giebt auch ber Name Chryse zu erkennen, ber Name ber Göttin auf ber gleichnamigen, später, wie Pausanias melbet (8, 33, 4), untergegangenen Insel bei Lemnos, wohin ben burch ber Chryse Drachen bort verwundeten Philoktetes die Achaer versetzten nach Sophokles (269.) Auf ber von Uhben bekannt gemachten Base in Wien, wo an dem

auf benfelben (Mionnet 2, 112 ss.) Die Diosturen werden auch mit bem Pallastopf verbunden (Catal. n. vet. regis Dan. tab. 1, 18 p. 50), fo wie auf Etrurischen Spiegeln mit ber Menrfa. Die Diosturen und bie Sterne laffen mich auch die fleine Monbfichel auf ben Attifchen Mingen auf ben Mond überhaupt und nicht mit D. Müller (Pallas Mtb. 6. 19) allein auf die Athena Tritomenis beziehen, die Borfteberin ber brei Dos natsbetaden, als welcher ihr ber britte bes beginnenden und bes ablaufenden Monats, die win lorapierer und poirerros vor und nach der Conjunction bes Mondes und ber Sonne, in Athen geweiht war und fie am britten geboren mar. (Harpoor. Phot. Suid. τρετόμηνες, πασαι αλ τρείς ibt beilig, der moraia. Philoch. ed. Siebel. p. 95. Darauf gehn auch die brei nopas, ber breifpaltige Belmbufch, wilopos u. f. w. In einer Mofatt bes Batican brebn fich um die Minervenbufte in der Ditte Mondphafen und Sterne, M. Pioclem. 7, 47. 30) Aristot, mir. ausc. 31) Suid. Schol. Erotiani ap. Gaisf. Etym. M. 108 p. 840. p. 2468. 32) Etym. M. 298, 26, was Meinete in Bleola geans bert will Anal. Alex. p. 402. 33) Schol. Pind. Ol. 13, 56. 34) Schol. Pind. l. c. Etym. M. p. 332, 48. 35) Paus. 2. 1, 1. 6. 2, 3. 36) Lobeck. Pathol. serm. gr. p. 393.

Altar Herakles (auf seiner Trojafahrt) opfert, wie es Jason gethan hatte — es heißt daß er ihn gründete <sup>57</sup>). — ist über ihrem Koanon geschrieben XPYSH <sup>58</sup>). Es sind daran zwei Sterne auf den Brüsten, die auf Sonne und Mond zielen möckten, wie die Brüste der Indischen Göttin des Bardesanes <sup>59</sup>), wie die Augen des Odin und die des Horus <sup>40</sup>), und unter dem Gürtel abwärts je sechs Kugeln. Anders, aber auch in ältester Idolform erscheint dieselbe Göttin in zwei andern Bassenbildern <sup>41</sup>). Die Athene erkannten in der fremden Göttin Chryse Alle die klar sahen <sup>42</sup>). Sophokles nennt die Göttin

<sup>37)</sup> Dofiadas in feinem Altar, Philostr. jun. 17. 38) Millingen Peint, de Vases pl. 51, wiederholt mit andern jugeborigen Bafenbilbern in Gerharbs ercaol. Beitung 3 Saf. 35 G. 161. 39) Porphyr. ap. Stob. Ecl. 1, 1, 144 Heer. 40) Sowend Agppt. Dip: 41) Unter ben mertwürdigen von Darch. Campana thol. S. 236. in Cervetri gefundnen bodalterthumlichen Grabmandgemalben, die vorläufig nur burd einen Bericht Em. Brauns in ben Annali d. J. archeol, befannt find, fab ich unter fechs Studen 1853 in Rom ben Bbilottet auf den Stad geftust, por einem Toanon, indem aus dem Mltar bervor eine große Schlange ihm auf bas Bein jufchießt. Muf einem Basrelief ber Baticansbibliothet in ben nicht publicirten Safeln bes Tifchbeinfchen homer Saf. 42, mo Dopffeus und Reoptolemos. eben mit bem Schiff angetommen, rathichlagen wie Philottet in ihre Gewalt zu bringen fev. erfcheint die Gottin auf einer boben Gaule mit einem großen Unter in Sanben: fo mar nun bas Archaifche abgethan. 42) Dofiades 22, ein Grammatiter jur Blias 2, 722, andre in ben Scholien jum Philottet 194. 1326, wo aber jugleich, wie beibe auch bei Tjebes Lyc. 911, die falfche Anficht vortommt. Dag die Chrofe eine mit der Bellenischen Athene vermifchte Gottin fen, fab auch Rarl Beinrich ein, die Gottin die Sintier fagt er de insula et dea Chryse, Bonnae 1839. Richt tann ich der Bermuthung beiftimmen bag, weil bon Arrian bei Bast. ad Dionys. 517 die goldreiche Thasos yoush visos genannt wird, auch bort ber Rame Chrpfe von der Infel auf die Gottin übergegangen fep. Dag es in Rhodos Gold regnete als Athena geboren wurde (Pind. 7, 91), foeint die Detalltunft anjugehn. Dofiabas nennt bie Infel Thratifd, bie ihm Rea beißt, bei Plinius 4, 23 Dea, ber Pallas geheiligt.

eines barbarischen Stamms nicht ausbrücklich Athena, benkt aber boch an diese, indem er dem Drachen der Chryse den Namen des Athenischen giebt, \*\*xeispios od\*\*xove@\*v osis (1327.) Bon Enstashius (Jl. 2, 723 p. 339) und in den angeführten Scholien ist Chryse als eine Nymphe verstanden, die dem Phislotiet sich grausam (&uospe&\*v) erwiesen habe weil er sie nicht lieden wollte. Zu verwundern ist daß Buttmann, G. Hersmann, selbst D. Müller \*\*5) glauben konnten daß Sophokles und Euripides die Chryse als Nymphe behandeln. Eine Nymphe als Hauptgottheit eines Eilands, der die Heerzüge Opfer brinsgen, eine Nymphe mit einem Drachen als Wächter, einem syzis, grausam gegen einen Kriegshelden \*\*), nicht zu reden von der Liede, wo nichts an eine Kalypso erinnert.

In Arkabien hat Athene ven Beinamen Alea, Warme, ber zum Namen wird wie Isques, vépsois u. a. bei andern Götztinnen. Den Tempel ver Alea in Tegea erwähnt Herodot (1, 66. 9, 70); von Stopas neu aufgebaut, war er der prächtigste im Peloponnes (Paus. 8, 45, 4), von alter Zeit her im Besit des sichersten Aspls 45), das Fest Alsaca, Alata berühmt. Tempel der Athena Alea waren nach Pausanias auch in Mantinea (8, 9, 3) und in der Stadt Alea dei Stymphalos, die von ihr hieß (8, 9, 3. 23, 1), ein Koanon dei Sparta (3, 19, 7. Xen. Hell. 6, 5, 27.) Das Wort Alsą ist von der Odyssee (17, 23) und Hessous an, welcher eine Lesche dralba nennt (Top. 495), häusig genug; Philolads sagt daß die Sonne das Licht aad sohr dalsar durchseihe 46), doch ist im Thes. 1.

<sup>43)</sup> Pallas M. §. 33. 44) Möglich baß bei duopowir, ba bas Toanon ber Bafe in Bien Blutburft in ben Augen auszubrucken scheint, wie ber Menschenopfrer Busiris in Basengemälben, und ba Menschenopfer an so vielen ber barbarischen Culte hasteten, ber Dichter auf diesen Bug bes alten Chrysecults anspielen und nicht bloß Mitleid mit den Schmerzen des Philottet ausdrücken wollte. Die Berknüpfung dieser Chryse mit der Samothrakischen aus Arkadien hergeleiteten Chryse ift mistlich genug.

<sup>45)</sup> Paus. 3, 5, 6. 2, 17, 7. 3, 7, 8. 46) Stob. Bel. 1, 26, 3-

Graecae noch nicht berichtigt, was falsch ift, bag nicht ber Plat jum Barmen bie eigentliche Bebeutung fen (xvoles dren θρος τόπος θπό ήλιου θερμαινόμενος), sondern die zweite. Mit ber Barme ber Sonne und bes Aethers ift Schimmer vermandt (al Jega zai diòs adyas verbindet homer) und Auge ift eine andre Göttin Tegeas, nach ber Legende Priefterin ber Alea, welche bieselbe von einem König Aleos berleitet, bem Bater biefer Priefterin 47), welcher ber Alea ben Tempel acgründet babe 48); und Priesterinnen nach einer Eigenschaft ihrer Göttin benannt, find nicht selten. Daß dles bie wohltbatige Barme, nicht hipe, bebeute, ift klar baraus bag bavon ein Ort zum Sonnen genannt wirb; also ift sie auch gunftig ben Sasten und Triften, hat übrigens ihre Quelle fo gut im Aether als Auf die Keuernatur ber Atbena beziehn fich in ber Sonne. ber unauslöschliche Leuchter ihres Bilbs in Athen 49) und bie Fadel in Banden ber Athena Ilias auf Münzen 50), und wohl nicht obne Anspielung leuchtet sie in ber Obvisee (19, 33.) Eben so bas unauslöschliche Feuer auf ihrem Altar in Alaltomena 61), bas Kadelrennen am erften Tage ber Panathenaen. an ben Ilieen und ben Sallotien, womit auch andre Lichtgotter, Bephaftos, Apollon, Dan verehrt wurden. Mit Bephaftos und Prometheus war Athena in ihrem heiligthum in ber Afabemie vereint 52), mit Bephaftos am engsten in ber beiligen Erechtheusfage.

So wie ber Gott bes himmels nicht blog Feuer aus bem Aether schleubert, sonbern auch regnet, so vereint auch seine Tochter in sich geschwisterlich Wasser und Feuer: barum heißt

<sup>47)</sup> Alcid. or. p. 70. 48) Paus. 8, 4, 5. 45, 3.
49) Paus. 1, 26, 7. 50) Eckh. D. N. 2, 484, aus Choifeul C.
Voy. 2 pl. 38, 10 fei Guianiaut pl. 94, 353, auf einer aus Miter be

Voy. 2 pl. 38, 10 bei Guigniaut pl. 94, 353, auf einer aus Miller be hauteroche pl. 13, bei D. Müller Dentm. Ab. 2 Laf. 21, 222: sogar an einem Sartophag mit bem Raube ber Persephone hat Athene die Bampe, Beitschr. für a. K. S. 39.

51) Paus. 9, 34, 1.

52) Apollod. ap. Schol. Soph. Oed. Col. 55. Paus. 1, 30, 2.

bie Glautopis auch Tritogeneia. Rach einer Strophe bes Althos batte die triegerische Athena von Roronea ihren Temvel am Ufer bes Aluffes Koralios. Den Ramen biefes Aluffes, so wie bie Itonische Athena batten bie Acolischen Booter bei ihrer Einwanderung aus bem Thessalischen Arne (nachmals Kierion) mitgebracht 55). Ein andres Arne und Iton ober Rtonos mit einem Aluk Kuralios war am Vagasetischen Meerbusen 54). Der Tempel ber Athene in Oleuron war in ber Nabe bes Flusses Euenos 55). Athena Nebusia in Latonien und eine andre baben ihren Namen von einem Kluß Nebon 56). Dag bie Gephyraer bem Vallabion am Spercheios bienten, bemertt 30b. Lodus 57). Eine abnliche Andeutung giebt ber alte Mothus indem er die Gottin am Triton geboren werden laßt, b. i. am Basser, wie die Namen ber Tritonen und ber Amphitrite verratben. Das Baffer icheint biefen Ramen zu baben von ber zitternben Bellenbewegung, von wein, werig (Arpeus), Tolong, wie Nyolong von Nyosi's 58). Tritogeneia, bei homer (Jl. 4, 515, 8, 39, 22, 183, Od. 3, 378), 59) bat, wie Dionpfos fein Rpfa, ihren Triton, woran sie geboren ift, in Alaltomena, in Bootien, an welchem bie Umwohner fie erzogen fenn ließen 60) und von dem die Tritonischen Nymyben genannt find bie ber Bere an ben Dabalen bas Brautbab bringen, in

<sup>53)</sup> Strab. 9 p. 411 c. Callim. Lav. 63. 54) D. Maller Pallas K. S. 48. 55) Arayo. the Kll. 58. 56) Strab. 8 57) de mens. 3, 8 p. 45. 58) Hesych, roszwi. φιδμα, τρόμος, φόβος, mit richtiger Unterscheibung, mahrend Andre bas τρείν (wovon τρήρων, Taube auf) φοβείσθαι bezogen, Schol. Apoll. 4, 1311 (ή τὸ τρεϊν ήγουν φοβεϊσθαι τοϊς έναντίοις ποιούσα), wie auch Lobect Technol. p. 320. Das Wort sport für Kopf ift jur Ertlärung von www.erbichtet worden. 59) Much τροτογενής, Hom. H. 28, 4 Oratel bei Herod. 7, 141. Aristoph. Equ. 1189. Hesych. auch in einem in Athen gefundnen Epigramm. Der Rame Tritogeneia wird auch einer ber Meernymphen gegeben. 60) Paus. 9, 33, 5. Strab. 9 p. 413 a.

Thrafien bei Pallene 61), in Thessalien 62), in Arfabien zu Aliphera, eine Quelle 65), wie fie benn auch in Pheneos Tritonia beißt 64), in Knossos 65). In ber Achaischen Stadt Tritaa wurde ber Tritaa, Tochter Tritons, als einer Priefterin ber Athena und bes Ares (ber fie, wie Beraffes bie Auge, ber Alea Priesterin, geschwängert bat) geopfert 66). Wenn Athena auch in Libpen am Flug Triton weilt (Eum. 290), Tritonis von Rallimachus, Tochter bes Poseibon und ber Nymphe Tritonis von Pausanias genannt (1, 14, 5), als bort einbeimische Got tin geschilbert von Berobot (4, 180, 189), so bat D. Müller gezeigt daß dort ber See Tritonis und was sonft in der Sage Griechisch anklingt von ben Griechischen Rolonien in Ryrene herzuleiten ist 67). Als man die Athene in Aegypten geboren glaubte, wurde auch ber Nil Trifon genann 68). Die aus bem Aether geborne Göttin ist am Triton ober auch aus Trito geboren, biese Ibee, auf irgend eine nicht naber zu bestimmenbe Beise gefaßt, enthält im Reim einen Theil bes Bergklitischen Syftems und ber Vorftellung bes Alterthums bag bie Lichtforper aus bem Waffer Rahrung gieben. In einer fpateren Beit als bie welche bie Eritogeneia feierte, bat bas fortgepflanzte religible Gefühl benfelben Grundzug ihres Besens welchen biefer Name anzeigt, burch ein Berhaltniß ber Athene zu Pofeibon als bem Baffer überhaupt, in welchem Sinn er auch mit De meter, mit Gaa verbunden wurde, auf andre Art bilblich auszuhruden gewußt, wovon an seinem Ort zu reben seyn wirb.

Am scheinbarsten war die Abhängigkeit des Thaus, des himmlischen Schaums, Gestocks, Expq, wie ihn Sophokes nennt, von der Göttin des Aethers, des Mondes, wonach sie in Athen als Aglauros und als Pandrosos angerusen und

<sup>61)</sup> Ovid. Met. 15, 356). 62) Schol. Apollon. 1, 109.

<sup>63)</sup> Paus. 8, 26, 4. 64) Id. 8, 14, 4. 65) Diod. 5, 72.

<sup>66)</sup> Paus. 8, 22, 5. 6. 67) Droom. S. 355. Bolder Myth. Geogr.

<sup>©. 23. 68)</sup> Lycophr. 119. 576. Schol. Apollon. 4, 269. Plin. 5, 9, 10.

vie Shre ber Ersephorien ihr gewidmet wurde. Ihren Pflegesohn Erichthonios, bas schlangenfüßige Erdfind, hüten die drei Thauschwestern.

Die Gottin bes Aethers, ber Barme, bes thauigen Mondlichts und bes Thaus, ber Reuchtigkeit überhaupt in Fluffen und Duellen, wurde in manchen Orten wie eine andere Demeter, ein Gegenbild von ihr aus ber Sobe, als landliche Gottin So war in Roronea, ber Stabt ber Dambbotia, wie Strabon von ihr zu melben fortfährt, nach einer muftischen Urfache, b. i. unter Anführung einer beiligen Sage, ber Sabes mit ihr gepaart (ovyxa-918qvvai): Paufanias nennt bort Erzbilber ber Athena Itonia und bes Reus von Agorafritos, wo Siebelis mit Recht an ben unterirbischen Beus benft (96, 34, 1), ben auch Strabon flatt Dabes batte nennen follen ober wenigftens Pluton: jur Zeit bes Paufanias murben auch bie Chariten bagu aufgestellt. Athena Itonia, im tunftreichen Tempel, mit ber Golbägis, wie Bacchplibes fagt, nahm ben fruchtbarften Boben ein. Auf einer florentinischen Gemme bat Sabes-Pluton, amischen bem und ber ibm gegenüber figenden Athena ein brennenber Altar fieht, nicht eben schicklich ben Rerberos neben fich 69). Befonbers gieng in Athen bas Kest ber Athena Stiras bas Relb an. Das Attische Geschlecht ber Phytaliben verehrte mit Zephpros und Demeter auch Poseibon und Athena nach Pausanias (1, 37, 1); in Phlyeis hatte Athena Tithrone mit Demeter, Rore und Beus Rteffos in bemfelben Tempel ibren Altar (1, 31, 4), und die moorapionipia die ihr von ben Beamten in Athen geopfert wurden, giengen bas Sproffen ber Früchte an 70). Auch Athena Agraulos in Salamis in Eppern gebort bierber, wenn bei Porphyrius 71), wie zu glauben, nicht Aglauros zu emendiren ift. Die Knossier sagten nach Solinus, Athene sep ihre Mitburgerin, b. i. bei ihnen

<sup>69)</sup> D. Millers Denem: Th: 2, Taf. 21, 226. 70) Suid s. v. Lex. rhet. p. 495. 71) de abst. 2: p. 196.

geboren 72) und zuerst bei ihnen sen Frucht gezogen worben, in fühnem Wettstreit mit ben Athenern, wie die Rhobier, Die fatt ber Saat bie Runft babei verftanben. Das Atbenaon lag in einem fruchtbaren Gefilbe Gerai 75), am Kluß Triton 74) und batte ein Dabalisches Bilb (2, 40, 2). In Kreta war auch eine Stadt Itanos 75), von Itonos in Theffaliotis und Obthiotis nur mundartlich verschieden. Auch Konola, eine Got tin ber Sabe ift Athena nur burch bie Frucht. Diese Rteffa tommt neben Zeus Riesios vor bei hippotrates 76) und in ber febr alten Inschrift eines Doppelaltars mit zwei runben Gruben oben für Spenden, ben fie, wie in Olympia, so in Krissa mit ber Bera gemein batte??). Unter Dabrian finben wir Athena mit Aehren in Banben 78).

Ausser dem Obvsischen bat Athene von Zeus dem Allweis fen Berftand und Beisheit, woburch, wie er bie Belt, fo fie mit ibm bie menschliche Gesellschaft beberrscht und regelt. Platon erklarten bie meisten ber bamals in ber Auslegung bes homer farfen Sophisten die homreische Athena als Berffand und Gebante 79). Alle Selbständigkeit, besonders in einem von unabhängigen Städten erfüllten Lande, beruht auf ben Waffen, ber Wohlstand auf ben Künsten; baber ber Krieg und bie Rünfte die Sache ber Athena find. Vorzugeweise mannlich find ihre Eigenschaften; fie lobt, wie fie in ben Eumeniden faat (729) alles Mannliche, auffer fich zu ehlichen; es gefallen ibr nicht Werke ber Aphrobite, sonbern bes Ares Relbichlachten und Rampfe und glangende Werke ju beforgen, wie ber homnus auf Aphrodite fagt (8). Nicht Göttin ber Jungfräulichkeit ift sie, sondern Mannin, virago, wie die Amazone, wie obne

<sup>72)</sup> Aristocl. ap. Schol. Pind. Ol. 7, 66. 73) Callim. in Joy. 43, Invior, eddeviv, eddinia, annona, eine Stadt Rudnai.

<sup>74)</sup> Diod. 5, 72. Paus. 9, 40, 2. 75) Herod. 4, 151 Steph. B.

<sup>76)</sup> de insomn. p. 47. Foes. 77) C. J. Gr. n. 1,

<sup>78)</sup> Zoega N. Alex. p. 147 n. 352. 79) Cratyl, p. 407 a.

Mutter geboren, so nicht zur Bermalung bestimmt. Der Grund ibrer Junafraulichkeit und Rriegsfertigkeit ift nicht in ihrem Dafenn im immer gleichen, feine bleibenben Gestalten aus fich producirenden, falt über bie irbischen Triebe erhabenen Aether au suchen, noch ber Rame Pallas auf vermeintliche Schwingunaen bes Aethers ober bas Schutteln ber Dunfte burch bie Meais zu bezieben. Die bestimmteren Charaftere ber Götter find erft von ihrer Anwendung auf die menschlichen Dinge abgezos gen worden. homer und hesiodus sagen zovog Flavzonas (Jl. 24, 26. Theogon. 895), Pintar 2000a Hallás (Ol. 13, 63), womit Malladoc arväc in einem in Athen gefundenen Epis gramm übereinstimmt. Wie in Athen ihr Tempel nao Isvo'r. so wurde in Leros sie selbst bie nap-sevog Aspla genannt. In Athen hießen auch die Münzen wegen des Athenefopfs darauf nogas, nagdéros so wie Hallades, Pallabtopfe. Die myftische Polias in Athen neben ber Parthenos, sowohl in Bezug auf Erichtbonios als auf ben Apollon Patroos, berührt taum bas allgemeine Bild ber Göttin, wonach fie von Sophofles die ge-Arenge Maid genannt wird, osprà natz (Oed. Col. 1091, wie die Mufen von Euripides die Theffalischen Madden), von Aristophanes naodéros álve, rovon (Thesm. 1138), von Anbern αλέπτωρ 80), μισόνυμφος.

Gleich bem Zeus upaking, rodiums ift Athene Geift, Berstand, Rath, Beisheit, Klugheit, Besonnenheit; Geist des handelnden, waltenden oder des kunstthätigen Mannes, nicht des dichtenden, begeisterten, und die Orakel hat Zeus dem Apollon verliehen. Sie ist der Berstand im bürgerlichen Les ben, nach aussen im Krieg, nach innen im Zimmern, Schnisen und Ersindungen aller Art thätig, bei Männern wie Frauen, aller geschicken Arbeiten Bedingung und Stifterin. Sie heißt reodissondog (Il. 15, 260); sie ists die den Geist denen nahm die übel beschlossen (2, 164. 18, 311), ist über die andern

<sup>80)</sup> Athen. 3 p. 98 b.

Οδίτετ μήτει και κέςδεσι (Od. 13, 299), fit hat μένος και δπίφουα βουλήν (Theogon. 896.)

Bang besonders ift in Athene die Stadt und Bolf erbaltenbe Wehrfraft geehrt. Ginen eblen Namen führte fie einft am Ropaischen See, wovon ihre Stadt und fie in ber Ilias von bieser bie Alalkomenersche beißt, von Abwehr und Schut (4, 8. 5, 908.) 81). Gewöhnlich aber ift fie bem Domer Pallas, Schwingerin ber Lange (Tros mallew Il. 16, 142, 19, 389), bieß immer als Beiname, in Berbindung mit Athene ober Athende, wie auch bei Bestobus, drzeonaloc. Euτίρίδεδ fagt γορπωπον πάλλουσαν ίτυν (Jon. 214), παλλάς wie Illas, guyas. So ift Selene von ihrem Umschwung bes Giganten Vallas, bes Megamebiben, Tochter genannt (Hom. H. in Merc. 100.) Rach Homer wird bieg Beiwort, so bebeutend war es, überhaupt von ber Göttin ftatt Namens as braucht von Vindar u. A. Die Staatsweisbeit gieng bewaffnet einher, wie noch beute bie Staatsgewalt es gern thut. Salluft fagt, es fen lang ein großer Streit unter ben Denichen gewesen, ob im Rrieg forperliche Starte ober Beiftestraft mehr vermöge, burch Cyrus, bie Lacebamonier und Athene fen far geworben, bag barin am meiften ber Beift Auch homer benft so. Athene und Ares beifen ausrichte. Meister bes Rriegs (13, 127. 17, 398); aber fle pflegt ibn, ber als Thrakischer Gott mehr bie wilbe Kriegswuth ausbruckt. am meiften in bittern Schmerz zu versenten (5, 766) und er gesteht bag er bem von ihr geführten Diomebes nicht zu fiehn wagte (886.) Sie bemuthigt ben zu ben Troern übergegangenen Ares, ber bie Berwundung burch fie nicht vergeffen batte (21, 411.) Bu Zeus und ihr wird gebetet vor ber Schlacht (11, 736), die fie lenkt (758); Beus und fie geben Ilion ju

<sup>81)</sup> Aufer ber Stadt Maltomenion in Bootlen bei Steph. B. wird eine in Ithata von Plutarch Qu. Gr. p. 301 d. ermahnt, ein Koanon ber Maltomeneis in Theben von Melian V. H. 12, 57.

gerftoren (8, 287), burch ibre Rathschläge sollten es bie Achaer nehmen (15, 71.) Sie giebt bie Beute (ayeleig 4, 128, 5, 765, Anters 10, 460.) Kurchtbar blickt sie im Rampf, 200romes, auf ihrer Aegis find Streit und Gewalt und schaurige Berfolgung und die Gorgo (5, 740), biefer Schild ift bem Blip ungerftorbar (21, 400) und fie beißt bie Unverwüftbare, Arqueviry (2, 157. 10, 284. Dem Apollon ift bas Angriffs= geschrei und ber Siegebagan eigen, ursprünglich mobl bei anbern Stammen als welche bie Athene verehrten, aber er ift nicht felbst als Krieger gebacht. Nur ber Athene ift es eigen bie Einzelnen nab ftebend zu bebuten, bag bie Beroen wie an ihrer Sand manbeln, wovon die Belbenfage und die Bildwerke voll find. Dem Achilleus steht sie, ihm allein sichtbar, zur Seite (1, 198), bem Reftor gab fie Ehre in einem Zweifampf (7, 154), dem Indeus ftand sie bei (4, 390, 10, 285), den Berafles icugete fie in feinen vielen Rampfen (8, 363), bem Diometes giebt fie Muth und Rubnheit (5, 1. 855), bem Menelaos (17, 575), bem Obyffeus fteht fie als Berold gur Seite (2, 279) und leiftet ibm Beiftand in allen seinen Nothen.

Durch ben Verstand ift Athene auch Göttin ber nüglichen Runfte und erfinderischer Werkthätigkeit wie der Wehr und bes Staats, mabrent bei Berbaftos bie Runft aus bem Element als bem Mittel entspringt. Diesem und ihr wurden in Athen die Chalkeia gefeiert. Bon ihr haben die Kunftler ihre Beisbeit auch in ber Ilias (15, 417), von ihr ift Phereklos ber Schiffsbauer, ber alle Runfte (daldala) wußte, geliebt (5, 62) und sie steht bem Epeios bei (Od. 8, 493); bem Goldschmieb lebrt fie mit Dephaftos allerlei Runfte (6, 233.) 3br Rnecht beißt wer ben Pflug macht bei hesiodus (egr. 430.) so wirkt sie auch ben Peplos sich (Il. 5, 735) und bas Ge wand der Here (14, 178) und ihr wird ein Mädchen in Arbeiten verglichen (9, 390.) Sie allein lehrt nach bem hymnus auf Aphrobite wie die Kunftler Streitwagen und Fuhrwert zu machen, bunt von Erz, so ben Jungfrauen in ben Bäusern

glanzenbe Werke, sie eingebend einer seben (12), sie, die Beberin (1797125), verlieh es der Penelope schöne Werke zu versstehen (Od. 2, 117), so den tugendhaften Weibern der Phasken (7, 111) und den Töchtern des Pandareos (20, 72), wie sie auch in der Theogonie der Pandora das weiße Gewand anlegt (573.) So ist sie den Frauen Vorbild der häuslichen Tugend: am Webstuhl sisen die Königstöchter die sich den Dionyssschen Schwärmen entziehen möchten. Der webenden Göttin werden in Troja in ihrem Tempel von der Königsin school Gewänder auf den School niedergelegt (II. 6, 285.)

Gebr bezeichnend für bas Wefen ber Athene ift ber ftete Rusammenhang ber Olivenzucht mit ihr. Del und Delbaume find gemein in ber homerischen Poefie, aber bag ber Baum ber Athene beilig sep, verrath fich nur in ber Obpffee, wo ihr treufter Berebrer von ben Dbaaten mit ben Schaken bie er ihr zu verbanten hatte, bei bem Stamme bes "beiligen" Delbaums schlafend ausgesett wird (13, 122, 346, 372), und ben Stamm eines lebendigen Delbaums in seinen zu erbauenben Thalamos aufnimmt und sein Bett barauf gründet (23, 190-199), worin icon ber alte Damm bie Bebeutsamkeit richtig erkannte (v. &lala.) Der Delbaum ist, wie Suibas sagt, die Materie des Lichts (v. A9nvac aralua), die brennende Lampe ein Bild bes atherischen Lichts, in ihr offenbart sich auf Erben bas himmlische Wesen ber Göttin. So natürlich bietet biefer Baum jum Eigenthum gerabe biefer Gottin fich bar wie kein anbres Gewächs, außer etwa ber Ciche, für einen ber Götter ausschließlich vassend ift, und welches Bolf immerbin feinen Cultus mit Baumen fcmudte, mußte bie Olive einer Lichtgottheit nothwendig bestimmen. Bobl ersonnen ift die Sage in Sitvon, einem hauptort für ben Delbaum, daß, nachdem Epopeus der Athene ben Tempel gegrunbet batte, sofort eine Delquelle, vor bemselben, ihr Boblgefallen zu bezeigen, sprubelte 82), womit bie Attifche Sage baß

82) Paunan. 2, 6, 2. 11, 1. Daffelbe Bunber in Cphefos.

fie ben Delbaum an bas Licht treten ließ 25), übereinftimmt. Daß ber Karbe bes Delblatts gerabe ber vielbeutige Name auch gegeben wird ber mit Glautopis gefällig jusammenklingt, ift eine Aufälligkeit die an ber Bestimmung bes Baums für biese Göttin keinen Antheil bat. Lindos, wo im Tempel ber Athene bie Vindarische Dbe welche ben Streit ber Rhobier mit Athen über bie frühere Berehrung ber Athene enthalt, in goldner Schrift geschrieben ftanb, wetteiferte mit Athen auch binfichtlich bes Dels, nach bem Epigramm worin bie Anpflanzung bes Lindischen Olivenbains ber Göttin auf Nireus jurudae-Dhne einen solchen Sain ober einen beiligen führt wird 84). Delbaum war kein heiligthum ber Athene. Durch seine Frucht stellte sich Athene zugleich neben Demeter als eine Göttin des Se gens und bes Friedens, ba fie als Kriegerin nur ber geordneten Stadt und tapferer Burger Gottin ift. Der Delaweig gleicht in ber Wirkung auf ben Sinn ber Aebre, und es scheint barum schon die Noachische Taube ihn statt irgend eines andern im Schnabel zu tragen.

Bei den verwandten Bölfern finden wir keine der Athene ähnliche Göttin. Auch die Römische Minerva, deren Namen Barro Sabinisch nennt, stimmt in Hauptzügen nicht mit ihr überein, obgleich die Bedeutung dieses Namens, das Sinnige, Künstlerische mit der einen Seite der Athene zusammentrisst und die Römer auf sie ihre Minerva bezogen und Bieles von ihr auf diese übergetragen haben. Die bedeutsame Verbindung Jupiter, Juno, Minerva erinnert daran daß wir Zeus, Gäa und Athene altverehrt in Athen zusammen sinden. Die Thrakische Chryse in Lemnos, die Karische Athene in Pedasos 85) mögen als Göttinnen des Lichts diese allgemeinste Aehnlichkeit

<sup>83)</sup> Eurip. Tr. 803. Ion. 1485, bargestellt auf der Aeropolis, Paus.

1, 24, 3. 84) Anthol. Pal. 15, 11. Sophoeles preist den Attissen Oelbaum vor allen im Afischen Sand und im Peloponnes Oed.

Col. 668. 85) Herod. 1, 175. Strab. 13 p. 611.

mit ihr gehabt haben; eben so vie Phonitische Athene Siga bei Pausanias (9, 12, 2) und die Aegyptische Göttin von Sais.

## 64. Gaa, Ga, Ge.

Die Göttin ber Erbe unter bem Namen Gaa (aka, qvothoog aka ift nie personisicirt) ist nicht für alter zu halten als
bie andrer Stämme, die nur uns zuerst in schon entwickelterer,
ausbrudsvollerer Form vorkommen, während ber Cult ber
Gaa vereinzelter und mehr veraltet erscheint. Um so mehr
Beiligkeit und Innigkeit scheint oft ihren Namen zu umgeben.

Leicht ist zu unterscheiben bas Wort Ga in seiner eigentlichen Bebeutung und in der eines göttlichen persönlichen Besens. Die tiefbusige, die breitbrustige Gaa legt die Menschenskinder an ihre Brust, die Mutter Aller, die allerlei Frucht hervordringt, wie hessodus sagt, die Allmutter, wie Aeschylus sie nennt. Die Dodonaischen Peleiaden sangen 1):

Γά καρπούς ανίει, διο κλήζετε μητέρα Γαΐαν.

Beinamen wie πότνια, έρικύδης, αγλαόκαρπος, εύκαρπος, φερέσβιος, παμβώτις, κουροτρόφος gehn die Göttin an, und selbst die ungebeure, die riefige Erde, Fata nelwon, in ber Theogonie und bei Theognis, ift die Gottin. Aristoteles sagt in der Metaphysik (1, 7): "von den drei Elementen hat jedes seinen Bertheibiger gefunden, Feuer, Baffer, Luft. Warum wählen fie aber wohl nicht auch die Erde, wie die Menge thut? wie auch Besiodus fagt, die Erbe fen zuerft von ben Körpern geworben, so alt und volksthumlich ift biese Annahme." "Die Erbe, wie er anberwarts fagt, die mit manderlei Gewächsen sich schmudt, bie von Gewässern umspult und von Thieren umtrabt, jur Zeit Alles hervorbringend und ernährend und begend und taufend Erscheinungen und Leiden ertragend, ihre unalternde Natur bewahrt" u. f. w. (de mundo 5), so wie Platon im Timaus fie "unfere Umme nennt, bie

<sup>1)</sup> Pausan. 10, 12, 5.

erfte und älteste ber Götter bie im Umfang bes himmels ents Ranben find" (p. 40 b.) Roch Plutarch sagt 2), indem bie Menschen bas gemeinsamem Beburfniß Zuträgliche, wie bas Basser, das Licht und die Goren vergottlichen, nehmen sie die Erbe nicht bloß als göttlich, fonbern auch als eine Göttin an," und ber Name ber Erbe sep jebem hellenen lieb und geehrt und es sey ihnen angestammt fie ju verebren wie irgend einen anbern Gott 5). Dieg bestätigt sich ungabligemal in ber Littes ratur von ber Ilias an, in welcher ber Atribe betet zu Zeus, Belios, Muffen und Gaa (3, 277), und bie Troer ber Gaa und bem Belios opfern (3, 104), und worin geschworen wird bei Zeus, bem bochften und beften ber Gotter, und bei Gaa und helios und ben Erinnven (19, 258.) Nach Vindar wird ber erfte Rrater bem Zeus, ber anbre ber Ge gemischt (J. 6, 4.) Auch bei Euripides finden wir Ausrufe wie: 200 Ta mareo & Πελασγία, led Γά και Ζεύ πανδερκέτα βροτών, bei Ariftos phanes Aeufferungen wie: Die Erbe flebe, fleb die Götter an, und o Erbe und Götter, so wie o bebre Ballas und Götter unten bei ber Erbe, als Betheurung. Auch in die nachabmende Römische Poesse und bis in die Orphischen hymnen bringt bieg altgriechische fromme Gefühl zu ber Erbe burch.

Als Size wralten Dienstes ber Gaa sind uns besonders Samothrake, Delphi und Attika bekannt. In Athen nennt uns Thukydides nebst nur zween andern Tempeln in der vorsthesesschen Stadt, südlich von der Burg, die des Olympischen Zeus und der Ge (2, 15.) Dieser Ge giebt Plutarch auch den Zunamen der Olympischen ), vielleicht weil Zeus neben ihr so hieß. Auf der Akropolis, wo in einem sehr alten Holzbilde Ge den Zeus anrief ihr zu regnen 5), gründet Erichthonios der Ge Kurotrophos den Altar 6). Sie hatte mit Demeter Chloe ein Hieron unter dem Unterdau des Riketempels 7) und

<sup>2)</sup> Sympos. 5, 10,3. 3) De fac. in o. l. 21. 4) Thes. 27.

<sup>5)</sup> Paus. 1, 24, 3. 6) Suid. zovooro. Etym. M. zooosofivas.

<sup>7)</sup> Paus 1, 22, 3.

nach Pindar an ihrem Fest ein Kampfipiel (P. 9, 1.) Panbora b. i. Ge Allgeberin querft einen weißen Schafbod ju opfern wird bei Aristophanes geboten 3). Auch vervora wurden ber Ge gefeiert und Aescholus ruft fie an mit ben chthonischen Göttern, ben herrschern ber Tobten 9). Die Stellung ber Ge neben Reus, mit bem in Athen ohne Aweifel von Anfang an Athene verehrt wurde, lagt uns bier biefelbe Trias ertennen wie Jupiter, Juno, Minerva in Rom, so bag von biesem Cult ber ber anbern Trias. Ge ober auch Demeter, ihre Todter und Zeus, ber himmlische ober ber dthonische, in berselben Lanbschaft fich unterschied. Uebrigens hatte in bem Demos Phiva auch Ge eine Tochter. Ge bort genannt bie Große, Merάλη, und beibe ausammen bie Großen 10), wie auch Demeter und ibre Tochter in Namen vereinigt wurden. Die Draien biefer Phlyafischen Großen Göttinnen, beren Paufanias gebenft, bestätigt in ber neuentbedten Schrift bes Bischofs hippolytus eine Stelle aus Plutarch jum Empeboffes, wonach bie Dipfterien von Phlya alter maren als die berfelben Gottinnen unter andern Namen in Eleufis 11). Der Demos batte ohne Zweifel von ber großen Göttin Olola, ber Grünenben, Blühenben, seinen Namen, beffen Alterthum uns ber bes Demos beweift, und so wurde auch bei ben Lakebamoniern Rore genannt und nach ihr ber Monat Odvioros 12). Wenn Paufanias melbet,

<sup>8)</sup> Av. 972 c. Schol. Hesych. s. v. 9) Pers. 630. 644.

10) Paus. 1, 31, 2. 4, 1, 4. 11) Es ift n. aisiaw p. 144 ed. Miller füt ister ir th Plosover leyouirn usyalnyosia zu schreiben the leyouirns Meyalns ögysa, und füt rà the usyalns Plosas lorósyra p. 145 tà the Meyalns Plosasiav ögysa. Dieselben Emendationen hat später Meinete Vindic. Strab. p. 242 gemacht, nur aus Uebereilung aber zu Plosover the Atmuhs geschrieben imo Axatas, was in der Stratingischen Kusgabe p. 209 gebilligt ist. 12) Hesych. Plosa, Steph. B. Plsove. Plut. Symp. 5, 8 mir xlogóthira nai th arder nair glóor (florem) ngoshyógsvor. elvas di nair the Eldjewe nair skiping nair stadio stravá Plosov (florem) ngoshyógsvor. elvas di nair the Eldjewe nair skiping s

Rauson habe die Orgien wor Merádor aus Cleusis nach Messesenien eingeführt (4, 1, 4), statt aus Phlya, so ist ihm dies ser Rauson wenigstens ein Enkel des Phlyos, des Sohnes der Ge, und so ließ schon lang vorher Methapos diesen Kauson die Beihen als die der Demeter und der Kore Protogone, statt wor Merádor Ison, nach Messenien bringen, und es hatten auch jene in Phlya selbst einen Tempel 15). Beide also wollten den Messensischen Weihen die berühmtere Abkunst von Eleusis geben, wo doch die zwo Göttinnen, so viel wir wissen, nie den Namen wor Merádor gehabt hatten.

Sonst finden wir die Ga noch verehrt, außer den genannten Orten, in Patra Ge thronend, Demeter und Kora
stehend zu ihren Seiten 14), ohnweit Bura und Aega und des
Flusses Krathis einen Gaos genannten Tempel der Ge Eurpsternos mit einem Koanon so alt wie die ältesten und mit
einer Priesterin die eine durch Stierblut hinsichtlich der Keuschbeit geprüste Witwe seyn mußte 15); in Tegea einen Altar der
Ge beim Tempel der knieenden Eileithyia 16); in Sparta ein
Dieron der Ge und des Zeus Agordos auf der Agora und
eines mit Namen Gasepton der Ge 17). In Kyrene ist Aristäds erzogen von Ge, der Landesgöttin also, und den Horen 18).
Auch dei dem Graben gewissen Früchten dargebracht 19). Die Meropen, ein gedichtetes Volk, verehren in Kos allein von den
Göttern die Ge und balten von städtischen Göttern sich frei 20).

Tochter ber Gaa find die Najaden, wie Kreusa bei Pinsbar (P. 9, 16), ihr Sohn bas Rog Arion 1). Aber auch

Plevs. Φλεων ift Dionysos Ael. V. H. 3, 41, auch Φλυσύς, Ktym. M. Φλτας sein Sohn, Apollon. Argon. 1, 115. Orph. 194. Φλτοῦς die Stadt im Peloponnes. Empedoties ὁπέρφλοια μῆλα. 13) Paus. 1, 31, 2. 14) Paus. 7, 21, 4. 15) Paus. 7, 25, 8. 16) Paus. 8, 48, 6. 17) Paus. 3, 11, 8. 12, 7. 18) Pind. P. 9, 60. 19) Theophr. H. Pl. 9, 8, 6. 20) Anton. Lib. 15. 21) Antim. p. 65 Schellenb.

Erechtheus ift Gohn ber gepflügten Erbe, ber Colowpog "Apoupa in ber Ilias (2, 548), Phlyos in Phlya Gobn ber Großen, so Titros in Euboa ber Gaa in ber Obuffee (7, 323, 11, 575). Anar in Milet, Spllos 22), Anbre bei Befiodus.

Beil ber Segen ben fie verleiben follten, berfelbe war, bat man baufig bem Tempel ber Ge einen ber Demeter binzugefügt, in Athen ben ber Demeter Chloe, in Phlya ben ber Demeter Anesidora; in Patra waren fie beibe nebst ber Kora in eine Bruppe vereint. Euripides fagt, nenne Demeter ober Ge, welchen beiber namen bu willft, indem er Brob verftebt (Bacch. 255.)

Gaa ift weber wegen Ginführung bes Aderbaus, noch wegen ber Che, taum in Bezug auf bie Unterwelt gefeiert. 3br Bund mit Beus findet fich fogar nur felten ausgesprochen, wie in Phlyeis durch die Tochter und abnlich in Samothrafe, fonft eber nur angebeutet burch ein Nebeneinanber. Go gebt bem angeführten Bers ber Peleiaben auf Ge ber andere poraus: Ζεύς ήν, Ζεύς έστι, Ζεύς έσσεται, ώ μεγάλε Ζεύ. Θο sehn wir im Cultus Zeus mit Ge vereint in Athen, Sparta, Olympia, und burfen ibn mo fle verehrt wird immer in Bezug ju ibr benten. Bei Aefchplus ruft Cteofles: & Zev ze nat Ff καὶ πολισσούχοι Isol (Sept. 69 cf. 16.) Ein großes Amt bagegen bat Gaa verwaltet, bie Drakel, von bem bei ibren Schwestergöttinnen nicht bie Rebe ift, außer bag Dione an bem bes Dobonaifchen Beus Theil erhalten hat und De meter in Cleufis burch Ball und Schall Zeichen gab. Rach Strabon war Olympia zuerst berühmt burch bas Orafel bes Olympischen Beus (8 p. 353), welches E. Curtius mit Recht ein dthonisches nennt 25). Nach Paufanias war bort auf bem sogenannten  $\Gamma \alpha \overline{\imath} o \varsigma$ , wo ehmals ein Drakel ber Ge gewesen seyn follte, noch ein Afchenaltar ber Ge, an bem fogenannten eromor aber ein Altar ber Themis (5, 14, 8): b. i. aus biefer

<sup>22)</sup> Paus. 1, 35, 5, 6. 23) Peloponnes 2, 53. 110.

Mündung follten bie Orafel ber Ga-Themis bervorgegangen Spater wird bes Zeus Wahrsage-Altar unter bas Apollinische Geschlecht ber Jamiben geftellt 24), so wie auch in Delphi Apollon bas Erboratel verbrangt. Das hieron ber Ge in Delphi, wovon Plutarch spricht 25), mag wirklich einmal geftanben haben. Mnafeas über bie Delphischen Drafel sprach von biefem Tempel indem er ber Ge ben Besiodischen Beinamen Eurpfterna giebt 26). Sagen über Diese Periode bes Drafels melbet Paufanias (10, 5, 3.) Euripibes erwähnt es als ein dthonisches (Iph. T. 1249.) Ein soldes mar vielleicht einstmal auch bas zu Lebabea, wo herkona mit ihrer Mutter Demeter an die Stelle ber Gaa getreten fenn mochte: Strabon nennt es bas Drakel bes Zeus Tropbonios. Nach biesem Amt leitet Gaa in ber Theogonie burch ihren Berftand bie Sauptbegebenbeiten (494, 626, 884) und Avollobor brudt fich über einen biefer Punkte aus: ή In exonos co dit (1, 2.) Auch fonft murbe ihr in ben Mythen bas Amt ber Prophetin gege Die Drakel sind Jemous, Sakungen ober Rechtsausfprüchen gleich 27), woher Bemorever und & Bemoreia. Dars um tonnte Gaa Themis beigen, fo wie Artemis auch Upis und Nemesis bieß, Rhea Abrastea, und wirklich nennt bei Aeschylus Prometheus feine Mutter, Die Titanin (873), "Themis und Ga, in vielen Ramen eine Geftalt," Person, Wefen (209) 28), wie-

<sup>24)</sup> Pind. 6, 5, 8, 2, Boeckh. p. 152, 179. 25) de Pythiae 26) Schol. Theog. 117. or. 17. 27) Odyss. 16, 403. H. in Apoll. 391, ober Beurdes, Pind. P. 4, 54. 28) Wenn anbers hierdurch richtig ausgedrückt ift wollow oromawn maggir mian, wie es auch die Scholiaften und Tjebes Exeg. in Jl. p. 52, 24 verftebn, fo ift hermanns ju ber Stelle weitläufig entwickelte Theorie, divorsas deas bio in unum esse numen conjunctes, falfc. Bas ist gewöhnlicher als daß von einer Gottheit eine Eigenschaft, die in ihr wirft, fatt einen Beinamen abzugeben, getrennt wird ? Benn es bem Mefchplus in ben Gumeniben gefiel die Gefchichte bes Delphischen Dratels auseinanderzwiehen, auf die Promantis Ge bie Themis, auf diefe bie Phobe, dann erft den Phobos folgen ju laffen, fo ift barnach nicht ber flare Bortfinn im Prometheus ju pera

wohl er in einem weit spateren Drama auch Themis von Gaa als Tochter scheibet, bie nach ihr ben Drakelfis eingenommen babe (Eumen. 3), während in Olympia ibn beibe ausammen verwalteten. Diese Themis ift wohl zu unterscheiben von bem Abstractum Themis, ber Rechtsibe, als eine Titanin, als eine in ben Liebern lebenbe Göttin von Delphi, bie baber bei ber Geburt bes Apollon unter ben Matronen Dione, Rhea, Amphitrite, zu benen eine allegorische Themis ober Dike nicht passen wurde, jugegen ift, im homnus (94.) Dinbar giebt ibr neben Apollon die Ehre (P. 11, 9), so wie in Delphi ein hieron ber Ge neben bem großen Tempel war (f. Rot. 25), und fie giebt in einem Basengemalbe, arcaistisch, ba jest bie Pythia und Apollon weissagten, bem Attischen Aegeus Drakel 29). Euripibes fest unter ber Themis Traumorafel ber auf ber Erbe fcblafenden Frager voraus 50), worauf vielleicht auch bie erblagernben Gellen in Dobona gebn; berühmter ift ber Drache, ber Erbe Sohn 51), ber von Apollon überwundene, welchen, weil er jenen getöbet, bie Ge nach Pinbar in ben Tartaros zu fturgen suchte 52). Die Wahrsagung burch Schlangen ift auch aus bem Asklepiosbienst bekannt. In Delphi bat bie Berehrung ber Gaa und das Beiwort yata pélaira auch die Fabel veranlaßt daß eine Melana ober Melantho ober Relano, Tochter bes Rephissos, mit Poseibon, ber bort mit Gaa bas Drakel getheilt haben follte, wie er in Phigalia mit ber Demeter Melana (bier in

brehen. 29) Meine A. Dentm. 2, 326, wo bieselbe auch als Schlafprophetin auf einem geschnittnen Stein erklärt ist. Strabon und Plutarch tennen auch die Sage, daß Apollon eine Zeitlang mit der Erde das Oratel noch gemeinschaftlich gehabt habe. Daß nach Ephoros b. Strab. 9 p. 422 Themis mit Apollon das Oratel gründet, nach Plutarch de Horod. mal. 23 mit ihm weissagt (ovungoopyreves), ist eine Neuerung, des Sinnes daß der Beist des Rechts in den Aussprüchen Apollons walte.

<sup>30)</sup> Iphig. T. 1235, meine Kl. philol. Schr. 3, 92. 31) Hyg. 140. terrigena Stat. Theb. 1, 563. 32) Schol. Aesch. Eum. 2.

andrer und besondrer Bedeutung bes Boris) verbumben war, ben Delphos erzeugt habe 55).

Es ist nicht unwahrscheinlich baß eins und das andre ber roben thönernen Ivole die in Gräbern, namentlich in Athen gefunden worden sind, die Gäa vorstellt 54). In den Zeiten der entwickelten Kunst scheint sie keine Gestaltung gefunden zu haben. Wenn sie im Zusammenhang mythischer Darstellung halb aus dem Boden hervorragend in gewöhnlicher Frauengeskalt gebildet ist, so steht dieß mit dem Gottesdienstlichen in keiner Verdindung, so wenig als die Tellus der Römischen Sarkophage: denn jest war diese so entgöttert wie es Ovid in den Fasten ausspricht (1, 673):

Officium commune Ceres et Terra tuentur, haec praebet causam frugibus, illa locum.

Durch das Spstem der Theogonie erhält Gaa eine neue Stellung, über, statt neben den Schwestergöttinnen, als Mutter der seligen Götter und 'ber Menschen (45), als Mutter der Götter und Gattin des sternigen Uranos <sup>55</sup>). So erst entskeht was ein Scholiast demerkt, Demeter heiße auch Ge, die eine älter, die andre jünger <sup>56</sup>). Diese Ge ists die in Athen bei dem Tempel des Kronos und der Rhea ihr Temenos hatte <sup>57</sup>). Nach Proclus zum Timäus <sup>58</sup>) schrieden die alten Gesege der Athener vor dei der Hochzeit dem Uranos und der Ge eine Borseier anzustellen: und auf dieß der Kurotrophos gedrachte Boropfer spielt der Romiser Platon an <sup>59</sup>). Aber es ist eher wahrscheinlich daß diese Kurotrophos die zu Zeus gehörige Ge war und Proclus den Uranos aus irriger Boraussehung hinzugesägt hat. Da übrigens das theogonische System auch dem

<sup>33)</sup> Paus. 10, 612. Schol. Eurip. Or. 1100, Schol. Eumen. 16.
34) Panofta Terracotten ibes t. Museums ju Berlin Tas. 1, Rr. 2.
3. Tas. 2, schon in Gerhards Ant. Bildw. Tas. CCC, 1, die letzte aus Athen.
35) Hom. H. 30.
36) Ad Eurip. Phoen. 689.

<sup>37)</sup> Paus. 1, 18, 7. 38) Comm. 5. 39) Phaon. fr. 2, 1 cf. Suid. zovçorę.

Dichter ber Ilias bekannt ift, so kann in bem Schwur bei Gaa und bem weiten Uranos oben und bem Stor (15, 36. Od. 5, 184) bie mythische Perfonlichkeit burchspielen, wie bei Solon wenn er in Jamben bes Kronos Mutter, bie größte ber Dimpischen Götter, die beste, die schwarze Erbe zu Zeugen nimmt. Bei Dinbar erbeben Uranos und Mutter Gaa bei bem überlauten Schrei womit Athena aus bem haupte bes Reus berporfturat (Ol. 7, 38.) Wenn bei Aefchylus Prometheus Aether, Aluffe, Meer, Erb' und Sonne ju Zeugen anruft, mag man bloß an bie Ratur benten: aber gern vermischten bie Dichter bie persönliche und die raumliche Erde, wie 1. B. Sophofles Jewr τε ταν ύπερταταν Γαν, αφθιτον ακάματον αποτρύεται (Antig. 338.) Auch verschmilat bas Gefühl ber beimatlich verehrten Göttin mit bem angelernten Begriff ber theogonischen Gaa jusammen, wie wenn Sophoffes ben frommen Debipus im Scheiben bie Ge augleich und bie Olympischen Gotter anrufen läßt (1653.)

## 65. Das Götterpaar von Samothrake. Rabiren. hermes. Rabmos ober Rabmilos.

Es ist hergebracht die Mysterien von Samothrake, wo Anfangs das Pelasgische und das Dardanische ununterscheidbar zusammengetroffen seyn mögen, für besonders alt anzusehn und von dorther Aufschluß über die Grundanschauungen Griechischer Religion herzuleiten. Über diese Mysterien ist um so mehr verhandelt worden als das was wir von ihnen wissen können, in gar wenigen Worten überliefert und wenn auch nicht ganz leicht zu beurtheilen, doch im Zusammenhang mit andern Vorkommnissen ziemlich einschach ist. Unsre Gewährsmänner sind Herodot, Mnaseas, Schüler des Eratosisenes, Cicero und Terentius Barro. Aus Herodot erschienes wir nur den ithyphallischen Hermes, dessen Bedeutung oder Hieros Logos den in die Mysterien der Kabir en in Samothrake, die von den Pelasgern eingeführt seyen, Eingeweihten mitgetheilt werde (2, 51.) Durch die drei andern Zeugen erfahren wir die

Eltern biefes Bermes ober bes ibm unter anberm Ramen entipres denben Befens. Cicero nennt ibn felbft und bie Eltern Colus und Dia, Dia als die Erogottin, wie desiry, Dea Dia 1). Durch Mingfeas und Barro aber wissen wir bag man nicht bloß biese brei, sonbern vier Rabiren gablte; beren muftische Namen nach Mnaseas waren Axieros, Axiotersos, Axioferfa, b. i. Eros, Rerfos und Rerfa, mit bem bebren Beinamen ber aus 'Ag. Jea und ber Anrufung bes Beiberchors in Elis agse ravos befannt ift, und Rasmilos 3). Die Bortbebeutung ber vermutblich nicht fehr alten Namen Kerfos und Rersa ift unbekannt 5), ber Sinn aber burch bie Angaben Ciceros und Barros flar. Barro, welcher die Mofterien von Samotbrake eble nennt und fie mit seiner Naturphilosophie in llebereinstimmung bringt und ber in Samotbrake felbst ben Sinn ber Namen aus vielen Anzeichen erschloffen zu haben versichert (indem also Erklärungen nicht gegeben wurden), nennt

<sup>1)</sup> Offenbar ift Dia matre natus, nicht Die bie richtige, nur burch Untunbe und bie Geltenbeit bes anbern Ramens frühzeitig in ben meiften Sanbidriften jurudaebrangte Besart, bier fo wie auch 3, 23. hemera bat jum Uranos tein Berbaltnif. Jebannes Lpbus aber, welcher de mens. 4, 44 und 54 p. 214. 244 (89. 105) bei Aphrobite und Bephaftos Odoavoo xai 'Huepas fest, muß alsbann bie falfche Besart in Bateinischen Quels len porgefunden baben. 2) Schol. Apollon. 1, 917, verftummeit im Cod. Par. Mnaseae Patar. fragm. coll. E. Mehler p. 36.88. Muouvται δὲ ἐν Ζαμοθράκη τοῖς Καβείροις, ὡς Μνασέας φησί. καὶ τὰ ὀνόματα αθτών δ τον ἄριθμόν, 'Αξίερος, 'Αξιοχέρσα, 'Αξιόχερσος. 'Αξίερος μίν οδν έστιν ή Δημήτηρ, 'Αξιοκέρσα δέ ή Περσεφόνη, 'Αξιόκερσος δέ δ Αίδης. ὁ δὲ προστιθεμενυς τέταρτος Κάσμιλος ὁ Κρμης έστιν, ὡς ἱστοget Asorvoodwoog. Die vier Rabiren in ben Unfangebuchftaben in Batetnifder Sorift auf einem Amulet bei Orelli Inser. n. 440 fieht Sh. Mommfen Inser. confoeder. Helvet. p. 115 n. 30 als einen Scherg an.

<sup>3)</sup> Hesyah. xiqons, yaµos und xiqoas, xówas, raµsīv, xsīqas, yaµijoas, tönnte auf die Bermuthung eines leçõs yaµos leiten. Wenn aus xóqos wird negaársos, so ist darum nicht xiqos auf xóqos zurüczusühren. An legos tann ich nicht benten, noch auch au xsqoó—»1900s.

vie Serapis und Isis, Saturnus und Ops (L. L. 5, 10, 57), und in einem vorhergehenden (verlornen) Buch (in superiore libro, bei Augustinus C. D. 7, 28) Jupiter und Juno. Der Sohn der Beiden, der von Dionpsodor dei Mnaseas als Hermes gedeutet wird, wie auch Plutarch sagt daß manche der Griechen den Hermes Ramillos nennen 1), ist allerdings eine dem Hermes entsprechende Idee. Denn Radmos, wofür das Diminutiv Radmilos oder Rasmilos gesest wurde wie Erilos für Eros, für das Kindlein des ersten Paars, den deus primigenius, so wie Radmos, der in weiterer Entwicklung in Theden mit Parmonia vermält wurde, der Tochter von Ares und Kypris, Streit und Liebe, in der Theogonie, ist xócyacs. und verhält sich also zum phallischen Hermes ungefähr wie Gestaltung zur Zeugung.

<sup>4)</sup> Num. 7, wo nur der Grund and the Samovias falfch ift, worauf der Romifche aus dem Kadmilos entftandene Camillus ihn verfallen lief.

<sup>5)</sup> S. meine Rretifche Rol. in Theben G. 23 ff. Much biefer Begriff ift bemnach von Ppthagoras und anbern Philosophen nicht ausgegangen, fondern aus den Beiligthumern von ihnen entlehnt und beliebig angewandt worben. Anbers bachten Rate Sched. crit. p. 8 ss. 3. S. Bof Rrit. Bl. 2, 148, und noch jeht Manche welche Unichauungen ober Ibeen (wie Lows, louis, mowreis u. f. w.) in ter alten Mythologie nicht begreifen wollen, fonbern als abstract philosophische, Traumereten angehn. Das Bort zaduog (zoouos) bedeutet Baffenschmud, ben Ramen Rabmos führten ein Logograph und ein Roer, Rasmos nennt Artabius, neben Ronoguog finden wir Rozaσμος, als einen θεόχοσμος, und auch bem Thebifchen Rabmos wird bas Ergs ichmieden und bas Golbichmieden beigelegt. Heber Radmos an ber Stelle bes hermes und Rabmos und harmonia insbesonbre f. Rret, Rol. S. 31 ff.) Kóspos waren Beamte in Kreta, xospónoles in Lotri. Es fceint mir außer Zweifel bag bie Idee bes an bie Stelle bes Bermes in Semothrate gesetten Rabmos teine andre ift in tosmifchem Bezug als politifc die bes Radmos in Theben, bem in Athen die fpatere gefchichtsähnlichere Dichtung von Thefeus entfpricht. Gott orbnet bie Belt bei Dofes f. Buttmann Mythol, 2, 130 ff. und im Bendidad Kap. 1.

Daß hermes ober Rabmilos bie Stelle ber Rore im Dienste ber Demeter, ber Phloa in bem ber Baa, ber Bebe in bem ber Berg einnimmt, bat nichts Befrembliches. Aber mober für biefe Götter, bie auch zu verstehn find wenn Gusebius fagt baß bie Belasger ben Rabiren von ben Erzeugniffen ber Erbe ben Behnten gaben, wie bem Zeus und bem Apollon 6), ber icon au Berobots Reit bergebrachte Rame Rabiren? Ursprunglich gebort biefer Rame ben zween nachmals mit ben Diosturen vermischten Samothrakischen Göttern ber Seefahrer an, bie als beren Retter in Sturmesgefahr burch bie Erscheinung ber fogenannten St. Elmsfeuer galten, und für biefes Baar bat er auch, so wie fur bie brei Lemnischen Rabiren, bem Wort nach seinen zutreffenden Sinn. Auf biese Telete, Die altefte uns befannte ber Art, bie ben Geweibeten ein nur ihnen auftebenbes Deil wunderbarer Art jusicherte, spielt sehr mahrscheinlich bie bem Obvffeus von Leutothea im Seefturm gereichte Binbe an, wie auch ber Scholiaft bes Apollonius verrath: benn ein außeres Zeichen als Unterpfand bes verliebenen Beiftanbs, ber empfangenen Beihe konnte nicht leicht fehlen und welches ware schicklicher gewesen als eine Binde? Begreiflicherweise erlangte ber Ort burch biefe Telete unter bem bebeutenbsten Stand einer gewissen Zeit in einem weiten Umfreis und von ihm aus allgemein einen großen Ruf, und nur biefe alterthumliche Berühmtheit bes Ramens ber Schiffertabiren icheint ben Anlag gegeben zu baben bag bie anbern Samotbrafischen Götter, in einer vielleicht weit späteren Zeit, als nun ber Bang bie gro-Ben Gotter mit Myfterien ju umgeben machtig geworben war, auch Rabiren genannt wurden. Der Rame Rabirisch ift als ein falbungsvoller auch auf Nymphen und auf Demeter übergetragen worben. Dag zweierlei Rabiren unterschieben werben muffen, liegt vor Augen. Barro fagt, wie bie Einweihung (initia) lehre, feven bie mannliche und weibliche Gottheit (wo-

<sup>6)</sup> Pr. ev. 4 p. 159.

von hermes ober Kabmilos stammt) und nicht wie das Bolt glaube (was auch Birgil Aen. 3, 12 befolgt, indem in diesen die Römer ihre Penaten erkannten), Kastor und Pollur, welche Samothrakien in Erz vor die Pforten stelle, die Samothrakischen Dii Magni 7), Isod divaros, die Divi qui potes der Auguralbücher. Athenison bei dem angeführten Scholiasten des Apollonius spricht von den zwei alten Kabiren, die er Jasion und Dardanos nennt 3).

In bem Axieros welcher über bas Urpaar gestellt wird, baben wir eine auffallende Erscheinung, die sich wohl nicht anbers erklären läßt als aus Speculation. In bem alten auf bem Gefühl rubenden Glauben an Zeus Kronion wurde burch bessen Bund mit ber Erbe bie Einheit nicht gestört, fehlte bie Endursache nicht. Als aber Zeus mehr und mehr von ber physischen Seite gefaßt wurde und jugleich als eine mythische Person in Mitten einer Genealogie ftanb, und ber Berftand ju grübeln begann, ba gelangte man baju ben Duglismus von himmel und Erbe burch bie Annahme eines Grundprincips aufzuheben, welche burch Eros recht wohl ausgebrudt ift. Eine Glosse bei hespaius: Eggos & Zeds, scheint fagen zu wollen, wenn ihr Zeus richtig auffaßt, so habt ihr in ihm euren Eros. Die Theogonie, in der Naturphilosophie vorschreitend, überbot noch die Grundfraft Eros burch bas Chaos. Wie die Grunber ber Mysterien von Samothrake sowohl als von Phlya mit ber alten Religion ber großen Götter theologische Speculation verbanden, zeigt fich nicht bloß in ber schönen 3bee bes Rasmi-

<sup>7)</sup> In einer Samothraftischen Inschrift in ben Monatsberichten ber 2. Atab. ber B. ju Berlin 1855 S. 629 Ieof percilos, so wie auch in einer auf Imbros entbeckten bas. S. 632. Schol. Aristid. Panath. p. 324 Gu. Dind. Legois yaz léyes rois protopoloss, ols produseres oddinous braváyovo. (Aristides Xapodzans dyállorras rois legois.) Den Schut auf der See berührt Aleris im Parasiten, Kallimachus ep. 51, Diodor von Sardes ep. 1. Aristophanes nimmt den Beistand in Gesahren allgemein. Pac. 277.

los, fonbern auch in ben anbern ausgebachten Ramen, bie feinesweaß auf febr alte Zeit binweisen, Die burch bas vorgesette alsoc so beilig klingenden in Samothrake, und die in Volva bei him polytos, bie noch myftischer aussehn, wenn fie auch nicht gant richtig auf uns gefommen seyn follten. Dort follten Ococ ovérens und Oexóla bas Licht und bie bunfle Reuchte bebeuten. abnlich wie auch die Philosophen und Barro selbst die Gegenfate verschieben bestimmten, ftatt beren bie Einfalt bes alten Glaubens mabricheinlich ben himmlischen Gott und die große Mutter, auch in Samothrake Beus und Gaa ober Dia verehrt batte. Barro bei Augustinus (a. a. D.) versteht ftatt bes Eros in Samothrate Minerva, worunter er fich bie Platonischen Urbilber benft: caelum a quo fiat aliquid, terram de qua fiat, exemplum secundum quod fiat 9). Bochft ungeschickt beutet Mnafeas vermutblich im Gebanken an Eleusis, ben Arieros als Demeter, ben Ariofersos und die Ariofersa als habes und Persephone.

## 66. Bermes.

Rein Gott ist eigenthümlicher. Nach unserer ältesten Quelle ist er sowohl Deerbengott, Emphilos, als Besteller Argeiphonstes, worin wir ben Gott bes Umschwungs, ber lebendigen Weltbewegung erkennen werben. Dierin aber scheinen zwei versschiedene Wurzeln ober Kerne gegeben, die nur durch eine Vorsausssehung die weniger von selbst einleuchtend ist als irgend eine Annahme bei der Ableitung des so viel bestrittnen Apollon

<sup>9)</sup> Bei Macrobius Sat. 3, 4 ift diese Minerva als höchste Spige bes Aecher, Jupiter als der mittlere Aether und Juno als die untere Lust nebst der Erde genommen, indem jugleich diese Götter für die Penaten nebst Besta (Andre setten das Palladion) als die großen Götter erklärt, der Unterschied also zwischen den zwei und den vier Samothrakischen Kabiren ganz verkannt wird. Auch Servius Aen. 3, 12 kehrt Barros Meinung um. Insonders willkurlich ist die Erklärung dei Sch. Apollon. 1. c. ol de die elvas rode Kaseigove pasi neotregov, neuspörzegov per dia, verizegov di debrusov.

fich einigen laffen. Inbeffen murbe es obne Beisviel fenn wenn awei nicht bloß ungleich aufgefaßte und angewandte, fonbern grundverschiedne Götter verschiedner Stamme unter bemfelben Namen zusammengetroffen und von ieber als berselbe Gott betrachtet worben maren. War boch sogar auch Ares, von bem bie Ilias febr unvereinbar unter einander icheinende Auffagen entbalt, aulest nur Giner. Uebrigens weisen auch bie Kabeln von Argeiphontes und vom Rinderdieb auf einen vorjugeweise von Biebzucht lebenben Bolfestamm bin, indem bie Mothen wohl hund und Rub, fünfzig Rube, birt, beerbentreiber, aber nichts ben Aderbau Angebendes enthalten. wird also ein animalischer Hermes und ein fosmischer zu unterfcbeiben fenn, jener bem Lebensbeburfnig bes birtenftanbes, biefer ber Religion ber Denkenben angemessen: abnlich wie Eros tosmifche und animalische Bebeutung bat. Dieg liegt auch in bem Ramen hermes selbst, welcher Trieb ausbrudt.

Am meisten von den Troern liebt in der Jlias hermes Phorbas (des hirten, wie σύφορδος), des schaafreichen (πολείμηλος) Sohn, und mehrt seine Habe (14, 490.) Er wird verehrt in dem Weidelande des Peleus und zeugt mit dessen Tochter Polymele, der Schaafreichen, den Eudoros, Gabenreich (16, 180.) In Elis gab er dem Pelops den Scepter (2, 103), der ihm zuerst geopfert'), und er schickt in die Heerde des Atreus das goldvließige Lamm, welches als Zeichen des dorttigen Herrscherrechts gilt²). In der Odyssee giebt der Sauhirt ihm und den Nymphen Speise (14, 435.) Auch kommen vor die beiden Beinamen die des Gottes Segen besonders salbungsreich ausbrücken, desoupge, desoupsog (Il. 20, 34. 72. 24, 360. 440. Od. 8, 32) und duchen der Herrschen del 24, 10.) Eriunios ist de uspaldog desoups), der heerbenmeh

<sup>1)</sup> Paus. 5, 1, 5. 2) Gr. Trag. S. 360. 3) Cornut. 16, was ber fatyrische hymnus bem Gott abspricht 577, navça pir orie delenge.

rer welcher unfow drates (Il. 14, 491), Maketa, duáung, wie in der Theogonie auch Prometbeus genannt wird, der Korm nach alt und porhomerisch, ber Bobltbater. Das Wort bebeutet nicht, wie einige Grammatiker, immerbin weit richtiger beuten als viele andere alte sowohl als neuere, nichts Bofes, sondern im Gegentbeil recht Gutes ertbeilend, wie Theofrit (1, 141) pon Daphnis sagt: rdv od Nupasow dregon, ben febr beliebten, wie nec minimum bebeutet et valde +) und bei und im gemeinen Leben gefagt wird nicht bitter für toftlich, nicht schlecht für febr gut ober es ift keine geringe Sache, für eine recht große. Diesen Rachbrud legt Aeschplus in axaxos wenn ber Chor ber Perfer anruft: Baous naue azaze. Aaoslav (672), und eine Grabschrift indem fie felbst ben Pluton duaunea nennt 5), und so beutet ber hymnus auf hermes, indem er ein Berbum aus bem Beinamen bilbet, ben Sinn aber ebenfalls umtehrt duaggoeis (286.) Dieser hermes wird aum Bater bes Dan.

Diesen Gott ber thierischen Fruchtbarteit, ber Zeugung werben wir nicht trennen burfen von bem ithpphallischen Bermes welchen Berobot als ben eigensten Belasgischen Gott von ben Belasgern bie Samothrafer und, als fie bei ben Athenern wohnten, biese zuerft von ben Bellenen empfangen läßt (2, 51.) Auf ben Mungen von Samothrate, Lemnos, Imbros ift ber Phallos. Auf hirtenleben in Samothrake weist uns Saon ber Stifter, permalt mit Pira, ber Schaafbeerbe, Gobn bes Es scheint sogar bag ber homerische hermes bier und da durch eine gewisse Lüsternheit auf das Ithphallische ber Bermesbilder schon bamaliger Zeit schließen läßt. In die schöne Polymele verliebt er fich als er fie in Parthenien ber Artemis erblickt (Il. 16, 182. H. in Ven. 117), was auch in Basengemalben portommt, und seine Antwort auf Apollons Frage, ob er an ber Stelle bes Ares unter bem Net bes Bephaftos senn möchte, ift sprechend genug (Od. 8, 834-43.).

<sup>4)</sup> Hand Tursellin. 3, 615. 5) Syll. epigr. Graec. p. 24.

hermes nun bat feinen alteren und bebeutsameren Beinamen als Argeiphontes, ben homer febr oft und Defiobus als feinen Namen gebrauchen (xoarde Agrescoorme). obne daß sie bessen Bebeutung ober die Geschichte die er einschließt berühren. Es ist wher nicht rathsam Argoswürger zu überfeten ba bas Wort jugleich weißleuchtenb bebeutet und ben Tagesanbruch versonisicirt wie Cos vie Morgenbammerung. Db jene Dichter biefen Doppelfinn noch gefannt ober beachtet haben, lagt fich nicht bestimmt fagen; daß aber ber Drbibus nachhomerisch sep, wie ein alter Erklärer behauptet 6), ober etwa aus bem Namen erdichtet, ift nicht anzunehmen, ba folder Doppelfinn und folche Berbilblichung einer Raturerfdeinung bem bochalterthumlichen Beift auch unter ben Griechen eigen war, wie aus Bergleichung mehrerer Beifpiele erbellt. Argos heißt weiß und govens ift Aeolisch für gavens, und doresporens ber (Alles) weiß erscheinen lägt?). Araos war

<sup>6)</sup> Bu Jl. 2, 103. 7) Das zweite Bort ift in biefer Bebeutung auch in Kleoportys (im Etym. Gud. irrig von φονεύω abgeleitet), 'Aporropórms (bei Plautus und Fulgentius p. 718 Stav.) wie Klogar, Apsoropowe (bei Archilochos) u. a. Ramen, die das zweite Bort auch mit φαντος wechseln, wie Δημόφαντος und Δημοφόρων (Prisc. 1, 4), Jauogawr (Bekk. Anecd. p. 757.) Mehnlich find beide Borter boppelfinnig in Bellegoportys (Bellegopor), Auxoportys und in Negotopory, Topyogóry. Das zweite, in der Abstammung von géra, goreia, ift in Compositis nicht minder gemein als partys, natgogorys, xurogorus, Agipornge. Die burch ben Dothus verfiedte Bortbebentung - Cuftethius fagt mit Recht: vòr Apyor & podos abryparadus leiprorer findet fich auch bei den Alten, neben den vertehrten Ertlarungen eines Aristard, Didymos, Eryphon und Andrer (Etym. M. p. 136 a.) befonbers in einer Parifer Banbichrift bei Gaisford ju Schol. Hesiod. loy. 84. Die beiben letteren erklären Aριφόντης, πλεονασμώ του γάμμα, Cram. Anecd. Paris. T. 4 p. 60 cf. Nauek Aristophanis Gramm. Fragm. p. 230. Etym. M. p. 137, 2. Gud. p. 71, 42, δ μεγάλως φανταζόμεros dià rous dreigous, und biefe Ertlarung wird auch bem Ariftarch beis gelegt von bem Etym. Paris. ober & ragews anomawouevog, wie Sens

aber auch als humbename, wie es aus homer scheint, gemein und schreys bedeutet in manchen Compositis Töder. Argos nun hütet Jo die Ruh dis hermes ihn tödet, der daher von dipponar hundwürger, xvváyzys genannt wird 8). Hund wird auch für Diener, Begleiter, Wächter gebraucht und Argos (nachmals auch Aleiduchos der hera in Argos, wo mit der Jo diese Fabel einheimisch ist) heißt auch hirt Panoptes, der Allschauende. Diesem gab das Spos Aegimios vier Ausgen, Augen vorn und hinten, oder setzt ihm hera das Auge (oder auch Augen) an das hinterhaupt damit er nicht schlase 9). In mehreren Vasengemälden hat er zwei Köpse, wie nach Kvastnos (p. 163 Mein.), auf einem ist er ganz mit Augen übersset, wie Indra 10). Die Augen des Allsehenden sind die Sterne,

gebusch zeigt Aristonicea Berol. 1855 p. 26 zu Odyss. 1, 38.) Sesphius bat neben ber Gloffe 'Apyesφόντης, δ Έρμης 'Apyoφόνος auch biefe: Αργεφόντης, καθαροφάντης, λευκοφόντης (1. λευκοφάντης), Schol, Lips. ad Jl. 2, 104 από του λευκώς πάντα φαίνειν και σαφηνίζειν. Θο αμφ Rornutos 16. Un die gute alte Bloffe bes Defpoius hangen fich Gin= fälle berer an, die von bem Dythus ber Tobung picht lostommen tonn= ten, bie auch der britten Gloffe; Agysporrou, zabagogorov aufgezwung gen ift, (ότι αργός έστι φόνου, τουτέστι καθαρός Etym. M. p. 136, 56, fo auch Schol. Hesiod. fey. 84 nach ber von Gaisford angeführten Emenbation des T. S. daber nicht zu emenbiren zahapomarwy. Andre bach= ten an ben Bermes loyog. Altman nannte einen Rafe µeyar, arqupor, doremar (Mhein. Muf. 1855 G. 255.) Sophotles trug, mit bem Ramen Argeiphontes fpielend, ibn auf Apollon über, indem er dooxioros verstand (apyge knegerer fagt Achaos von Abraftos bem Drachen= tober), die Pothifche Schlange nemlich, wie fich beutlich ergiebt aus Etym. Gud. 72, 52, Paulanias im Beriton bei Eustath. ad Jl. 2, 103 p. 183, 8 und Cram. Anecd. Ox. 1 p. 84. Bes das Etymol. Gud. jugleich bemertt, Parthenios babe ben Telephos Argeiphontes genannt (Meineke Anal. Alex. p. 286), bezog fich wohl nicht auf eine andre unbetannte Drachentobung, sondern nur auf die Bedeutung von Thismas, Thismas, Thismas,

<sup>8)</sup> So pardaljanches nach Plinius das Atonjt, da man mit vers gistetem Fleisch ben Parbel sieng.

9) Schol. Phoen. 1,123 & lyiq.
10) Panosta Argos Panoptes 1838.

ver Sterne begleiten ben Mond bis sie durch hermes verschwinben und der Tag hell scheint durch ihn. So erklärt im Allgemeinen richtig schon Euripides (Phoen. 1123) und Macrodius
(Sat. 1, 19, 12), auch Moschos indem er aus dem Blute
des Argos den Pfan entstehn läßt, der einen Sternenhimmel
im gespreizten Schweise zeigt. Den Ablauf des Jahrs und
andrer Zeittheile als ein Umgebrachtwerden vorzustellen, gehört
zu den gemeinsten Bildern alter Zeiten, die immer neu nach
geahmt wurden. Euphorion läßt den Storpion den Orion umbringen, Orion geht unter wann der Storpion am Horizont
erscheint.

Argeiphontes ist aber zugleich auch Ruhdieb (Boundey, Boonlow), wie ihn Sophokles nennt. Er führt wie den Morgen auch die Nacht herbei, und es ergänzen und bestätigen sich so beide Fabeln einander 11). Er treibt die Kühe des Apollon

<sup>11)</sup> Gine anbre Ertlarung enthalt bas Programm bon Behrmann bas Befen und Birten bes hermes St. 2 Dagbeb. 1849 G. 17, wo: nach die Rinder die Tage find, "welche, wenn fie nach ber Sonnenwende abnehmen, gleichsam rudwarts gebn und in bas nachtliche Duntel ber Unterwelt hineingetrieben werden; benn in biefe fcheint gur Binterzeit bas Licht immer mehr hinunterzugebn und brobt barin zu verfcwinden. Tagesgottin felbft, die hemera, bat ja nach hefiod in berfelben ibr haus und wohnt bort jede Racht. Dag aber ber Gott ber Dbermelt, ber am Morgen gelioso véor entrellouevoso ben hermes findet und im Streite mit ibm nach ber Entscheidung bee Beue fiegt, also bie Dacht welche ibm auf eine faft unmertliche Beife feinen Befit (bie Sage) ju fteblen verfucht, swingt bas Entwendete aus ber buntlen Soble &s gedog wieber berausjugeben, das icheint bie Grundanicauung bes alten Dipthos ju fenn, welche ber homerifde Dinthus freilich nur getrubt wiedergiebt, aber in feiner anthropomorphisch ausgesponnenen Darftellung boch noch, fogar in einzelnen Wendungen und Musbruden bewahrt bat." Die Rinber bes Belios melde bas Jahr angehn find an ben Bahlen (350) tenntlich: bie in ber Fabel bes hermes find willeturlich gefeht. Schwend bagegen verfieht wie ich unter ben in Theffalien geraubten und in ber Grotte in Polos einge foloffenen Rindern "bie Ginnbilber des Lages welche des Rachts geraubt und eingeschloffen find." Rhein. Duf. 1855 S. 371. Benfep in feinen

von ber lichten bobe bes Dlomo in bie buntle Boble, Die Sonne wurde fonft wie in Elysion nie aufhoren ju scheinen. Bir haben biefe, auch von Alfaos befungene Dichtung aus ben Eden bei Antoninus Liberalis (23) und in bem homnus Der lettere verfnupft fie mit ber Geburtege= schichte besselben. In ben Coen stellt Bermes ben Rinbern bes Apollon nach, die bei benen bes Abmetos weiden, bringt ben hunden Schlaffucht und Schlundklemme bei, baf fie ber Bache vergeffen und führt bann zwölf Farfen und hundert ungejochte Rübe und ben Stier fort. Er bindet ihnen Solz an die Schwanze um bie Spur untenntlich ju machen, treibt fie bis auf ben Manalos und birgt fie bei Korppbasion in ber Grotte wo man es bobe bes Battos bieß, weil Battos verrathen wollte und in Stein verwandelt wurde 12). Im hymnus ist hermes am Morgen geboren, spielt am Mittag bie Laute und fliehlt am Abend bie Rube des Apollon (17) nachdem er bie beilige Wiege verlassen bat (21. 63. 150.) Die unsterblichen Rube ber Gotter weiben bei Dierias Boben, bem Gotterberg, am Meer (70. 341.) Er schneibet von ber Beerbe fünfzig

:

:

ŗ.,

•••

ď.

ē :

5

4.

1

′ ئا

Roten jum Samanveba ertlart bie von Pani geftohlnen Rinber für bas Tageslicht, indem er biefen Diebftahl mit dem bes hermes vergleicht. Mar Maller nennt die "Rube in den Beda (die glangenden Rube Rig Beda 1, 92, 1), weggetrieben von Britra und jurudgebracht von Inbra, biefelben welche bie Morgenbammerung jeben Morgen auf ihre Beibe treibt, die Bolten" - "die glangenden Beerden der Morgendammerung treten aus dem bunteln Stall berpor und febren ju ihren gewohnten Beiben jurud, ber Sag bammert." Rach bem aber mas Laffen Inb. Alterth. 1, 757 aus bem Rig Beba anführt find bie in ben Berghöhlen gefangnen Rube, welche Indra, nachdem er die Goblen mit feinem Blige gespalten, jurudführt, bie Regenwolten. 12) In einem Gemalbe bei Philo= ftratus 1, 26 weiben die dem Apollon geweihten Rube, weißer als Schnee, am Bug des Olympos und hermes treibt fie in eine Erbfpalte ober Bruch, nicht bamit fie umtommen, wie ber Cophist hingusett, fondern bamit fie auf einen Tag verschwinden und bis das den Apollon verdrieße. Bgl. auch Ovid. Met. 2, 676. Lactant. fab. 2, 11.

Kärsen ab (74. 437) indem er die vier hunde und den Stier ber allein weibete, jurudläßt und treibt fie als eben bie Sonne untergieng (197), nachbem er ihnen bie Borberklauen hinten und die hinteren vornhin gesetzt hat (76-78, 345) 15) und indem er felbft rudlings geht, mit Reiserbundeln ftatt ber Sanbalen an ben Fugen, um noch beffer ju verbergen. bie hufe bes Nitur verkehrt und verkehrt wird ber Beschlag ben Pferben aufgesett bes fliebenben Berrathers Ganelon in einer frangofischen Nachbichtung bes Rolanbeliebs und in einer Spanischen Romange 14). Cacus giebt bie bem Belios gestoblnen Rinder rudwarts in die Boble 15). Die Rube treibt bermes, nach Pylos am Alpheios (111. 342, 355. 398), wo er ben awölf Göttern opfert und fehrt bann früh am Morgen auf bie Ryllenische Bobe in ben fetten Tempel seiner Geburteboble jurud (148. 249), schlüpft in bie Windeln und liegt im tie fen Dunkel 16). Da kommt Avollon, begiebt fich mit ibm in ben Olymp vor Zeus; biefer heißt sie fich vertragen und ben hermes ben Ort wo er bie Rube perbarg bem Apollon ju zeigen (391.) Bebeutfam wird harmes mulgdonog genannt (15) und zwischen bem Tobtenpplos in ber Ilias (5, 397 & Múlm er vervegge), wo herafles bem Aldes ben hund nimmt, und Pieria mo Apollons Deerbe im Licht weibet, ift im Mythus berfetbe Gegensat wie zwifchen Often und Beften in ber Wirklichkeit. Die Vorstellung bes Naturgangen wird in einer gewissen Beit, wenigstens volksmäßig wenn auch felbft in ber alteften Beit nicht allgemein, auf fo engen Raum eingeschrankt, wie etwa Epirus und Elis als Granglander ber Welt 17).

<sup>13)</sup> Tyrog Tuß, Pors, ad Hecub. 1050.

14) Fr. Diez alte span. Romanzen S, 34, 15) Martial, 5, 65, 4. 16) An einer Kylix bes Gregarignischen Museums ist die Perrde, gemelt mit dem hirten und unter ben henteln bas Kind, nachdem es sie entsuhrt hat in die Wiege geschlüpft; eine Andeutung, wie die Form des Gestaßes sie err laubte, nicht eine Parstellung der Fabel.

17) Solger Rachgelass.

Auch in bieser Sage begegnet ber Griechtschen Symbolik bie Insbische: in einem Indischen Gemälde welches A. W. Schlegel besaß, treibt Krischna, dunkelblau, wie Osiris, und umstrahlt, weiße Kühe.

Der ben Bechiel bes Taas und ber Nacht ichafft, leitet auch ben Uebergang ein vom Bachen jum Schlaf und vom Leben zum Tob. Argeinbontes bat ben Stab (babdoc) womit er ber Menschen Augen bezwingt, welcher er will, und bie hinwieber auch wedt aus bem Schlafe (Il. 24, 343. Od. 5, Die Phaaten ivenben bem Bermes por bem 47, 24, 3.) Schlafe (Od. 7, 138), wie ibm noch fpat ber lette Becher geweibt wird 18), bet felbft Bermes beifit 19). Daber wird er auch Rubrer ber Traume im homerifchen homnus (14, dreigónounos), an einer Mbanischen herme sermonis dator atque somniorum. Bei Birgil erscheint bem Aeneas ein Traum in Gestalt bes hermes (4, 558.) Mit seinem Stab führt er bie Seelen ber ermorbeten Freier jum Dfeanos bin, jur Asphobe losau an bes Belios Thor (Od. 24, 10), so wie et mit Athene ben Beraffes, um ben bund beraufzuholen, zum Sabes as leitete (11, 626.) Dabet bas Belwort begoloftabt, 200006banis Apreigorung, in ber Obuffee (5, 87. 10, 217. 391) und im hymnus (539.) Es gebrauchen ben Stab auch Athene bei ber Berwandlung des Obysseus (13, 429. 16, 172. 456) und Rirfe (10, 318, 326): also ein Bauberstab, wie bann auch Bedeutung bezaubern angenommen bat 20). Mit

<sup>18)</sup> Athen. 1 p. 15 bi Plut. Sympob. 7. 9. 19) Philostr. Her. 10, 4. Poll. 6, 100. 20) A. Ruhh in sciner und Aufrechts Beitschr. 1, 186 s. sucht ju zeigen baß jaubern die Grundbebeutung gewessen sen sen, nicht steichten, da hermes mit dem Stab die Augen nicht bloß berühre, sondern sie durch die Berührung auch in Schlaf versellte, also Bauber die Pauptsache sen, wie in Belkar down gewese, belyr voor, dender bei Pauptsache und nendhydra und daß die Wirtung der Berührung in der Geltung die Oberhand etheielt, wurde nicht bestemden dursen.

Kirke, der Zauberin, hat Hermes Berkehr, er hat ihr immer gesagt daß Odysseus auf der Heimfahrt zu ihr kommen werde (10, 330), dem er indessen ein Pharmakon giebt, ihn gegen sie zu schüßen (286.)

Das Walten bes Stabs und ber Sinn ber beiden ersten Hauptmythen fallen in eins, ber die Sonne geheim, spurlos zur Nachtruhe bringt, und burch welchen Argos im Tod ersblaßt, schläsert auch den Menschen ein am Abend und am Ende seines ganzen Lebenstages. Der Gegensas der im Sonnengott oft ausgedrückt wird, ist im hermes ausgehoben oder vermittelt; er bedeutet den Kreislauf des himmels, des Tags und der Nacht, des Wachens und Schlasens, dem entsprechend auch des Lebens und Sterbens, die lebendige Bewegung, den Umschwung. Und dieß gerade drückt auch der Name hermes aus.

Έρμέας, Έρμῆς, Έρμείας <sup>21</sup>) ist von δρμάν, in Bewegung sepen, antreiben, nach bem Aeolischen Umlaut <sup>22</sup>), ber sogar in bemselben Wort sich mehrmals wiederholt, wie in dem Fluße namen Έρμος, in der Hafenbucht in Spra Πάνερμος (wovon der Erzengel des Klosters den Beinamen Πανερμώνης hat), in Sicilien aber Πάνορμος, in Έρμόπολις, Hormopolis (Jul Valer. Res g. Alexandri 1, 20), Έρμωύν νου δρμαθήναι

<sup>21)</sup> Auch Έρμάων Hesiodi fr. 29 Marksch. haufiger in späteren Epigrammen R. Rhein. Mus. 1, 214 R. 24. Έρμάν in der Isisinschrift von Undros 1, 10, wie διδυμάον für δίδυμοι, auch Έρμών, Suid. Έρμήν. Έρμάου χδονίου in einer Inschrift von Larissa in Thessellien Ussing Inser. Gr. ined. n. 20 ist von Έρμαῖος, wie Βακκεῖος (δεός).

<sup>22)</sup> Prisc. p. 553 Acoles έδόντα pro δδόντα dicunt. Both Staatshaush. 2, 383, έδύνας u. a. C. J. I p. 997. Γυργυθίων, ber Sohn bes Priamos Jl. 4, 302, von ben Gergithen. Γέργανα Hesych. δργανα, Altman γεργύρα für γουργύρα, Κέρχυρα, Κέρχυρα. Umgelehri ξρχος, οτοus, Κραυνα, Orcina, Όρχομενός für Έρχομενός, wie auf Münjen bes Artabischen Orchomenos steht, Όργινο το Όρχομενός wie ich bet Schol. Theoer. 16, 105 für Θργίλο lese, b. i. Εργίνο. (G. Curtius Pelop. 1, 228 ertlärt Θρχομενός von δρχος, εξογω, ξοχος, Μείκατο Anal. Alexandr. p. 106 von δρχείσθα.)

(Steph. B. s. v.) in Equatoric, Pferbschwinger, Equóloxoc, was mit dem Alufnamen Avxoovac zusammentrifft. bereinstimmung ist δομή, wie in Ποομαγόρμη, πυρός δομή, so wie erreog, κύματος δρμή, bei Platon επί μείζω τις αθrdv aros dound Gesorega 25), wonach eine Göttin bes Antriebs Oous neben Aebos und Obeme 34). So war ber Tang Oopos ber Epheben und Jungfrauen nichts anders als detvos, ein Schwenken, ein fich umschwingenber Ringeltang. Der Name bes Argeiphontes nimmt auch ben heerbengott in sich auf, inbem ber Ithuballische verstanden werden kann als avw doude szwr25). Es bebeutet nach Cicero dout überhaupt bas Begebren (appetitus), im Gegenfage ber Bernunft. sagt έξέπλησαν του έρωτος την δρμήν (7, 19, 2), Rornutos al node rae ulkeig doual (19.) Demnach ift hermes unter ben großen Göttern ber einzige ber fein fichtbares Substrat bat, beffen mythisches Wesen nicht im Materiellen begründet ift, anders als daß die Zeugungefraft einen sinnlichen Einbruck machte, ber im Nachbenken angewandt auf die lebendige Regung und Bewegung bes Alls, biese merkwurdige mythische Derfonlichkeit bestimmte 26).

In langem Abstande der Zeit von dem Namen des Hermes ist der für seine Mutter von Zeus, in Folge der Reform, erfundene zu denken, der ihn von der alten Samothrakischen Genealogie losreißt und den Begriff besselben erläutern oder wenigstens damit in Uebereinstimmung seyn sollte. Diese Mutter des Hermes ist nemlich eben so verschieden von der Römisschen Erdgöttin Maja als von der Indischen Maja. Sie beißt in der Obyssee (14, 435, in der Ilias kommt sie nicht

<sup>23)</sup> Phaedr. p. 279. 24) Paus. 1, 17, 1. 25) Hippol. z. algeorw p. 103. 26) Rach der Theorie die fich jest so eifrig verssucht, Griechische Mythologie aus der Indischen zu erklären, ist hermeias, dief als primitive Form genommen, Saramdyas, Sohn der Sarama, der Gotterhandin, welche die verscheuchten Kube der heerde, die Wolken zussammentreibt. Hermes aber tobet den hund.

por) Maia's, so bag auch an para, pa la bei Aeschylus, nicht zu benten ift, wober ber Gobn Maradere, Maradge bei Hipponax (fr. 1. 9); in ber Theogodie Maln (938), im Domnils Maia's (1. 73) und Mata (3. 19. 89.) Die Burzel ift pais, pals (wordt in anderer Art auch pooca abgeleitet ift, wie mehrere Griechische und neuere Mythologen, nur alle in andret Begiebung vermuthet baben) 27), nemlich als Grund ober Bebingung ber Soun. Ein Streben gebt bem Trieb und Schwung vorber, wie ein Erwachen; fo ift bei Domet Koarauts bie Mutter ber Stolla. Die Maas gebort unter bie in einer dewiffen Betidde ausgebachten Grundfrafte, beren wir besonders aus ber Theogonie mehrete kennen lernen. Dag bas Metronymifon Maabe, Malac zibre zovos 28) flatt bes allgemeinen patronymischen Eprentitels, wie in Rronibes, Opperionibes, gebraucht wirb, geschieht wegen ber Bebeutsamfeit biefes Namens, ber erft fpater wie butch bie Dinterthure bingutritt, wie to bei einem speculativen, syftematischen Ramen ju ermarten ift. Uebrigens beißt Dat eine ebitbutbige Romphe, bie im homnus von ben Gotfeth allfutgezogen, in ber Höhle wohnt wo Kronion sie in ber Nacht besucht (4-9), in ber Theogonie Tochter bes Atlas (938.) Diefer Titanische Buter scheint nach feinem unten zu erörternben Ramen und Chutafter ber Daa ibrerfeits jur Berftartung ober megen Uebereinftimmung bes Begriffs gegeben ju febn. In ber Arfablichen Sage aber wurde bie Maa ju einer ber fieben Die jaden, einer Rymphe bes Bergs Ryllene, wo Bermes geboren fenn sollte. Eine solche am bestimmten Boben baftenbe Nomphe aber eignet sich an sich felbst nach älteren Begriffen nicht, wie etwa eine Ofeanibe, jur Mutter eines Gottes.

Die ewige und regelmäßige Bewegung bes Alls, bie Bewegung als Anfang bes Lebens ift unter ben Gott suchenben

<sup>27)</sup> Bielleicht auch Oloopalog Beilngierig, G. Pagablistis in Gerbarbs Archael. Beit. 1853 G. 55.) 28) Coll. Epigr. Gr. n. 36.

Gebanken ber Urwelt einer ber erften und wirksamften. Beiteintheilung macht in ber Berehrung bes Belios einen Saupttheil aus; bie Boren und bie Diosturen find aus abnlichen Betrachtungen entfprungen. Gin bichterifder Antlang berfelben ift baß Alfman, nach ber icheinbaren Umwälzung bes Firsternbimmels von Often nach Westen, ben himmel Gobn bes 21% mon, bes Unermublichen, nannte. In ber Theogonie ift Pallas, ber Schwung, mit Aftraos und Perfes ju einer Poteng bes himmels gemacht (376.) In ber naiven Kindlichkeit womit im Bermes bas große Raturgeset verfinnbilbet ift. verrath fich bobes Alterthum, und barin bag bieg Princip in ben Olomo erhoben worden und im hermesbienft fich fo fruchtbar in Anwendungen entfaltet bat, bie Rraftigfeit feiner Burgel in ber früheften Naturanschauung bes Bolts. Befannt genug find bie verwandten Borstellungen andrer Bolfer. Die Braminen und ber Zenbavefta sagen, bie Weltforper begannen bie große himmelswälzung, Mylitta ift Beberricherin bes beweglichen Simmels. ber Erbe und ber Tobten, Rneph hieß Führer und Beweger ber Belt. In Italien wurde um 1500 nach ber Crusca Gott il motor di su genannt, bieß in Folge ber Philosophie. Dem Ariftoteles bangt von bem unbewegten Beweger ber Welt ber Himmel und bie Natur ab 29). Spinogas Gott ift ber Bemeger. Bermes nach biefer Grundibee aufgefaßt laft fich mit keinem Gott ber ftammverwandten Bolker eigentlich vergleichen.

Der Gott der von einem Ende des himmelsgewöldes zum andern auf und niederwallt, wird zum Besteller, Ausrichter und Boten des Zeus, wie nacher auch Iris die nur eine sichtbare Bogenbrüde an diesem Gewölde beschreibt. Das Beiwort Diaktorus, Austichter, Besteller, with det homer und heistodus bald mit hermeias, bald mit Argeiphontes, auch als zweiter Beiname neben Argeiphontes mit hermeias verbunden, ist also von großem Gewicht. In der Odyssee wird der Bes

<sup>29)</sup> Pol. 7, 4 p. 1326. Metaph: 12, 7 p. 1072, 8 p. 1075 Bekk.

steller Argeiphontes von Reus an Aegistos und an Ralppse geschickt ba er auch sonst Bote sep (1, 38. 84. 5, 29), und ber Diaktoros folgt (5, 43), in ber Ilias bem Priamos jum beimlichen Geleiter zu Achilleus gegeben (24, 334) 50). M ber Ilias ift hermes auch ber Diaktoros wo er ben Ares aus seinen Banben stieblt (5, 391), so wie bie Götter ben scharfschauenden (&voxonov) Argeiphontes antreiben bie Leiche bes Beftor zu fiehlen (24, 24, 71, 109.) 51) Lift, Beimlichkeit und jeber Runftgriff welcher Erfolg burd Geschicklichkeit erreicht, wird in gewissen Zeiten unbebenklich für eben fo rühmlich ge achtet als die siegreiche Gewalt. List ift nicht bloß erlaubt, son bern gleich bem Muth und ber Stärke eine berrliche Gottee Das Wort zdoni ftellt Sophofles neben die Gewalt, burch beibe sen Obusseus von ben Atriben aum Rrieg fortge jogen worden (Phil. 1025.) Das Bewegliche, Bebende, Ge wandte im Diaktoros geht über in Lift, Berftellung, Luge, in

<sup>30)</sup> Dief ift ben Scholiaften, ba in ber Ilias Brie Dienerin ift, an-Buttmanns Beziehung bes Siaver auf worde ift obne 3meifel unrichtig, und baber die auf appelias ober einen weiteren Begriff angunehmen. Meinete wollte mit Bottiger diaxropog auf ben Auftrag ben Mr gos ju toben befchranten Comm. miscell. 1822 p. 63, obgleich es auch bon Argelphontes getrennt vortommt und damit verbunden allerdings durch Romma, wie &. M. Bolf mit Beinrich vorfcbrieb, gefondert werden tonnte, wie andre Titel, 3. B. Odyss. 8, 335 Eppeia, Aide vie, diaxrope, duτορ έάων. Doch war bie Berbindung διάχτορος Αργειφόντης fo altüblich bag barin bas Romma entftellen wurbe. Sang unbegrunbet fceint mir Doberleins Erelarung Dom. Gloffar. S. 41 Begweifer, byeudroog, adlog. Darauf bezieht fich weber die icon angeführte Stelle iber Dopffee, noch 15, 318, wo ber Musrichter, Beforger im weiten Umfang gemeint ift, noch Jl. 2, 103, wo Diattoros Argeiphontes auch nur Titel ift. ftarch verwirft aus feiner Untenntnif bes boberen Alterthums bas Stehlen 2. 24, wonach benn aber auch 71-73 megfallen mußten. Bon Bermes heißt es eni gesoi nevxaliungs nénagras 20,35. Apollodor trägt das nléva bes hermes auch auf die Ruh Jo über 2, 1, 3, fo wie biefer bei Spate ren den Argos mit feiner Gyring einschläfert.

bie Diebstunft. In ber Obyssee hat Autolytos von hermes selbst Dieberei und Meineid gelernt (19, 396): in ben Tagen und Werken läßt Zeus durch ben Götterherold ber Pandora die Stimme geben, in die Brust aber ihr legen Lügen und einsschweichelnde Rede und täuschende Art (drindorov 4305) und hündischen Sinn (ser. 67. 77—80.)

Bie Botenamt, Berolbschaft und Dieberei, so entfalten fich nach und nach auch alle übrigen Memter bes Bermes, feine Erfindsamkeit, sein Walten in ber körverlichen und geistigen Ausbildung, in ber Rebe und Wissenschaft, im Sandel und Berfebr folgerecht aus ber Grundibee im Argeiphontes und Booflevs, im Eoung, eben so wie bei Apollon, Bera und andern Göttern aus einer Grundbebeutung Alles beutlich bervorgewachfen ift, indem in einer gottlichen Verfonlichkeit Einheit bes Besens liegt. In ben Entwicklungen lebt bie 3bee fort, bie ber Cultus, wie er fich von ber Natur abwandte, nicht weiter ausspricht. Auf ben blogen Beerbengott , ber im Phallus ober Bibber fein Symbol finbet, lagt fich nichts von bem allem gurüdführen, auch nicht bas Töben bes Argos und bas Stehlen ber Rube. Auch murbe bloß als folder hermes fo wenig als Dan, Dionplos. Demeter unter bem Olympiern fepn. aber konnten bie Beisen, Die auch unter ben hirtenkönigen nicht sehlen, ben hermes im tosmischen, bas Bolt bagegen im animalischen Sinn faffen, wie bas große Thier und thierische Natur in ben Vorstellungen stets parallel laufen. Im ersten Sinn ift hermes, ber Gohn bes Colus und ber Dia, ber ithpphale lifche hermes, ber Belebungstrieb in ber Natur ber Dinge; er ift aber auch ber Zeugungstrieb in ber Beerbe. Rah lag baber bie Berwechslung bes phallischen hermes mit Belios, wie bei Macrobius und feines Gleichen, ober bie Beschränfung auf ihn, obwobl er ursprünglich nicht materiell war, sonbern ber Lebensentzünder, in welchem die Naturfraft mit der nicht finnlich fühlbaren Kraft, ber Phallos mit bem Rhabbos in bem primitiven Gebanken vereint mar. Nichts beutet entfernt bei

dem ältesten hermes auf ein materielles Substrat, wie Sonne, Wasser, Erde 52), weßhalb auch eine abstratte Mutter Mäas für ihn ervacht werden konnte: sein Wesen ist ursprünglich tie ser und geistiger gedacht als das anderer Götter. Den, gleich Pan und Otonbsos, bloß zeugenden hermes in den Argeiphontes zu verwandeln und so zu entwickeln wir wir den hermes almalig gewörden sehen, wäre nicht möglich zewesen. Wie bei Homer so geht nachher immer füglich der kodmische und was aus ihm gewörden ist mit dem animalischen hermes zusammen. Mit keiner Göttin des Homerischen Olymps ist er verdunden.

## 67. Er 08.

Wenn im Bermes dout als Grundbegriff verftanden with, fo ift nach biefem und von allen Entwicklungen abgefebn Eros ein Synonym yon ibm 1): sooc bei sowe bei Homer und Besiodus (auch Eosws, Hesych.), Trieb, Begierbe, Werbeluft, verwandt mit does, Streben, Elfer, Streit. Den Eros verehrten bie Thespier am meiften von Anbeginn, und fie haben ale alteftes Bilb einen unbehauenen Stein (doro's UGor)! fo faat Paufanias (9, 27, 1), und er wiffe nicht, wer bei ben Thespiern ben Eros (ben tosmischen) am meiften von ben Göttern zu verebren einas führt habe: to verehrten ihn aber eben fo febr bie Bewohner von Parion am hellespont, einer Rolonit aus Jonien und Erpthra, wie auch Strabon angiebt (13 p. 588). Je weniger Wahrscheinlichkeit es hat bag Eros als unbehauener Stein aus ber hestobischen Theogonie bit auf tinige andre Culte Einfluß gehabt haben mag, betjuleiten fel, um fo mehr fällt auf baß Parion als seinen Stifter aus der Santothrakischen Sage den

<sup>32)</sup> Die ungludliche Erklärung des hermes als Regens von Lauer Gerhard und Preller ftütt sich auch auf Arnobius 1, 30: Mercurius vobis pluit. Dieser aber fragt, ob etwa Mercur regne oder andre Sötter die er nennt und die es eben so wenig thun, spricht also für das Unerhörte dieser Erklärung.

1) Ein Orphischer hymnus (58) nennit ben Eros socoopor deug.

Rafion ansab, ber begeistert weit umberirrend Orgien fiftete, was nach Arrian aus ber vollftänbigeren Epitome bes Stephanus Byz. Euftathius zur Obpffee anführt (5, 125 p. 213, 41.) Konon bemerkt bag bie Thespier und bie Parigner, ben Eros mit gemeinschaftlichen Gebrauchen und fie allein fo (ldig) feierten (24), und es läßt fich benten bag von Parion aus ein Bweig Samothratischer Religion, jumal ba bort auch spat ber Rame Eros Agi-sooc, wieber auftaucht, nach Barion und Thespid verpflanzt worden ift. Ein weiterer Busammenbang bes Eros in Thespia wird faum nachzuweisen fepn; boch fant er einst vielleicht statt mit ber Urmutter, Die man in ber Ceres velata Thespischer Mungen suchen fonnte, so wie Demeterbienft auch in Parion nicht fohlt. Das von Thespischen Debkerien, mit benen bann bie spate Dichtung von Amor und Pfrche gusammenbangen follte, nicht bie Rebe feyn tonne, ift pon D. Jahn bemerkt worden 2). Dag auf ben speculativen Axieras ber derde UGos in Thespia und Parion zu beziehen sen, ist nicht glaublich; fondern Eros ift als ein andrer hermes, eine Bariante von biesem, eben so wie Radmilos zu benten. Dies wird bestätigt burch ben Umftand daß bie Infel Imbros genannt wird beilig ben Kabiren und bem Bermes, "welchen die Seligen Infloor nennen" 5): benn 3mbros ift Inegor, Egws.

Ein Wefen ber Religion war Eros fobann nach Paufanias (8, 21, 2, 9, 27, 2, 1, 18, 5) in bem hymnus bes Olen in Delos auf Gileithvia. Deren Gobn bieg er bavin und fie älter als Arquos (was mit Uranos und Gaa vor Aronos und Meg in ber Theogonie übereinstimmt) und achwog, die gute Spinnerin, Die alles Lebendige spinnt (Paufanias benkt mit Unrecht an eine Schiffalsgöttin, Pepromene ober Mora), bie große Mutter, wie ichon Eschenbach im Epigenes und Tiebemann in ben alteften Philosophon einfaben. Sie wurde indbefondere für die glückliche Geburt angerufen wie aus dem Na-

<sup>2)</sup> Archdel, Beite. G. 124 ff. 8) Stepb. B.

men selbst und aus Herobot (4, 35) klar ist (sie eilte ber gebärenden Leto zur Hülfe und die Bräute weihten ihr in Delos ihre Spindel), aber von Olen selbst auch Achāa, Erdgöttin, genannt, wie ich bei dieser zeigen werde. Nach Olen, so sährt Pausanias in der einen der angeführten Stellen fort (9, 27, 2), dichteten Pamphos und Orpheus auf Eros (Hymnen), zu singen für die Lykomiden; doch verschweigt er, da in Athen ein Daduch aus diesem Geschlecht sie ihm zu lesen gegeben hatte, was sie enthielten. Aus geheimen Hymnen läst Platon einen Homersden biese Berse entlednen (Phaedr. p. 252):

Τον ο ήτοι θνητοί μεν Ερωτα καλούσι ποτηνόν, αθανατοι δε Πτέρωτα δια πτερόφοιτον αναγκην.

Die Orphischen Flügel bes Eros — in der Ilias ist nur Iris metaphorisch goldbeschwingt (11, 185) — sind sehr berühmt geworden und auf den Phanes übergegangen: Simmias der Rhosdier hat sie in Bersreihen nachgebildet. In den Bögeln bes Aristophanes entstattert der Bogel Eros einem Windei der Nacht (693.) Diesen gestügelten Knaben gegenüber der Gäa stellt der Boden einer Trinkschale aus Bulci vor 1): Gäa kolossal, in den Boden bis unter die Brust versonkt, ganz wie auf drei andern Basen, wie sie den neugebornen Erichthonios der Athena reicht, hält einen in eine Blume auslausenden Scepter, im Ganzen ist der Gedanke ausgedrückt, daß Eros siber die weite Erde hinschwebe.

Den Eros des Cultus hat die philosophische Speculation aufgenommen in der Pesiodischen Theogonie, wo auf Chaos, Erde sammt Tartaros, Eros folgt, was Ibpkos wiederholt und Afusilaos 5). Mit Pesiodos verbinden Platon und Aristoteles unmittelbar den Parmenides, der den sows als Princip der

<sup>4)</sup> Mon. d. instit. archeol. 4, 39, 1. Annali 19, 179. Der "tosmische Eros" kann auch die geflügelte Figur auf zwei Etrurischen Spiegela
genannt werden, in Gerhards Spiegeln Taf. 31, 4. 5. 5) Rach
Platon Sympos. p. 178 b. Rach Damascius de princip. p. 383 Kopp
ließ Mustlass Aether, Eros und Metis aus Racht und Eredos entspringen.

Belibilbung aufftellte ). Eine Orphische Theogonie nennt ihn Sohn bes Chronos, eine späte Speculation Bater ber Phersis, von welcher Poseidon yerkowos ausgehe 7.

Bie frühzeitig biefer theologische ober tosmische Eros, bei ber allgemeinen Umwandlung ber phyfifchen Bebeutung ber Bots ter in die ethische, auf bas Menschliche beschräntte überaegangen fen, febn wir aus ber Theogonie, bie nicht bloß ben Eros und Himeros die neugeborne Apbrodite in den Olymp einführen läßt (201), wie Phivias ihr am Ruggestell bes Zeus beim Auffteigen aus bem Deer Eros und Peitho bereit bielt, fonbern in ber Stelle selbst mo er ben Ureros einführt, ibn als ben Liebesgott schilbert (120-122), alfo ben jungften unter allen Göttern, wie ihn Paufanias nennt, mit bem alteften vermischt, wie bas Vermischen ober Zusammenbalten ber Borftellungen verschiebner Zeiten bie Regel mar. Seitbem ber Eros ber Approbite berrichte, bliden bie Dichter nur ausnahmsweise, wie auch bei Aphrobite, auf bas Rosmische jurud. Go nennt Sappho ben Eros einmal Sobn bes himmels und ber Gaa 8). ben fie aber auch mit purpurner Chlamps befleibet vom himmel kommen läßt, in bem Sinne wie Euripides ihn Sohn bes Beus nennt, überirbifch im Gefühl ber eigenen Bruft. Dem Alfaos ist er Sohn bes Zephpros und ber Iris, bes bem Bachsthum gunftigsten Wettere. Bei Theognie verläßt er bas schöne Eiland Rypros und geht zu den Menschen. Samen auf Erben bringend mann bie Erbe in Frühlingsblumen blübet und wacht (1275), und in jenem Chorgefang ber Antigone fällt er auf die heerbe und die Thiere des Meers, wie er die Bange ber Jungfrau im Traume rothet. Auf ben verfüngten Eros trugen natürlich auch bie Thespier ihren Cult über, ohne bar-

Schol. ad Aristot. Metaph. (1, 3) ap. Cramer. Anecd. Par.
 388. Παρμενίδης γάρ φησι έρωτα τὸν θεῖον δημιουργῆσαι τὸ πᾶν.

<sup>7)</sup> Syll. Epigr. Gr. p. 167. 8) Schol. Apollon. 3, 267. Aphrodite und Uranos bei den Grammatiter im Inhalt der 13. 36. des Theotrit ift ein Irrthum.

um ben alten unbehauenen Stein, ben Eros Protogones ber Orphiker, auszusioßen, und feierten nun auch jenen als ihren Hauptgott zeitgemäß, wie es die Orchomenier mit den Chariten hielten, gewannen von Prariteles den Eros als Geschenk der Phryne die Aphrodite und Phryne selbst, auch den Eros des Lysippos, so wie man in Parion einen Eros aus Marmor hatte, nack, in der Blüthe der Jugend <sup>9</sup>). Zwischen dem ersten Eros aber und dem der berühmten Erotidien, mit ihren musikalischen und athletischen Agonen <sup>10</sup>) und Allem was wir sonk von Thespia lesen, ist eine Klust über welche sich keine Brüde dauen läßt.

In der jedenfalls spätern Genealogie des Eros dei Cicro (N. D. 3, 23): Cupido primus Mercurio et Diana prima natus dicitur, ist der Bater flar; denn öfter werden zwei Götter so verwandter Art wie der kosmogonische Hermes und Eros unter einander verknüpft, wie z. B. Hefate und Persephone, Helena und die Göttin von Rhamnus, Hermes und Pan: duntel aber bleibt uns die Mutter, auch wenn wir sie als Hefate deuten. Zu vergleichen ist das bedeutsame alterthümliche Thomelief aus der spakretistischen Persode, welchem ich den Ramen Bekate und Eros gegeben habe 11). Dem andern Eros, dem Sohn der Benus giebt Cicero dann auch den Mercurius zum Bater.

## 68. Dione in Dobona.

Unter den drei Göttinnen, in denen die alte Gaa mythich verjüngt wieder erscheint, ist die welche von ihnen am meisten in den hintergrund des Alterthums zurückgetreten ift, sich auf dem kleinsten Raum behauptet hat, eben darum hier voranzustellen. Der Name Dione aber ist nicht etwa metronymisch zu versiehen wie \*Axqisiivy, Kadpisiivy, sondern nur als Dia

<sup>9)</sup> Plin. 34, 4, 5. 10) Paus. 9, 31, 3. 11) A. Dentm. 2, 70-84 Saf. 3, 6, insbesondre S. 81.

in verstärkterer Form, wie Guwy, Arquewy, Twyq, Latona, zogwy, zedwy, wie Aldwers, Oogwers, Kdyrwers, und in Dia wird zur Person die yaka dka, zod dka, bei homer und hesiodus. In der Dea Dia der Römischen Arvalbrüderschaft, mit einem hochheiligen hain, die sich auf das Reisen der Früchte bezog, nach den bekannten Inschriften, ist ein besondrer Name der Ceres gegeben und die Tochter der hera wurde in Phlius als Dia verehrt. Dione ist nicht ein weiblicher Zeus, wie Juno nicht ein weiblicher Jupiter, nur die Namen sind aus derselben Wurzel, also ist sie nicht von Aus, als Gattin des Zeus unmittelbar abzuleiten, als Araby (Arava) wie Poseidonia Amphitrite zu erklären, wie Apollodor wollte, indem er sie als die hera bei den Dodonäern bezeichnet 1), oder als eine Zava 2).

In der Ilias ruft Achilleus den Pelasgischen Dodonäischen Zeus seiner heimath an, der nach Epirus verpflanzt worden ist. In dem älteren Dodona aber waren männliche Propheten, vnoghwas, die Sellen. Die drei Prophetinnen des jüngeren Dodona sind also erst später ausgekommen 5), so wie nun erst Dione als Tempelgenossin (overvos und Gattin) des Zeus eingeführt wurde. Diese Ansicht Strabons (7, 7 p. 329) ist sehr wahrscheinlich. Doch darf man aus den Worten der Odyssee

<sup>1)</sup> Schol. Odyss. 3, 91.

2) Etym. M. Anderer Ansicht ist Lobed Pathol. serw. Gr. p. 32: Assiry a deo ipso denominata quasi Jova Varr. L. L. 9, 14, vel Jovina potius: nam Jovae similior est Ga.

3) In der Odysse 16, 403 el pér 2 alrisous Asis perálos dépusses, schrieben site dépusses, das man in der Bedeutung Orakel nicht sur Homerisch hielt, Einige, wie Strabon 7 p. 329 sagt, ropovos, als drophers. Da sie nicht zweiselten daß das Dodona der Ilias auch hier gemeint sep und baher die Propheten ihnen auch hierter pasten, so suchen sie sich auch ein in den Bers passendes Wort, das freilich seltsam genug ist; denn Comuros soll der Berg heißen, an dem das Orakel lag und von ihm die Einwohner, Steph. B. s. v. Daß auf besondern Unslaf die Boter allein sich von Männern prophezeien ließen nach Strabon 9 p. 402 cs. Procl. Chrestom. c. 27, kommt nicht in Betracht.

in Bezug auf bas Dobonaische Orafel (16, 402): dlld noww 9εων εδρώμεθα βουλάς, schließen baß biese Tempel und Drakelgemeinschaft schon damals bestand. Dione bei ben Dobonäern Bera mar 4). Eine bestimmte stätige Kormulirung bes Berbaltnisses ift nicht zu erwarten. Zeus verehrt und Gaa ober Dione verehrt mochten lang und oft ber einzige Ausbrud jener Dag Berobot bie Dione übergeht ift burchaus Uribee sevn. Im Hymnus auf Apollon (93) wird Dione vorgleichgültig. angestellt unter ben Göttinnen bei ber Geburt bes Apollon, Rhea, Themis, Ge und Amphitrite. Die Muse im Eingang ber Theogonie vergißt sie nicht unter ben alten und jungeren Göttern; Apollobor fügt fie ben seche Bestodischen Titaninnen hinzu, die Orphische Theogonie macht sie zur Tochter der Titanin Theia, der Obilonische Sanchuniathon zur Tochter bes Uranos und Gattin bes Kronos. Gepaart find Zeus und Dione auf vielen Epirotischen Mungen 5). Der Dione eine Ruh, bem Reus einen Stier zu opfern werben bie Athener, Die bieses Drakel viel beschickten, vom Dobonaischen Drakel gebeißen und auf beibe Götter werben bie bortigen Drakelsprüche gurudge führt 6). Das bei ber Gaa angeführte Drakel ber Dobonis ichen Pelelaben, welches ben emigen Zeus und die fruchtbringende Ga preift, fann nicht ohne Bezug auf die Bebeutung ber Dione selbst sevn. Eine Rub ward auch ber Berg, ein Stier bem Beus in Platad und fonft, Ferfen werben ber Demeter geopfert 7.

Tochter ber Dione ift in ber Ilias Aphrobite, bie fic

<sup>4)</sup> Schol. Odyss. 3, 91.

5) Bwei find schon abgebilbet auf dem Titel von Jac. Gronovs fragm. Steph. B. de Dodone; Mionnet 2 p. 47. Suppl. 3 p. 359.

6) Demosth. in Mid. 15 p. 541. de fals. leg. p. 437. Epist. 4. c. Theram. p. 1487. Hyperid. pro Euxenippo p. 11 s. Tempel des Beus und der Dione Apostol. 1, 3, 1.

7) Plut. de gen. Socr. p. 586 f, der Demeter Chthonia Paus. 8, 25, 4, der Hera z. B. der Kitharonischen und überhaupt nach einem Epigramm der Anthologie.

verwundet ihr in ben Schoos wirft (5, 370, 428), mas Phis bias im Weftgiebelfelbe bes Parthenon nachgegbmt bat Die homerische Aphrodite aber ift ein Rind Affatischen Cults und ber Pierischen Poesie, also nicht nachweislich Pelasgischen Stammes: fie ift nicht burch inneren Busammenhang ber Bebeutung ober natürliche Entwicklung Tochter bes Zeus und ber Dione, sondern durch bichterische Absicht und Verknüpfung. Andrerseits febn wir von Zeus und Demeter, auch Zeus und Gaa und von Zeus und hera eine Tochter entsprossen, welche die Berehrung ber für ben Segen bes himmels und ber Erbe bankbaren Bolfer mit Borliebe ergreift und es ift faum ju glauben daß biefe in allen verwandten Religionen vorkommende Tochter allein ber Dione von Anbeginn gefehlt haben follte. Aber wie wir im Fortschritt ber Zeiten ber Tochter ber Bera eine anbre Bestimmung zur Mundschenkin bes Olymps gegeben sebn, so baß sie nur noch in Oblius als Bebe Dia ihre ursprungliche Bebeutung behauptete, fo fann fehr leicht auch bie ursprungliche Dionaa, wie sie benn gebeißen habe, ihre Bebeutung für ben Cult verloren baben, zumal da fich biefer bauptfächlich bem Drakel zuwandte. Daber bie Bermuthung bag bier aus einer Debe Dionag nur burd poetische Berwandlung bie auf menschliche Jugendblüthe und die thierischen Triebe angewiesene Approbite bervorgegangen ift. Ift in Ephesos bie Afiatische, so verschie bene Göttin mit einer Griechischen so frub verschmolzen worben, warum follte nicht auch eine Dobonaische Bebe in einer ursprünglich Affatischen Göttin untergegangen seyn? 9) Ein Irrthum

<sup>8)</sup> Euripides Hel. 1104 xovon Aroiens Kongs. Apollod. I, 3, 1. Dionys. Per. 509. 583.

9) Buttmann ad Demosth. Mid. p. 122 (129) sah Dione für ein symbolum amoris et connubii, eine Juno pronuba an, und so set Etar warum ihre Tochter für die Liebesgöttin ges halten worden sey. Bölder im Rhein. Mus. 1833 1, 213 nimmt an daß die Epperngeborne mit der Pelasgischen Göttin von Dodona, der Tochter der Dione, verschmolz. 3. S. Bos hielt noch in späteren Iahren dasur.

ift es bag Dione auch mit Approbite verwechselt werbe, wenigftens was die Griechen betrifft. Wenn Theofrit, welcher felbft vie Appris Dionaa und der Diona bobe Tochter nennt (15, 106, 17, 36), in einem andern Gebicht (7, 116) Diona sest wo Rypris gemeint ift und ber Scholiaft, ber biefe erkannte, nicht die richtige Ausbulfe giebt, und eben so auch Bion (1, 94), so if bie andre Bebeutung zu verftebn welche biese Wort form julagt, Tochter bes Beus, wie von Euphorion bie bere Pausiva, von Kallimachos die Versephone Aniciva, Tochter ber Des, genannt wird, also ein Ehrentitel, wie so oft in ber Anrebe mat dióc. Dem Römischen Obr scheint biefer Doppelfinn entgangen zu fenn 10). In richtiger Auffastung ber Göttin bagegen nannte Euripides in ber Antigone ben Dionpfos, ber ibm im Palamedes am Ida Sobn der Abea Robele ift, als Thebischen Gott Sohn ber Dione 11), wie berselbe in Attifa ber Demeter aum Sohn gegeben wurde 12), ober auch ihrer Tochter 15).

daß Approbite am westlichen Fnessos entsprungen und nach Chpern gebracht und mit der dortigen Göttin vermischt worden sep, der man sie, wie er in den Mythol. Br. Th. 1 Br. 9 sagt, gleich achtete.

<sup>10) 3</sup>war ift bei Birgil, wenn er ben Cafar Dionaifd nennt Ecl. 9, 47, nicht nothwendig die Mutter ju verftehn, indem er eben fo die Benus felbft nennt Aen. 3, 18; aber bei Dvio Fast. 5, 309. Amor. 1, 14, 33. A. A. 2, 593, wo icon Michlus meine obige Ertlarung, Jovis filia, mit Bezug auf 'Axpereiory giebt, bei Statius, im Pervigitium Beneris beißt Benus Dione. Rach biefem Gebrauch und alfo ohne andre Bebeus tung als die der Unmiffenheit ift es baf Gervius ben Tempel ju Dodona bem Jupiter und ber Benus giebt ad Aen. 3, 466. 11) An einer Bafe Lucian Bonapartes, Reserve Etr. p. 13. n. 46, jest in Beiben, find vereint AIONA, AIONYSOS, HOSELAON, HEPME ZXAIPE. Dat: um ift Dione ber in den Olymp eingeftehrten Thoone b. i. Semele jur Begleiterin gegeben an einer fpateren Bafe in meinen M. Dentm. 3, 136 Saf. 13. An einer Sphria im Louvre reicht Dionpfos ber Dione einen Rantharos: Die beigefchriebenen Ramen find vertaufcht: Gerhards Archael. Beit. 1858 S. 400 n. 10. 12) Died. 3, 62.

<sup>13)</sup> Unglaublich ift mir baß Prarilla, indem fie ben Bacchos in einer nicht

Ein besonderes Abzeichen bat Dione in der Taube, Die in Dobona prophetisch mar. Die uralte Bucheiche iprach burch amei Tauben, wie Sophoffes sagt (Tr. 170), wie wir auch auf Mungen von Salifarnag ben Zeus febn ftebend zwischen zwei Baumen auf beren jebem eine Taube fist 14). Dag die Brie fterinnen, beren Derobot (2, 55), Euripides 15), Strabon brei angeben, felbft Tauben genannt murben (releias, releiadec), mar ben beiligen Tauben zu Ehren, Die burch ihren Alug aus ber alten, ber "vielftimmigen, ber rebenben und weiffagenben" Eiche beraus, es fen burch bie Richtung ober bas Geräusch ober auf irgend eine andre Art bas Zeichen für bie Bahrfagung, für bie Isomwdods legias Awdurldas, wie Copholies fagt, werben gegeben baben. Die Fabel bei Berobot (2, 55), auch in Binbars Baan an ben Dobonaifchen Zeus (fr. 50), von ben zwo aus bem Aegoptischen Theben nach bem Ammonium und nach Dobona ausgeflogenen Tauben mit Menschenftimme, burch beren Auslegung er eine so schöne Probe feiner Kritit ober ber Art feiner Sppothesen und Ansichten ablegt, zeigt felbit bag

vollftanbig noch ficher erhaltenen Allegorie Sohn ber Aphrobite genannt baben foll, unter biefer die Dione verftanden babe. Schoemann de Oceanidum et Nereidum Catalogis Hesiodeis 1843 p. 10. Bielleicht zielte fie nur in weltlichem Ginn auf die Drphiter, Die im geiftlichen die Rore bem Dionpfos jur Mutter gaben. Spate Theologie nennt die Tochter bes Beus und der Dione auch Masspan, Lyd. de mens. 4, 44 p. 214 (89), womit bas bem Beratles untergefcobene Epigramm von Sppata bei Mris floteles de mir. ausc. 145 übereinftimmt, welches die burch Buft bezwingenbe Macopaeowa in feiner mpftifchen llebergelahrtheit jugleich Kobioa Pepesemacion nennt. Das erfte bebeutet bie Mue an bas Licht bringende Sottin. C. meine Syll. Epigr. Gr. p. 254. 261 s. Guignaut Relig. de l'antiqu. T. 3, 3 p. 1060-1073. 14) Ez. Spanh. de u. et pr. n. 1, 626. Echb. D. N. 2, 582. Mungen von Raffope in Cpirus baben Dione und auf ber Rudfeite eine fliegende Taube, Mionnet Supplem. 3, 368 n. 66-68. Ein Erzfigurchen ber Dione aus Parampthia in ben Spec. of ano. sculpt. T. 2 pl. 23, Junonifche Geftalt mit einer 15) Schol. Soph. Fr. 172. Laube auf dem Ropf.

Tauben bem Dratel wesentlich angeborten und biefer Rame ber Priefterinnen nicht zufällig, sonbern figurlich und bebeutfam war. Es icheint bag amischen bem Libviden und bem Thesprotischen Drakel Berbindung bestanden bat und baber auch Manches unter ihnen gemeinsam gewesen seyn tann 16), wie 3. B. bie Tauben, ba bas Bernehmen bes gottlichen Rathschluffes aus ber Eiche, wovon bie Obpffe spricht, in bie Lange zu einfach mar 17). so wie auch den Tauben andre Orakelarten gefolgt sind. beswegen bas Dobonische Drakel überhaupt (mit Tölken) für "eine Nachahmung des Thebaischen und Ammonischen" zu bab ten, mußte man ben Pelasgischen Zeus, die Gellen und Alles was bamit zusammenbangt, für Dichtung nehmen. Dentmäler follen auch Botichaftstauben enthalten. Rlar icheint baß die Tauben, die auf den Erpx mit gezogen, die in Marmor von uralter Arbeit in Cypern gefunden worden find, Die Taube ber zierlichen Aphrobite in Bildwerken bie vor bem Paris jum Urtheil fteht, bie Dione nicht angeht und bag bie Dionaea columba bei Statius nur bie ber Roprischen Göttin ift.

## 69. Achāa.

Die Boter seierten im Saatmonat, ihrem Damatrios, ber Achaa ein Fest, welches sie ein Trauersest (&nax95 mit einer Meiosis bes Ausbrucks) nannten, und bezogen ben Namen Achaa auf ben Schmerz ber Demeter welche schmerzlich ihre Tochter sucht 1). Auf axos spielt auch Aristophanes an indem

<sup>16)</sup> Strab. 7 p. 329 vom Dodonischen Oralei : ἐχορομοίολο σ' οὐ διὰ λόγων, ἀλλὰ διά τινων συμβόλων, ὥόπες καὶ τὸ ἐν Διβύμ Άμμωνακόν Ισως δέ τινα πτῆσιν αὶ τρεῖς περισπεραὶ ἐπέτοντο ἐξαίςετον, ἐξ ὧν αὶ ἱέςειαι παρατηρούμενοι προεθέσπιζον. Den Ausbruck olwoσσια gebraucht Gustathius Odyss. 14 p. 1760. Pausan. 7, 21, 1 τοῦς γᾶς τὴν ἤπειρον ταύτην οἰκοῦσι — αὶ πέλειαι καὶ τὰ ἐκ δροὸς μαντεύματα μετέχειν μάλιστα ἐφαίνοντο ἀληθείας, ποτίη πέλειαι gewiß πίψε Φτίεsterinnen bedeutet.

17) Aεschules im Prometheus 834 πέρας τ΄ ἄπιστον αὶ προσήγοροι δρύες.

1) Plut. de Is. et Os. 69.

er bie Achaa nennt (Ach. 709) und ber große Schmerz ber Göttinnen ift im homnus in vielen Stellen, besonders B. 479, und in ber Reier von foldbem Gewicht bag biefe Ableitung ben Vorzug verbient vor ber vom Schall bes Erzes als einem Theil biefer Feier, obgleich bie alten Grammatiter awischen beiben schwanken 3). Da aber neben dyso in keiner von beis ben Bebeutungen draw befannt ift, so fann bie Bebeutung einer Demeter Ax9sia 5), Mater Dolorofa, Die wir angenommen finden, nicht die ursprüngliche gewesen sen, die aber auch nicht etwa eine örtliche war, wie Alakomeners, sonbern in Dieg nach ben Formen Baduraioc, edrata au suchen ift. χαΐος, έρυσίχαιος, Παγχαία, τριχάιξ, Dreilander, χάίος, mit bem sebr baukgen Anlaut, wie auch in draude für raude in andrer Bedeutung 4), xaol, bie Eblen ber Borgeit 5), Xáovec. von rákoc 6), indem von raka die Bedeutung edrevýc entfpringt (wie in fows von soa), Axasol, bie Alten, Die Guten. Bon Olen war ein homnus auf Achaa, bie er von ben Spperboreern nach Delos kommen lieg?), einer auf Eileithvia, auch von ben Sprerboreern gefommen, als Mutter bes Eros 8). vermutblich aber nur einer und berfelbe, ba Gileithvia für bie Mutter Erbe ein treffenber Beiname ift und Eros als Sobn von Erbe und himmel mit ber Samotbrakischen Lebre ausammentrifft. Auch nach bem homnos bes Melanopos von Koma auf Opis und hefaerge tamen biefe schon vor ber Achaa nach Delos 9). Die bistorische Achaa murbe nach Berodot aus Boo=

<sup>2)</sup> Schol. Aristoph. Ach. 708. Suid. Schol. Nicandr. Ther. 485. Btym. M. s. v. Auch Aneod. Bekk. I, 473 ist die Ableitung von exos nur wegen der turzen ersten Splbe der von ixos vorgegogen, vermuthlich nach Didymos (Etym. Gudian.), da doch auch ein äxéew vor ixéew, wie Buttmann bemerkt hat, vorauszusetzen, auch der Gebrauch der Cymbeln bei dem Suchen der Kore sicherlich spät ist. Pesphius hat nur äxos, das neben sälsschich äxaias, dinas.

3) Hesych.

<sup>5)</sup> Theor. 7, 5. cf. Schol. 6) Aristoph. Lys. 90 cf. 1157.

<sup>7)</sup> Paus. 5, 7, 4. 8) Paus. 9, 27, 2. 9) Paus. 5, 7, 4. Diefe Ertlarung ber Achaa fcon in bem Anhang ju Schwende Anbeut. S. 293,

tien durch die Kadmeischen Gephyräer nach Athen verpstanzt, wo sie abgesondert von den Athenischen Tempel und Orgien der Demeter Achäa hatten (5, 61), und wird daher auch Gephyräa genannt <sup>10</sup>). Bei Pausanias so wie dei Herodotscheint die Lesart Axastar, Axastys vor der andern Axastar, Axastys berechtigt zu seyn, woraus aber nicht folgt daß man eine Achäische verstand, sondern die Diäresse ist so gültig in der einen als in der andern Bedeutung des Worts. In Isonion sinden wir Axasa denapasos, wie sonst Demeter peradópasos, peradageos, mit Kore und Dionysos, wo das Beiwort nicht an äxos venken läßt 11).

Als urfprünglich muß an bem gefte ber Radmeischen Acha ober Gaa bie Trauer über ben Niebergang ihrer Tochter gelten, und die Berginnige Rlage über bas Absterben ber Ratur ist es gerade bie bem Landvolt bes frühesten Reitalters na türlich und eigen war. Zeichen bavon ift ber Linos. ben alteften Zeiten scheint Alles bergurühren mas in ben De meterculten von Trauergebtauchen und im Begenfat berfelben von einer Luftigkeit vorkommt bie auch burch ihre volksmäßig robe, in irgent einer Welfe als alter Brauch nachber beibehaltne Art auf bie Anfange hinweift. Renofrates fast binsichtlich ber Kefte in seinem Tabel zusammen bas Schlagen auf bie Bruft (πληγάς τενας ή κοπετούς), bas Fasten, bie Schimpfe reben und Boten 12) und Plutarch nennt in Bezug auf bie Naturtrauer bei ben Griechen, aleichwie bei ben Aegnotern, neben bem Fest Epachtbes ber Achaa bas Fasten ber Weiber und bas Sigen auf ber Erbe an ben Thesmophorien. Die Erbaottet halten auf bas Bruftschlagen und Behklagen, sagt Jamblidus 15). Db inbeffen in Zeiten worin ber Göttin ber Erbe unter ber Namensform Achaa zuerst bie Trauer angestellt wurde,

<sup>10)</sup> Etym. M. 11) C. J. 4000 v. 14. 12) Plut. de Is. et Os. 26. 13) De vit. pythag. e. 27 p. 262 Kiessl. τοῖς χομμοῖς, wir füt πώμους μι schreiben ift, καὶ δρόνους προσέχουσο.

schon ber Mythus einer entführten Tochter babei gebacht, ober bieser nur nach ber Hand auch auf sie übergetragen worden sep, können wir nicht wissen. Doch ist das Erste sehr wahrsscheinlich.

Bon bem Bootischen Weft ber Achda führt Dausanias an: sà the 'Azasac psyapa xwobas. In Potnia lieg man "in bie sogenammten" usyapa ben Göttinnen Spanfertel binab, bie bas folgende Jahr in Dodona wieder aum Borschein kamen. wie Pausanias sagt, indem er auch den elendesten örtlichen Aberglauben anzuführen nicht verschmäht (9, 8, 1.) ber Rif ber Erbe burch welchen bie Kora hinabgeführt worben, in ben man bie Schweinchen binabwarf, wie Clemens fagt, ber qualeich auch die Legende warum sie an den Thesmophorien baffelbe thun mas in Potnia geschah, anführt, di for addar έν τοῖς Θεσμοφορίοις μεγαρίζοντες χυίρους ἐμβάλλουσι 14). Daffelbe Berbum (wie doungepleser) gebraucht auch Epiphanius: παο' "Ελλησι δε πόσα μυσσήρια και τελεταί; ώς αι μεγαρίζουσαι καὶ θεσμοφοριάζουσαι άλληλαι πρός άλληλας διαφέρονsa 15); es unterliegt feinem Ameifel und bebeutete Schwein-Da za pérapa bie Erbschlucht bes Entführers den opfern. porstellte, so wird baburch bie Erklärung Lobects 16) bestätigt baf ta usyaga zwetr, mas von fünftlichen Erfchatterungen in ben Söblengemächern ber Demeter Aphaa erregt, etwa burch fünftliche Donnerschläge, bazu mit Bezug auf bas Sallen ber Berghäupter und Meerestiefen bei ber Entführung im hymnus (38), ober von ber Demeter geweihten Soblen und Grotten Bootiens verstanden worden war, offnen bedeutet, wie movere sacra. Daß es aber eine Krypte des Tempels war, die aebffnet murbe, ift wohl zu vermuthen 17).

<sup>14)</sup> Protr. 2, 17 p. 14. 15) Adv. haeret. l. 3 T. 2 p. 1092.

<sup>16)</sup> Aglaoph. p. 831.

17) Bei Eustath. Od. 1 p. 1387, 17 des thtt. Lexiton ichmic, μέγαρα κατάγεια οδοίματα ταϊν δεαϊν ήγουν δήμητρος καὶ Ιποσαφένης, mit dem Infat aus Aci. Dionyfios eic 5 τω μυσικά ίερὰ κατατίδενται, wofür Photius ν. μάγαρον den Menandet

70. Bere, Gileithpia, Rymphen, Charis.

Durchaus verschieben von ber Mythologie ber Demeter, so wie auch von ber ber Dione, ber Gaa liegt die ber bere por und. Die alten Bezüge mußten verftedt, Bere mußte von ber Ratur als Substrat ibrer Verson eben so gang wie Apollon und Artemis gelöft erscheinen, um als Königin bes Olymps Charafter zu behaupten. Demeter blieb nun neben ibr wie Helios neben Appllon. Bar ben Fürsten auf ihren Burgen bie Gabe bes Kelbes nur Steuer, so burfte auch bie Gotterkönigin das Ackerfeld nicht berühren. Nur die allgemeinsten, einfachsten Verhältnisse und bann einzeln verborgen liegende Merkmale führen auf bie vorausgegangene Bebeutung jurud. Der nachke Grund bie Erbe als bie ursprüngliche zu betrachten ift bag nach ber nicht zu verkennenben Grundanschauung, fo wie ber himmel nur mit ber Erbe fich gattet, mit Beus nur ein Wesen vermalt und burchgangig in Bezug auf bieß Band gefeiert fen tounte bas ibm als die fichtbare ober als ber oberen ibm als die untere Welt gegenüberftand. Mit einer bloß gedachten Göttin konnte bie emige Substanz nicht verbunben werben; eine Leto ober Maa waren nicht wesenhaft genus,

anführt. Dabei ist nicht auf ben Singular zu sehn, ba nur burch Abkurzung méyapa vor Menanber ausgelassen ist. Hesych. méyapa, of mèr rais xarayeious olusiaus xai pápadya. Im Singular bedeutet das Bort dixus, im engeren Sinn, ben von Mauern eingeschlossenen heerd, wo das Mystische ber Demeter verrichtet wurde, nach Ammonius v. pomos of. Valck. p. 49 (das Megaron für die Telete ist neben dem Tempel Paus. 8, 25, 4), einen Raum welchen nur der hierophant betreten durste (Suid. sirovings, legopairus, miyapor); insgemein aber den Tempel selbst, besonders der Demeter, wie in Megara und Kanepolis (Pausan. 1, 40, 4. 3, 25, 6), den der Despona (8, 37, 5); aber auch des Apollon, der Athena dei Herodot (1, 47. 2, 169), der Kureten dei Pausanias. Bie herrschend in dieser Bedeutung die Pturalsorm, die ja auch vom haus, so wie dimara, mit dem Singular wechselt, seit alter Beit gewesen set, peigt das sie sur so viele Städte des Demeterdienstes den Ramen absetze den bat.

auch zu neu erschienen um sie zur himmelskönigin zu erheben, noch auch ein bloßer von Zeus abstrahirter Begriff, ohne Rückbezug auf reale Natur. Das Verhältniß zwischen dem Paar im Physischen oder im rein theologischen Begriff muß dem entsprechen was daraus mythisch hervorgegangen, aber nicht ein Neues, die vorige Vorstellung absolut Bernichtendes ist.

Der Name here, hera, welchen selbst herobot nehst histie und Themis für Pelasgisch erklärt (2, 50), ist aus soa, Erbe. Dieß Wort, erhalten in folov, nerhoor, in soale, Dor. soads, soader (Etym. M.), hoader, soac, ris (Hesych.) soa f ri (Suid.), auch in xsoos, aus xsoos 1), wie äonr, äonr, in d-xsoo, Erbe, zu Athen, äxnoos, heuschreite (Hesych.) 2), mag in gewissen Stämmen vor ala, rate, ri, dä, xdwir im Schwung gewesen sen, wie unter verschiednen Deutschen Stämmen die Wörter himmel und heaven einander ausschlossen Stämmen die Wörter himmel und heaven einander ausschlossen Bort ersuhr dasselbe auch unter den Deutschen \*).

<sup>1)</sup> Oppian. Cyn. 4, 198. 2) Der erfte Bocal ift verftartt wie in eldag, elly, ellag, feis. Die Afpiration findet burchgangig fatt bei homer, wo auch in nerven Hon, Leundlero Hon nicht mit Bentley und henne an Digamma ju benten ift. Herm. ad Orph. p. 735. Marinus van Gent Hom Jl. rhaps. prima 1851 S. 551. Auf Bafen finden wir FAPA, FHPA auf ber von Bari mit Dabalos und Eneualios, fo wie FEPAKARI, FHPAKAH[I] auf ber von Afteas und einer anbern mit ben besperiben, fonft auch HRPA. Reben bem Digamma haben wir auch das Chet, wie in *régo*os, in der *Ajoa alyopáyos* zu Sparta (Hesych.), nicht zu verwachfeln mit einer hera rioa, Bitme, bei Paufanias, und XAPA auf einer Bafe in Millins Gal. mythol. pl. 114. Die Afpiration fallt weg in Howra, bem Acolischen Diminutiv von Hoa, Meineke Del. epigr. p. 132. Bas hesphius v. 'Kleia fi Kla hat: zai "Hoa is Konop tonnte man für Boa nehmen, wie lan, ban Konres bei demfels ben, mare ber gange Artitel in befferem Buftanbe. 3) 3. Grimm Gefc. ber D. Spr. G. 398. 4) Im Beiffenbrunner Gebet ero bie Erbe, benn aere, in Sachsen Frau Here, Gothisch airtha, Angels. borde, corth. Ist. aurr. Rorb. iord, althoub. Brada, orda, erdo, bei

Die Hochzeit mit dem Zeus ist das was in den herden und in den Sagen über diese Feste aller Orten als die Haupt-sache hervortritt. Und diese Feste drückten in der älteren Zeit die jährlich erneute Berbindung des Zeus als himmels mit der Erde, die erneute Schöpfung aus, immer auch so ein Borbild der Set; erst almälig aber wie das bürgerliche Leben das ländliche mehr in Schatten stellte und Geist und Grundsäte höhere Gewalt erlangten, wurde bei dem Fest und der Göttin vorzugsweise die Heiligkeit der Sehe in das Auge gesaßt, ohne daß das was von seher die Hochzeit des Himmels mit der Erde angieng, alles unterdrückt und die Grundbedeutung der Hera gänzlich vergessen wurde, welche vielmehr in manchen Fabeln und Andeutungen wie absichtlich im Andenken erhalten blieb.

Sagen und Ausbrude in Bezug auf biese Dochzeit sind aum Theil besonders alt und berb volksmäßig. Karpftos und hermione waren nach Diobor (4, 37) von Dropern gestiftet. Der Berg über Rarpftos, auf beffen bobe bas altefte befannte Tempelchen von fogenannter Pelasgischer Bauart ftebt, bief Da, Sprungberg, von ber Begattung (dreia) bes Zeus und ber hera ), so wie Derocia, Reft bes Berasprungs, als ein in hierapytna in Rreta gefeiertes Fest in einer Bundesinschrift porkommt und bei Bespchius. Man muß gesehen baben wie die Wolken angezogen von solchen Bergaipfeln sie in ibre Arme schließen, um die Anschauung bes Bolks zu verfte-Gerade bei hermione aber waren gegeneinander über zwei Berge, Thornax, Springer (von Jogevopau, wie for-36005) und Bron, mit Tempeln bes Zeus auf jenem, ber Bera auf biesem. Der erfte murbe nachmale Ruffut ober Rufkufsberg genannt, von ber bort erfolgten Berwanblung bes

Eatian herdu, Erba und herba, hertha. Einer Sanstrimurgel svar erbnen nach neuesten Sprachstotschern Moa, hows, vilus, filos u. s. v. fich nwohlgestige und ungefünstell" unter. 5) Steph. B. v. Kapows.

Beud ). Den hierod Logos biefer Berwandlung ergablt Ariftoteles 7, wonach auf bem Pron wo Bera fich befand als sie von bem regendurchnäßten Ruffut getäuscht wurde und die Ebe versprochen erhielt, ein Tempel ber Bere Teleia fand. Er bemerkt, so wie auch Paufanias (2, 17, 4), bag barum die Argeier, welche Gera am bochsten ehren, ihr ben Kuftuk auf bas Scepter setten, auf ben auch Ariftophanes anspielt mit feiner Bogelftabt Repbelotottogia. Wenn biefer Bogel guerft fuffuft, bann regnet es, wie Sesiobus in den Werfen und Tagen lebrt, brei Tage in eins fort; tägliche Gewitter bezeichnen in bergumschloffnen Gründen, wie z. B. in Florenz, ben Uebergang jum Frühling. Roch auf einem anbern boben Berg von Eubog, bem Dirphys, mobin Euripides Abanten fest 8), wurde Bera verehrt, die Bera Dirphya 9). In ber Euböischen Stadt Aebepsos waren bie Rureten bes Zeus, als er angeblich (nemlich von feinem Geburtsort ber) babin getommen war, bie Rureten bie zuerft Ergruftung trugen, Bachter ber Insel und bes Heratempels 10), Eine Euboische Brautgrotte, vougende Eldurier, erwähnt Sophofles, wo Zeus mit Bera zusammentam 11), und so beißt fie bort auch Jungfrau (Mao-Jéroc.)

Das Lette deutet auf den anderwärts von der Legende klar ausgesprochenen Umftand eines verstohlenen Umgangs der Dera mit Zeus vor der Che. So enthält die vom Kitharon daß Zeus die noch jungfräuliche Hera von Eubsa entführt und

<sup>6)</sup> Paus. 2, 36, 2.

7) is τῷ παρὶ Κερμιόνης ispār bei Schol. Theocr. 5, 64, C. Müller fragm. historicor. II p. 190 s. welchem Dübner in seiner Ausgabe der Scholien des Theotrit folgt. Plut. de fluv. 18, 10.

8) Herc. sur. 182.

9) Steph. B. s. v.

10) Steph. B. v. Aίδηνος. Richt 'Pias, sondern "Heas, nach dem Cod. Raddiger. und Voss. ist das Richtige.

11) Wenn Chunnion nicht wirde Kêβaias, sondern, wie Giph. Byl. will, signs Kipoias wax, so ist det Schol. Anistoph. Pag. 1126 für such ningios Kêβaias in les sen sügos.

in einer Grotte verborgen babe bis ihre Berbindung offenbar ward und nach ber Enthüllung bes Umgangs Berg bier querft Teleia und Gamelios genannt wurde 12). In der Samischen Bolkssage bauert ber beimliche Liebesverkehr breihundert Jahre 15), worauf auch die Ilias anspielt (14, 296) und eben so ber alte name ber Insel selbst Bartbenia, und Bartbeniss ber bes Alukes Ambrasos an welchem bie Sochzeitsfeier. In Argos wie in Euboa batte Berg ben Namen Barthenos und Pinbar nennt fie baber Parthenia 14). In Nauplia fagte man, fie werbe jährlich wieder Jungfrau durch ein Bad im Aluf Ranathos worüber die Sage, so wie die Keier gebeim war 15). Jungfrau mußte auch die Priefterin seyn, wie von Argos bekannt genug ist, und an manchen Orten war bas Tempelbild nur für bie Briefterin fichtbar. Kyme wird in bem homeriichen Epigramm die Stadt ber lieblichen vipon Bere genannt, und auch hermione hatte einen Tempel ber hera mag 96vog 16). Das Motiv ber verftoblenen Liebschaft mar vermutblich nicht blog, im Gegensas gewöhnlicher berechneter Beirathen, um biefer Che ben Anftrich berglicher Reigung ju geben, fonbern auch Rachahmung wirflichen Gebrauchs. Denn bie Samier gaben, wie die Scholiasten sagen, die Jungfrauen beimlich mit Mannern zusammen ehe sie bie hochzeit feierten, bas beißt sie geftatteten (wie im Berner Oberland Die alte Gitte) verftoblne Berbindung um die Neigung zu erproben, und dieß nach bem Beispiel bes Zeus, mas umzukehren ift.

Dann hat sich aber auch noch in später Sage erhalten baß bie Rithäronische Bera ihrem Gatten Zens zürnt und sich ihm entzieht, sich verbirgt ober nach Euböa zurückeht und Versöhnung gestiftet wird durch erregte Eifersucht, indem eine verklei-

<sup>12)</sup> Plutarch fr. 9, 3, über die Dabalen in Plataa. 13) Kale simachos b. Schol. Jl. 1, 609. Val. Cat. Ecl. e Lydia 63-65 ed. Nack. u. A. 14) Ol. 6, 88; Schol. 149. East. ad Jl. 2 p. 686, 39.

<sup>15)</sup> Paus. 2, 38, 2. 16) Steph. B. s. v.

bete bolgerne Braut, Dabale, in Sochgeitsprocession aufgeführt wurde, worauf Bera, von ben Plataerinnen begleitet, vom Ris tharon berabkommt, auf beffen Spige im Reft felbft, wie in Kolge bavon bem Zeus ein Stier, ihr eine Ruh geopfert wurde. Der hera Anger und Ritharons bob nennt Euripides (Phoen. 24.) Dierbei fließt die Hochzeitsfeier der Bera und bas Plataifche Reitfest ber fleinen und bas Bootische ber großen Daba= len zusammen, indem ein ausgehauener Baumftamm, wie einer in Thespid die Bera vorstellte 17), Dabalon genannt, jebes Jahr neu zugerichtet, und bie verschiebenen Dabala an bem cyclischen Fest auf bem Altar auf bem Ritharon verbrannt und bamit biefe Jahre ju Grabe getragen wurden, fo bag man bie Jahrescyclen von einem Keft Dabala jum andern gablte 18). Gerade in Bezug bierauf aber batte Berg in Platad ben Ramen Braut Nourgeopoérg 19); alfo mar ber Sinn bes Fests die an jedem Keft, eigentlich jährlich erneuerte Sochzeit.

In dem alten arkabischen Stymphalos erzählte man, die nüber irgend etwas mit dem Zeus entzweite" hera sey nach Stymphalos, wo des Pelasgos Sohn Temenos sie erzogen hatte, zurückgekommen und er habe der hera drei Tempel, den einen ihr als Mädchen, Mars, den andern als der mit Zeus Bersmälten, der Teleia, den britten ihr als Wittwe errichtet gehabt 20). Die von Zeus abgewandte, getrennte Göttin ist die im Binter abgestordene Erde.

Von ben heräen in Argos sind viele Züge ber hochzeitlichen Feier bekannt, während in der Rähe, an dem Berg Arachendon das Andenken der ursprünglichen Bedeutung dieser hochzeit sich erhielt in Altären des Zeus und der hera, worauf die von Lessa opferten wenn der Regen (vermuthlich zur Saatzeit) ausblieb <sup>21</sup>). So wurde das Jahressest der heräen in Samos mit hochzeitsbräuchen geseiert, ihr Tempelbild war in Gestalt

<sup>17)</sup> Clem. Protr. 4, 46. 18) Plutard fr. 9, 6. Paus. 9, 3.

<sup>19)</sup> Paus. 9, 2, 5. 20) Paus. 8, 22, 2, 21) Paus. 2, 25, 9.

einer Braut, die ganze Insel wurde Parthenia genannt, weil hera dort auserwachsen sep, wie wir aus Barro wissen <sup>23</sup>). Bei Knossus wurde nahe dem Fluß Theren (Tethris bei Pausanias), wo Zeus die Hochzeit mit hera geseiert haben sollte und jest ein Tempel war, diese Hochzeit mit heiligen Opsern und in nachahmenden Gebräuchen nach der Ueberlieserung, wie von Anheginn, noch zu Diodors Zeit jährlich begangen (5, 72.)

Bon Samos ergablt uns Menobotos bei Athenaus (15, p. 672), auch einen Gebrauch, ber mit ber ergurnt gurudge zogenen Platäischen und mit ber Witwe Berg ber Bebeutung nach zusammentrifft, ihr Verschwinden (αφανισμός.) wurde ein Holybild (ber Hera Bostac, wie in Thespia mosuror) an bas Ufer getragen und verschwand; es wird (insgeheim) von ber Priefterin an einen Lygosstamm (mitten in bem Buld) ge lehnt und mit ben langsten von allen Seiten berbeigezogenen Zweigen ganz umwunden, bann gefucht (vermuthlich von ben Weibern) und gefunden und bann wieder auf sein Gestell ge-Die Legende, wovon biefer Gebrauch bergeleitet wird, ift besonders gelehrt erfunden, und es ist darin nicht zu übersehn baß bie Priesterin bie bas von Tyrrhenern geraubte, bann aus Schreden jurudgelaffene, und von bummen Rarern in Lygos verstedte Bild findet, es reinigt (λύσασαν αδεδ άγνίσαι.) Man könnte benken, es wirke ber Lygos basselbe was in Nauplia bas Bab ber Bera im Kluß: benn die Staube ist magisch und bie ratisch wie der bauvos, und heißt darum auch ärvos, woher Reuschlamm. Un den Thesmophorien batten die Frauen die Tage ber Enthaltsamkeit (bes arvever) Lygos mit zu ihrem Allein wenn man sich ber umfänglichen, aus garten Aweigen bicht verwachsnen Lygosbusche in unangebauten Chenen Griechenlands, 3. B. in ber Rabe ber Thermopplen, ober in den weiten Aluktbälern Kleinassens erinnert und bedenkt, wie wenig die Bebeutung Reuschlamm bier paßt, so barf man eber

<sup>22)</sup> Lactant. div. inst. 1, 17.

vermuthen daß diese prächtigen Büsche als Berstede der Grote ten in der andern. Sage für heimliche Zusammenkunst gleich galten und daß die züchtig andeutende Caremonie auf die Schäferstunde zielte. Der bei den Herden in Argos vorkommende Ausdruck dexépra ist eine starke Stütze dieser Bermuthung wosdurch wir ein neues Beispiel für die äußerste ländliche Einsalt im Ausprägen der Mythen und sinnbildlichen Gebräuche ershalten. Einen Lygosstock unter welchem Hera am Imbrasos geboren war, sah Pausanias noch grünend in dem großen Hera. (7, 4, 4, 8, 23, 4.)

Benn ber himmel im Frühlingeregen mit ber Erbe fich gattet, fo entfteht Bachethum, junachft aus bem Boben. Borftellung ift so unabweisbar bag felbst in ber Ilias, welche bie Naturbebeutung ber here fo ftreng unterbrudt, unter bem Beilager bes Beus Rrauter und Blumen fproffen inbem eine schone Wolke fie umbullte (wie in ber Obuffee Poseibon eine Grotte aus Meerwaffer über fich und Toro wölbt) und glangender Thau herabfallt (14, 346 - 51), wie in ber Dopffee Plutos erwächst wo Demeter mit Jasion auf bem breimalumge= wandten Kelbe geruht bat. Die bebeutsame Anspiclung ist dort faum zweifelhaft, obwohl es eigentlich gilt eine häusliche und weibliche List mit hoher Ironie auszuführen und obwohl auch unter ben Fügen ber Aphrobite als fie Rypros betritt, Gras auffprießt in der Theogonie (194.) Auch wenn die große Mutter Ceribmen ben Boben berührte, sproften unmitterbar vier weiße Kleeblätter auf 25). Die Frucht ber Umarmung ber Des meter von Beus ift Rorg, ber ber Gaa aber Phlya im Demos Phlyeis. Dieg Bild ift so natürlich und schon bag ich nicht anstebe ju glauben, bag Debe ursprünglich als eine anbre Rora ober Phloia gebacht fev, bag ich fogar binter ber Tochter bes Reus und ber Dione ursprünglich eine andre Person als bie uns bekannte Aphrobite vermuthet habe. Natürlich verlor

<sup>23)</sup> Owen Cambrian mythol. v. Olwen meill.

mit ber Bera selbst auch ihre Tochter bie physische Bebeutung; ober es nahm biefe eine andre Beziehung an, welche fich mit einer mythischen Rolle im Olymp vertrug. Das Wort selbst wird gewöhnlich von ber menschlichen Jugend gebraucht, wie in μάλ ήβων ανήφ in ber Ilias: boch ift nicht zu übersehn bas Masculinum in jenem Stier Bebon ('Hbaw), ber ficher bie jugendlich treibende allgemeine Natur angebt. In ber Ilias fchentt Bebe ben Gottern Reftar ein (4, 2), ruftet ber bere ben Bagen (5, 722) und babet und befleibet ben geheilten Ares (5, 905.) Daß sie nur in ber bem Onomakritos juge schriebenen Stelle ber Dopffee (11, 601 - 3) ale Tochter bee Beus und ber here vortommt, kann nicht zweifelhaft machen daß dieß ihre alte Genealogie sep, so wie es die einzige geblie ben ift: und ba in ber Ilias Ares bes Beus und ber Bere Sobn ift (5, 892 - 98), so konnten Bebe und Ares, so fremt Ares an fich ber Bebe, mit welcher er auch nirgenbe in irgend eine Beziehung von Dichtern ober Runftlern gesetzt wird, und ber gangen Griechischen Göttergesellschaft ift, auch frühzeitig als Geschwifter genannt werben, wie Dlen fie in bem homnus ber Bera als beren Kinder aufführte 24). Die Theogonie fest als bas britte bie Eileithvia bingu (922), bie auch Pinbar als Schwester ber Bebe ehrt (N. 7, 1 — 4.)

Sanz anders erscheint die Tochter ber hera wenn wir in ihrem Cultus auf sie bliden. In Phlius und Sikyon wird sie als die Hauptgottheit geehrt, nach Strabon unter dem Namen Dia (8 p. 382), einem Namen der besonders den Göttinnen die Allen die Nahrung geben, gemäß ist und an Dione und Dea Dia erinnert. Wie Pausanias erzählt (2, 12, 4. 13, 3), war in Phlius auf der Atropolis, nicht weit von der Höhe des Aras, von welchem Stadt und Land Arantia (Acterland) hieß, der Tempel der Hebe (als der Hauptgottheit) und ein Tempel der Demeter, der der hera auf dem Markte; der

<sup>24)</sup> Paus. 2, 13, 3.

ber Bebe bochft beilig von Alters ber, mit einem Copressenbain, mit Afplrecht und einem jährlichen auf ben bort (nach bem jenis gen und nach bem Satyrspiel bes Pratinas von Phlius zu urtheilen) bedeutenden Beinbau bezüglichen Keft (x1000000001). obne Bilb, mas ein hieros Logos erflarte. Die früberen Obligfier nannten fie Ganymeda die nachherigen Debe, mas ohne 3meis fel relativ und nicht vom Allerfrühlten zu verftebn ift. Denn mehr als die Beisbeit der Ortseregeten bedeutet die flare Ratur der Sache. Bebe ift mitten unter ben alten und neuen Gottern as nannt, welche die Theogonie vorzugeweise zu fingen bat (17), bei Dindar mandelt fie im Olomo neben ibrer Mutter, Die schönste ber Gotter (N. 10, 18), und im Berdon bei Argos ftand fie neben ibr in Gold und Elfenbein von Raufvbes, so wie in Mantinea nebst ber Athena am Thron ber hera von Praxiteles. Auch Phibias hat fie am öftlichen Fries bes Parthenon ber Bera mit bem Zeus als bem einen von fechs Götterpaaren beigesellt 25). Bur Ganymeba ift nur bie bichterische Munbschenkin ernannt worben; und es war nur noch ein Schritt zu thun, sie vom Abler emportragen zu laffen, wie mit veranbertem Namen geschehn ist, wobei sie GAAIA genannt wird 26).

Auch ohne Mutter zu seyn würde es der Here als der Dausfrau und einzigen eigentlich geschilderten Ehefrau des Olymps zustehn die Eileith vien, die Wehen, ihre Töchter zu nennen, wie es die Ilias thut (11, 270): doch fügte es sich von Anfang auch in diesem Bezuge gut daß sie an der Hebe auch eine Tochter hatte, die mit ihr immer zusammen zu densten war. Eileithpia als Tochter der here hatte nach der Odyssee (19, 188) eine Höhle in Amnisos, im Knossischen Gebiet, wo der alte Peradienst war, später einen Tempel 27), und dort sagte man sep sie geboren worden 28). Als entbindende Göttin nennt

<sup>25)</sup> Mon. d. inst. archeol. 5, 27. 26) Sifchbeine Bafen 1, 26.

<sup>27)</sup> Strab. 10 p. 476. 28) Paus. 1, 18, 5. Hesych. 'Αμνισία ή Εllείθνια.

bie Eileithyla auch die Ilias (16, 187 und 19, 103), wo bann gleich barauf V. 119 here selbst die Eileithylen zurückhält. Kein Wunder daß hera selbst auch in Argos Eileithyla war und genannt wurde <sup>29</sup>) und ein altes Bild von ihr mit der Scheere der hebamme versehn worden ist <sup>30</sup>). Auch die Eileithyla deren auf die Pelasger zurückgeführten Tempel im hafenort von Agylla Strabon (5 p. 225) erwähnt, war vermuthlich hera. Eben so wurde aber im Olenschen hymnus die von Delos auch nach Athen versetzte große Mutter (Achaa) Eileithyla genannt, und Juno Lucina.

Mit bem alten Naturcult ber Berg bangt es aufammen daß mit und neben ihr Nymphen verehrt wurden, Nymphen ber Quellen obne bie, wie ein Grammatifer faat, auch fein beiligthum ber Demeter ift, ba fie querft bie Krucht bes Kelbes aufwiesen 51). So bie Ritharonischen ober Sphragitischen Romphen, benen auf einer ber Spigen bes Ritharon eine Boble ge weibt war 52); so bie brei Töchter bes angeblich vom nahen Berg unter bem Beraon von Argos wegfließenben und fich in eine Schlucht verlierenden Auffes Afterion, welche die Ammen ber Bera genannt wurden 55). Auch collectirte bort für bie Duellnymphen, Die lebengebenden Tochter bes Inachos bie Böttin felbft unter ber Bestalt ber Priefterin ober umgefehrt, beren Spruch in einem Bruchftud aus bes Aefchylus Kantrien vorkommt. Daber in ber Samischen Sage Nymphen ben erften Tempel ber Bera gründen halfen 54). Nymphen ber Hera von Jalvsos und andre werden erwähnt. Im Dobonaischen Cult nehmen Svaben die Stelle biefer Nomphen ein.

Wie die Leben verleihenden Nymphen, so ift auch das Erzeugniß als die erfreuliche Gabe, als Charis der here angehörig. Dieß Wesen das nach und nach auf fast alle Arten von

<sup>29)</sup> Hesych. Ell. 30) Meine Rt. philol. Schr. 3, 199. 551.

<sup>31)</sup> Schol. Pind. P. 4, 104. So wurden mit der Demeter in Semnos die Rymphen verehrt. 32) Plutarch. Aristid. 11. Paus. 9, 2, 5. 33) Pausan. 2, 17, 2. 34) Athen. 15 p. 672 b.

Areube und Ergoben, auf bie verschiebenften Götter bezogen ober mit ihnen verbunden worden ist, bat je weiter wir in bie Reit ber Einfachbeit gurudgebn, um fo mehr feinen naturlichften Ausgang von ber gutigen Mutter Erbe. Die eine ber beiben Attischen Chariten, die an ben Thargelien mit angerufen wurden, bieg Auro, vom Wachsen, boch wohl eber alles beffen was der Boben tragt, als der Epheben in deren Eid beide aufgenommen waren, bie anbre Begemone; auch bie Spartischen, Phaenna, die Glanzende, und Rleita (Klyra), die Berrliche, scheinen auf bie Natur zu beuten. In Orchomenos aber, wo ben Chariten zuerft geopfert worben fenn foll von Steofles unb wo man fie in vom himmel gefallnen Steinen verebrte, wußte man bie alten Namen nicht mehr, nur bie Babl brei : auch Pamphos gab, indem er fie fang, weber Namen noch Rabl an 56). Dem Vindar freilich find die Ordomenischen Chariten, "ber altgebornen Minver Beschügerinnen" (Ol. 14, 4), bas mas aus ihnen bie Bellenische Cultur gemacht hatte, wie ber Eros von Theopia, wie auch Bera selbst sich ganglich verwandelt bat. In ben alten Tagen aber als die Chariten querft jum besonderen und jum Saupteulte bes Orts erboben murben, ba mogen fie gleich wie die hebe Dia in Phlius, beide in gesegneten Fluren, beibe in ber Rabe berühmten Berabienftes, nur bie Bera angegangen haben, welche namentlich ber Minver, auch ber Drchomenier Göttin gewesen ift. In ber Zeit als biefer Cult ge gründet ward, gab es noch keine Chariten wie die welche Dinbar schilbert: Chariten wie Thallo und Auro paßten für biese gesegneten Muren. In Athen finden wir die Chariten in einem Berein agrarischer Götter bei Aristophanes (Thesm. 295.) An bem Ruße bes Throns bes Zeus in Olympia stellte Phibias die Charis neben Bera (wie am Parthenon die Bebe) und in

<sup>35)</sup> Pausan. 9, 38, 1. 35, 1. Theocr. 16, 104. Strabon meint 9 p. 414 aus Dantbarteit für Reichthum und Dacht habe Eteofles bie Chariten vereitrt. Immer hielt man fic an die Borftellungen der Beit.

bem Golbelfenbeinkoloß bes Polyklet schwebten bie Chariten mit ben horen — ben horen bie nach Olen bie hera erzogen und im heraon in sigenden Schnigbilbern von Smilis gebilbet waren 56) — über bem haupte ber Gottin in ihrem Kranze.

Diesem Schmud entspricht bem Sinne nach ber einfachere einer Blumenbekränzung ber Herabilber, die unmittelbar mit bem Kukluk auf ihrem Scepter zusammenzuhalten ist: Hebe und Charis sind in diesen Blumen. In Sparta wurde nach Alleman der Hera ein Kranz (revlode) aus Galgant und her lichtpsos dargebracht, der \*alloutsparos Hoa bei Tyrtäus, in Argos ward er aus Askerion, welches am Fluß Askerion wuchs, gewunden <sup>57</sup>). Diese Blumenkrone oder eigentlich eine Stephane oder einen Kalathos oder einen Polos mit vegetabilischen Zeichen daran hat Hera auf Münzen von Argos, Elis, Aegium, Knossos, Pandosia und andern Orten <sup>58</sup>), so wie in Marmordildern <sup>59</sup>) und Vasengemälden <sup>40</sup>) und sie hängt mit den Anthesphorien ihres Festes und mit dem Namen 'Hoosa's-

<sup>37)</sup> Paus. 2, 17, 2. 36) Paus. 2, 17, 1. 38) D. Mil ter M. Dentm. I. Saf. 30. 1. Gine Munge von Platat bei Mionnet 2. 107, die von Kroton bei Carelli Numi Ital. vol. tab. 184. Diefe fogenannten Palmetten begieben auch Lupnes Etudes numism. 1835 p. 22 ss. und Longperier Junon Anthea 1849 p. 12 auf den Beinamen Arbeia und vergeblich wiberfprechen R. Rochette im Journ. des Sav. 1842 p. 212 s. und Minervini Bullett. Napol. 2. Scr. 2, 176, ber ben gefuch: ten obscuren Gebanten bei einem Geoponiter bag eine Lilie aus ber Dilo ber ben Beratles faugenben Bere entfproffen fen, als Grund einer fo all: gemeinen, fo febr hervorgebobenen Erfcheinung anfieht. Dies ift ein Gebante ber Bilie, nicht ber Bere ju Ehren. Des Tempels ber Bera 20 Sein in Argos (Paus. 2, 22, 1) erinnert fich auch Edhel D. N. 7, 287. 39) Die Juno Lubovifi, die Baticanische Mon. d. Inst. archeol. T. 2 40) Gerhard Bafengem. Th. 3 Taf. 175. G. Braun Laberinto di Porsena tar. 5. Millin Tomb. de Canosa pl. 3, wie De meter bei Tifchein 4, 9, welcher fo wie ihrer Tochter biefer nolde nicht weniger eigen ift. Ueber ibn f. Bottiger Amalthea 3, 157. Much ber Gas wird in Bafenbilbern eine folde mit Blattern befehte Stephane gegeben.

30000 zusammen, ben im Peloponnes ein Fest trug wo bie Frauen Blumen pflüdten 41). Eben so ist die kolosfale Demeter von Eleusis in Cambridge geschmudt.

Andre auf Acerbau binbeutende Anzeichen in Bezug auf Bera felbst, so wie Bebe Dia und die Chariten von Orchome nos über gesegnete Muren geboten, möchten febr wenige vortom-In Argos scheint ber mit ihr verbundne Phoroneus ben Aderbau anzugehn, und die Juno Feronia in Falerii dieß ju bestätigen. In Argos murbe auch Zevsidiα, bie Anspanne rin, geehrt und ben Aehren ber Name Blumen ber Bera gegeben, welcher so wie Ison zovoa u.a. alt und beilig gewesen seyn mochte. Die Legende war, Apis, bas Abstractum von Apia, Peloponnes, fer von Argos nach Aegypten gegangen und habe von ba bem Konig von Argos Ochsen jum Ginspannen geschickt, biefer sie zur Saat eingespannt und ber Bera einen Tempel gebaut, bie aufschießenben Aehren aber Blumen ber Bera genannt +2). Dieß möchte auf ben Tempel ber Bera Antheia in Argos gebn +3). Volemon läßt bafür aus Libpen ben Waizen nach Argos bolen und ber Libvschen Demeter eis nen Tempel grunden 44) und von Kestus ist ber Libycus campus aufgezeichnet. Aehnlich fagten bie Gelehrten, Erechtheus, ein Aegupter, babe von bort Getraide nach Athen bei einer hungerenoth gebracht +5), und ahnliche Sagen mehr welche Preller mit Recht ber Aegyptomanie ber fpateren hiftoriker auschreibt +6). Biele alteste Berabiener aber werben, gleich benen ber Artemis Agrotera, verschieden von benen ber Demeter, von ber heerbe gelebt haben. Aefchylus fest mo er bie Che himmels und ber Erben schildert, die Ziegen und Schaafheerden, μήλων βόσκας, por den Aquirosov βίου.

<sup>41)</sup> So Heaych. wo 'Hoogardesa gelefen wird, Phot. icaardea, mit ber Erklarung: oze ro kap ardes, welche unrichtig fcheint.

<sup>42)</sup> Etym. M. p. 409, 28. Phavor. 43) Paus. 2, 22, 1.

<sup>44)</sup> P. 44 ed. Preller. 45) Diod. 1, 29. 46) Dem. u. Perseph. S. 301.

2mei Beimorter find unter ben Gottinnen ber Berg eigenthumlich, leurolevos und koomis, von homer ohne Zweifel nur so verstanden wie weißarmig von Belena, Andromache, Arete. Raussfaa, von bienenden Frauen und bei Gekodus von Versevbone, bei Vindar von Selene, Throne, Barmonia, tubaugig aber für großäugig, wie Bobrous, Bodovos u. a. 47), wie Hesiodus eine Nymphe Pluto (Theog. 355), Pindar Datmonia, ein homerischer homnus die Mutter bes helios, Eupolis Aspasia, als eine Junonische, Andre Andere nennen. Doch war vielleicht in Bosonic bas erfte Wort eigentlich und ber fliere, gerabe Blid ale eine Schonbeit verftanben, im Ge genfat von elizones, beweglich, munterblident, juganglich ben Bliden bes Anbern. Diesen unbengfamen Blid, ber ben Ausbrud einer ungemeinen Naturgewalt, wie etwas Bannenbes bat, sieht man in der Kornarina des Palasts Barberini und in Rom zuweilen auch in lebendigen Schönheiten. Auch bem Avollon Sauroktonos in Billa Albani ift eine vorliegende Iris gegeben. In Ral und Damajanti find bie Götter ftarr von Augen (und schweißlos von haut, schwebend, teinen Schatten werfenb.) Inbessen ift nicht sicher bag nicht beibe Beimorter ben Sinn gewechselt und in vorhomerischer Mythologie eine physische Beziehung gehabt baben. Wenn wir correzonela und agrupanela vergleichen und uns ber Olenschen Trift erinnern beren Blumen mit Bera vertnupft werben 48), fo fann Levzwilerog ungezwungen auf ben ausgestellten Acer wie auch auf die reife Saat bezogen werben. So auch ist benkbar baß bas Ruhsymbol ber Mutter Erbe von irgend einem Bolfsftamm ber in der Andeutung durch socious, wie ydavzeisels auf den Aether anspielt, in Die altere Griechische Mythologie überge gangen ware, auch ohne in ihr einem Anhalt und Zusammenhang zu begegnen.

Wie man in bem bisher Angeführten ben Faben alter

<sup>47)</sup> Varro de r. r. 2, 5, 4. 48) Ov. Fast. 5, 229.

unter ber herrschaft ber mutbischen Götter nicht gang abgeschniktner Tradition erkennt, so find in spateren Beiten auch wei nicht schone Mothen erfunden worden die auf die phylische Gera binweisen, die Geburt des Typhann ober Typhoeus und bie bes Dephaftos and Bera allein, jur Rache bafür bag Zeus bie Athene aus fich geboren batte. Tophoeus, ber Bulcanische Kenerausbruch, welchen Besiodus einen Sohn ber Gaa nennt, als Dephaftos, ber bas Feuer in und auf ber Erbe bebeutet, wird bem bimmlischen Reuer bes Aethers und bes Bliges entgegengestellt. Die Entstehung bes Topbaon erzählt ber homerische homnus auf Apollon, wie bere, ergurnt wegen ber Erzeugung ber Athene fich ein Jahr lang von Zeus aus bem Olymp jurudzieht und ben schreckliden Typhaon gebiert (306-352), und aus Stefichoros wird baffelbe angeführt. Dieß scheint aber bie Nachahmung bes Andern, Aelteren mas in Bezug auf Bephaftos, in ber Obyssee bes Sohnes bes Zeus und ber Bere (8, 312), schon bie Theogonie enthält (927-929) 49), und in dem Homnus ist bieß burch eine ben Zusammenhang ftorende und mit Kug mit ibm nicht zu vereinigende Art in Erinnerung gebracht und eingemischt (316-321.) Auch bie Berbindung ber Jo mit Bera scheint von der Vorstellung der Hera als Erde berzurühren.

Auch in gerader Erklärung wird hera frühzeitig als bie Erde genommen, insbesondre von Empedokles, wo er die vier. Burzeln der Dinge mit Namen von Göttern belegt und unter der Hon psecsopios nichts anders als die Erde verstehn kann 50).

<sup>49)</sup> Pindar bei Plutarch Amator. p. 751 d hephaftos von hera aver Ragirwe geboren. Apollon. 1, 859 Hens via nderwe. Apollod. 1, 3, 5. Die Scholiaften und Euftathius zu II. 1, 609. 14, 294 laffen ben bephaftos aus der Liebschaft bes Zeus vor der Ehe hervorgehn; um den phyfischen Sinn abzuleugnen, nehmen die Klugen lieber an, hera bade vorgegeben daß hephaftos äres misseus entstanden sey. Ein Allegorider beliebt ben Wind als Schwängrer zu nennen.

50) Der untängst ätztehe Kuth das Beiwort, welches ein stehender von pala, äponga ift,

Augustinus sagt, die Mater Magna werde für dieselbe mit Ceres gehalten, diese für die Erde, die auch Juno sen (C. D. 7, 16.) Martianus Capella: Heram terram voteres dixerunt (2, 160.) Bei hesphius wird der Ableitung von ässe widersprochen (v. šos p. 1648): šoa zdr désa zad Hoar sidr sidr.

Die Meinung ber Stoiker daß hera die Luft sep, ist allerdings sehr gemein geworden, wiewohl Chrysipp anders philosophirte 51). Schon Platon scherzt über Hea und die im Kratylos (p. 404 e) und der Akademiker Kenokrates neunt das

auch der Demeter icon in ber Theogonie und zweien ber großeren Somerifchen homnen gegeben ift, bamit bera bie Luft feyn tonne, mit 200rede als Erbe ju verbinden, ift auch in fo fern verwerflich als diefer nur bie bunteln Erbentiefen bebeuten tonnte. Es ift ein Irrthum von Probus ju Virg. Ecl. 6, 31, bie Stelle Ciceros de N. D. 2, 26, wonach ben Stoitern Juno bie Luft und terrena vis omnis Pater Dis (alfo Pluto) fen, auf die Bera und ben Aiboneus bes Empedotles ju beziehen, mahrend er felbft vorher, mit ben meiften Unbern, verfteht: "Hon gegesbios terram tradit - unde the Hour quidam kour appellaverunt, und die Buft unter Alboneus. Plutard, bem bie umgefehrte Deutung angebort, hat felbft anderemo bie Bera als Erbe ertlart (fr. 9, 4. 85, von bem Dabalenfeft.) Da mit Beus und Bera jusammengestellt find Aiboneus und Reftis, und mit Reftis bas Baffer bezeichnet ift, fo fest ber Sicilier vielleicht eben fo neu und eigen Miboneus fur bas Feuer, als ber aus feinem Reich, burch Bephaftos ben gang Sicilien beberrichenben Bulcan - moo atonlor - auffleigen lagt. Unrichtig ertlart auch Rrifche bie theol. Bebren ber Gr. Denter 1840 1, 126 f. Die Ableitung von die wieberholt in einem febr gelehrten Programm J. Savelsberg de digamo 1854 P. 1 p. 6, indem er von einer Burgel AFE, AFF ableitet Hrequ, worin Die Synkope durch den Spiritus asper erfett worden fep. Es tonnen nicht na und noa auf biefelbe Burgel jurudgeführt werben. 51) Bei Drigenes c. Cels. 4 p. 202 \$ sly yao er si zata the Sauor your \$ fale zai & θεός ὁ Ζεύς. ὅτο τοὺς σπερματικοὺς λόγους τοῦ θεοὺ ἡ ἔλη παραθιξαμένη έχει έν έαυτη είς κατακόσμησιν των όλων. Singegen Phaedr. Epicureus de N. D. p. 20 Peters. Acoyérns d' à Babulairios - tà d' els tir γην Δήμητρα, τὸ δ' εἰς τὸν ἀέρα Ἡραν καθάπερ καὶ τὸν Ζήνωνα λέγεω.

Damonische in ber Luft Bera 59). Je mehr mit bem Glauben an die positiven Gotter bas religiose Bewußtseyn, aus bem fie fich bervorgebildet batten, untergieng und Zeus felbft nur physisch gebacht wurde, wie Ennius sagt: quem Graeci vocant aërem, qui ventus est et nubes, imber postea, um fo naber lag ber Gebante bag bes Aethers Gemal bie Luft fenn moge, eine Bano, wie bem Rereus in Tethes, bem Voleibon in Amphitrite ober Salacia, bem Bephaftos in ber Rabiro eine Gattin gegeben mar. Aber biefer Gebante mar falich: benn jene Gattinnen find nur Fictionen, gemacht wegen ber mythischen Korm von Götterpaaren, ohne Substrat in ber Wirk lichkeit, find baffelbe Element wie ihre Gatten, beren Gigenschaften fie ausbruden. Bare Beus nichts weiter als bie obere Luft gewesen, bann tonnte Bera ursprünglich als bie untere ober bie Wolkenregion gefaßt werben. Doch bie Wolke welche Irion umfaßt, ift von hera bas Gegentheil, ein zerfließenbes Bilb ober eine maffrige Maffe fatt ber Göttin in ber Bobe felbft. Jene Philosophen aber verbinden Zeus und Bera als awei verschiedene Elemente, abnlich, wie sie sagen, und verbunden unter einander, ein oberes und ein unteres 55), und wiberftreiten baburch ber natürlichen Anschauung und Erfalrung auf welcher aller Mythus beruht. Im Gefühl biefer Unschicklichkeit verfiel man barauf ju sagen, Beus ser Mether, Bera bie untere Luft sammt ber Erbe 54). Die Luft bat pon bem bochken Wefen, welches in Athene jugleich mit bem Aether übergeht, nichts an fich; fie ift auch nicht Gebarerin. sondern Aether und Luft zusammen, die sich gesondert nicht einmal je barftellen, find im Gewitter und Regen eins; bie Ginigung (evores) ber Luft mit bem Aether und bes Aether mit der Luft, wie Cyprian die Ehe des Zeus und der Bera be-

<sup>52)</sup> Stob. Ecl. p. 62 Heer. 53) Cic. l. c. August. C. D. 4, 10, objects gemant von Jo. Tretz. ad Theogon. 328. 54) Macrob. Sat. 3, 4.

schreibt 55), würde uns nöthigen eher Regen und Hagel als Hebe und Charis als das Erzeugniß zu benken und dem zeugenden Himmel gegenüber uns die Erde als eine todte Masse vorzustellen, deren Empfänglichkeit und kräftiges Hervordringen doch den tiefsten und gewaltigsten Eindruck macht. Zeus erhält den Himmel in Aether und Wolken nach der Ilias (15, 192), er regnet; also er ist urkundlich auch die Lust, und diese Region kann also nicht das Wesen der Here ausmachen. Es ist zu verwundern daß ein Dichter wie Milton, im Verlornen Parabies (4, 499) sagen mochte, daß Jupiter die Juno anlachend die Wolken schwängre, was unser Logau verbessert wenn er den May einen Kuß nennt, den der Himmel giebt der Erde, daß sie jeso eine Braut, künstig eine Mutter werde: wie Virgil singt:

Tum pater omnipotens foecundis imbribus Aether conjugis in gremium laetae descendit:

und abnlich Lucretius (2, 990) und Aeschplus, ber in ben Danaiben bas Bort x9dv gebraucht, bas er aber auch in ben Eumeniben (6) für Ge fest, fo wie Euripibes in fconen Anapaften im Chryfippos Aether und Gaa nennt. Vafit bie Luft ber Stoifer als himmelskönigin und als Eileithpia burchaus nicht in die alte Welt, fo werben wir andrerseits gewahr bag biese auch von Damonen und Mythen und allen solchen Begugen auf jene angebliche hauptperson bes Gottesreichs wie fle auf Erbe, Baffer, Sonne, Mond überall vorfommen, nichts weiß; feine Spur einer Luft= und Bolfenverehrung neben Zeus und Athene: besto bebeutenbet ber Bund bes Zeus auch mit Dione und Demeter, die nicht Luft waren, noch bafur ausgegeben worben find. Der Cultus ber Erbe, wo und wie er jum Borichein tommt, ift nie obne Bezug auf Reus ober ben himmel: warum ift nichts Aehnliches binfictlich ber Luft ju bemerfen? In ben Beben steht bie bunfle Wolfe bem lichten

<sup>55)</sup> Confess. v. Act. S. S. p. 222.

Indra entgegen, sie entsührt ihm das Wasser des himmels und halt den Regen zurüd; Indra kämpft gegen sie und spaltet mit seinem Speer, dem Blip, die schwarze Wolke. Ich habe dieß aussührlicher darlegen müssen weil so Manche, nachbem ich (1823) die Urbedeutung der hera aussührlich nachgewiessen hatte, wie es geht, der oberstächlichen, aber durch ihr Alter und häusige Wiederholung ihnen achtbarer scheinenden Meinung zu folgen beliebt haben oder noch belieben.

Als heradiener find und oben Dropper in Eubog und Bermione porgetommen, bort auch Abanten. Hermione bat fich auch immer frei Droppisch erhalten und ist von ben Argeiern nie gerftort, nur porübergebend befest worben 56). Gine Abantische Phyle bezeugt in Chalfis wo Rureten ber Bere, eine Inschrift; in Argos selbst war ber Name Konigs Abas groß. ber nach Strabon (11 p. 431) sogar bas Pelasgische Argos grundete, und die Stadt wird ofter Abantisch genannt. And ber Gründer bes herabienstes in Sifpon, wo zwei alte Tempel berselben, wird ein Gobn bes Abas genannt 57). Der Tempel ber Hera Afraa, ziemlich boch am Aufgang zur Larissa 58), am ichroffen, faft ichwer juganglichen Releabhang, wo jest eine kleine Kirche in die Kelswand binein reicht, scheint nach Lage und Rleinheit bes Umfangs aus altesten Zeiten bergu-Erft bas mehr ftabtische Leben bat ben Beracult von ben Soben berabgezogen: bas große Beraon in ungefähr gleider Entfernung von Argos und Mykena und bas Samische awanzia Stadien vor ber Stadt bezeichnen icon burch ibre Lage eine weit abstehende Periode. Dann find bie Min ver ju nennen, in beren berühmtester Stadt wir bie Chariten auf Beracult gurudgeführt baben. Ein hauptfig berfelben mar Job tos, bas nachmals von Peleus bezwungne, nach Pindars Zeugnif (N. 3, 34), wo "Jason ber Here lieb ist" in ber Odpffee

<sup>56)</sup> Ueber bas alte Dryopengebiet f. R. D. Müller Dor. 2, 436.

<sup>57)</sup> Pausan. 2, 12, 1. 58) Paus. 2, 24, 1.

(12, 72); sie versammelt und beschütt bie Argonauten, bie so oft Minner beißen, und beschützt fie bei Vindar (P. 4. 184.) Apollonius nennt diese Gera Pelasaisch (1, 14), was nur geographisch zu verftebn ift, mit Bezug auf Pelasgiton Argos, b. i. Obthia: eigentlich Pelasgisch war Gaa und Dione. weiteren Sinn wird auch Demeter Belasgisch genannt, wie beren Tempel 3. B. in Argos, von einem Pelasgos bes Trisvas Sohn gestiftet, bem ber Bera gegenüber ftanb 59). Minq von einer Bera ber Leleger ober Karer ift bie Rebe. Als Bewohner von Samos kannte biese Bolkerschaft Afios und bie oben aus Menobot bei Athenaus erwähnte Sage ließ biefe ben erften Tempel ber Bera grunben. Manche fagten, es fen burch bie Argonauten geschehn und von ihnen bas Bilb aus Argos babin gebracht worben, welches Boszag nach anbret Sage bei Athenaus die Tochter bes Eurpftbeus burch Berrath babin geschafft batte. Wenn Unbre Bera in Samos geboren seyn ließen, so trifft bieß mit ben Lelegern jusammen. Brautbett in Lygoszweigen bes Frühlings ift auch in Argos 60). Bochft bedeutend ift es bag mit Bera Berafles jufammenhangt, fo wie bas Wort fows. Der Stamm aber burch welchen Bera allgemeine Wichtigkeit erhalten bat, find bie Achaer. Gie ift in ber Ilias bie Gottin bes Achilleus, von ber und Athene Peleus (ber Ueberwinder von Jolfos) ihm beim Abschied Kraft verliehen wünscht (9, 254), die bem Beleibigten bie Berfammlung zu berufen eingiebt (1, 55), die Athene an ihn sendet (1, 208) und im Rampf ibn nicht verläßt (18, 168. 21, 328.) Sie auch bat bem Peleus die Thetis gegeben (24, 60.) Mogen auch ichon bie Minver und andre Stamme ihrer Berg por ber abnlichen Göttin anbrer, wie ber altvelasgischen Dione und ber in feinem gleich consolibirten und vorragenden Stamm verehrten Demeter, Namen und Ansehn verschafft baben, fo scheint boch erst durch die eblen Myrmidonen und Achaer, durch

<sup>59)</sup> Paus. 2, 22, 2. 60) Heaych. Lagiqua.

bie Lieber vom Achilleus und burch bie Boefie bes Olympiichen Götterstaats bas Uebergewicht ber Berg und ihre Stellung jur Seite bes Reus als alleinige Gattin entschieben mor-Sowohl als Ronigin ber Götter wie als bie ben au fenn. Göttin eines friegerischen Abels, ber ben Relbbau ben Unterthanen überließ, mußte sie nothwendig das Landliche, das Erdmütterliche einer Gaa ober Demeter, bas vorber auch in ihrem Befen ohne Zweifel gelegen bat, abstreifen. Erggerüftete Rureten ber Bera fab icon bas Abantische Euboa. Das Rampfs spiel ber herden in Argod und Aegina, ber Schild in Argos war ritterlich, und in ber Festprocession bort und in Samos jogen bie Bürger in Baffen auf 61); einen Bettlauf, ber auf Sippodamia und Belops jurudgeführt mirb, ftellten felbft Jungfrauen, sechzehn nach ben Phylen erlesene Jungfrauen, bie ihr auch ben Peplos woben, an ben herden in Olympia an 62), und die Göttin selbst wird Onlogula genannt 63), war bemnach gewappnet, vermuthlich mit bem Argeierschilde. Herrschend wurden die Achaer in Argos, Myfena und Sparta, ben Stabten ber here in ber Ilias (4, 52), benen von welchen ber große Bunbestrieg ausgieng, wie vorher auch ber gegen Thes ben von Argos angeführt warb, damals also dem Hauptort Beras glanzendes Saus wird Argos von in Griechenland. Pindar genannt (N. 10, 2) und bie Göttin beißt Gere von Argos, wie Athene Die Gottin Alalfomends, ober Die Argele= rin (4, 8, 5, 908); benn nun find Achaer, Argeier, Danaer in gewiffem Bezug eine. Mosdus fest ju ben brei Stabten Tiryns hinzu (4, 38.) Bon ba bringen nach ber Einnahme bie Argeier bas bort ureinheimische Bild mit, sitend und nicht groß 64). Sonft mar auch bie Sage bag Phoroneus, bes

<sup>. 61)</sup> Polyaen. 1, 23, 2. Aeneas Tact. 17, 3. 62) Pausan. 5, 16, 1—3. 63) Lycophr. 614 von Argos, 858 von der Lafinischen Hera; Liebes seht dort den Ramen in den Peloponnes, hier nach Elis. 64) Paus. 2, 17, 5.

Inachos Sohn, ber zuerft die Menschen in eine Stadt, bas Dogweizdr acte, "Agyog Dogweizor, gefammelt 65), ber hera aunachst geopfert babe 66), die er auch in Megara einführt 67), wo eine ber fünf Phylen Hoasts biefi 68). Von Argos aus waren vieriährige Beräen auch in Aegina 69), ober wenn bie Dorier bort aus Epidauros maren, fo bezeugt auch ba bie Hera Thufpbides (5, 75.) Durch Megarer und Megineten war fie in Byzang 70). Jebenfalls tritt bie Achaische Berg an bie Stelle ber früheren. Die Dorer aber, als fie einzogen ohne eine Bera mitzubringen, mußten bie alte Lanbesgöttin. einen so wohlbegrundeten Sauptcult annehmen in Argos, wie in Sparta ben bes Ampfläischen Gottes; und fo an andern Orten, mit Unterschied natürlich nach ben Umftanben. Sparta bieg es, Bera Argeia fen icon von bem Beibe bes Abantiben Afrisios eingeführt worben 71), und icon Gepne bemerkt 72), zur Achaischen Zeit moge wohl bie Berehrung ber Bera in Sparta größer gewesen seyn als nach ber Einwanderung ber Dorer, burch welche auch bie alten Religionen Storung erlitten batten. Allein von ben Gellenen opferten ibr bie Lakedamonier Ziegen fatt einer Rub, wie ihr auch eine Rubbeerde weidete 75), weshalb sie Alrowaros genannt wurds 74). Rachmals sind freilich die Dorer vornehmlich Träger des Gerabienstes gewesen, und wenn es gegründet ift mas nach ben Afabemikern Stobaus berichtet 75), bag bie Dorier bie Che velog geheißen baben, so mochte bie heligung ber Che burch bie beraen eine vorzugsweise von ihnen burchgesette Bestimmung biefee Reftes fenn, fo bag ber Name Teleia an manchen Orten, wie in Platag, wo nach ihr ber große Tempel genannt mar 76),

<sup>65)</sup> Paus. 2, 15, 5.
66) Hyg. 143. 225. Schol. Stat. Theb.
1, 252. 541. 4, 580.
67) Hyg. l. c.
68) Plut. Qu. Gr. 17.
69) Pind. P. 8, 79.
70) Müller Proleg. E. 182 f.
71) Paus. 3, 13, 6.
72) Su Jl. 4, 52.
73) Arg. Pind.
N. 3.
74) Hesych. s. v.
75) Rel. 2, 7 p. 54.
76) Herod. 9, 61. Paus. 9, 2, 5.

in Stymphalos in ber angeführten Sage, als anachronistifc ju nehmen ware. Jonischen Stagten und andern Stammen welche die Olympische Gera wie das ganze Olympische Sykem mit ber Nation in der Borftellung gelten ließen, blieb fie im Glauben und Cultus felbst vermuthlich lange Zeit fremb. Go ift bemerkenswerth wie bei Somer Die Götterkönigen wie unwillfürlich in Nachtheil gesetzt ift und wie großes Gewicht bas gegen die Götter haben, bie er anruft: Zou so raubo mai 'Adarala nal "Arrollor, nach bem Gefühl wohl seiner Umgebung, aber nicht im Sinne ber ehmaligen Achaer. Raip flagt here bag. Athene bes Zeus verzogene Tochter fep. ber Obvisee kommt Gere nicht einmal vor; und nach Samos führte ber Profles welcher burch Smilis bas Götterbild maden ließ ??), nicht Jonier, sonbern Epibaurier, also Dorier ?8). und war selbst aus Epidauros 79). Auch in Athen was die beilige hochzeit, wie bas Reft ber herden genannt wurde 80), ficher nur in späterer Reit eingesett worben: bort bieng bie. The von Alters ber an Demeter Thesmophoros. Eigentbümlich waren die herden in Korinth burch eine bamit verbundene auf die Mebeenfage gegründete Trauers und Buffeier.

## 71. Demeter.

Je untergeordneter bei homer Demeter und die unterirdisien Gotter find, besto bebeutenber erscheinen sie wenn wir in das Dunkel ber altesten Beiten eindringen und die große Berbreisung, die ftets zunehmenben Einflusse ihres Dienstes verfolgen.

Die Grundbedeutung des Wortes Demeter, obgleich nicht durch sie das Berhältniß zu den verwandten Göttinnen bedingt ift, darf dennoch nicht übersehn werden. Die Griechen selbst verstanden unter da, dh Erde, und in dem Ausruf bei Aeschylus å da (Prom. 560), daprod nowos da (Ag. 1031), odor da,

<sup>77)</sup> Clem. Protr. p. 13. 78) Herod. 8, 46.
79) Paus. 7, 4, 2—4. 80) Hesych. Phot. Etym. M. legòs γάμος. Der Monat diefes Heftes hief in Athen Γαμηλιών, Hesych. s. v. Olympiod. in Aristot. Meteor. 1 c. 6, 8, Pett Γαμηλία Plut. praec. conjug. 27.

(Eum. 828), de vel over wei da bei Eurwides und Ariftsphanes, in bem Schwur ber Sirten of Aar bei Theofrit, ber bierin nicht gleich manden Schuldichtern aus Sana zum Ardaismus falfche Sprachneuetungen versucht baben wird, baf man einen im Bolt festaebaltnen alten Dorifden Ausbrud nicht vertennen, ip baß man auch bas Controlitum dassesor bei Aefchblus (Prom. 838), Pindar und Eurivides (verschieden von bem Homerischen Samedou), in refreedou zu andern mat au sonell batte senn sollen, wie man ja auch errovoldus (ervoolyasos) bei Vendar nicht andert. Auch in Bronic, Broak, bem Beibe bes Hates, baben wir biefelbe Bortform. in Two Gelande, Ortschaft 1), und bann erft Gemeinbe, ligt bas alte di vor. Aus der turgfichtigen Behauptung ber Gram matiter baf da Dorifc für ra fes, folgt fo wenig als baraus bag teine Burgel von da befannt ift, bag es nicht ein maltes Wort für Erbe fen 2). Bei ben Attifern erbielt fich als Ausruf ber Beridunderung & Saputago, wie es ber Landmann im Plutos bes Ariftophanes gebraucht (555, 873), und angeblich in ben hommen biese Form des Ramens. Dag in bemfelben bas Alterthum, beffen Gefühl hierin zu berütflichtigen ift, Erde mutter borte, verrath fich überall und wird auch ausbrudlich bemerkt 5). Aeldvlus svielt mit Taka paka 4) auf Aguing

<sup>1)</sup> II. 5, 710 Boloroi pala niova dipor kyorres, fo Arxing, "Ydis le niove dipo 16, 437. 20, 385, ober Koning, Ganzair, Ganzair warer dipo 16, 437. 20, 385, ober Koning, Ganzair, Ganzair warer dipos 16, 457. 20, 385, ober Koning, Ganzair, Ganzair warer Deutschen, for Meiste gang bon 7 in d weist Schwend nach Worterb. der Deutschen Sprache 4. Aus. S. XXX, Meinete zum Theotrit 1856 zu 4, 17 dar in Agradua, Bradua, ber zwar nachträglich p. 473 die Möglichteit zuläst daß dar von dar, Zäs seh. Baldenaer ad Eurip. Phoen. 1304 solgt den Scholien zum Theotrit.

3) Diod. 1, 12. 3, 62. Cic. N. D. 1, 15. 2, 26. 3, 20. Sext. Emp. 9, 189 u. A. Preller expod dagegen nur Bedenkn Demeter S. 366 st. und dachte an drai, Gerste, daß also drai ware wie die Angelschssische Baizengöttin, dvaetegod: jest erklärt auch er dis sur pie Gr. Mythol. 1, 464. Schmann aber Prometh. S. 313 sucht in S.

an, wie Pesiodus sagt Is navew pirne (ker. 561.) Auch Appais, Mutter wurde Demeter genannt (Hosych.) Einzeln hat din, ri nur Pesphins. Es ist eine unhaltbare Borstellung daß "Appispe der Erde sen nur als Erzeugerin und Ernäherin dessen was auf ihr wächst, Fara hingegen bloß als die Materie des Erdörpers;" unhaltbar, wenn man auf die Anfänge zurückgeht. In diesen waren zu und du gleich und Fara nicht weniger eine Mutter als du: die näheren Bestimmungen der Begriffe und besondern Entwicklungen im Cultus gehören den verschieden nen Zeiten und Stämmen an.

Ueber Saa, von beren Dienst wir nur zerstreute Überbleibsfel wahrnahmen, hat Demeter in menschlich persönlicher Gestaltung, als die Göttin aderbauender Stämme, früh das Uebersgewicht erhalten, so daß jene hier und da als die altere Berswandte an diese herantritt. Darum konnte Mutter Gaa in der Theogonie dem siber Zeus hinausgerücken Uranos vermält werden. Bas an die Berehrung der Erdmutter, nächst dem Dank für die Nahrung sich allgemein anknüpft oder aus und

8

der. Diese Form, wenn auch von heshichies dia, Pia ben Tyrchenern augeschrieben und dies für Jede, debrusse betannt ift, hatte schwertich so gut wie untergehn komen wenn sie so herrschend war wie der Rame Demeter, enthielte er sie, schließen lassen würde. Auch sind zwei Grennamen, wie Sa Mā, ohne den eigentlichen, sehr verschieden von Diespiter, dem himmlischen Bater, und klingen eher tautologisch matt als nachbrücklich. Bur die Göttin Erde giebt gerade Mutter den schönsten Beinamen ab, der auch überall wieder vortommt, wie in Terra Mater, Ops Mater. Den Ramen Zeus sehn wir in späten Zeiten mehreren Göttern als höchsten Tital beigelegt, den Ramen der Erde, der Gattin oder die teiner Göttin. Die Malayischen Sprachen unterscheiden, wie W. v. humboldt Rawisprache 2, 241 zeigt, Erde als Land und Erde als Materie oder Element: davon zeigt sich im Griechischen teine Spur. Grimm stellt D. Mythol. S. 229 s.

2. A. Wörter zusammen die nur den materiellen Begriff der Erde auss drücken sollen. In den Beden hat die Erde 21 Ramen nach dem Righantu.

<sup>4)</sup> Chooph. 41, wo die Emendation yasa yasa auch wegen der Affornang id l'asa masa momera pl laller falfc ift.

mit ihr sich natürlich entwidelt, Aderbau, Deiligung bes Eigenthums, des Spegeseses, der Mutterliche, auch der Loden, sehn wir mit ihr unter dem Namen Demster verdunden. Diese vershält sich zur Gaa zwar nicht ganz, aber fast wie Apollon häusig zu Helios, so viel des Menschenantigen im Muthus und des Geistigen hat sie aufgenommen.

Die Erbe von der das Leben ausgeht, nimmt auch die Todten auf und in dem Maße wie die Menschen mit den Bersstorbenen im Zusammenhang leben, wird eine Demeter auch als unterirdische Gottheit verehrt werden. Bei den Stämmen der Griechen nun sinden wir im Allgemeinen die Pflicht gegen die Todten so streng, geübt daß daraus die Berdindung entweder der Demeter selbst oder ihrer Tochter mit dem Erdzeus sich erklärt. Die Beerdigung der Todten 5), auch die große Macht der Erinnyen im hohen Alterthum dieses Bolls, auch das Wirken der nur dei Hessous vorkommenden, den Manen ähnlichen Dämonen hängt mit der uralten Idee des Todtenreichs zusammen.

Pelasger, sagt Kallimachos (in Cer. 25), pflanzten im Dotischen Gefilde (das nach ihnen den Myrmidonen gehörte) der Demeter einen dichten, dem Pseil undurchoringlichen Hain; Dotos wird Sohn des Pelasgos genannt, aber auch Entel des Hellen ). Den von Bergen umgebenen Grund schloß der Böbeische See ab 7), der vom Nähren den Namen hat, und Lykophron nennt Dotions Leibethrische Pforten (410.) Stradon sührt aus den Eden zwei heilige Hügel in diesem Berggrund an. Es ist mäglich daß dessen Name selbst von der Demeter entlehnt ist, die nemlich eine Ads, das Erash ), die große Gabe oder Geberin ist, das Abstractum als Beiname, wie nicht selten ), und unter biesem Namen im Hymnus auf Demeter

<sup>5)</sup> v. Stadelberg Graber der Hellenen S. 3 ff. Preller Demeter und Perfephone S. 219 — 222.
6) Steph, B. s. y.
7) Strab. 9 p. 442.
8) Hesiod. Egy. 354.
9) Acfc. Tril, S. 40.

fic qualeit verbirat und verrath (123), eben fo wie in ber Douffee Douffeus wenn er fich Alban nennt. Bon Dotion ober bem Demeterfeld ift bie Grundung bes Triopion ber Doriften Seeftabte in Anibos ausgegangen, worin als vorberrichend ber Eult ber Demeter anerkannt ift 10). Argos wurde auf ben Pelasgos als Sohn bes Triopas ein Tempel ber Demeter Belasais jurudaeführt 117. Vola, Thermoppla in Anthela wurden ber Demeter im Berbfie bie Bylaen gefeiert, ber Amphiftponis und Bylaa. wie fie als bobe Bunbesgottin bieg 19). In Photis batte fie einen alten Tempel und jährliche Thesmophorien zu Drymaa 15), wo ber Ortoname von ihrem alten Eichwalb (dovmoc) ju erffaren ift; auch verehrten fie bie in Stiris, bie fich Attischer Abfunft rubmten 14). In Theben wird ibr Tempel auf Rabmos gurudgeführt 18): Euripides fagt, fie und Rora, fammt Ga, baben Theben gegrundet 16). Auf ber schönen Base mit Kabmos bem Drachensteger und Harmonia in Berlin find Rora und Demeter und gegenüber Voseibon die Götter Des Orts. In Attita baben von ihrem Dienst ben Ramen Cleufis und Megara, wo man bas Megaron ber Demeter bem Kar auschrieb 17) und ein andrer Tempel ihr auf ber andern Stadthobe geweiht war. In Athen felbst waren bie Thesmophorien einer ber Grundfteine bes Staats, alter als die Jonische Auswanderung, eben so wie die, Eleufinien, die Thargelien, die Anthesterien und die Lenden, die Avaturien 18). Im Deloponnes, wohin Cleufis febr viel eingewirft bat, wo Demeter auf vielen Puntten vorzugsweise als eine chthonische 19) ober Tobtengottin verehrt worben ift, reicht

<sup>10)</sup> Both C. J. 1 p. 45. Müllers Dor. 1, 400 und Proleg. S. 161 ff. 11) Paus. 2, 23, 3. 12) Herod. 7, 200. Callim. ep. 41. 13) Paus. 8, 33, 6. 14) P. 10, 35, 5. / 15) P. 9, 16, 3. 16) Phoen. 686—90. 17) Paus. 1, 40, 5. 18) Both Ind. Lectt. aest. 1830 p. 4. 19) Das Wort x8w, das eigentlich keineswegs mit Ausschluß alles Dervorbringens auf

ihr Dienst besonders in Aegos und nach Berodot überhaupt in bas Velasgische Alterthum, indem er annimmt bag bas burch bie Dorifde Eroberung unterbrudte Beiberfeft fich unter ben Velasgiotinnen Arfabiens behauptet babe. In Messenien, in den alten Städten Andania und Arene. möchte eine ahnliche Telete Raufonischer Berkunft gewesen fenn, während nach ber Athischen Sage Raufon von Eleufis und nachber Lotos, ber Panbionibe, fie borthin bringen 20), was eine Reform bebenten möchte. In Korinth, Phlius, Silvon, Trozen, hermione, in Achaja in Vellene, Acaion und vielen andern Orten finden wir ben Demeterbienft bebeutenb, ber auch von Athen und Megara aus sich in Asien, in Sicilien und Unteritalien weib bin verbreitet hat, in Kreta vermuthlich uralt war. fich unter ben vorhellenischen Stämmen ungefähr so weit als ber Aderbau reichte, in Bluthe und Ansehn benten, Demeter empfunden als die aute Mutter, reich an Geburten, lebendig, empfindend, bandelnd, und ihre Tochter als schon aufgeblüht und gleich einer andern Mutter Kind beklagenswerth in die Tiefe binabgeriffen. Die Achaer verehrten flatt ber Demeter Bera; bei ben Dorern finden wir fie nicht ursprünglich. Aber es ift von biesem wichtigen Bestandtheil ber altesten Religionen erst im Zusammenhang mit bem was wir aus ben Quellen geschichtlicher Beiten ichopfen, zu reben.

Bon Anbeginn hat Demeter zu Zeus eine ähnliche Stellung gehabt wie Gaa, Dione, Hera. Die Ilias erwähnt sie nur als Borsteherin bes Ackerbaus, nennt das Brod Appopules auche (13, 322. 21, 76) und Pprasos (vom Baigen)

ben Boden beschränkt, sondern mit yn gleichbedeutend ist (3. B. in der Theesgonie 282 χθόνα μητέρα μήλων), konnte insbesondre sitt das Unterirdissife in den Gebrauch kommen weil es allein nicht ober nur ausnahmsweise (Aesch. Kumen. 6) personisiert worden und nicht damit zugleich mehre deutig geworden war. Bei yn wird dad nie ausgelassen, mie es in xdinos, xdoria, von Demeter, hermes, Dionysos u. a. Estiren mitverstans den wird.

20) Paus, 4, 1, 4.

ein Tomenos ber Demeten (24 605.) In einer fichen inderwos lirten Stelle muthographischer Art fieht die schönlockige Bervin Demeter als Mutter burch Beud neben Somete. Leta und boei Abufrauen von ihm abstammender Kürften (14, 326), und in ber Obpffee beißt Perfenboneia Tochter bes Zeus (11, 218.) Richt barum etwa fieht in biefer Boeffe Demeter entfernt, niebrig, weil jur Reit ber Aderhau, wenig beheutete, sonbern woll er nicht in die Kreife ibrer Darftellungen eingieng. Bobi nennt die Ilias die Tennen beilig, worauf die blonde Demeter im Binbe bie Korner von ber Spreu sonbert (5, 500); aber bas Bedürfnig bes Brobes ift untergeordnet gegen bie andern Belange bes beroifden Lebens. Die Burbe ber Bere geftattete nicht daß die Belasgische Demeter nur so, viel im Olymp auftrat als Voleibon und Dephaftos; bei ber ganglichen Ausschließung bes Arbes, aus leicht einleuchtenbem Grunde, ergab fich bie ihrige um fo natürlicher: auf bas Gelbstgefühl ber Eb-Ien gegenüber ben Frohnbauer ift kaum nöthig Rudficht zu nebmen. In manchen Sagen, wie von Meleagros in Actolien 21), Phoroneus in Argos, Aras in Phliafia, ift bagegen ber Adenbau an ben Borizont bes Alterthums binaufnerudt: Die Thoogonie neunt bie weifigmige Demeter unter ben fieben Göttinnen mit welchen Bend Götter, zenate als bie mittlere, beren Tochter Amoneus entführte und von Reus erhielt (911.) Im Cultus hingegen finden wir nirgends Demeter mehr mit Beus anders als etwa so wie Gaa, wie Athena, verbunden. hamaloïen bes Zous in Theffalien, in Theben und Orchomes nos und andern Bootischen Stabten find wir nicht berechtigt barrem auf Demeter mittubeziehen weil in Theben auch eine Demeter Damoloka vorfommt 22): benn eben so heißt bort auch Athena 25), vermuthlich von dem homolorichen Thor. Grund ber eigenthumlichen Wendung liegt in ber Erhebung

<sup>21)</sup> Brition. C. a. S. S. 123 ff. 22) Sahol. Theore. 7, 103. Suid. Omodolioc. C. J. Gr. n. 1384, 36. p. 733. 23) Lycaphr. 520.

ber Dera und in ber Dreitbeihma in Simmel, Meer und Erbe. wonach benn entweber Demeter ober ihre Tochter mit bem unterirbifden Reus verbunden ericbeint. Au biefem Reus Cibo mios und ber reinen Demeter betet ber Landmann bes Befisbus (468.) Dieser Laus wurde mit Recht Pluton, so wie ben Plutos Demeter mit Jafios ober Jafion erzeugte: am Errotas mar ein Hieron bes Reus mloutuog 24). bie bei Pluton an die Metalle benten, nehmen es nicht genan, wie Aeschulus, bei bem ber Name werft vortommt, einen golbführenven Rlug Bluton neunt (Prom. 807) 25); Die Momer, weil ihnen ihr Pluto für Sabes galt, bruden baber ben Gris dischen Pluton burch Dis, Dis Pater, dives aus 26). Gophofles und Euripides nennen Dluton fcon euphemistisch ben Haves, so wie Platon 37), der bock den Ursprung des Namens mobil fennt 28).

## 72. Perfephone unb Aibes.

Die Tochter der Demeter und des Zeus kunn zunächt nichts anders als die Frucht des Heldes bedeuten, as ist nicht möglich eine andere Borstellung zu fussen. Die Fruchtbarket des Landes konnte vom Himmel, vom Aether, von der Sonne und vom Mond, vom Wasser hergeleitet werden, auf welche sänntlich in diesem Bezuge der Gottesdieust sich gewandt hat, aber auch von der in ihrem Juneren lebenden Ariebstraft. Da aber die Erde auch die Todten in ihren Schoos aufnimmt, so wird Demeter mit dem chthonischen Zeus auch zu einer Todtengöttin und auf nicht aufzulösende Weise verschlingen sich die Idden und Gebräuche hinsichtlich dieser, ungleich an verschiedenen Orten, aufrecht erhaltenen Doppelnatur ihres Wesens.

<sup>24)</sup> Paus. 3, 19. 7.

25) Strab. 3 p. 147. Demetr. sp. Athen. 6 p. 233 e. Spnen folgt Bisconti Mus. Piocl. 2 p. 1 und Siega Bassir. T. 1 p. 2.

26) Gic. N. D. 2, 26. Tib. 3, 3, 38.

27) Leg. 8 p. 828 d.

28) Crat. p. 408 a.

An andern ift nicht Demeter selbst auf das Unterirdssche bezogen und dagegen nur ihre mit dem unterirdischen Zeus vermälte Tochter, indem ungefähr wie in Samothrake zu hermes, dem Sohn des großen Götterpaars, hekate zugezogen wurde, ein zweites Paar zu bilden. Wie das Reich der Demeter ein zwiesaches ist, so hat auch ihre Tochter die Doppelbedeutung des Reimens und des hinwelkens, des Erwachens zum Leben und des Todes.

Der Rame Negosopórn, Negosopórsia, bei Homer, De frous, im Domerischen Dommus, auch in bem bes Damphos 1). facint nach φασσοφόνος, ελλοφόνος, θηροφόνη, Γοργοφόνη u. a. und neo9w als eine gerftorenbe Toberin gebeutet merben ju muffen und ift fo von ben Alten, beren viele fich icheuten ben ungläcklichen Ramen auszusprechen ), und noch von ben Reueren gewöhnlich so verftanden worben als ob er ursprfinglich und einzig nur bie homerische furchtbare Perfephone ange gangen babe. Da aber Versephone gunachft bas Vffangenreich ober boch bieß und bas Tobtenreich zugleich angeht, fo kann bie Gorache bas Wort nicht in biesem Sinn geschaffen haben; fle läßt nicht bas Anfängliche und Wesentliche fahren um ein bearifflich und methisch Abgeleitetes auszuprägen, fie müßte bem nicht einen Ramen, sonbern einen Beinamen feststellen Die homnen konnten nicht als eine Toberin bie einmollen. führen bie als Tochter ber Demeter war in bas Tobtenreich verset war, aber zu ihr zurucktehren mußte, was bavon bag he ibr geraubt war, im Mythus ungertrennlich ift. nio Jew, verwitten, ju allgemein für ben einzeln binraffenden Tob, bezeichnenber ift uelgase, pfluden, wie Lilien, Blumen. Auch bieten für eine Zusammensetzung wie Tilgetöberin bie vie len guten Namen tein Beispiel bar. Demnach ift -popy Acolift für -qavq, so wie -povous für -qavous, wie bei Agreegoring bemertt murve. Erfcheinen, jum Borfcheintommen iff

<sup>1)</sup> Paus. 8, 37, 6.

<sup>2)</sup> Piat. Crat. p. 404 o.

für Begetation und Geburt ein natürlicher Ausbruck, g. B. vom Rebstod bas Gescheine, Exparsed Beiname ber Geburts-Diefer Sinn tritt benn auch unzweideutig in ber anbern Korm Usposegaosa, wie Tylewassa, von gain berver. Minder beutlich ift die Bebeutung bes erften Worts im Namen, das mit der von Asoons, Asoosis, Asoon wichts gemein zu baben icheint. Die meiften ber alten Etymologieen weisen auf φέρω bin 5) und ben alterthumlich pragnanten Sinn bes Rabrens bestätigen biefem Borte bie Nerette und eine ber Doren Ospovsa 1), Oopweeds in Argos, die Juno Keronia ber Sabiner, bas Gebet bei Rallimadus geoße Boac, gege pala. Vindar nennt die Tucke stonvor nad gepercolar (fr. 15) und in ben Phonissen (799) ift domdoweguwr für domdo Joen wor febr poetisch. Das o ift eingetreten wie in desposenoung, exercuc, evereuc. Go febr aber biefer Begriff für bie Gottin paßt, so wenig sagt uns bas aus beiben paffenben Begriffen gebildete Compositum ju. Der Rame Megeseporg nach feiner erften und eigentlichen Bebeutung scheint zu Prosorpina "Saat sprofferin" Unlag gegeben zu baben 5), indem man biesem ungefähr ähnlich klingenden Namen ein andres Wort, proserpere, mit hinblid auf die symbolische Schlange bes Erechthenios unterlegte. Da er aber zwiefach verftanben werben fonnte, wie Agrespovens, Bellegogovens, und ba bie eine Bebeutung so bos klang, so entfernte man fie burch eine Umbeugung ber Form. Pinbar fagt nur Osposporg, Asfchplus, Sophofles und Euripides Heposepavoa. Nach ber angeführten Stelle bes Rratplos icheuten Biele fogar Depospersen, worin man boch im Berfteden ber anflötigen Bebeutung am weiteften

<sup>3)</sup> Plat. Crat. p. 404 c. Cleanthes ap. Plut. de Is. et Os. 66. Heayeh. v. Φερσεφόνεια, Etym. M. 4) Theogen. 284. Hyg. 383.

<sup>5)</sup> Cic. N. D. 2, 26. Is rapuit Proserpinam, quod Graecorum nomen est; ea enim est quae Magazpón Graece nominatur.

gieng, und est wird baber um ber aboropin willen eine Ety= mologie bafür vergefchlagen .

Daß ber unterirbische Zeus, wie bie Ilias ihn einmal neunt (9, 457), die Bersephone entführt, beutet bieselbe mit einem einzigen Wort an. burch bas bem Abes gegebene Beis wert udorowodos (5, 654, 11, 445, 15, 615.) Die Homeris ichen Götter machen große Luftschritte und fahren im Allaes meinen, wennaleich bem Zeus Voseibon, ber selbst mit Seeroffen fährt; die Rosse ausspannt (B, 440) und bie Horen ber Bere und Athene (432), was burch die Beziehung auf die Schlacht fich euflärt. fo wie auch bes Schlachtwagens wegen Ares in der Oboffee rovoissos genannt wird (8, 285), ausnahmsweise mar auch Artemis (6, 205). Aber mit Arbes, ber nicht im Olymp ift?) und auf Erben nichts zu thun bat als Gräber zu füllen. nicht etwa Rennuferben vorzufteben, eine Ausnahme zu machen war fein Grund. Die Tobten bolte er nicht mit einem Bagen ab, wie ein Schlächter fein Schlachtvieh, ober wie ber neugriechische Charon bie Rinber an feinen Sattelfnopf banat: auch find die eideola naudreur keine Last für ein Zwiegespann:

<sup>6)</sup> An einer prächtigen Bafe von Agrigent lefen wir DRPRDAZA (Bullett. Napol. 1. p. 15 ber erften Reibe.) In Degemarra verfiel man in den beliebten Atticismus bes rr fur oo, gewiß ohne barin eine neue Bebeutung ju feten (von garra, Balbtaube.) Depoepoor mit lacos bermalt, murbe in einer Mingeischen Genealogie auch mit Chloris (Flora) verbunden von Pheretybes (Schol. Odyss. 11, 281.) In Athen bieß ein Tempel ber Stitin Pherephattion, in Angitos ihr Feft Pherephattia. Dogos. parra gebraucht auch Ariftophanes in den Thesmophoriagusen und den Miler bofe Unflang mar beamieben burch ben gewöhnlich ges Froiden. 7) Dag Mibes, von Beratles verwundet, brauchten Ramen Rore. in ben Dlump geht um fic bon Pacon beilen zu laffen 31. 5, 395, gest aus ber Dichtung bag er vom Eindringen in die Unterwelt ben Beratigs nicht abzuhalten vermochte, bervor und ift eine ber Ranten die fich an ben Stamm der Mpthologie wie unvermertt anheften. Golde durfen nicht burd Folgerungen in bas Gange, in wefentlicheren Bufammenhang verflochten werben.

fie entschweben ins Duntel, wie s. B. Die ber Rreier, bes Datroflos, gebn aus bem Tob in ber Schlacht in bie Pforte bes Arbes ein (Il. 5, 646); wie tamft bu unter bie Erbe? fragt Obosseus ben Elvenor, die Seele tam binab (Od. 11, 57, 65.) Bobl führt fie auch hermes. Albes verrichtet auch nicht bas Toben anders als burch die Reren, feine schnellen Sunde . Aber auch ohne ben Kingerzeig bes Beiworts, welches ber bemnus auf Demeter bei ber Entfibrung beibebalt (18), auch ein Grandnatifer richtig begiebt 9), mußte bie Entführung, bie schone Borftellung ber blubenben Jamafrau in Die Erbentiefen auf mit hinabstürzenbem Bagen als vorhomerisch gebacht wer-Denn auf welche andre in die Griechische Muthologie vaffende Art wate bie Perfephone Todienkömigin als burd Beirath, und war nicht eine Austunft über bas wie bei ber Berbindung bes unterirbischen Gottes mit ber Tochter bes Reus und ber Demeter nothwendig? Und bier bot fich ber an mehreren Orten bemerkliche raube Deirasbogebrauch burch Entführung 10) wie von felbst bar, ba er auch noch in besondrer Beziehung schidlich pagte. Albes versammelt bei fich bit Tobten und ber Raub ber Feldgöttin ift, indem Ardes mit ihr fic auch als der Pluton und anderwärts Gatte ber Demein felbst verbinden konnte, wenn dieß aufgegeben wird, ein Sinnbild seiner Entführungen überhaupt ober ber Ernbte bes To-Darum bat fein Gesvann und Wagen so große Bebew tung und es ist gang in homers Beise bas Bebeutenbe bas guber seiner Darftellung lag, burch ein Beiwort (wie dianepos Apysipovens, Thauxodnis) zu berühren. Wie bes Am

<sup>8)</sup> Apollon. 4, 1665.
9) Schol. Il. 5, 654. Etym. M. p. 520, 56.
10) Dionys. Hal. A. R. 2, 30 vgl. meine Kret. Kol. in Theben S. 69. So raubt Boreas die Oreithyia, Bephyros die Glierts an zwei hamittonischen gemalten Basen und Ov. Fast. 5, 195. Bon ben Circassiern wird berselbe Gebrauch gemeldet (Thirtwall Hist. of Groece 1, 327) und spinbolisch kommt er bei den Abmern und noch just in Soweben, Schweben und sonst vor.

phiaraps Wagen berühmt geworben ist weil er ihn in die Unterweit, führte und der Ort wo es geschehen Harma hieß, so sehen wir auch die Wagenräder des Hades auf mehreren Thongesäßen ihm zum Abzeichen gegeben <sup>11</sup>): Pindar spielte durch das Beiwort zevospisos das er ihm gab, auf das Homerische nahreichen gegeben kore, wie auch Panssauschos an, auf die Entsührung der Kore, wie auch Panssausch (9, 23, 2.) Die Theogonie berichtet den Neuthus (912—14.)

Uebrigens ericbeint bei Somer ber unterirbifde Reus ause ichließend als Ronin ber Tobten und bem gemäß auch Derfes phone nur von ber schrecklichen Seite; auch die Theogonie, ba fie ben Zeus mit Demeter vermält, bat nur ben furchtbaren Aides, mabrend die Werke und Tage, wie schon bemerkt, die Demeter mit bem unterirbischen Reus verbinden, qualeich aber bas wustige Saus bes schaubrigen Albes nennen (153.) Diefer Rame gerade ist bem Gott in seiner Eigenschaft als Tobtenionia gegeben, ber Unsichtbare, im Duntel ber Tiefe hausende 13), in klingendere Korm erweitert Arbonens, schon in ber Ilias (5, 190. 20, 61), auch in ber Theogonie (913.) Aides wird medeioras genannt (Il. 5, 395) wie Gan und ge waltig ("opdepos), und seine Müte ift Dunkelheit, so bas Athene sie aufsetzt um nicht von Ares gesehn zu werben (5, 845), wie im Bessobischen Schilde Perseus (227), in ber Gigantenschlacht hermes. Er ift ber Ronig ber Unteren, ber Tobten (Il. 20, 61), unbarmherzig, von unmitleidigem here

<sup>11)</sup> de Witte Antiquités de Mr. le Vicomte Beugnat 1840 p. 24 s. Auf einer Gemme alteren Styls in Sölfens Berg, ber t. Sammlung in Berlin 2, 2 S. 64 R. \*92 ift, nach Panostas richtiger Ertlärung, ber Zeus ber drei Reiche durch Blit, Dreizad und Wagen pichnet.

12) Zu Aid. Il. 1, 3 bemerkt Perodian: xara peranlacquer Audys, Atdys. Hesiod. Scut. 477 wor de rapor xai sigu aidie noinger Arangos. Platon, der anderwarts mit der Bedeutung wissend, weise spielt, wie manche Spätere, im Gorg. p. 495 b ir Aidor, weiche field, wie manche Spätere, im Gorg. p. 495 b ir Aidor, weiches die Urw. Bal. atdylos.

gen, ben Menfchen ber feinbseligfte unter allen Göttern (9. 158.) Er springt von seinem Thron auf aus Aurcht baf Dofeibon die Erbe aufreissen und seine Behaufung enthüllen moge, bie fürchterlich, bumpf, wuftvoll und felber ben Göttern ein Abschen ift (20, 61.) Sie ist unter ben Tiefen der Etbe (22, 483) und wird auch Erebos genannt (16, 327); ber hund balt bavor Wache (8, 367), welchen Berakles beraufholt (Od. 11, 622.) Den Aides anrufend schlug man auf den Erdboben (Il. 9, 568.) So ist Perfephone die schreckliche, furcht bare (Errauvi), ftraft mit bem unterirbischen Zeus burch bie Erinven (9, 456), waltet als herrscherin, erbalt bem Tirefias and brunten ben Geift aufrecht (Od. 10, 494), treibt bie weiblichen Schatten empor und scheucht sie auruck (11, 212. 225, 385) und ichrect mit bem Gorgobaupt (683.) weist bei ber Theilung ber brei Brüber bem Ardes ausbrid lich zu, über die Todten zu berrichen und bas finftere Duntel, indem Erde und Olymp noch allen gemeinsam bleiben (15, 166, 191, 193.)

Nach biesen in die Augen sallenden Thatsachen haben 3. D. Bos 15) und Andre annehmen zu müssen geglaubt daß Kides und Persephone nicht bloß bei Domer, sondern auch ursprünglich Todiengötter gewesen seyen, bis in Desiods Zestalter ihre Gewalt sich erweitert habe. So wenig und so versteckt das ist woraus hervorgeht daß der Dichter mit der nationalen, im Cultus verdreiteten Idee bekannt war, indem er aus poeisschen Gründen sich von ihr entsernte, so ist es doch volltommen zureichend, sodald man nicht der natürlichsten Dentung des Gegebenen ausweichen will um sich dassür zu begnügen mit Bruchtstäten ohne Zusammenhang und unbegreislich. Zeus zeugt mit Demeter: was ist das Kind der Demeter anders als die Frucht des Feldes? Persephone wird vom Hamer Kind der Demeter genannt, sie die das ganze Alterthum auch als solche versteht,

<sup>13)</sup> Mythol. Br. Th. 3 G. 15. hymnus an Demeter C. 104.

obne je burch eine andre Genealogie uns irre zu machen. Dennech bezweifelt man bag bei homer Rore die Tochtet ber Demeter fen: bie Entführung ber Perfephone burch Arbes als Kloroneulog ift verrathen, und man scheut sich es zu claus ben weil in diesem Mythus alle Reime des myftischen Demeterbienstes eingeschlossen liegen und mit ibm bem bomer auch die Mofterien bekannt gewesen fenn mußten. Aber bieß ift nicht gegrundet: benn bie Braut bes Sabes gieng feines wegs nothwendig von Anfang an ben Menschen an, ber gleich ibr ein neues Lichtleben beginnen werbe, und wenn homer biefen mit bem Geschlechte ber Blatter vergleicht, welche fals en und wieber fommen obne bieselben zu bleiben, so fonnte seinem Beitalter und seinen Kreifen auch bas Biebertehren bet Berfenbone, bas allerdings mit ihrer Entführung organisch zusammenhängt, eine Raturallegorie seyn von der Art der Umarmung ber Hera im Ruffutbregen ohne alle Anwendung auf menfoliche Fortbauer. Gelbft bas Beiwort aren, welches bie Obpsiee einmal ber Persephone giebt (11, 385), 14) kommt nicht eigentlich ber homerfichen zu, sonbern dravn (212, 225.) In der Theilung der brei Raturreiche war gewiß nicht ber Grundgebanke himmel Meer und Grab, und wie ein Gott bes Todes und ber Tobten in einen bes Flurenreichthums hatte übergebn können anders als durch seine Berbindung mit einer Göttin bie nicht ursprünglich allein Göttin bes Tobes, nicht and bes Bachsthums war, ober bie Tochter ber Demeter als Bersenhone ihrem Wesen fremb fenn und erft binterbrein ihre natürliche Bebeutung babe erhalten tonnen, läßt fich nicht wohl benken; zu einer solchen Erfindung und Berwandlung bes eine fac Raturliden reicht kein Defiodus aus. Der fruchtbare Erdboden und die Grube welche den Todten unsichtbar macht, geboren bem einen und selben Theil ber Welt an, nach ber as raben und vollen Auffassung bes Ganzen in seiner Einbeit,

<sup>14)</sup> Rissch ju Dbpff. 5, 121 G. 24.

welche immer früher gebacht und anerkannt wird als man Theile unterscheibet. Rach oben und unten in ber einen Erbe zu malten tann einer und berfelben Gottbeit gufommen, aber auch ge-Dem homer bat es gefallen ben Gott ber trenut merben. Erbe und folgerecht auch die Versenbone auf bas Tobtenreich zu beschränken, indem er überhaupt bie landlichen Gotter nicht feiert: batten ja boch Demeter und Dione selbst und Gaa und Rhea für feinen Götterftagt feine Bebeutung. Das Befonbre ift nur daß die Gottin ber Flur in ben Axdes versetz, aus bem fie borthin jabrlich jurudtehrt, jugleich burch ben Gatten jur Königin auch ber Tobten wirb, die nimmer wiederkehren, wenn nicht ber Glaube fich ftarkt und fie in ein neues Leben übergebn läßt. Das Absterben ber Flur rubrte bie Beroen nicht, ber Tob aber ift ben hoben so nab und furchtbarer als ben Niebrigen; bie Achtung bie ben Kelbgöttern verfagt wirb, flogen bie herrscher bes Unterreichs auch ben Bornehmen ein. tommt haß ein Schloß in ben Erbeutlefen poetisch ein Begenftud zu den hephästischen häusern bes Olymp abgab und baß eine Bebaufung im Erebos, abnlich ben Grotten bes Dofeibon im Meer, die Borftellung boch machtiger bei ben Tobten feft balt als die alltägliche Erscheinung des Pflanzenlebens in seinem Untergang fie rühren und beschäftigen fann.

## 73. Belios.

Wie groß seit altesten Zeiten die herrschaft des Sonnensund des Mondbienstes in Griechenland gewesen, ergiebt sich theils aus den fortbauernden Überbleibseln derselben, theils aus den aus ihnen hervorgegangenen Göttern.

Nichts in der Natur scheint von Anbeginn so allgemein als das Waltende empfunden worden zu sepn als Sonne und Mond. Nichts ist ihnen zu vergleichen hinsichtlich des Eindrucks und des Gefühls unmittelbarer Wohlthat durch Licht, Warme und Belebung des Wachsthums. Der himmel erscheint als die Ruppel des Weltgebäudes und Sonne und Mond, indem

fie baran auf und nieder wandeln, scheinen lebendia ihr Riel ju verfolgen, die Sonne ihre Babn binfdreitend als ein Belb. ein helblaufer auch in einem homnus bes Zendavesta, ber Mond ber in ber Stille ber Racht mit machtigen Rraften wirkt. Ordnung und Gefet fühlen fich als etwas noch Soberes als Alles was von ihnen umfaßt wird und biefe großen Lichter scheiben Tag und Nacht, regieren fie, geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jabre, wie Moses sagt. Belios ift es, wie Platon sagt 1), ber bie horen und bas Jahr macht und Alles im fichtbaren Raume verwaltet, auch von allem Sichtbaren gewissermaßen bie Ursache. Durch ihre lebendige Bewegung thun er und ber Mond zu bem unendlichen Raum die unendliche Zeit hinzu. Das Erkennen ber Ordnung und Stätigkeit bei ber Gewaltsamkeit ber Elemente, bem Bechsel und ber hinfälligkeit aller Dinge, bas Gefühl einer ewis gen Regel im Weltgangen, die burch ben Sonnenlauf und Monbeswechfel anschaulich murbe, mußte bas Gemuth erheben und Das Slawische Bog, Sftr. Bhaja, Sonne, ift von bhaj, theilen, Aus- ober Eintheiler, Regler, Regierer, wovon auch in andern Sprachen bie Sonne ben Namen bat. Die Erkenntniß ber Natur gieng von biesem Anfangspunkt aus, burch sie belebte sich die Ahnung eines ewig lenkenden Willens, einer Alles burchbringenben Weisheit. heutiges Tags wird es, um ben alten Cult bes Belios ju erwägen, nicht überfluffig fenn, fich fo vieler fconen Stellen ber Reuplatonifer über ibn ju erinnern, ober auch neuerer gefühlter und andächtiger Schilberungen, wie 3. B. von dem bochbegeisterten Franciscus von Affifi, von Milton in einer Anrufung, von Copernicus 3), Gothe im Dis van, Byron im Manfred. Gehr fcon ift ein einfaches Gebet an die aufgebende Sonne im Rigveda, schon auch eine homne bei Montaigne (2, 12.) Schon Lucretius flagt:

Bahrlich es würdiget taum, des Schauspiels müde, nur Einer Aufzuschlagen bas Auge zum leuchtenden Tempel des himmels.

<sup>1)</sup> Rep. 7. p. 516 b. 2) In Al. v. Humboldts Kosmos 2, 499.

Was wir als Naturgesetz kalt bebenken ober als Lichteffect uns gefallen lassen, betete die alte Welt als lebendige, göttliche Racht mit Andacht und Dankbarkeit in tiefster Bewunderung an.

Beinamen bes Selios find bei homer breofwe, Übermanbler (Od. 1, 24), Aléxewo Yneolwy, ber bettlofe (Jl. 6, 513, 19, 398). απάμας, unermüblich, παμφανόων, φαέθων, Leuchter, φαεσιμ-Bootog, woulusporog. Lichtbringer und Erfreuer ber Menfchen (H. in Ap. 411.) Er schaut und bort auf Alles (Jl. 11, 108. 12, 323), ber allblidenbe, nardsoxýs (Jl. 3, 277. Od. 11, 109), baber er beim Schwur angerufen wirb. Im Rigveba ift Surja allwissend, von ferne leuchtend entfernt er bas Berbrechen. Mithra bat tausend Obren und zehntausend Augen, er sieht Alles und ift ber Gott ber Wahrheit, welchen ber Lügner und Betrüger verlett 5). So gewahrt und verrath Belied bem Bephaftos, bem er Bache fteht, Die Bublichaft ber Aphrodite (Od. 8, 271. 302), ber Demeter, als Spaber ber Götter und Menichen, ber über Erbe und Meer mit seinen Strablen schaut, die Entführung ber Tochter (H. in Cer. 26, 62, 70); ibn und alle Götter au fceuen versichert bem Zeus ber biebische hermes (H. in Merc. 381.) In ber Ilias werben bei bem Eid helios. Aluffe und Erbe und die unterirbischen Racher angerufen (3, 278) und bei ber Berfohnung Agamemnons und Achills foll bem Zeus und bem Belios ein Eber geopfert werben (19, 196, 259.) Der Ge und bem Belios opfern bie Troer, mabrent bem Zeus bie Achaer (3, 104.) Eurylochos will ihm bei glüdlicher Beimfehr in Ithafa einen fetten Tempel errichten (Od. 12, 346), mas in Bezug auf bie verletten Rinber bes Gottes (Od. 1, 8) erfunden ift. Bei Aescholus ruft Prometheus an ben allsebenben Rreis ber Sonne und erzählt im Agamemnon Klytampekra ihm ihr Traumgesicht (424) und betet zu ihm Rassandra vor ihrem

<sup>3)</sup> Die Sonne bringts an Tag, f. meine Kl. Schr. 1, 101. Ein Reolischer Dichter bei Cramer Anecd. Oxon. 1, 327 all's nart egopeis alle. Ein Oratel von Phineta Hilos beg os launedes bs w nart beg, Syll. Epigr. Gr.. 184, 7.

Enbe (1282.) Der Racher zeigt bas blutige Schwerd bem Delios wie um fich auf sein Recht zu berufen, bei Euripides (Or. 809.) Dipus auf Rolonos wünscht bem Rreon bag ber allsehende Gott Belios ihm vergelte (869.) Bo find bie Blige bes Zeus, sagt ber Chor in ber Elettra, ober wo ber leuchtenbe Belios wenn fie bief erblident es rubig verfieden? (825.) So machtig waren in alterer Reit biefe Borftellungen, bag in Atben Gerichtfidtte und Gericht ben Ramen ber Sonne trugen, unter beren Auge fie fich ftellten, hlasa, Sonnenbof, fo baß auf ben Namen ber Beliaften Glang fiel 4). Auch unfre Gaugerichte wurden unter freiem himmel gehalten und ber Richter schaute nach ber Sonne 6). Bermutblich fagen wenigftens urfprünglich bie Richter gegen Sonnenaufgang. Dabin waren auch in Athen ber Eingang ber Tempel und ber Blid bes Götterbilds gerichtet, was auch als fast allgemein angegeben wird 6).

<sup>4)</sup> Dieg fcheint mir ber bestimmtere Grund ju fepn. Seliaa ift Mb= jectiv, wie bei Hasych. ήλεαίης, θέρμης, αύχης, weßhalb auch Antiphon bie Form mechfeln tonnte p. 75 Bekk. Mate uer yap Delongang obrock άναβάς είς την ήλοαχήν την τών θεσμοθετών, το Laplor nicht hiscian feten burfte. Ariftophanes Vesp. 772 fir dlein siln zart opopor, fileaces noos filsor. Die Pfilofis in annisarms wie in amplesing. Reben bie Ableitung dea' to sneedpor elvas tor tonar nai fileovadas (of. Etym. M. p. 427) wird eine andre gestellt, von aleales dus, aspoiles au, Bekk. Anecd. p. 310 s. und biefe ausschließend angegeben von Stoph. Byz. 8. v. ales, alia zel descaper napayeeyor fleata, und bieg gieht &. Dinborf im Thes. 1 Gr. gegen henr. Stephanus vor; fo wie auch Schomann de comit. p. 152, de sortit. judie. p. 37. Att. Procts S. 148, Tittmann Staatsverf. G. 216, Lobed Paralip. p. 320 u. M. Aber alia, Sitilifd alearrio ift Bolleverfammlung und fteht oft ber Bule jur Seite, aliaσμα plobiscitum, quá álságuasa portije. Doc nannten die Sarentiner nach Herrch. alicier the berlegian, die naranleron alian, auch die Epis 5) I. Grimm, D. Richtealterth. G. 807. 813. über ben banenier. Sonnendienft in Deutschland Mengel in Pfeiffers Germania 1856 St. 1.

<sup>6)</sup> Lucian. de dome 6. Parphyr. A. N. 3. Das Umgetshrte giebt

An mehreren Orten wurden dem Helios Heerben von weisen Schaafen oder Rindern unterhalten. In Apollonia, im Jonischen Busen, einer Rolonie von Korinth 7 und Krityra 8), wo Helios, wie in Korinth, auf der Akropolis verehrt wurde, weidete man ihm eine große Heerde heiliger Schaaft am Fluß Aoos (des Aufgangs), welche Nachts in einer Grotte von einem der Bornehmsten der Stadt in jährlichem Bechsel bewacht wurde 9. Bei Tänaron hatte zur Zeit des Homenischen Hymnus auf den Pythischen Apollon Helios ein reizendes Gesilde, wo ihm stets tieswollige Schaafe weideten (234.) Birgils Ställe von Gortys bezieht Servius mit Recht auf hernden des Sol, die einst da gewesen sepen 10). Die dreihunden weißen Stiere des Aristäos in Cea, Keos dei Virgil 11) gehören auch hierher, da Aristäos nur uneigentlich Zeus genannt wird und aus Helios hervorgegangen ist.

Die Obpssee führt biese heiligen unverletzlichen heerben bes wirklichen Beliosbienfts ein um baran bie Folgen von Unenb

Bitruv an 4, 5, 1, nach ben Dorifden Tempeln (wenigstens gewiß nicht allgemein, wie Bisconti fagt marbres du C. Elgin p. 17, ba alle ficon Tempel in Selinus oftwarts gerichtet waren, auch in Biberfpruch mit Plutard Num. 14. Clemens Str. 7 p. 724 und Spain de agr. lim. 1 p. 93 nennen bieg bas Altefte, bas nachber umgekehrt worden fen. Jens war bamit ber Betenbe nach ber Sonne fcaute, Isidor. 15, 4, wie aus alle Altare gegen Morgen ftanben. Die Sobten lagen in Athen nach Be ften, im Dorifden Megara nach Often ju, Plut. Sol. 10. Ael. V. H. 5. 14. 7, 19, nach Diogenes &. 1, 48 auch die Athenifchen nach bem Aufgang getehrt : fo bas Grab ber Opis und Arge in Delos Hered. 4, 35. So auch die Deutfchen Graber (B. Grimm D. Runen S. 261) und bie Danifchen Steintreise , Grabtammern ober Tempel , haben meift eine Of: nung nach Often, wie auch bie Bunbeslade und ber Tempel Galomons Exod. 26. 27. Am Saubhattenfefte fprach man mit weftlich gewanden Beficht: unfre Bater haben ihren Ruden gegen ben Tempel gewenbet mb gegen Aufgang ber Sonne gebetet, wir aber find fein , Mischna Suo-8) Paus. 5, 22, 3. eoth 5, 4, 7) Thucyd. 1, 26. 9) Herod. 9, 93. Con. 30, 10) Ecl. 6, 60. 11) Georg. 1, 14.

haltsamkeit und Gottvergessenheit zu zeigen: und es ift möglich daß Frevel an ben Sonnenbeerben in ber Wirklichkeit zuweilen begangen, Anlag zu biefer Dichtung gegeben bat. In ihrer marchenbaften Weise sest fie biese Beerben in Die erbichtete unbewohnte Insel bes Belios Thrinafie und läßt fie bie Tage bes Jahrs bebeuten (12, 127 — 136.) Drum vermehren sie fich nicht und sterben nicht ab, behalten immer die gleiche Rahl und bilden, sowohl die Rinder als die Schaafe (indem vermuthlich an dem einen Ort Schaafe, wie in Tanaron und Apollonia. an dem andern Rinder, wie in Elis, dem Belios graften), je sieben heerben, je von funfzig Stud. Dag bieg bie Tage ober Nächte ber zwölf Monate bes Monbjahrs bebeute, welche 350 sepen, lehrt uns Aristoteles in den Scholien und bei Euftathius, auch Lucian 12) und Alian 15). Die runde Rabl schneibet unbebenklich bie vier fehlenden Tage bes Mondjahrs ab, bas genauer zu berechnen mit Auziehung ber Hüterinnen beiber heerben, welche helios mit Reara erzeugt hatte, gegen ben Beift solder Dichtung ift. Auch möchte ich die Hüterinnen Phaethusa und Lampetie (Die bei Xenophanes aus ber Wohnung ber Racht ans Licht bervorgebend bie Sauben abstreifen) nicht auf die horen beziehen, wie ein Scholion, vielleicht auch nach Aristoteles thut, ba bie Namen gleichbebeutend auch ben Roffen der Cos, als Lampos und Phaethon eigen find (23, 246.) Eher geht ber Rame Thrinatie, von Jowas, Dreispig, auf die Dreitheilung des Jahrs. Nearg beutet auf die Wittung ber Sonne, welche ftets bas grune Gewand ber Erbe er= neuert 14). Die volle Bebeutung ber Rahl beiber Beliosheer-

<sup>12)</sup> Astrol. 22. 13) V. H. 10, 18. 14) Alte Erflärer barunter Eustathius, saben es für eine sehr unschildliche Allegorie an wenn die Gefährten des Odysseus Tage schlachteten und verschlängen und verzstanden daher ungenut vergeubete Tage, ohne zu bedenten daß dann grassende Tage übrig bleiben. Die wahre Textur solcher Dichtungen, worin Bild und Bedeutung jett in, jett gegen einander Laufen und schillern, er-

ben ergiebt sich durch den Apollon Hebdomagetes 15). Ein mythischer Anklang ist daß Alkponeus dem Helios die Rinder aus Erytheia treibt 16). Bei den Lästrygonen, wo nahe sind die Pfade der Nacht und des Tages, ruft dem Hirten der Hind der eintreibt und es vernimmt ihn der austreibende (Od. 10, 82.) Zuweilen allerdings werden die Zahlen von der Jahreseintheilung nur als leere Korm und poetische Zuthat gebraucht, wie dei der Heerde des Sauhirts, der in seinem mauerumbegeten Gehöfte 12 Schweinkosen hat, in jedem 50 Mutterschweine und aussen 360 Eber (14, 13—20.) So entführt Hermes in die Höhle von Pylos fünfzig Kinder der seligen Götter von Pieria ohne besondre Bedeutung der Zage.

An vielen Orten sinden wir Helios verehrt oder Überbleibsel seines unmittelbaren Cultus, so daß im Frieden des Aristophanes den Barbaren welche Mond und Sonne verehren, die Hellenen nicht unbedingt treffend entgegengesetzt werden (408.) Die Heerden des Helios bei Apollonia und Tänaron wurden schon angeführt. Eine der Bergspissen des Tängetos war demselben heilig,

tennen auch jest noch nicht Mue. Mue Spisfinbigfeiten, womit Dornebben, Reue Theorie jur Ertl. ber Gr. Mptholol. 1802 G. 9-57 bie Stelle behandelt, fceinen mir völlig grunblos. Auch ift bie Bergleidung mit ber Ebraifchen Zeiteintheilung in Rofters Erlaut, ber b. Sor. 1833 S. 146 ff. bie Ableitung der 50 Mondviertel ober eigenlich der 7 Cpclen von 50 Zagen ober bes Bochenjahrs unmittelbar aus ber b. Schrift nicht gerechtfer: tigt. Die Beziehung auf das Jahr ju widerlegen, bemuhte fich Guvern, noch jugenblich, in ber R. Bibl. ber fconen Biff. 1799 62, 7-22. 57 ff. mit Bebauern ber guten Alten (Ariftoteles) bie bergleichen aus ihrem Bomer fich entgiffern mochten. Dagegen hat fogar 3. S. Bof, ben ich felbft in mundlicher Erörterung von diefer Begiehung überzeugt habe, fie fpater: bin nicht vertannt. S Drythol. Bt. 3, 46. 15) Die Steben ift aud bem Mithra beilig (Schol. Plat.) welchen bie Parfen noch im fiebenten Monat friern. Stebentheilig ift die Erbe im Benbibad nach febr alter Bor: ftellung, haug bas erfte Kap. bes Benbibab in Bunfens Agppten 5. Buch S. 8. Auch Surya im Rigveba fahrt mit fieben Stuten gelber garbe.

<sup>16)</sup> Apollod. 1, 6, 1.

wo ibm unter Anderem Pferbe (wie in Rhodos, auch bei Ver-In Thalama fern und andern Völkern) geopfert wurden 17). waren Selios und Anbrobite Danbia in Spnathron ber 3no 18). In Rnibos, einer Latonischen Rolonie, treffen wir einen Priefter bes Gelios 19). Argos verehrte ihn nach Aefchylus (Suppl. 198) und Vaufanias erwähnt seinen Altar am Inachos (2, 18, 3); in Elis febn wir fein Marmerbild mit Strablen ne ben ber gebörnten Seiene obnweit eines Apollotemvels und eines hieron ber Chariten (6, 24, 5) und hier auch einen beliaben, ben Augeas (von adre) 20), welchem Belios bie Beerben mehrt nach Theofrit (25, 54) und ihm weiben gwölf geheiligte glanzend weiße Stiere (11, 8.) In Sikvon war ein Altar bem helios angeblich von Abraft erbaut 21), in ber früheren Stabt Dermione ein Tempel bes Belios mit Bain ber Chariten 22), benn Bonniges ichafft er. Gin Altar bes Belios Eleutherios war in Throzen 25), als Eleutherios wohl nur erneuert, bes belios herme auch in Megalopolis, mit Beinamen Soter und in Berbindung mit ben Eleusischen Gottbeiten 24). Mantinea bieß ein Raum bes Belios Altare, wohin bas Grab bes Arfas vom Mänglos verlegt worben war 25). Daß ber Apollon von Ralauria, welcher einen Taulch mit Poseibon macht, Belios gewesen fen, ergiebt fich aus Bergleis dungen 26); auch Bodh fest Kalauria unter bie uralten Site bes Beliosbienfis. Un folden Orten konnte ber Name Aralwr für helios 27), von ben Meereswogen, entspringen, ein Sol marinus, wie Apollon Delphinios ward. In Athen gogen am Kefte ber Athene Stiras beren Priesterin und die Priester bes belies und bes Poseidon auf 28). Dem Belies und Repha-

<sup>17)</sup> Paus. 3, 20, 5. 18) Paus. 3, 26, 1. 19) C. J, 2653. 20) Paus. 5, 1, 7. Apollon. 1, 172. Apollod. 1, 9, 16. 21) Paus. 2, 11, 2. 22) Paus. 2, 34, 10. 23) Paus. 2,

<sup>31, 8. 24)</sup> Paus. 8, 31, 4. 25) Paus. 8, 9, 2.

<sup>26)</sup> Mil. Aegin. p. 27—29, 27) Etym. M, 28) Harpoer, Exipa,

los siel Land zu von der Beute des Pterelas im Demos Rephaliba, wo wir Apollonsdienst sinden. Ein Athenischer Altar mit der Inschrift pless ist erhalten 29). Das Apollonssest der Thargelien zeigt auf merkwürdige Art den Uebergang in der Ansicht. In Kreta ist das Apollinische erst durch die Dorer gepstanzt worden, wie Hoed im 3. Band über Kreta nachweist. Die Kretischen Telchinen beteten den Helios an, dessen Heerden bei Gortpu aus Dichtern bei Servius schon erwähnt worden sind.

Die berühmtesten Sitze bes Helios sind Korinth und Rhobos 50). Altroforinth erhielt er im Streit mit Poseibon, bem bann ber Isthmos zusiel 51), und ein Name Korinths war

<sup>29)</sup> C. J. 494. 30) Diefe Culte am meiften, fo wie bier und ba auch Eros, Gaa, begrunden eine Musnahme von ber bon Buttmann in ber mertwürdigen Abhandlung über Apollon und Artemis (1803) im Mothelogus 1 G. 8 aufgestellten Regel: "bie volltommenfte Analogie lehrt uns baß jebe Gottheit die ihren einzigen hauptnamen von ber unveranberten echt Griechischen Benennung bes Gegenstandes bat bem fie vorfteht, feine alte Sottheit ift, fo boch oben fie auch in ber muthifden Genealogie fiebt. wie If, Odoaros, Ansaros u. bgl." S. 10. "Bebe Gottheit beren Rame eine ber gangbaren Griechifden Benennungen bes Gegenftanbes ift bem fie porftebt, ift unter biefem Ramen neuere Gottheit. - Buerft tragt bie Bottheit als Personification eines phyfischen ober intellectualen Gegenftanbes freilich benfelben Ramen wie biefer felbft. Umalig trennen fich aber bie Begriffe; man fpricht von bem Gegenstand als Gottheit in einem an: bern Tone, giebt ibm Epithete, die ju Ramen werben, ober die Gottheit behalt auch mohl, gleichsam als ehrwürdigere Benennung, eine folche Ramensform bes Gegenstanbes bie im gewöhnlichen Gebrauche veraltet ift und worin bas Bolt, eben biefer Beraltung wegen, nun gar nicht mehr ben Begenftand, fonbern blog ben Gott ertennt." S. 11. "Dergleichen ein gefdranttere und in biefem Sinne neu e Gottheiten, wie die Gaa, find nun offenbar auch Selios und Gelene. Sie geboren in die allgemeine Raturreligion; aber gar nicht in die allgemeine Rationalreligion ber Gris den. Rein einziges Sauptfeft, teine Rationalfeier gefchiebt ihnen ju Chren; tein Sowur bei ihnen, teine religible Formel ift im alltagliden Gebraud" u. f. w. 31) Paus. 2, 1, 6. Dio Corinth. p. 106 R.

beliupolis, welchen Stephanus und Euftathius ichlecht erflaren. helios war bort Bater bes Acetes und ber Kirke mit ber Okeanibe Perfe, in der Obvisee, der Theogonie und bei Pindar, bes Acetes und Aloeus von Antiope, benen er bas Land theilt. bei Eumelos. Des Acetes ganges Geschlecht trägt noch bie Strablenkrone bes Abnherrn 52), Towards wird ber Bater ber Mebea genannt und Gelios giebt ihr ben Drachenwagen. Rablreiche Mangen find Dentmäler bes Holios in Korinth; boch scheinen in ber reichen Sandelsftadt frubzeitig bie Schafden der Aphrobite an die Stelle der beiligen heerde des he lios getreten zu seyn, die in ber Rolonie Apollonia bem Lande ber lavorod sosc sich erhielt. Die Sage mar bag helios bie ihm von Briareos jugesprochne Stabt ber Approbite überlaffen babe, nach Pausanias (2, 4, 7.) Auf einem Thor ber Stadt stand ein Wagen des Helios und einer des Phaethon (2, 3, 2): auf dem Wege nach Afroforinth binauf ein Altar des Helios. weiterbin ein Tempel ber Aphrobite worin ihre Statue und bie bes helios und bes Eros waren (2, 4, 7.) Auch auf bem Isthmos war ein Tempel bes Helios mit Bilbfäule 55).

Bie Rhodos aus dem Meer stieg als die Sötter sich eben die Erde getheilt hatten in Abwesenheit des Helios und wie der Erzeuger scharfer Strahlen und Herr seuerschnaubender Rosse die weidenreiche, den Schaasen günstige Insel im Ausstauchen erblickend sie für sich wählte, statt eine Umloosung anzunehmen, und mit der Seenymphe Rhodos, der Tochter Aphrobites und Poseidons, die sieben hochverständigen Heliaden zeugte, diese alte Sage der Menschen erzählt Pindar (Ol. 7, 54—73. 14) und sie grünt noch sort in der Rhodischen Rede des Aristides (p. 807. 816 Dind.) In einem Drasel heißt Rhodos des Helios wie Kreta des Zeus 54). Manilius sagt (4, 764): Rhodos — domus Solis, cui tota sacrata est. Die Insel wird fleche von Lucian genannt (Amor. 7.) Daß sie ansängs

<sup>32)</sup> Apollon. 4, 727.

lich zu naß und schlammig gewesen und burch Belios erft bewohnbar geworben sep 55), ift biesem zu Ehren erbichtet. Die Beliaben werben bie erften Bewohner nach ben Telchinen ge nannt 56); an Namen ber fieben Bruber und Sagen von ib nen fehlt es nicht 57), auch Ibomeneus ftammt von ihnen ab 58). Auf ähnliche Art galten ben Aethiopen ihre Könige als Söhne ber Sonne mit einer Mutter Ranbafe'59), wie auch bei ben Aegyptern ber Konia ben Titel Gobn ber Sonne führte, und bie Anfas in Peru als Abkommlinge berfelben, beren Lanbereien bie jugleich ber Sonne geweiht waren, von den Unterthanen gemeinschaft lich bearbeitet wurden 40). Much im Brahmanenthume find Sonnen= und Mondgeschlechter. Der Tempel bes Belios in Rhoves biek Alesov +1), and bas Kest Alesa +2), was auf eine besondre Form für Hoog führt, abnlich wie in Bela, ηλιος και αθγή, υπό Λακώνων 45) und εέλαν, αθγήν ήλίου, celodvila, gliodvola, indem bei hefpchius Borter mit Digamma unter Gamma gerathen finb. Daneben die Form 'Halera, 'Allera in den Versen des Komikers Lysippos bei Ditaarch, ber bes Dialetts in biefem Namen spottet und in alazdv štog, áliauds ststoavog (bem Preikkani von Beiknap pel, Leving, zu Ehren ber Belligkeit, wie auch Phaethons Schwe ftern sich in Silberpappeln verwandeln) und darum auch bie Salieien große, großrednerisch nennt wie Aristophanes auch bie Banathenden (Pac. 418) 44). Sie maren, wie Athendud bemerkt, für Rhodos was die Olympien für Elis, die Atbenden für Athen, die Erotibien für Thespid. Die Mungen mit bem Strahlenhelios, bas Biergespann mit Belios von Lyspp,

<sup>35)</sup> Diod. 5, 56. 36) Strab. 14 p. 654. Diod. 37) Sch. Pind. Ol. 7, 131. Diod. 38) Paus. 5, 25, 3. 39) Cram. 40) Garcilaso 6, 35 p. 217. 41) Eu-Anecd. Ox. 3, 415. stath. Od. 6 p. 1562, 57. Zonar. p. 131. 42) Athen. 13 p. 561 e, 43) Hesych. 44) Das Grabius und Rate Aristid. p. 808. Rhein. Mus. 1, 58, 160 richtig peyal' emenbiren ift flar, auch von Stuhr Dicaearch. p. .213 extannt.

ber Rolog von Chares bestätigen bieß. Ein Biergespann murbe bem Belios auch iabrlich in bas Meer geopfert, weil er mit einem solden bie Belt umfabre 45). Bobl bie größte unter ben gablreichen Brüberschaften in Rhobos war bie ber Saliaben, worin bas alte Geschlecht fortlebte, und ber Saliaften, bie biefem für ben Dienft vereint fich anschlossen 46). bie Rhobischen Schiffe hatten ben Belios jum Beiden 47). spaterer Zeit bielten fich bie Rhobier zu bem Glauben Bieler baß Apollon, Belios und Dionpsos berfelbe seven 48) und Müngen ftellen ben Belios bar mit Strahlen und Epheu zugleich gefrangt 49). Daß bei ben Eleern Dionpfos fur benfelben mit Belios gehalten werbe, ift im großen Etymologicum angegeben (v. Aiorvoog.) Auch auf Mungen von Mitylene find helios und Dionysos verbunden: Die Römischen Dichter nennen ben Rhobischen Selios Phobus 50). Bon Avollon Sebbomagetas ift es auf ben Belios auch übertragen bag im Bilb feiner Strahlen fieben find (fonft auch zwölf nach ben Monaten), wonach Proclus ibn drevixus nennt 51). Der Sonnencult auf Rhobos mag burch ben Einfluß ber anbern großen Culte alle Bezüge auf bas Phyfifche nach und nach eingebüßt und ber anthropomorphische Belios ju einer ziemlich leeren Form ge-

<sup>45)</sup> Sext. Pomp. v. Oct. Dag bas fonellfte Thier bem fonellften Gott geopfert merbe, nimmt Guftathius Odyss. 4, 709 aus Berodot 1, 216, ber es in Bezug auf die Pferbeopfer ber Sonne bei den Scothen bemeret. Sie waren auch bei ben Perfern. Gin weißes Fohlen ber aufgehenben Sonne ju opfern heißt Palamebes bie Mchaer vor Eroja Philostr. Her. 46) C. J. 2525b. 47) Hippocr. Epist. 12. 9. 49) Caveboni im Giorn. scient. di 48) Dio Rhod. p. 570 R. Parugia 1835 p. 163 - 260. Auch bei Edbel 2, 602. Die Rudfeite eines Beliostopfs p. 603 ftellt vielleicht Megle mit zwei Chariten vor, wie bei Antimachos, welcher Bahl und Ramen nicht bestimmte (Paus. 9, 35, 1), Gerhard Ant. Bildw. 2 G. 162 nennt bie Gottin ftrahlenbefrangt, mas Edhel nicht angiebt, und Aphrobite. -- Gine unebirte Infdrift Aliqu mi τ πόλει, Annali del Inst. archeel. 19, 107. Metam 7, 365. Stat. Sylv. 1, 1, 104. .51) In Tim. p. 11.

worben senn, wenigstens find Charafter und ethische Eigensichaften besselben nicht bekannt.

Daß vom Land in bie Stäbte Belios ungleich weniger eingebrungen ift als Dionysos, begreift fich leicht. Seine all gemeinere Berehrung als bes Sauptgottes icheint Zeiten ange bort zu baben, wo bie Bewohner mancher Landschaft ihre Beerben ausammentrieben, wie auch auf unserem Boben Martgenoffenschaften bem Sonbereigenthum vorausgegangen sevn sollen. Berehrung ber aufgebenden und untergebenden Sonne sowohl als bes Monbes, im Glud und Unglud, bei ben Bellenen wie bei allen Barbaren, bezeugt Platon 52). Dem Pythagoras ift bie Sonne ein Gott 55) und wie gern überbaupt die Philosophen Sonne, Mond und Sterne Gotter nannten, zeigt ein Blid in Ciceros Buch von ben Göttern. So bie Dichter. Sophofles nennt helios ben Kübrer aller Götter (Ood. R. 660), ber ben Beisen Zeuger ber Götter und Bater aller Dinge sen; ibn bete feber an (fr. 972 Dind.) Als Sotrates einft in Ge banken bis jum Morgenroth geblieben mar, betete er jur Sonne und gieng 54). Der Anklager wirft ihm falfdlich bie Irrlebre bes Anaragoras vor, ber bie Sonne für einen Stein und ben Mond für Erbe erflarte 55). Platon zeigt, wie man die Ingend die an ber Gottheit ber Sonne und bes Mondes zweifle, belehren muffe 56), während ihm felbft bie Sonne nur Gott am abnlichsten ift von bem Sichtbaren, ein Bilb ber Gottbeit, wie manche ber fpateren Philosophen sich ausbruden, barunter auch Plutard, ber anderwarts fagt, die Sonne, die ber Erbe alle Kraft ber Mischung und Umwandlung gebe, sep ben Grieden Gott nach bem Gefet ber Borfahren 57). Daber 1. B. Appian (in der Borrede) sagt: doxopévou nas duopévou wi 3500. Phylarchos fagt, bie bei ben Bellenen bem Belios

<sup>52)</sup> Leg. 10 p. 887 e, προκυλίσεις ἄμα καὶ προσκυνήσεις. 53) Jambl. V. P. 54) Plat. Symp. p. 335 d. 55) Plat. Apol. p. 26. 56) Leg. 10 p. 887 s. 57) Def. orac. 148.

opfern, svenden ihm Sonia auf den Altar, ba der Alles zusammenhaltenbe und immer die Welt umwandernde dem Rausche fremb senn musse 58). Auch in Athen wurden ber Eos, bem belios und ber Gelene moalia geopfert 59), nachbem bie Thargelien bem Apollon abgetreten maren. Auch Dion Chrys foft. spricht von bem Gott Belies (or. 3 p. 125 a.) Lucians Griechen grußen beim Aufftebn bie Sonne mit einer Rußband 60). und Tertullian schreibt an Christen: sed plerique vestrum, adfectatione aliquando et coelestia adorandi, ad solis ortum labia vibrate 61). Go tief wurzeln religiöse Borftellungen und Brauche: benn auch vor bem Christenthum über ein Jahrtausend gurud batte fich bie Religion so gestaltet bag ibr eigentlich bie Sonnenanbetung nicht mehr gemäß war. mehr aber binwiederum bie neuen Gotter verloren, um fo mehr flieg bas Spftem fie auf bie Sonne zu beuten, bis zulest Julian mit einem pantheistischen Sonnendienst bem Christenthum entgegen au treten magte.

Mythisches in Bezug auf helios ist bei homer taum zu sinden; nicht einmal das Rossegespann, das ihn den Olympischen Göttern genähert haben würde. In der Odyssee ziehen Lampos und Phaethon die Eos und aus der Titanomachie des Arktinos werden vier Sonnenrosse mit Namen zum Theil vom Gewitter angeführt. Die hymnen haben den Sonnenswagen <sup>62</sup>), Sophokles nennt den Helios mehrmals disperings. Daß die Rückehr des Helios von Westen nach Osten auf dem Okeanos früher gedacht worden sep als sie vorkommt, ist nicht wahrscheinlich.

## 74. 21res.

Bon besondrer Beschaffenheit ift Ares ("Aons, Acolisch bei Alkaos "Aosus): er kommt wenig vor im Cultus, hat keine

<sup>58)</sup> Athen. 15 p. 693 f. 59) Polemo ap. Schol. Oed. Col. 100. 60) de saltat. 17. 61) Apol. 16. 62) in Cer. 63. 88, in Merc. 69.

Stelle in der hessobischen Theogonie gefunden ausser als Sohn der here (922) und als Gatte der Kythera (933.) Dunkel und wenig verknüpft mit dem unter sich zusammenhängenden Einheimischen ist was an verschiedenen Orten noch auf einen Naturgott Ares zurückweist. Dieran ist zu erkennen daß er einem Bolksstamm angehört haben muß der zwar in sehr früher Zeit mit dem Griechischen in Berührung gekommen, aber frühdurch bessen eigene Götter unterdrückt worden war.

Dieg frembe Bolf zeigt uns homer felbft an. In der Ilias zieht Ares mit seinem Sobn Phobos gevanzert von Thrake aus zu ben Ephprern ober ben Phlegvern, um ben Einen ober ben Anbern ben Sieg zu verleiben (13, 298), und in ber Obvisee gebt er zu Sause nach Thrake (8, 361), wie Aphrobite nach Paphos. Sophofles nennt ihn Nachbar ber Threferstadt Salmybessos am Bosporos (Ant. 957), Lyforbron verstebt ibn unter bem Gott von Rreftone, ben er Ranbaon ober Kardatos und Mamertos (Mamers) und einen bewass neten Wolf nennt (937. 1410.) In Kandaw, Kandaso, et: fannte Th. Bergt einen altitalischen Namen bes Mars, von candor, candere absuleiten. Rallimachos weist ben hamos und Pangaon bem Ares zu (in Del. 64, 134.) In Thratiens Gränzen ist er nach bortiger Sage geboren 1), und Aria wird als der frühere Name bes Landes angegeben 2), der torra Mavortia, bello furiosa Thrace. Noch Ammian giebt an bag bie Thraker bem Mars und ber Envo einst ibre Gefangnen opferten (27, 4.) Ares wird Bater ber Aluffe Bebros. Strymon, Imolos, bes Beros Biston, Sithon, Donthos genannt. Drybeus ber Thraker ift ein Sonnenbiener. Ares wird auch ber Gott genannt bem allem von ben übrigen Gottern bie Stythen opfern und Tempel bauen 5). Daher ber Rame Thoas

<sup>1)</sup> Arnob. 4, 25, Veget. 1, 28. 2) Prob. ad Georg. 4, 462.

<sup>3)</sup> Herod. 1, 59. Mel. 2, 1, Sol. 15, 3. Serv. Aen. 4, 146. Sie bringen bei Mufgang der Sonne bem Gott Phobos Efclopfer bar nach

bes Stythenkonigs nach einem Beiwort bes Ares 360c, Appidooc.

Der Thrakische Ares war so wie der Sabinische Mars 1) und der von den Arvalen in Rom verehrte 5), welchem sein Flamen im Hain der Robigo einen rothen Hund, mit Bezug auf Hundsstern und Kornbrand, opserte, Somnengott, Mars, Ma-mers, vom Glanz 6), und dieser ihr höchster Gottesbienst 7). Im Zend sinden wir den Namen der Sonne männlich 8), hvare, flos, sol, Litth. saule (wie arx, dlus), svar himsel (Licht) 9). Auch den Karern wird ein Ares zugeschries den, dem sie Hunde opserten, wie die Thaker der Helate.

Da ber Thraksche Gott schon bei Homer nicht mehr in seiner eigentlichen Natur erscheint, so ist nicht zu verwundern daß diese auch wo hier und da in Griechenland Spuren seines Durchgangs vorkommen, nicht immer nach der vollen Ursbedeutung erscheint, sondern mit dieser nur auf irgend eine Beise zusammenhängt, was in den Sagen durchblickt, als Sommer, Hiße, Erndte oder Getraide. Wie die mit den Thrakern näher verwandten Bölkerschaften, wie die Phlegyer (Phlegyas heißt Sohn des Ares und der Chryse) 10), Ephyster, oder die in Bövtien, Attika und weiterhin einst vorges

Apollobor und Kallimachos wie dem Ares auch die Perfischen Karmanitten, Strab. 15 p. 727 b, Kleufer Zend Avesta 2, 3 S. 72. 4) Schwenst Mythol. 4, 216. 5) Marini XLI p. 600 ss. 6) Th. Bergs über das Lied der Arvalen, Zeitschr. s. A. W. 1856 S. 143. 7) Soph. Ter. fr. 11. 8) Burnouf Comm. sur le Yaçna p. 370.

<sup>9)</sup> Im Sanstrit sver glangen. Bassen Ind. Ait. I, 517. Rach Iran subrte schon O. Francke de l. et genio Persidis p. 306 den Ares zurud. Armenisch Arem, Arem, Aret, Aretat oder Arusiat, Sonne, Bosdenstedt die Bölter des Kautasus S. 154, Ares und Baal-Aholad Sonne, Hamater Diatr. in mon. Pun. Eine Statue des Mars Retos eines Bolts in Spanien mit Strahlen Macrob. Sat. I, 19. Fages Buttm. zur Ibeler Urspr. der Sternnamen S. 33. Ero, Er, Ares der Ahrater und Geten 3. Erimm Gesch. der D. Spr. S. 508. 612 f. D. Mythol. S. 184.

brungenen Thraker selbst in den späteren Bewohnern untergiengen, sank mit ihnen ihr Gott und konnte nicht unter die großen Nationalgottheiten der Hellenen eingehn; es blied sein Andenken und durch die Poesse befestigte er sich als der Dämon des Kriegs. Aus der Argonautensage liegt nichts von Belang in Bezug auf Ares vor: denn was sagt ein rection oder selword Appoe, welches Jason pflügt, eine Insel Aretias oder daß das Bließ im Hain des Ares ausgehängt wird?

Theben beißt in ber Ilias Areische Befte (4, 407) und bie Männer von Aspledon und Ordomenos werden von zwei Söhnen bes Ares geführt (2, 511, 13, 518.) Aeschylus nennt Theben bie Stadt bes altländischen, ureinbeimischen Ares 11). Nach bessen Willen bat bie Sparten Kabmos gesät nach bellanifos und Diobor, seine Tochter mit Aphrobite ift harmonia 12), fo wird er bier in Bellenische Sagen eingewoben. Bei einer ibm geheiligten Quelle in Theben war bas Grab bes Raanthes, bes Blumenversengers, ber, obgleich bie Legende bei Pausanias (9, 10, 5) bieg eber verbirgt, auf ben bestimmte ren Begriff bes Thrakischen Ares mit welchem Dionpsos eine Einheit bilbet, ju beuten scheint. Eine Quelle Aretias bei Theben, vom Drachen, bem Gohn bes Ares bewacht, fommt bei Hellanikos vor. Bei diesen Spuren bes Aresdienstes in Theben scheint auch in Betracht zu kommen, bag ber bes Apollon bort nicht uralt gewesen zu seyn scheint. Das Ismenion lag außerhalb ber Stadt. In ber umbilbenben Dichtung in ber Ilias hat Ares, als die Rehrseite bes Dionpsos, ben Namen Lyfoergos angenommen, b. i. Lichtwebrer, Winter, und burch Paronomafie Wolfwehrer, wobei aber bie Bedeutung bes zweiten Worts im Namen auch unterbruckt werben kann, also Auxsios, wodurch er dem Apollon Auxsios und, dies als wöl-

<sup>11)</sup> Sept. 101. 286 yaias nédor viod' Aquior. 12) Theogon. 933. 975. Pind. P. 4, 87. Eurip. Bacch. 1330; auch am Kaften des Kupselos subre Enyalios die Aphrodite Paus. 5, 18, 1.

fifch genommen, bem Römischen Mars, bem von ber Bolfin gefäugten gleicht 15). Lyfopbron nennt Wolf ben Ranbaon in Arestone und Julian fest in seiner Rebe auf Belios ben Bolf, weil er bem gerftorenben Ares geweiht fep, in die Unterwelt (p. 154.)

In Aetolien ftammt Meleagros von Ares und Althaa, ber Nährenden 14). Denomaos, indem Aetoler nach Elis 20gen, wurde von ihm und einer Tochter bes Thebischen Alusses Asopos abgeleitet und bieses Sohns wegen bem Ares als eis nem ganbesgott und Patroos ber Eleer und bem Zeus ber Sieg verbankt 15). Diese beiben Götter vereint find, scheint es, unter bem Reus Areios zu verstehn, welchem manche Eleer anftatt bes Bephaftos ben Altar juschrieben an welchem Denomaos por bem Bettrennen geopfert babe 16).

In Athen, wo von alten Thrakischen Nieberlassungen Sage war, ift ber Areopag, bes Ares Berg, Ageog nayog, als Anbenten eines wirklichen Cultus, bas fich aus altefter Beit erhalten bat, zu beurtheilen, nicht nach Legenben, wie bie bei Aefchylus (Eumen. 684), bag bort im Rrieg gegen Theseus bie Amazonen bem Ares opferten, bes Ares Tochter bei Lyfias, Isotrates, ober etwa weil sie bort von Theseus geschlagen worben waren, wie auch in Trozen, wo bierauf ein Tempel bes Ares bezogen wurde 17). Sicher ift die Erklärung bes Charar irrig, ber costos in ber Bebeutung poerends bahin bezog (Suid. apsioc, Schol. Aristid. p. 38 Frommel): ber bobe Rath war von Anfang mehr als bas ältefte Blutgericht. In ber unbebeutenben Legende bei Apollobor (5, 14, 1) und Paufanias (1, 21, 7, 28, 5) vom Areopag, bag Ares ba zuerst wegen Tobschlags gerichtet worden sey, ift nicht allegorische Dichtung, sondern die eines einfachen Criminalfalls zu erkennen.

I.

<sup>13)</sup> Bodh C. J. Gr. n. 52 p. 78 leitet Auxovoyog ab von toyo, 14) Apollod. 1, 8, 1. logyais ober von dgyj. 15) Schol. 16) Paus. 5, 14, 5. 17) Paus. 2, 32, 8. Pind. Ol. 13, 148. 27

Ein Sohn Voseibons schwächt eine Tochter bes Ares, biefer tobet ibn, wird von bem Bater verklagt und losgesprochen. Der Name eines Sobns Voseidons ift vom Meer bergenommen, Alegoodoc, so wie ber seiner Mutter, Edovry, und beibe haben, weil bieß fo geschehen mußte, teine Bebeutung für fich: ber Rame ber Arestochter Aluferen ift unbeftimmt ein vornehmer. Doch scheint bie Mutter von biefer, Aglauros, als eine Naturgöttin, in ihrer Berbindung mit Ares aus wirk lich bebeutsamer Allegorie entlehnt zu sepn, mag fie nun als bie Aglauros ber thauigen Ruhle ober Athena Aglauros gebacht seyn, Ares auf bie Sonne bezogen. So zeugt Ares auch in Tritaa mit Tritaa, Tochter bes Triton und Priefterin ber Athene, b. i. ungefähr fo viel als mit Athene Tritonis felbft, ben Melanippos 18). Der spätere Tempel bes Ares in Athen gieng wohl nur ben Ares Envalios an, beffen und ber Envo Priefter sich ein Archon Strategos in einer Athenischen Inschrift nennt. Eine andre bezeugt ben Cult bes Ares (als Rriegsgotte, wie auch hier und ba fonft Ares fich verehrt findet) in bem ftreitbaren Demos Acharna. Rach Euboa tamen Thrater aus bem Photischen Aba und gaben bort ben Abanten ben Namen 19). In hermione war ein Tempel bes Ares, welcher auch mit Demeter Erinys ben Drachen erzeugte, neben bem ber Chthonia und Alymenos ober Habes-Pluton 20); bei Tegea hieß er Agresos, ber Reiche, was nach ber Legende wenigftens nicht Kriegsbeute angeht 21). Arfaber wurde er nach Clemens und Arnobius genannt. Nach Argos führt uns baß Ares bei homer Sobn ber here beifit. In Olens homnus auf biese hatte fie zu Kindern Ares und Bebe 22), womit auch bie Theogonie übereinstimmt (922.) Aber weber mit biefer Mutter noch mit biefer Schwester steht Ares in einem inneren Berhaltnig, wie Bebe jur Bere, sondern er ift ber Bere, welche

<sup>18)</sup> Paus. 7, 22, 5. 19) Artiftoteles b. Strab. 10 p. 445 b.

<sup>20)</sup> Paus. 2, 35, 5. 21) Paus. 8, 44, 6. 22) Paus. 2, 13, 3.

gewiß ben Thrakern fremd war, nur angekindet bei ber Aufnahme in die Olympische Familie, als der Achäischen Hauptgöttin ober auch nach ihrer gestrengen Herbheit; in Cult und Fabelentwicklung ist sie ihm immer fern geblieben während in der unvermischten nationalen Theologie alle Verwandtschaften Naturbezüge ausbrücken.

Ares war alfo ursprünglich nicht ber Bellenische Kriegsaott im gewöhnlichen Sinn, wie Apollon, Athene, wie Beus selbst als der oberste Lenker des Kriegs (Il. 19, 224), wie Mars, nachweislich ein Naturgott, wie Jehova, welchen als ben Rriegsgott ber Israeliten Berber ichilbert, wie im Allge meinen die am meisten verehrte Gottheit eines Bolfe 25); sonbern er ift bei homer allegorisch ber Rrieg felbft. in späteren Zeiten bochstens in Genealogieen und Mythen als Raturgott, aber nirgenbs als folder verehrt erscheint, lernen wir ihn nur als ben Begriff bes Kriegsmuths ober ber Kampfwuth tennen, fo wie bem Eleos und ber Aebos, um ber Grausamkeit und der Frechbeit zu steuern. Altäre errichtet wurden. Die Person bes Kriegs in seiner furchtbarften Gestalt war für die poetische Mythologie so vortheilhaft und nothwendig daß in ben Olymp ber Gott friegerischer Nachbarn ober Borfabren wie mit gleichen Rechten und Ehren als die unter den Menichen verehrten Götter aufgenommen murbe, mit Uebergebung ber göttlichen Macht vermöge beren er bei seinem eigenen Bolf

<sup>23)</sup> So erklärt es sich, warum hellanitos in Kolchi hain des Zeus sagte, wo Andre den hain des Ares nannten (Schol. Apollon. 2, 406, Erstosth. Cat. 19. Hyg. 22), warum die Könige der Molosser einem Zeus Areios opserten (Plut. Pyrrh. 2.) Ein Zeus Agssoc d. i. wohl Agesoc kommt auch in Kreta vor. hephästos in Olympia von einem Theil der Eleer Zeus Areios genannt, wurde schon erwähnt. Perun oder eine andre Gottheit, nicht ein eigener Kriegsgott war auf den Fahnen der Slawen. Rach Schwend Mythol. 6, 39 ff. ist Ziu Tyr zum bloßen Kriegszgott geworden, nach Uhlands Ahor S. 190 f. ist Odin als Kriegsgott mit Thor als Schutgott des Ackerbaus in einem Gegensab.

zum Kriegsgott geworden war. Da die Musen von den Thratern tommen, fo ift ber Thratifche Gott aus ben alteften Bo fangen berab bis in bie homerischen, bie einen Berein von Nationalgöttern enthalten, übergegangen, wie auch in binficht feines hauptcharafters burch bie Erzählung von Luturgos und Dionpfos geschehn ift. Er bat vor ber Zeit ber uns befamten Pierischen Mythenbilbung und ber Achder auf Griechischem Boben Eingang gefunden, ift bann hinter ben Gottern andrer Stämme gurudgeblieben, gumal nachbem Dionpfos von ibm losgerissen eine neue Mythologie als ein selbständiger Gellenischer Gott erhalten batte, bat aber in ber Gesellschaft bes Olymps, als ber Gott eines fremben friegerischen Bolts fic besser geeignet ben Krieg zu vertreten als ein einheimischer, ber nicht zu folder Einseitigkeit eines allegorischen Wesens ernie brigt werben burfte. Er ist barin ähnlich ber anbern fremtlandischen Gottheit, ber Apbrodite, daß auch biese bei homer nur Eines, die Liebe, ift. Diese beiben Götter werben baber gar schicklich mit einander vermält in der Theogonie (939), obwohl Deimos und Phobos zu Kindern ber Aphrodite fic weniger eignen als harmonia. In ber Ilias giebt Ares ber Aphrobite seinen Wagen (5, 363) und flagt ihrentwegen ben Diomedes bei Zeus an (883), sie nimmt ibn an ber hant als er von Athene verwundet ift (21, 416): in ber Obyffer tritt er als ihr Buhle auf. Auch im Cultus bebeutet Ares nur Krieg, die Ibee bes Muthe wird hier und ba burch einen Altar ober auch Tempel geehrt wie anbre Gefühle und Rrafte ber Menschen.

Als Ausnahme ist zu betrachten was berselbe fünste Gesang ber Ilias worin Ares in die Schlacht gemischt als der Krieg selbst geschildert ist, als eine der alten dunkel bedeutsamen in die neuere Götterdichtung eingemischten Geschichten, den Ares Angehendes enthält (386—91.) Dios und Ephialtes, Söhne des Aloeus, binden ihn in mächtigem Band, in einem ehernen Faß; darin war er breizehn Monde gebunden und er

ware umgekommen, ber Kriegsunersättliche, hätte es nicht bie Stiefmutter, die schöne Eribsa dem Hermes verkündigt, der ben Ares herausstahl, den schon abgematteten; denn es bezwang ihn das schwere Band. Die Auflösung dieses Räthsels habe ich im Getraide gesucht, das unter der Erde in einer einem thönernen Gefäß mit engem Hals ähnlichen Grube ausbewahrt wird und am Ende des Jahrs auf die Neige geht, die Aloisden als Drescher<sup>24</sup>). Schwend versteht das Einschalten des breizehnten, als dem Ares geweihten Monats<sup>25</sup>).

Sonft beutet homer selbst an bag Ares nur eine allegorische Berson sen indem er ibm die Eris zur Schwester und Freundin und Deimos und Phobos zu Begleitern giebt (4, 440), bie ibm bie Roffe anspannen (15, 119), ben Phobos jum Sohn (13, 299.) Und überhaupt ift bie Person bes Ares, ber in Gestalt und Thun, so wie in Ruftung und Schmuck gewöhnlich als bas Musterbild bes Kriegers erscheint, in ber Bebeutung bes blutigen Rriegs mit ben ausbrudevollften Beiwörtern und Rugen bervorftechend ausgestattet. Er beift ber von Enpo bescelte Menschentöber (Erválios ανδρειφόντης 2, 651. 7, 166. 18, 22); feine Mutter Bere im fünften Gefang ber Ilias nennt ihn ben Unfinnigen ber fein Gesetz fennt (761), einen Rasenden, den Bosen Einengegenandern (831) und in bemfelben Gefang beißt er ein blutbesubelter Menschenvertilger, Mauerzerschlager (31. 455 Ages, Ages Boowdorf, maigore, wigeoinlimmer (3ούρος 35), welchen mit Blut bie Kallenben fattigen, ben leberbeschilbeten Streiter (289), unerfättlich bes Kriege (388), verberblich (oblog 461. 717), gewaltig (845), ebern (866.) Mit Enpo ftellt er fich an bie Spige ber Troer (592), obgleich er ber Bere und Athene versprochen batte ben Argeiern beizustehn, weßhalb Athene ibn burch Diomebes verwunden lagt, fo bag er schreit wie neun ober zehn tausend Manner, daß die Achaer und Troer erbeben

<sup>24)</sup> Rt. Sor. 2 S. CIX - CXIV. 25) Gricch. Mythol. S. 224,

- so bebeckt er von Athene getroffen fieben Pletbra im Kall (21, 407), ber ungeheure (πελώριος 7, 208 - und Athene bei Reus ihn anklagt, biefer aber ihn schilt als ben ber ihm am verhafteften fer unter allen Gottern, weil ibm Streit, Rrieg und Schlachten immer lieb sepen und ber Trok und unerträgliche Starrfinn ber Mutter eigen: ware er nicht von ibm. würde er längst ben so vernichtenben (wo' atoglov) verwiesen baben baß er tief unter ben Uranionen läge (888-93.) berhaupt fteht Ares ju feiner ber Partheien ber Gotter im Trois ichen Krieg, sondern ift in der handlung nur ein bebel ber Rämpfe und bangch von beiben Sciten bebandelt: Atbene ichilt ibn als Ueberläufer von ben Achaern ju ben Troern (21, 413.) Genannt wird er sonft noch entsetlich (orvyego's 2, 479. 18, 269), gewaltig (xparspos 2, 515), feinbselig (disos 7, 241). rasch (3065 13, 295, wober dont 3005), lautschreiend gewaltig (πριήπυος δβριμος 13, 521), volffchüttelnb (λαόσσος 17, 398), furchtbar (deivos 17, 211.) Tapfere, wie Askalaphos und Jalmenos, Lifymnios, Pobarteus, Leonteus beigen Gobne bes Ares ober Diener, wie die Danaer, ober Areisch, ares geliebt, aresgleich, Kriegsmuben ein Wert bes Ares (11,734.) Dit fteht, wie Bephaftos für Feuer, Ares für Rampf, Schlacht. έγείρειν δξύν "Αρηα, πείναι μεμαώτες "Αρηί, έπ' άλλήλοισι φέρον πολυδακρύν "Αρηα, όππότε τις καὶ έμετο "Αρη έκ Jundy Elnras, für Rampfbegier (17, 210), für bie töbliche Bunbe (13, 569), wegbalb auch von ben Grammatikern oft aons als Begriff gefaßt klein gefdrieben murbe.

Gegen ben Ares von D. D. Müller, Göttingen 1848, hatte ich mich nicht ausbrücklich erflärt, ba in einer anbern ben Sachtundigen zur Prüfung anheimgestellten Auffassung die gelindeste Art bes Widerspruchs liegt, und würde es auch nicht nachträglich ihun wenn nicht der Verfasser in seiner neuesten Schrift Nepthologie der Griechischen Stämme, aus dem Umstande daß eine wissenschaftliche Widerlegung seines chiho nischen Ares nicht erschienen sey, den Schluß zu ziehen schiene daß

seine Ansicht wohl fest stebe für Andre, wie bei ihm selbst (1, Er genießt nemlich einer munberbaren Sicherbeit bei ben jestigen Untersuchungen in ber Combination von eignen Etymologieen und ben Notizen ber Alten über Gine, Banberungen, Culte ber Stamme, als waren biefe Angaben vollfländig ober gleicher Art, und bebt bei seinen Operationen, die übrigens manches recht Wahrscheinliche zu Tage fördern, Schritt vor Schritt einzelne Bunfte als erwiesen, unzweifelbaft, verburgt, gerechtfertigt bervor, bie es feineswege alle finb. Wenn aber ein zur festen Ibee gewordener Irthum so gewandt und gelehrt burchgeführt vorliegt, wie in jenem Ares, so ift es nicht einladend die Auflösung des fünftlichen Gewebes vorzunehmen, und wenn überhaupt ber ftillen Wirtung ber Zeit nicht wenige mythologische Hypothesen und weitläufige Auseinandersetzungen unfrer Tage überlaffen werben, so bat dieß zwar seine Rachtheile, ift jedoch nicht zu verwundern. Auf ben Berfaffer icheint bie Unterwelt einen ähnlichen zauberisch verwirrenden Einfluß au üben wie auf einige ber neuesten Mythologen bie nur au alltäglichen norbischen Wolken gehabt haben. Go macht er benn auch in ber neuen Schrift von "andern ursprünglichen Unterweltsgottbeiten wie Ares, Kronos u. f. w.", außer bem Gott Babes, viel Gebrauch (S. 152, 182, 187, 275, 291 f.) und erklart zugleich aus welchen Grunden biefer habes feine Bevorzugung vor ben andern erhalten babe. Er tann fich nemlich benken bag "auch er ursprünglich nur ber angestammte Gott eines einzelnen Stamms gewesen sey (eine "Enthedung bie ibm für bie Entwicklungsgeschichte bes volvtheistischen Spstems von der bochften Bebeutung zu seyn scheint" S. 151) und fich erft allmälig zum allgemeinen Unterweltsgott ber Bellenen erhoben habe", wie benn auch Zeus als ber Stammgott (ausschließenb) ber Achaer jum Saupte ber Gotterfamilie er boben wurde (S. 121. 247.). Die Kaukonen aber sind es bie fich jenen Stammgott erwählt batten, und ihr Releus ift nur ein anderer Babes, ein vyleis, (Ny-leus, aus vyöderis) <sup>26</sup>). Die zwölf Neliben, die nach dem Undarmherzigen sich nannten, und alle Bürger der Jonischen Dodekapolis hätzten dann als das tressendste Zeichen an ihren Helmen oder auf ihren Schilden Todtenköpfe tragen können. Den großen und scharfen Natursinn, d. i. die Seele in den alten Symbolen und Mythen beachten manche Mythologen so wenig daß Herr Müller nicht ansteht, die zusammengewachsnen und unüberzwindlichen Brüder, die Molionen — das offendare Bild der Wahrheit daß sest zu sach d zow drogow <sup>27</sup>) — für "Doppelganger der Dioskuren" zu halten, die niemals zusammengehn und auch mythisch in den Kampsspielen immer jeder für sich stehn (S. 212—215.)

## 75. Dionpfos.

Diobor sagt, es sey schwer von der Geburt und dem Thun des Dionysos zu schreiben weil die alten Mythographen und Dichter unter sich Unübereinstimmendes und viele wundersselige Geschichten hingeworsen haben (3, 62), und dasselbe deutet Pausanias an (10, 29, 3.) Die Schwierigkeit ist and der Ante als in der Entwicklung von Ares, Pan, Apollon, hermes; sie liegt in der Manigfaltigkeit und in der Külle der

<sup>26)</sup> Freilich hat auch Benfey Burzeller. 1, 487 bie Danaide Nyld unbarmherzig übersett, indem er vielleicht das Mitleidswerthe der Danaiden mit unbarmherzig verwechselte, doch zugleich an ein Fem. von Nylevs, bei diesem aber an lade gedacht (also Unvolk.) Ich bleibe bei meiner Erklärung Rachtr. zur Eril. S. 202. 216 Rot. 107, wonach der Gatte der Chloris (Flora) und Sohn des Poseiden Fluß heißt, Rebenform von Nygevis (Thirlw. Hist. of Greece 1, 97), auch Neuleus gesschrieben Theocr. 28, 3, so wie Neilos, der Homerische Fluß Regyptos, zuerst in der Theogonie 338 unter diesem Namen vortommt.

<sup>27)</sup> Sie find auch, wie es scheint, als jusammengewachsne gerüstete Manner auf einem geschnittnen Stein abgebilbet. S. meine A. Dentin. 2, 328 Taf. 16.

Phantasie und späterhin der Mystik. Dionysos scheint nicht zu ben urgriechischen Göttern zu gehören, sondern mit Ares von den Thrakern übergegangen und erst später ganz hellenisirt worden zu seyn. Wichtig ist in dieser Hinsicht, nicht sowohl daß er unter den Olympischen Göttern Homers sehlt, wie Demeter, Pan, die Dioskuren, als der Umstand daß schon bei ihm der Zusammenhang des Dionysos mit dem Thrakischen Lykursgos gegeben ist.

Nach R. D. Müller wird häusig angenommen daß der Thrakische Bolkstamm der von Daulis dis Thespia, am Parnaß und Helikon wohnte, den Dionysosdienst gleichsam als einen ihm insbesondre eigenen nach Böotien gedracht habe 1). Man unterscheidet ein Böotisches Thrake (Gecka, Teaxic) nicht bloß wie Thukydides den Tereus (2, 29), von den Barbaren jenseit des Strymon und behandelt die Thraker des Drepheus in Pierien, dem schmalen Küstenlande zwischen Peneios und Haliakmon, und am Helikon, wo sich gleiche Mythen und Ortsnamen sinden 2), in Pierien, wo aber Dionysos nicht deutsich vorkommt, als einen Hellenischen Stamm, den Dionysos als einen Böotischen Gott 3). Müller nennt auch den Zweig der Phryger, der neben Pieria, am Berge Bormios, die Ostseite des Olympos einnahm, mit König Midas, einen Grieschischen Stamm 4). Herodot und Andre der Alten scheinen

<sup>1)</sup> Müller Orchom. S. 379—381. Proleg. S. 240.

4) Griech. Litter. 1, 44. Doch gab er früher, Orchom. S. 382 vgl.

Dor. 1, 9 selbst zu, was auch taum anders zu benten ist, daß "wenn auch der Boltsstamm wirtlich in den unzugänglichen Gebirgsthälern des Pansgaon, wo die Bessen das Oratel des Dionysos verwalteten, seine Burszel habe, doch die spätere halbsphrygische Bevöllerung jenes Landes das von gänztich zu scheichen sein." Widersprechend aber ist es alsbann den Thratisch-phrygischen Boltsstamm nicht als ein Urvolt Griechenlands ans zuertennen: ein Zweig dieses Boltsstamms hat in der Griechsschlands seiniget unter Pelasgische Stämme, auf Hauptpuntten Griechenlands seine.

biefe Stämme nicht von ben Velasgern unterschieben zu baben, ba fie von einem Einfluß ber Thraker von Pieria und bem Belifon aus auf bie Griechen nichts fagen. Inbesten baben in ber Migs bie Thraker auch bie gange Rufte bes nachberigen Thrafiens vom Stromon bis jum Bellespont inne (2, 845. 9, 5), und ber Rame ift überhaupt so groß und weit bag er nicht in ben ber Pelasger und Bellenen eingehn fann, und einen 3meig biefes Stamms, ber in Pierien einen boberen Bei ftesaufschwung genommen und in frühfter Zeit vorgebrungen auf Griechischen Boben, seine von bem Griechischen wohl me terscheibbaren Religionen ben Griechen mitgetheilt bat, burfen wir nicht barum bem Stamm absprechen, weil er wie einge impft ober eingewachsen bem Bellenischen, biefem bei aller Berschiebenheit und Eigenthumlichkeit in altefter Beit ebenburtig erscheint und auf die hellenische Cultur burch diese Gigenthumlichkeit ben bebeutenbften Ginfluß gehabt bat. Darum burfen wir von ben Dienern ber Musen in Vierien, die allerdings vielleicht erft am Belikon, wie Dionpsos am Ritharon, Die höhere Ausbildung gewonnen haben, die bann poetisch auf ben Sig ber Bater am Abhang bes Olympos übergetragen wurde, ju bem gangen Bolfoftamm, ben Thrafern bes Ares gurudaebn.

Die einzigen Götter ber Thraker waren nach herobot Ares, Dionysos und Artemis, außer welchen die Könige, von ben andern Staatsbürgern verschieden, den hermes am meisten von den Göttern verehrten, bei dem sie schwuren und von dem sie abzustammen behaupteten (5, 7.) Der Gott der Könige kann nur als der höchste gedacht werden und bieser wird als hermes

Sotter biefen mitgetheilt, die neben Pelasgischen dem Sellenenvoll verblieben, so das Spraker in dieß eingewachsen sind. Der Abstand in geistiger hinsicht zwischen den altesten Thrakern und den altesten Pelasgern, die einander berührten, läßt sich nicht bestimmen, so wenig wie der in den Mundarten. In der Ilias geht here von der Spige des Olymps über Pierta und Emathia zu der roßziehenden Thraker schneigen Bergen (14, 225.)

gebeutet, wie von ben Romern Buotan als Mercurius 5), ber Berftand ale Ordner bee Rriege und ber Schlachten, ber weltlenkende (Obin versteht Zauberei und Runenkunfte.) So opfert benn auch Philipp auf bem Hamos Jovi et Soli 6). Bemerfenswerth ift wie in ber Berwilberung ber Thraker bie Ibee bes Zeus, ben fie bemnach auch mitgebracht hatten, aus ber Religion bes Bolks verschwunden ift, wie vermutblich auch bei manchen Griechenstämmen. Daß Ares bie Sonne war, saben wir schon. Den Dionysos nannten fie Sabazios, wie viele Romifer (ber alten Romöbie) bezeugten 7). Eigentlich war ber Gott Zabo'c 8), ibn feiern gaba'cer, gabaguóc 9), so viel als εδάζειν, βακχεύειν, εδασμός, σαβός auch βακχεία 10), baber Σαβάζιος wie Bacchos Bangetos, von ihm auch bie ihn feiern Σαβοί, Σαβαί genannt 11), wie Baxyos bie ben Bacchos feiern. ober auch Sakaiso. 12). Auch ein Bolt hieß Sakos, vielleicht nur als Baxyo. 15); die Stadt Borpftbenes ober Olbia pormals Zavia, Zaßla 14), wo ber Stythenkönig Styles sich in bie Brauche bes Baccheios einweihen ließ 15), ein Stythe, wie bie aus ben Emporien übergetretenen Bellenen welche Stythisch und Gelonisch sprachen und die Trieterien des Dionpsos feierten 16).

Die auf ihren Bergen von den (andern) Thrakern allein nie unterworfnen Satrer hatten auf der Gebirgsspize ein Orakel des Dionysos mit Bessen als Propheten und einer Promantis "wie in Delphi" <sup>17</sup>), wo noch Augustus unter dem auch ein Thraksscher Bessos Bologesos als ein mächtiger Priester des

<sup>5)</sup> Paul. Diac. 1, 9. 6) Liv. 40. 22. 7) Schol. Aristoph. Lys. 388. Sftr. sabháj, verehren, σέβας (Laffen.) 8) Phot. Hesych. 9) Phot. Hesych. Schol. Aristoph. Av. 873.

<sup>10)</sup> Hesych. 11) Harpoor. Phot. Suid. s. v. Sch. Arist. Vesp. 9. Plut. Symp. 4, 6, 2. 12) Phot. 13) Steph. B. Eustath. ad Dionys. 1169. 14) Peripl. Ponti Eux. p. 8. 15) Herod. 4, 78. 16) Id. 80. 17) Herod. 7, 111. Paus. 9, 30, 5.

Dionyfos (wã mag' aivots) vortommt 18), fich prophezeien ließ 19). Die Beffen beißt ein weitverbreiteter Thraferftamm, ber vielleicht auch nach ben Propheten und Berrichenben benannt mar. Craffus nahm ihnen bie Gegend wo Dionpfos beilig gehalten murbe, und gab fie ben Obryfen 20), bie in Bifalte einen großen und schonen Tempel bes Dionpsos batten, worin eine erscheinende Rlamme bie Fruchtbarkeit bes Jahres verfündigte. Auch in bem weinreichen Aphylis war Dionysische Mantif. Der Tafeln (oarldes) bes Orpheus auf bem hamos gebenkt Euripibes in ber Alkestis (983), Die ein Berakleitos (ovorzos ift interpolirt) in bem Cobetschen Scholion drargagas nennt. Das Mantische bes Dionplos preift Euripides in ben Bacchen (298), ber Thrafer Propheten nennt er ihn (Hec. 1267), wo bie Scholien außer bem Samos ben Vangaischen Berg als Gis bes Drakels nennen. Bei Strabon beißt ber Drybrafer Stammyater Dionpfos (15 p. 687. 701.) Den Ramen ber Agathyrsen im Inneren bes hamos, beren Sitten Berobot beschreibt (4, 102), leitete Pisander von ben Thyrsen ab 21), die nebst ber Epheubefranzung auch Plinius von ben Thrakischen Feften bes Gottes bezeugt (16, 62.) Die Thrakischen Ligyreer hatten ein Beiligthum bes Liber, beffen Propheten fich mit Wein berauschten um zu prophezeien 22). Go melbet Macrobius (Sat. 1, 18) aus ben Theologumenen bes Aristoteles, bie sonst nicht bekannt und baber einem ber Andern bieses Ramens, welche abnliche Schriften verfaßt baben 25), jugufdreiben find, und nach einem Alexander führt er an daß ber Gott auf einem Bügel Zilmiss in Thrakien einen runden, oben offnen Tempel habe, ben Namen Sabazius führe und für Sol und und Liber augleich gehalten werbe, wie auch jener Ariftoteles

<sup>18)</sup> Dio Cass. 54, 34.

19) Suet. Aug. 94.

20) Die Chyniz schem Thraker seiten sich, um zu prophezeien, burch ben Dampf verdranzter narkotischer Kräuter in einen trunknen Taumel, Mela 2, 7. Solin. 16. Plut. de kuv. Hebr. 3.

23) Jonsius p. 79.

١

aus vielen Gründen annahm bag ber Gott des Orakels zusgleich Apollo und Liber sep. Häufiger werden Edonen, Kikonen, Paoner, Biftonier als Dionpsosdiener genannt 24).

Daß Sabazios Sonnengott sep, ist richtig, bas Andre daß er auch Apollon sep, zu verstehn in dem Sinne wonach auch Apollon auf Helios zurückgeht. Herodots Ares und Dionpsos oder Homers und der Späteren Lykurgos und Dionpsos sind zwei Personen, diese aber hervorgegangen aus einem dualistissen Sonnengott, der schaffenden und zerstörenden Kräfte, des Frühlings oder Sommers und des Winters, die bald durch zwei Personen (wie drei Zeus), dalb durch eine mit Doppeltops, mit Wechsel des Schlass, der Blindheit, der Verwundung und des Lebens u. s. w. ausgedrückt werden 25).

Mit den Thrafern hatten diesen Gott die Phryger gemein, auch Briger genannt und in Europa und Asien seshaft. Sabajios heißt dei Hesphius Phryger — er ist eben so gut Lyster — und Dionysos auch Pāonier v. Sasas. und Naudvoc) und ein Nysa in Pāonien kommt auf einer Münze vor <sup>26</sup>). Bon Makedonien erzählt Plutarch daß dort seit ganz alter Zeit alle Weiber den Orphischen und den Dionysischen Orgiasmen ergeben sepen, sich Klodonen und Mimallonen nennten und viele Gebräuche ähnlich denen der Edonerinnen und der Thrasterinnen um den Hämos haben <sup>27</sup>). Die Silene hießen dort Savasdas <sup>28</sup>), Sadossöhne, und Silen wurde von den Makedonern in den Rosengärten des Königs Midas, Sohns des Gordies, gefangen <sup>29</sup>). Auch Arrian erwähnt daß die Makedonier einen Tag dem Dionysos opferten (4, 8, 2, 10, 8.) Stradon, indem er die Edonische Musik in der Lykurgee des

<sup>24)</sup> Aussührlich über diesen Cult der Thrater und Matedonier 80= bed Aglaoph. p. 289—297. 25) Biele Beispiele des im Winter schaffenden oder gebundnen Gottes aus Afien bei Raoul Rochette Hercule Assyrien. 26) Mem. de l'acad. des inscr. T. 26 p. 416.

<sup>27)</sup> Alex. 2. Hor. Carm. 3, 25, 9. 28) Heaych. 29) Heard. 8, 138.

Aschylus ähnlich ber Phrygischen sindet, sagt, es sep nicht zu verwundern daß die Phryger als Kolonie der Thraker von da auch ihre Religion mitgenommen haben und, setzt er hinzu, die Phryger deuten die Gleichartigkeit der Religion (mit der Thrakschen) an oder lassen sie und erkennen indem sie den Dionysos und den Edonischen Lykurgos in eins verschmelzen <sup>50</sup>). Diese Zweieinheit von Sol und Liber, Apollo und Liber, Areselukurgos und Dionysos, die nur nicht als eine Modistation des Thrakschen, sondern als Eigenthümlichkeit des selbständigen, aber verwandten Phrygischen Cults zu betrachten ist, bestätigt Plutard (de Is. 69): "Die Phryger glauben daß der Gott Winters schlase und Sommers erwacht sey und seiern ihm daher rauschend (hanzevorus) jest Einschläserungen, jest Erweckungen. Die Paphlagoner aber sagen daß er Winters gebunden und eingeschlossen sein und im Frühling erlöst werde."

Von den Thrakern auf dem Parnaß und Helikon hat sich der Dionpsosdienst zunächst zu Aolischen Völkerschaften dieser Landstriche verbreitet. Die große Korykische Höhle in einem Felsberg der hohen Parnassischen Gebirgsebene, wie der Thrakische Dionpsosdienst Gebirgshöhen suchte, hat Dionpsos mit seinen Nymphen im Besit 51). Lucan singt (5, 73):

Mons Phoebo Bromioque sacer, cui numine misto Delphica Thebanae referunt trieteria Baccho.

Auf dem Dionysischen Gipfel des Parnaß hat der Drache der Themis geweissagt, welcher Apollon das Orakel nimmt 53), oder hat, wie ein Grammatiker sagt, Dionysos vor dem Python Orakel gehadt 53). Der Delphische Tempel vereinigte ebenfalls mit dem Culte des Apollon die Erweckung des Frühlingskindes durch die Thyiaden, wie dei den Phrygern, und sie war dort mit einem heiligen Grab im Tempel verbunden 54). Der Bolf

<sup>30) 10</sup> p. 471, συνάπτοντες εἰς εν, was Denne falfch ertlärt de sacr. c. fur. peract. p. 9 not. 31) Aesch. Eumen. 22.

<sup>32)</sup> Eurip. Iph. T. 1210—1226 33) Argum. Pind. Pyth.

<sup>34)</sup> Muf hiftorifchem Bege ben Doppelcult ju erklaren find bie ver-

in Delphi erinnert an den Ares-Lydungos und den Wolf des Mars. Die der Delpher welche bei der Einnahme des Tempels Ol. 106 sich dem Photeer Philomelos widersetzen und getödet wurden, mit Ueberlassung ihrer Güter an das Volk, nennt Diodor Thrakden 55), und dieser Widerstand deweist eine näshere Beziehung zum Tempel, mögen nun, wie Wesselling versmuthet, die Oosov Ashgod Isquares im Jon (112) 56) diesen Namen als ein zahlreiches Geschlecht nach wirklicher Abstammung oder mehrere Geschlechter als Titel auf mythischen Grund zeführt haben. Bekannt ist das Photische Trachis 57), so wie daß im benachdarten Daulis einst die Thraker des mysthischen Tereus saßen 58). Mit den Thrakern und Bithynern hatten die Delpher die Namen der Monate gemein 59). Die vier Wintermonate waren in Delphi dem Dionysos geweiht 40), nach der Oreitheilung des Jahrs wie im Mythys der Kore 41).

schiedensten Bersuche gemacht worden. Creuzer will einen Krieg zwischen beiden Gulten. Rach Kanne Gr. Mythol. S. 92 bringen die Thraker den Apollon, dann kommt der Dionpsosdienst hinzu. Umgekehrt hüllmann, der "von den Thrakern zurückgebliebene" Dionpsos sen älter als Apollon. Kanngießer Alterthumswiss. S. 95 erklärt den Apollodienst als rohen Sasdäsmus, den des Dionpsos als ausgebildete Lichtheorie. R. O. Müller in Böttigers Amalthea 1, 120 sieht die Kreter von Kirrha als Psteger des einen und die Thraker von Daulis als die des andern Dienstes an , zwisschen denen ein wechselseitiger Austausch von Symbolen und Sagen statt gesunden habe, der in den Mythen von Orpheus hervortrete.

<sup>35) 16, 24</sup> Θρακίδας τοὺς καλουμένους τῶν Δελφῶν, cf. Paus. 3, 10, 4.

<sup>36)</sup> Auch xoloavoi Modinoi 1219, Anlowe avantes 1222, Anlower ageoroi, die burch bas Loos ermablten die dem Dreifuß nahe figen 420.

<sup>37)</sup> Pausan. 10, 3, 2.

38) Thucyd. 2, 29. Strab. 9. p. 648.

Paus. 1, 5, 4, 41, 8, 10, 4, 6. Apollod. 3, 14, 8. Con. 31.

<sup>39)</sup> Jo. Tzetz. in Bentl. Epist. p. 158. 40) Plut. de & 9.

<sup>41)</sup> Bier und acht Monate auch in der Indischen Mythologie, sunf Binter- und sieben Sommermonate in der Germanischen und Slawischen, auch bei den Persern, Schwend Slaw. Mythol. S. 148. Sie kommen im Bendidad vor im 1. Fargard B. 4, während die Urschrift nur zwei Som-

Der späte Abetor Menander, ber bie Namen bes Apollon aufgablt, sagte 42): "Dionpsos nennen bich bie Theber, Die Del pber aber ebren bich mit zwiefacher Benennung, Apollon und Dionpsos; um bich find wilbe Thiere (Bolf und Pantber), um bich Thyaben, von bir empfangt auch ber Mond ben Strabl." Was er von Theben melbet, gehört später Theofrasie an, ber Unterschied aber zwischen bem Thebischen und Delphischen Die npfos ift richtig und mas er über letteren fagt, bestätigt me baß Afchylus bei Macrobius 45) auf bie alte Zweieinheit zw rücklickt in den Worten, worin Apollon und Dionpsos ihn Pradicate tauschen: o Kiousde Anoldwe, o Bangetos, o par-25 44). Auch von Elis wird als Geheimlehre berichtet baf Apollon und Dionysos bie Sonne in ber lichten und ta nachtlichen Bemisphare bebeuten 45), wobei bie Stellung bes Ares und Dionpfos ju einander Beranderung erfahren bat. Basengemälde scheint ben Delphischen Wechsel im Jahr wie schen Apollon und Dionpsos anzugehn 46), ba sonft solche Ge malbe selten bas Speciellere und Gelehrtere bervorziehn. Ein altes heiligthum bes Thrakischen Dionnsosbiensts mar auch Maroneg, nachber eine Kolonie von Teos. In ber Obyssee wirt ber Ort Jomaros, ber Gott Phobos Apollon genannt, besim Priefter Maron aber, bes Euanthes (Dionpsos) Sohn, bem Obusseus köstlichen Wein mittheilt (9, 193.) Ismarische Bar den feiern Trieterien bei Dvib 47), wo Dionpsos ben Ampe los liebt 48). Bon Thrate her kommen ju ben Achaern taglich Weinschiffe in ber Ilias (9, 72.)

Alle Hauptmerkmale bes Dionpsosbiensts enthalt bie schon

mermonate hatte. (Mit den Zendischen und Bedischen Iatu tommen unfrheren überein. Saug bas erste Kapitel des Bendidad G. 33, in Bunfall Argupten Th. 5.
42) Walz. Rhett. 9, 330.
43) Sat. 1, 18.

<sup>44)</sup> H. Keil Obss. crit. in Catonis et Varr. de r. r. libros p. 97.

<sup>45</sup> Macrob. Sat. 1, 18. Daß den Eleren Dionysos die Sonne sep, sagt auch das Etym. M. 277, 47.

46) Dubois Astiques Pourtalds 1841 n. 127.

47) Met. 9, 641.

48) Fast. 3, 409.

berührte Stelle ber Ilias, wo ber Thrafifdie Muskus in ethischer Absicht angewandt und von bem Jonischen Abben als ein frember frei behandelt wird (6, 129-146) 49). Dionyfos ift Gott, wie auch einige Grammatifer bemerken und wie ausbrudlich gesagt ift (131), nicht Beros, wie benn homer bamonische De roen überhaupt nicht kennt, ift rasent, nach bem Charafter feiner Orgien, wie Bevne erinnert, und begleitet von feinen Ammen. ben Manaben (Il. 22, 469), welche Thurse tragen, bat auch sein Ryseion. Lyfvergos, ber ben Griechen fremb mar, ift gum König geworben, wie ber Stothische Zamolris, Proteus bei ben Aegyptern und so viele Götter, und wird Gobn bes Dryas genannt, bes hochwalds (wie Artas mit ber Nymphe Dryas lebt und Pans Mutter Tochter ber Dryops genannt wirb), hier obne Andeutung des Bolts, aber nach Sophofles König ber Ebonen am Stromon. Er ist ein gewaltiger Sterblicher, welcher mit bimmlischen Gottern ftritt, Die Ammen bes rasenden Dionpsos auf bem gottgeweibeten Ryseion scheuchte, die von ihm mit bem Opferbeil geschlagen, die Thyrse auf die Erbe gerftreuten. Dionpsos erschreckt ging unter bas Meer, Thetis nahm ihn, welden von bem Geschrei bes Manns ftartes Bittern exgriff, in ibren Schoos auf: bem Lufurgos aber gurnten bie Götter, Reus machte ibn blind und er war nicht mehr lange, weil er allen unfterblichen Göttern verhaft mar. Dief bie moralische Umbidtung eines physischen Mythus, eines Götterftreits, worin ber eine, ber Gott ber Auen und ber belebenden Feuchtigkeit von bem anbern in bas Meer gescheucht wird; bas Wesentliche in bem Berhaltniß beiber zu einander bleibt, wie es bie Thraker von jeber und Delphi bis ju Plutarche Zeit feierten. ein Scholiaft anführt (6, 130), bag zuerft Eumelos in ber Europia Die "Bachische Beibe und Gebeimniffe" berühre, geht etwas gang Anderes an als ben Dionysischen Mythus. bas Meer wird Dionpsos zurückgetrieben und aus bem Meer

<sup>49)</sup> Borr. ju Boegas Abbbl. G. VIII.

wird er in Elis hervorgerusen (wo das Fest Thyia hieß nach Pausanias 6, 26, 1) von einem Thyiadenchor (Plut. Qu. Gr. 36), aus dem Wasser in Argos 50), mit Zusat dort des Stierssymbols, hier der Synkrasie mit Hades. In Methymna wird Dionysos Oally aus dem Meer hervorgezogen 51). Geblendet wird Lykurgos in einem Vasengemälde 53). In der Psalzsangen sonst im Frühlingsanfang den Rosensonntag Lätare die Knaden von Haus zu Haus den Sommer an: Stad aus, dem Winter gehn die Augen aus. Wie Aschplus in der Lykurgez, Sophokles u. A. und die Künstler, die zum Märchen geworden Geschichte fortgebildet haben, gehört nicht hierher.

## 76. Dionpfos bes Beus und ber Semele Sobn.

Als ber Ort wo Dionnsos burch eigenthumlichen Mothus bellenisirt worben, ift nicht zweifelhaft Theben. Rur batte nicht Theben ober die Belifonische Rusa, wie von Bielen geschehen ift, bes Dionpsos Seimat ober die Wiege, Bootien ber Urfit, bes Dionysosbienftes genannt werben sollen. Derobot fagt bag unter ben hellenen Berafles, Dionysos und Pan fur bie jungften ber Bötter gehalten werben (2, 145.) Richtig ift bief nur in fo fern als ber Thrakische Gott fich erft spater in The ben verwandelt bat und ber Arfabische noch spater aus seinem beschränkten Kreis berausgetreten ift. In Theben hat Dionpsos gur Mutter Gemele erhalten', Die guerft als Bottin gebacht bie Beste, ben Erdboben bedeutete. Aus dieser konnte er nicht als Sonnengott ber einen Jahresseite, sonbern nur als beren Wirtung, bie Triebfraft ber Natur bervorgebn, die aber mit bem in bas Meer zurudgezogenen Sabazios zusammenfällt, wenn bieß als ber Urborn gebacht wird ber Quellen, ber Fluffe und bes Regens. In Theben, wo wir auch von Ares beutliche Spuren fanden, geben uns die Sagen von den Trieterien bes Rithar

<sup>50)</sup> Plut. de Is. 35. 51) Paus. 10, 19, 2.

<sup>52)</sup> Deine M. Dentm. 2, 102 ff.

ron, biefem Biebergeburtefefte bes Gotte jur Beit ber Frablingsgewitter, ein sprechendes Bild von der Thrakischen wilden orgiaftischen Begeisterung: und nicht zufällig treffen bie Thoiaben bes Barnag und Ritharon mit ben Klobonen und Mimallonen überein. Bugleich aber febn wir in bem Thebischen Drethus ben Dionpfos von bem Areshelios ganglich losgeriffen, fo wie beren Cult unter ben Thrafern felbst aus einander gegangen mar; mir febn ibn als völlig felbständige Perfon, nach berfelben Bebeutung bie er auch in ber Zweieinheit gehabt hatte. Dieft banat bamit ausammen bag Apollon ber Leto Gobn nunmehr berrschend geworben, was zugleich ber Grund ift bag Ares feine religiöse Bebeutung nach und nach einbugen mußte, fo bag nur geringe Spuren bavon fich erbielten. In Delphi bagegen bat ber Tempel, nachbem ihn ber Zwillingsbruber ber Artemis eingenommen batte, im Stillen zugleich bas Anbenken bes Zwillingsbruders Dionpfos und feines Wechsellebens zu feiern fortgefahren.

Daß ber Name Semele einem Thrakischen nachgebildet ware, verräth sich burchaus nicht: vielmehr war eine Mutter bes Sabazios so wenig bekannt daß Strabon, nachdem der Phrygische Sabazios von aussen her in Verbindung mit der Rhea gekommen war, bemerkt, dieser sey gewissermaßen in Nachsbildung des Dionysos (als Kindes der Semele) das Kind der Großen Mutter 1). Indem Griechische Theologie dem Gotte des Wachsthums und des Weins eine Mutter gab, eignete sie ihn sich und ihrer eigenthümlichen Art an. Diese Mutter mußte daher der Kora ähnlich seyn. Die allgemein gebrauchten Namen der Erde hatten ihre Anwendung schon in andern Culsten gefunden, in dem des Dionysos war der Zusammenhang

Strab. 10 p. 470: καὶ ὁ Σαβάζιος δὶ τῶν Φρυγιακῶν ἐστι καὶ τράπον τωνὰ τῆς Μητφὸς τὸ παιδίον παρφθῶν τὰ τοῦ Διονύσου καὶ αὐτός.
 Τὰ ἡτιτίνε παρφθῶν füt παραδόντα, παράδων τὰ, nicht mit Kramer und Meinete παραδούς.

mit ber Erbe nicht eingebrungen und entwickelt, irgend eine mit alten Ausbruden übereinftimmenbe und baber würdige, feierliche Bezeichnung berfelben genügte, bas ganz neue Bort schaffte bem Mythus leichteren Gingang; ben Borgang ober bie Anglogie ber Leto und ber Mag, bie ausgesonnen waren um ben Religionen bes Apollon und bes Hermes eine neue Form zu geben, segen wir voraus. Deuelg bebeutet bie Befte 9), Jeueln, von Jew, Monus, bie Endigung wie in Juueln. dreλη, πυψέλη, πιμελή, δελλα. ઉκα ift ήθθέμεθλος 5), wie be fivbus Axeavoio Jemes da fagt und die Erbe nennt marwe Moc dowales ulel. bei Simonibes von Revs edovedis your (fr. 139); auch soapos wurde bie Erbe genannt . Apolle bor, ber boch mit herobot bie Bergotterung bes Entels bes Radmos nach Jahren berechnet 5), verkannte biefe Wortbebentung so wenig bag er einen Mythus annahm nach welchem Dionpfos von Beus und Be erzeugt fen, welche Genelly benannt merbe dià rò ele adrify navra xara Jemeliovo Jai 6). And Diobor erflärt Gemele als Erbe (3, 62) und eben fo Macro-

<sup>2)</sup> Rhein, Duf. 1833 G. 432. 3) Hom. H. 30.

<sup>5)</sup> Fragm. p. 410. Heyn. 4) Hesych. s. v. 6) Bei Lodus de mens. 4, 38 ed. Bonn. Etym. Gud. p. 498 Zeueln, Beog, Beuelig, θεμελιώτις ούσα. θεμελίς ή γη προσαγορεύεται διά τὸ ἐν αὐτή πάντα καταθεμελιούσθαι. και και αναλλαγήν του θ Σεμέλη. 3u Enripides Iph. Aul. 152, wo ber Chot Argos und Mytena Kunlunwe Jouelag neunt fichtt Barnes an Hesych. South - H legor kaapos, was Gloffe ju die fer Stelle ju fenn fceint. Aber man erwartet Cyclopum opus, wie Job. Brobaus ertlarte. Die Mauern ber Rytlopen nennt Euripides ofter; aber baran war nichts Beiliges, einer Souely Bermanbtes. Daber ift mohl fon in alter Beit bas unbefanntere Beuelag für Beuelea, Beueilea in Souetag falfch emendirt worden. Go hat man neulich bei Hesych. apily, manifa (Geftell) unnbthig und gegen bie alphabetifde Rolgt in 3ally anbern wollen weil nach Etym. p. 458, 32 bee Tifd wortuf Unfange bie Tragoben recitirten, ihre Souelly, in ber fpatern Bedeutung biefes Bortes genannt wirb.

bius, ber bie Bona Dea ober Erbe mit Juno, Proserpina, ber unterirbischen hekate und ber Semele vergleicht ?).

Im politischen und mythologischen Ausammenbang ber Griechischen Religionen fant bie Mutter bes Dionnfos in bie Reibe ber entgötterten Wesen, gleich manch veralteten Göttinnen, wie Jo, Britomartis, fie fammt Ino, ber Geegottin, als einer anbern Tochter bes Rabmos. Abonis felbst ift zum Sohne bes Rinpras geworben. Dag Dionpfos ein Frember war und an Bornehmheit gegen bie anbern Götter bamals jurudftand, tann Einfluß gehabt haben, besonders aber bag bas Geschlecht ber Rabmeer baburch geehrt murbe wenn bes Rabmos Tochter ben Dionpfos geboren batte, ein Motiv bas aus Euripides zu schöpfen ift (Bacch, 336.) Babrent bie Abben ben Ares nur noch allegorisch als ben Krieg behandelten, glaubten fie ben Dionpsos, einen Gott berfelben herkunft, ba sein Cult in Bootien tiefere Burgeln als jener geschlagen batte, eber noch zu verberrlichen und im gand und unter ben Griedischen Damonen zu befestigen indem sie ihm die Tochter bes Stammfonige gur Mutter gaben. Diefer Geneglogie aber mag bie Erbebung ber Semele unter bie Götter auf bem Ruße gefolgt fenn, wohl unabbangig von bem Auftommen bes Gervenbienstes. Im habes bat die Obvisee weber die Semele noch bie Ino; bie Stelle ber Ilias bie unter ben Liebschaften bes Reus neben Altmene Die Semele in Theben, also als Tochter bes Rabmos, wie fie übereinstimment genannt wirt, anführt, ift intervolirt. Die Theogonie fagt; fo gebar ben Unfferblichen Die Sterbliche, nun aber find beibe Götter (940.) Sophofles scherat bag allein in Theben fterbliche Beiber Götter gebaren (fr. 778.) Die Consequenz womit man ben Dionvsos ben Beroen zuzählt, wie noch Benne B), Zoega 9) u. A. thun, ift baber febr miglich. Mit Unrecht, tann man bier fagen, rubmten andre Berehrer bes Dionpfos, auf ihrem Boben fep ber

<sup>&#</sup>x27;7) Sat. 1, 12. 8) Ad Apollod. p. 231. 9) Nobol. S. 14. 25.

Gott geboren, nach dem Homerischen Hymnenbruchstück die auf dem Berg Drakanon der Insel Ikaros 10), die in Naros 11), die am Alpheios (und die Eleer rühmten sich auch der Geburt der Semele), worauf erst Theben folgt, eben so Eleuthera, Ewböa, Chios, Teos 12). In der That der Dionpsos Kadmeios welchen die Einfalt der Theber aus einem zugleich mit dem in den Thalamos der Semele gefahrenen Blis vom Himmel gefallnen Holze gemacht glaubte, war durch Heiligkeit ausgezeichnet 15).

Beimat und Wohnsig bes Sohns ber Semele ift überall ein Nysa, für ihn was für Demeter bas Aderfeld, auch ge schrieben Ntoa 14), womit, was sicher und unbestreitbar ift, fein Name Rysos, Dionyfos übereinstimmt. Go war ein alter Name von Megara Nisa 16), ihr Ankerplat, auch bit gange Landichaft bieg Mifda 16), vermutblich, ba wir bort einen Tempel des Nyftelios finden, ein Dionysisches Risa, und da von ber bortige Sagenkönig Nisos. So wird auch ein König in Theben und Erzieher bes Gottes Risos genannt ober Ry fos 17) und eine ber windigen Genealogieen bei Cicero giebt bem Stifter ber Trieterien ben Nisus und bie Throne an E tern 18). Borgesett ift dio wie in Aiounding, Diónar, Diópages (ein Rrieger gegenüber einer Amagone Eduary auf einer Bafe), Aióreais (Apollon in einem Epigramm), Asoquer u. a. gleich ωίε Θεομήδης, Θεοχύδης, Θεάνειρα, Θεάρης (Διώρης, Διοάe95) u. a. in altbeutschen Namen cot 19). Bei Homer unb anbern Dichtern, baraus auch in einigen Inschriften, finden wir Armvoog, even so wie dvowrouge u. a. 20). Die Beden

<sup>10)</sup> Theocr. 26, 33. 11) Steph. s. v. 12) Diod. 3, 65.

13) Paus. 9, 12, 3. 14) Jl. 2, 508. 15) Paus. 1, 39, 5.

16) Steph. B. 17) Hyg. 131. 167. 179. 18) N. D. 3, 23, überteinstimmend Lydus de mens. p. 82 Schow. 19) 3. Grimm D. Mythol. S. 11. 20) Lobed ad Phryn. de product. vocal. in voc. commiss. p. 706. Buttmann Mythol. 2, 29: "Uebrigens wird man mith hoffentlich nicht so misverstehn als hielte ich in Etomologiese über:

tung von Rysa läßt sich im Allgemeinen schon baraus entnehmen bağ in Athen bie Lieber ben Nyseros feiern de Aluvaio. 21). wo ber alte Tempel ftanb, wie auch in Sparta 22) und vermutblich in Silvon 25) an gleich benannter Stelle, was um fo bedeutender ift als an diesen Orten kein Nosa vorkommt. Awayeris 14), Auraios 25) scheint baber eins mit Nuonios. Benn aber Núca, ein Nuchtor (zwofor), eine feuchte, quellenreiche Au bebeutet, so scheint es gebildet wie vnooc, Pnooc, von einem verlornen via, mit vipag verwandt und dieß zu trennen von nubere, womit es Bentley und Pott verbinden, jumal ba in rimon gewiß bas Ebliche nicht ber hauptbegriff und ba es ber Griechischen Sprache jugutrauen ift bag fie ein reines, aufblübenbes Rabden mit einer frischen bergansprechenben Quelle. wie junge Lammer (800as, 80600c) mit bem Thau peralich. so wie in Abn bas Begetabilische und bas Menschliche auf eins jurudgebt. Es tonnte auch ber Name Jungfern für Bafferiunafern fo allgemein geworben fepn bag man ihn, ba er fich auf ein Phantafiebilb grundete, auf bie wirkliche Jungfrau über-Rlar wird hierburch auch warum Gnges jum Weibe bie Novola hat 26). Wenn vákoc, wovon oben 27) eine andre Ableitung angeführt wurde, wie vermuthet worden ift, mit saw. Baffer, im Reltischen, Germanischen, Italischen eine ift, so ift Rosa nur aus bem Thrakischen Wort überfett, ba oafol auch bie bem Sabos geheiligten Orte hießen 28). Auch die Pln-

haupt die Cenderung der Quantität einer Splbe für etwas Bedenkliches während Buchstaben und Splben sich gänzlich umwandeln." Schon Strasbon rechtsertigt die Berlängerung in Avsi durch die in verschiednen vielsspligen Bortern 9 p. 419. In der Ilias Apes, Apes und Anoldwes, Anoldwes.

21) Aristoph. Ran. 215. 22) Strab. 8 p. 363.

<sup>23)</sup> Paus. 3, 7, 6.
24) Hesych.
25) Athen. 11 p.
465 a. Steph. B. Aipras.
26) Ptolem. Heph. 5 p. 29 ber Ausg.
v. Roulez, welcher p. 110 mit Recht annimmt daß dieß berfelbe Rame sep, welchen herobot und Platon de rop. 2 p. 359 in dem Lydischen Märschen ausgelassen haben.
27) S. 427 Rot. 7.
28) Schol, Aristoph.

tarchische, sonst scholastische und mystische Theologie erkennt das Wesen des Dionysos in der zeugenden Feuchtigkeit <sup>29</sup>). Ausgehend von dem grádsov Nvogiov der Ilias (6, 133) in Thrake, wo in der Nähe ein Tempel der Thetis, die den gescheuchten Dionysos aufnahm <sup>50</sup>), kommen wir zum Nysa auf dem Parnaß <sup>51</sup>), auf dessen Höhe unterhalb der Korykischen Höhle, seinwärts nicht bloß eine im Frühling sumpfige Trist, sondern ein weiter See ist, und auf dem Helikon, wo die Nioa Ladin der Ilias (2, 508) <sup>52</sup>), und zu so vielen andern Nysa, daß wir deutlich auf sie den Cultus des Dionysos degründet sehn. Stephanus nennt zehn Nysa: eine lange Auszählung von allen haben wir im vierten Bande der Mythol. Br. von I. Hoß, darunter eine gute Anzahl solcher die von einer späten Gelehrsamkeit mit dem Dionysos in die Länder Afrikas und Assens versetz worden sind.

Nysos, Nysa also brücken, wenn wir auf die Burgel zu rückgehn, die zum Leben erwachende Seite des Jahrs im Gegensaße der lebenvernichtenden aus. Nahe lag die Bariation daß Pherespdes die Semele oder eigentlich anstatt ihrer Die nannte, daß statt der Nysa, welche Terpander des Dionysos Amme nennt, oder der Nyseischen, Dodonischen oder andrer Nymphen, Najaden, auch die Hyaden seine Ummen und Begleiterinnen, er selbst \*Yys, Ysos genannt wurde, worin er mit dem von dem Ampklässchen Apollon getöbeten 'Vaur Bos (Yas) zusammentrisst 53), eben so wie mit dem Sabazios Yys.

<sup>29)</sup> De Is. et Os. 30) Steph. v. Georid. 31) Soph. Antig. 1140. Eurip. Bacch. 549. 32) Müller Orchom. S. 89. 381. Diffen Kl. Schr. 2, 27. 33) Um auf diesen Ramen anzusseichnittenen Stein in Winckelmanns Mon. ined. n. 3 und in dem solgenden n. 4, wo er die Geliebte todt in seinem Schoose halt, die Flügel des Jupiter Pluvius gegeben. Diese Scene im Allgemeinen vermuchte auch Panosta, Dionysos und die Thytaden. Atad. d. B. in Berlin 1652 S. 349.

Wer so weit wie in Griechenland Dionpsos reicht, gilt ber Wein als sein ebelftes Erzeugniß so boch bag er sich burch ibn an die Seite ber Demeter, bes Brobs, erbebt und bag Gebrauche, Kefte und Mythologie bes Gottes größtentheils burch ibn bestimmt werben. Der Weinbau beginnt im Beras land, wo zugleich Ziegen = und Schaafzucht vorherricht und Gras und Buid bie Relber erfegen muffen. Daber wurde OpocFous genannt, ein Sohn Deutalions, ber nach Aetolien, wo die Ilias Weinbau tennt (9, 533), getommen fen, wo Oliveds befannt mar: bort habe ihm ein hund (ber Sirius) ein Stammende geboren, woraus ein traubenreicher Beinftod Awischen ibn und ben Weinmann wird noch Phytics, ber Pflanzer, gesett 34). Die Daolischen Lofrer nehmen biesen Dreftbeus und ben gebarenben hund auf um von ben olois bes Stods ihren Namen abzuleiten 55). Beffer ließ man spater ben Dionvios au Deneus tommen und ibm die Rebe ichenten 36). Auch in Attita kehrt Dionysos ein, in Itaria, einem Orte ber hirten. Dag bas Wort Bein, ber Beinbau alter ser als die Trennung ber Indogermanischen Bolter, ift bekannt.

Den heitern Bildern des Ergrünens von Wiesen und Wald und sprießenden Blumen, von Trauben und Kelter stehn aus der ältesten und ältern Zeit wilde und zum Theil grausige Ersscheinungen gegenüber, die sich mit den Trieterien des Parnaß und des Kithäron weiterhin nach Süden mit religiös fanatischen und roh ausschweisenden Festseiern verbreiteten und in Gebräuchen hier und da, allgemeiner in Sage, Poesie und Kunst unauslöschliche Spuren zurückgelassen haben. Das Bild von der Nachtseier auf dem Kithäron das uns nach dem Borgang des Aeschplus Euripides in den Bacchen entwirft, enthält ausser dem was später aus dem Kybeledienst und Mysterien eingedrungen ist, wirkliche Züge uralter Rohheit sowohl,

<sup>34)</sup> Gefetäss von Milet b. Athen. 2 p. 35 a. 35) Paus. 10, 38, 1, 36) Apollod, 4, 8, 1. Hyg. 129.

nach Bunberfagen, bie aus ber Begeisterung für ben machigen Gott entsprungen und ben Thriaden beilig waren und ihren trieterischen Ballfahrten als Stiftungsurfunde bienten, als fortbauernben Gebrauchs. Der hirt erzählt (677-774) wie bie Frauen ber brei Chore, junge, alte, Jungfrauen, querft im Schlaf an Tannen angelehnt, auf Blattern ruben, anftanbig, nicht berauscht, bann fich haar und Anzug ordnen, die Ro briben mit Schlangen gurten, womit fie fich auch trangen (104), bie noch saugenben jungen Rebe und Wolfe an bie Bruft le gen, fich befrangen, mit bem Thyrfos Baffer aus bem Kellen, mit bem Narther Wein aus bem Boben schlagen, welche Mild begehren sie mit ben Kingerspizen aus der Erbe loden und Bonig aus ben Epbeuftaben träufeln laffen, wie fie bann gur gesetzten Stunde ben Thyrsos erhuben und mit Einem Munde ben Bromios anriefen, bag bas Gebirg wiederballte, wie fie barauf Beibetbiere zerriffen und viele Bunder verrichteten. Das Robfressen und Bluttrinken ber Thyiaben wird oft etwähnt 57). Go affen die Berferker robes Fleisch um fich in leibenschaftliche Eraltation zu versetzen 58). Gegen ben Berbacht ber Ausschweifungen legt ber hirt Wiberspruch ein und erhebt bie Wirkung bie ber Anblick ber Wunder auf ihn und das Bolk Der Bacheus läßt aus bem Rarther eine Fadel brennen indem er im Lauf die schweifenden Chore aufregt 59); ben brennenden Narther führen auch bie Chore 40). liche Erleuchtung bes Parnag, bie von bem Grund unter ber

<sup>37)</sup> Bacch. 139 αξμα τραγοιτόνον, σμοφάγον χάρον, Apollon. 1, 636 Θυάδες ώμοβόρου. Darum heißen fie bei Lytophron 1037 nach ber Bortbebeutung Δαφύσια, woraus bann Tzehes und Ktym. M. p. 557, 51 einen Dionysos Laphystios, nach welchem fie benannt sepen, ersindet, obgleich der Bootische Berg dieses Namens nur durch den Zeus, nicht durch Thyiaden bekannt ist.

38) Thorlacius Popul. Auss. 6. 322.

<sup>39) 145—48. 307.</sup> Ion. 714—17. 40) 113 appl di racor nach fegenfeitige Rederei, fonbern bie nicht zu vermeibende ber willenlosen Flammen zu bedeuten scheint.

Korpkischen Söhle zum Gipfel aufschlug, spielen Sophokles 41) und Euripides an 49).

Der Rame ber alten Trieterien felbft, Agrionia 45) brudt ihre Bilbheit aus und bag fie nachtlich, jum Theil auf ben Bergen gefeiert wurden, als Nyftelia 44), mußte leicht biese Wildheit befordern. Dionnsos beifit banon Anttelios und Agrionios, welchen Plutard bem uselleroc, wie ben wundens bem rapedorns gegenüberstellt +5). Ein Hauptrug biefer Refte ift die wilbe Ergriffenheit ber Weiber, benen gleich ben Makedonischen Mimallonen, in beiligem Taumel zu rasen Reliaion war, wie wir es aus bem Nachbilbe ber Thyiaben ober Manaden, die ben Gott felbft umgeben, gar mobl erras then können: ein andrer bas Opfer eines Anaben. Dionpfius von Salifarnaß gablt bieß zu ben Schredniffen ber Bellenischen Religion 46). Das Opfer eines zerftudten, zerriffenen Anaben scheint symbolisch auf die Zerreissung des blübenden Dionysos. biefes auf bie Bernichtung ber Begetation Bezug gehabt zu baben, aber es ware ein Irrthum wenn man es nicht für ein wirkliches, sondern nur ein "symbolisches, bilblich bargestelltes" balten wollte. Schon Hoed 47) bat richtig bemerkt, ber Mythus von Zagreus babe ficher seinen altesten Grund in Thrafischer Urzeit; allein die gewöhnlich überlieferte Korm babe er erft seit ber Verschmeljung bes Dionpsos = und bes Demeters bienftes erhalten. Dem Fanatischen, Orgiaftischen lag wie immer Mystit, ein tiefer Gebanke, eine bunkle Vorstellung zu Grunde.

<sup>41)</sup> Antig. 1126 Br. 42) Phoen. 226. Bacch. 306, we er biefen Grund δικόρυφον πλάπα nennt, Ion. 1125 πῦρ βακχεῖον.

<sup>43)</sup> Appearea in Argos u. a. Dorischen Orten, auch Appearos, Monat in Kos (von Epidauros her.) Hesych. Appearea, rexiona nagal Appelors nad dyweres be Gipare, Id. Appearea, kogin de Appea. Die Benennung rexiona ist salsch, wie v. Appearensisch ist: denn sie solgt aus der salschen Erklärung daß das Fest einer der drei Töchter des Protes gestert werde.

44) Nuntelsa — de ni nadla die austrops.

Pint. Qu. Rom. 112.

45) Anton. 24.

46) A. R. 2, 19.

Um mit bistorischen Angaben zu beginnen, so opferten nach einem Euelvis aus Raryftos 48) bie Chier bem Dionysos Υμάδιος (sonft auch Υμησεής, Υμοφάγος, crudivorus), είν nen Menschen und gerriffen ibn in Stude; von Lesbos berichten baffelbe Antiklibes und Dofiabas 49). 3m Boptischen Dot nid opferten fie bem Dionplos vorbem einen ichonen Rnaben, ber nachber mit einem Ziegenbodlein vertauscht wurde 50). In Tenebos, wo Apollon ber bie Art führt wie Epturgos in ber Ilias ben Bupler, auf einen Gegensat mit Dionpfos zu beuten scheint, wurde nach Aelian 51) bie schönfte trachtige Ruh bem Dionpfos (im beiligen Begirf) genabrt und, nachdem fie geboren batte, genau in ber Art einer Bochnerin gepflegt; bem Ralbe that man Rothurnen an 52) (bie bem Bacchuskind selbst angelegt werben in einem Relief) 55) und opferte es: ber Priefter ber es mit bem Beil geschlagen, murbe mit Steinwürfen verfolgt und floh bis an bas Meer in from mer Caremonie (vi doia), wie auch anbermarts bas Grauliche, junachft eines wirklichen Menfchenopfere burch bie Berfolgung bes Prieftere fich aussprach. Auf ben Mungen von Tenebos ist ein Beil, Boundig, zuweilen mit einer Traube, jum Zeichen bieses Festes 54). Dag bie Opfer bes Omestes sich länger als ähnliche in andern Culten erhalten haben, sieht man auch baran bag gerabe ihm, auch ausser seinem Gult, unter Themistokles brei Persische Jünglinge geopfert wurden 55).

Dasselbe Opfer wird und minder unmittelbar kund gethan in Theben, Orchomenos, Argos und Sikyon. Bu ben Sagen die dieß enthalten ist zu bemerken daß in einer Zeit welcher die Wirklichkeit des fanatischen Opfers zum Abscheu geweichte

<sup>48)</sup> Bri Porph, Abstin. 2, 55. Euseb. Pr. ev. 4, 16. 49) Bri Clem. Protr. 3 p. 36. Porphyr. de abst. 2, 85 Cyrill. c. Julian. 4 p. 128. 50) Paus. 9, 8, 1. 51) H. A. 12, 34

<sup>52)</sup> So wurde dem Bejovis ein Bocklein ritu humano geopfert und bessen Bild ftand neben dem des Gottes. A. Gell. 5, 12. 53) Mus. Capit. 4, 60. 54) Eckh. 2, 449. 55) Plut. Thomist 13.

ober unnatürlich erschien, bintugebichtet worben zu senn scheint, bie Raserei ser ben Mänaben bie ben eigenen Gobn zerfleischten, jur Strafe wegen Biberftanbe gegen ben Dionpfos auferlegt worben: ungefähr wie auch gebichtet wurde, Dionnsos habe ben Enturgos rafend gemacht baf er feinen eignen Gobn mit bem Beil gerftudte. Denn bie Thatsache bie man sonft ans biefen Sagen folgern mochte, bag in manchen Stabten biefer Religion wirklich etwa von Seiten ber Beborben gegen bas Boll ober eines Stamms unter ben Bewohnern gegen eis nen anbern. Wiberstand entgegengesett worben sen, ber eber auf Milberung und Ginschränfung gegangen fenn mochte, bat teine historische Wahrscheinlichkeit. Dabin beutet eber bie Sage welche Theopomy berührte, baf in Sparta Apollon burch bie Sprüche und Reinigungscaremonien bes Batis Rybas bie rasenden Weiber beilte 56). Auch ber Reinigung ber Protiben burch Melampus fann ein abnlicher Ginn unterliegen. leus befiegte nach Daufanias ben von ben Aegaischen Inseln gegen ibn berangezogenen Gott und verfohnte sich nachmals mit ihm (2, 20, 3, 23, 5.) Das Grab ber Manas Choreia, ber Anführerin und bie andrer in biesem Rampf getobeten Danaben (2, 20, 4. 22, 1) tonnen auf Unterbrudung Manabis scher Reier, bie Auffohnung auf einen in andrer Art boch forts bauernden Dionpsobienst gedeutet werden, wie benn ein von Eubsa eingebrachtes Dionpsosibol in Argos vorkommt (2, 23, Nach bem Sammler verfificirter Dionvfischer Geschichten Deinarchos folug Perfeus ben Dionpfos in Argos tobt, fo wie er felbst ben Lyfurgos getobet hatte, und wie ber Mann weiterbin Mythen in bas Märchenhafte lappisch verkehrt 57).

In Theben waren Agrionien mit einem Agon 58). Die

<sup>56)</sup> Schol. Aristoph. Av. 963. Suid. Baus 57) Dinarch. sp. Cyrill. e. Jul. 10 p. 341 s. Euseb. Chron. a. 720, wo Scaliger p. 44 ben Kephalton ansubet, nach welchem Perseus vor Dionhsos sioh, Syncetk. Chron. p. 102. 58) Hesych. Appears.

brei erften Bacchen find bie Tochter bes Stammtonigs Rabmos, wovon bie eine ihren Sohn gerreifit, beffen Rame Bentheus mit dem des Hauses Wolders in Orchomenos Ind lines zad nev Joug, wie Plutarch diesen erklärt, übereinstimmt, so wie mit dem MsyansvInz in Argos. Bon Ordomenos erzählt und nach ben Bersen ber Thebischen Korinna Antoninus Liberalis 59) bağ bie brei Töchter bes Minnas im Bacchischen Rafen, ihnen eingegeben gur Strafe ihres Wiberftrebens bei häuslichem Kleiß, durch das Loos bestimmen, welche von ib nen ihren noch garten und jungen Sohn gum Opfer weihen soll, welcher zerrissen ward wie ein Reb. Darauf wurden fie von ben übrigen Manaben bes Berges verfolgt und in Bogel ber Nacht (vuxuegic, ylave und bula ober rogery) ober in Nachtschmetterlinge verwandelt. Das Geschlecht in Orchome nos welches fich auf biefe brei erften Bacchen gurudführte (und auf welchen die Opferpflichtigkeit des Loofes gelastet hatte, wie im Sause ber Athamantiben, hieß Polosic, bie Trauertrager, die Manner, und Aoletas die Frauen. Der Gebrauch ber burch Umwandlung ober Ablösung bes Opfers sich bis auf Plutarche Zeit erhalten hatte, war daß jährlich am Refte ber Agrionien die Frauen dieses hauses eine Flucht anstellten vor bem erblichen Priester bes Dionvsos, ber wenn er eine ber selben erreichte, fie mit feinem Schwerdte zu toben berechtigt Nach Argos ift Dionysos von Theben getommen, war 60).

Motam. 4, 1—38. 390 ss. 60) Ein besserre Gebrauch der Bootischen Agrionien war nach Plutarch Sympos. Qu. 8, 1 daß die Weiber nach beendigtem Mahl sich einander Räthsel und Griphen ausgaben, was damit eingeleitet wurde daß sie vorher den Dionpsos suchten als ware er entstehen, und dann abließen und sagten, er sey zu den Musen entstohen und bei ihnen versteckt. Ein Borspiel zu der musenhasten Feier. — Den von Plutarch erzählten Gebrauch habe ich dargestellt vermuthet in einem Basenz gemälde A. Denem. Th. 3 Tas. 14. Burücknehmen muß ich die Bermusthung das. S. 143 daß in einem andern, statt einer Kindelluberung ein

wie Apollobor fagt (3, 5, 2); auch Berobot nimmt an bag Melampus von Rabmos und feinen Obonifern auf ihrer Reife nach Bootien ben Dionysos tennen gelernt und ben Cult nur nach bem Aegyptischen erweitert habe (2, 49), weßbalb er bie sen Gott für viel spater balt als bie anbern (2, 52.) bortigen Aarionien wurden schon angeführt. Auch bort ift ein Meyander Ing, welchen Protos erzeugt nachbem bas Unglud geschehn ift. Auch seine brei Töchter wurden, und wir baben bier bie Erzählung ber Besiodischen Melampobee, jur Strafe weil fie feine Weihen nicht annehmen wollten, in Raferei verfest, worin fie auf ben Bergen, unter Gebeul und Chortanzen, bie eigenen Kinder, die Sauglinge umbrachten 61). Berreissen bes eigenen Rinbes (mas also bas Richtige ift) fommt im Verlaufe ber Melampobee felbft, welche bie Protiben, ba fonst Protos Konig von Tirens beißt, nach Siken versetzt, bei Apollodor vor und außerdem in besondrer Erzählung (3, 5, 2, 1, 9, 12) baffelbe von ben Beibern in Argos. wo mit ber ärgsten Uebertreibung hinzugesett ift bag fie bas Aleisch der eigenen Säuglinge verzehrten.

In Sikyon wissen wir aus herodot (5, 67) daß der Tyrann Klisthenes (um Olymp. 50) von dem Adrastos dem sie "die höchsten (den göttlichen gleiche) Ehren erwiesen und zu den andern seinen Tod (nasy) durch tragische Chöre seiersten, indem sie den Dionysos nicht ehrten, sondern den Adresstos", aus haß gegen Argos die Chöre auf den Dionysos, die

Anabe im Opferkessel bargestellt sey, nachdem die Borstellung vollständig jum Borschein gekommen ist und sich ergiebt als Aeson oder Jason verziungt in dem Zauberkessel der Medea, Bulletin archeol. de l'Athenaeum Français 1855 N. 7 pl. 4 p. 63—65. Dahin nun gehört außer jener Base noch eine andre in Gerhards Ant. Bildw. Tas. 52, die auch nur Medea und den Berjüngten, statt der "Weihe eines Kindes" darstellt.

<sup>61)</sup> Apollod. 2, 2, 2. Die Eben leiten bie Ausgelaffenheit der Protiben von Aphrodite, Pheretydes und Afufilaos die Bundererscheinung aus dem verachteten Tempel und Bilde der hera d. i. dem Chestand her.

anbern Ebren auf ben Thebischen Melanippos, ber bem Ronig von Araos den Bruder und den Eidam nach der Thebats as tobet batte, übertrug, mit fpipfindiger Auslegung eines Delphiichen Drafels. Das Beiligthum bes Abraftos auf ber Mgora Dier ift nun zu bemerten bag traginennt Berobot Beroon. sche Chore und die Reier ber Tobesleiben bem Dionbsosdienft eben so eigentbumlich als allem Bervendienft fremt find, wie fie benn auch von Kliftbenes bem Dionvios zugewiesen werben. Daraus folgt benn entweber bag fie ursprünglich biefem auch gebort baben mussen und Abrastos als Beros vorber burch Abfall ber Sitvonier vom Dionpfosbienst untergeschoben worben ift, ober bag eine Berwechslung awischen einem Damon Abra-Ros, ber hier als ein bem Syatinthos, ber Narischen Ariabne u. a. abnliches Wefen bie Mulle und Bluthe bes Jahrs, wie Abranos in Sicilien, bebeuten 62) und bemnach auch ein Trauerfest haben konnte, und bem Ronig von Argos, ber burch bie Thebais zu hohem und allgemeinem Anfehn gelangt mar, porgegangen ift. Bu Ronigen ober ju Beroen find eben fo Erechtheus, Phoroneus, Oros in Trozen, Hyakinthos u. a. gemacht worben, felbft Jachos 65). Schoner als die Opfer jur Darftellung bes Gottestobes, auch in bloger Rachbilbung, war bie Delphische Feier, wo bas nach bem Winterschlaf neubelebte Rind in ber Wanne ober Wiege aufgeführt wurde, ohne bag von seinem Tobe burch Berfleischung unter effatischer Trauer bort etwas verlautet.

Unvergleichbar größer ist der Einfluß des Dionysos, nachbem er am Fuße des Kithäron hellenisirt worden war, auf Griechenland geworden als der des Ares, mit dem er in der Thrakisch-Phrygischen heimat in gegensäßlicher Einheit gestanden hatte und dessen erste und allgemeine Bedeutung in hellas bald mehr und mehr untergieng in dem Maße wie die des andern sich in einem das Leben mehr und mehr durchdringen-

<sup>62)</sup> Meine M. Dentm. 3, 220.

<sup>63)</sup> Suid. Hesych.

ben Cultus entwidelte. Apollon nabm bie Stelle bes Ares ein und es ift merkwürdig bag am Parnag, in Delphi insbesondre. ein gewisser Duglismus, bes Apollond- und bes Dionplosbienftes fich trot bes felbstänbigen vorherrschenben Delischen Apollon mit ber Zwillingsschwester behauptet bat. Micht aus fällig, wenigstens an vielen Puntten, icheint es bag ber vorrudende Dionpfosbienft, wie am Parnag und Ritharon, weithin mit ber Einmischung von Thratern unter bie Bevollerung fich be-Aus Obolis giebn Thrafifche Abanten nach Eubsa 6+): Abanten finden wir auch in Argos und Abas ist in ber Genealogie bes Polpidos ber in Megara bem Dionpfos ben Tempel baut 65); Thrafer in Attifa, in Naros 66), ber Dionysias 67), wo bie Obpffee Dionpfosbienft fennt (11, 334), und von wo Boed ben Dionpsosbienft nach Kreta übergegangen glaubt 68). Be weiter von ben Urfigen entfernt, um so mehr verliert fich ber Thratische Charafter; Bergfeiern wie auf bem Parnag und Ritharon tommen auch in altefter Zeit sonft nicht vor. Der Ros rinthische Dionpsosdienst gebt nach ber im Ginzelnen gang marchenhaften Sage auf Theben zurud nach Pausanias' (2, 2, 5. 6), noch bestimmter ber von Sithon, wo bie Reit ber Berallibenwanderung angenommen wird (2, 7, 6), Denoe bei Argos wird auf ben Aetolischen Deneus zurückgeführt (2, 25, 2), so wie in Patra Dionysos Ralphonios bieß, sein Agalma aus Ralpbon eingeführt mar (7, 21, 1). Der Dorische Stamm war von haus aus jenem Naturbienft raufchenbfter Art am wenigs ften augestimmt. Satten in seiner feurigen Aufnahme und eigenthumlichen Umgestaltung die Bootischen Aeoler viel Geift bewährt, was recht beutlich in bas Auge fällt wenn man vergleicht mas die Artabischen birten aus ihrem Pan gemacht baben, fo zeigt une Attifa auch in ber manigfaltigen Fortbildung

<sup>64)</sup> Aristot. ap. Eust. Jl. 2, 555 p. 213, 9. 65) Paus. 1, 43, 5. 66) Diod. 5, 50 — 52. 67) Plin. 4, 22.

<sup>68)</sup> Rreta, 3, 177-180.

bes Dionpsosdienstes seine Fruchtbarkeit und geistige Beweglichsteit auf dem Felde der Religion.

In Athen trat, wie es scheint, ber Dionpsosbienft, als er von Theben aus fich verbreitete, nicht in feiner mabren Bos tischen Gestalt auf, mas bem altesten und wohlbegrundeten Cultus bes Zeus und ber Athena ju banten fern möchte. Eleuthera, bem Bootischen Grenzort, wo Pausanias nur einen Dionpsostempel nennt, follte bas alte Koanon bes Dionpsos nach Athen gebracht fepn (1, 38, 8) und ein Dionvfos Eleuthereus wurde noch von Alfamenes in Gold und Elfenbein ausgeführt (1, 20, 3. 29, 2.) Unter ben Attischen Bierftabten bes Xuthos ift Olvon 69) vom Weinbau benannt, wie andre Orte bieses Namens, befannt genug ift ber feiner Lage nach nur zu vermuthende Demos Ifaria; Brauron feierte feine Dionysien, fattlich unter dem Namen Brauronia auch pentaeterisch, in Phlyeis wird Dionysos Anthios genannt 70) und die Diony fifden Refte Athens, bie fich in bie Rolonieen verbreiteten, go boren zu ben inhaltreichsten und berrlichften. Daß bie Athener manches bei ben Thebern Ubliche im Dionpsobienst verschmab ten, wird ausbrudlich gemelbet 71). Schaffte boch auch Epie menibes bas harte und Barbarische bem in ber Trauer die meisten Weiber sich überließen, burch Ginmischung gewisser Opfer ab 72). In einem Gebäude bei bem Temenos bes Dionvios waren Figuren aus Thon, König Amphiktyon ben Dionysos und andere Götter bewirthend und babei Pegasos von Eleuthera, ber bei ben Athenern mit Unterstützung bes Drakels, welches an ben Befuch bes Gottes bei Ifarios erinnerte, ben Gott eingeführt hatte 75). Pegasos scheint in bieser alwätere lichen Geschichte auf die Quelle zu deuten und mit ihr die Sage

<sup>69)</sup> Steph. Byz. Olvóη, μία τῶν ἐν Ἰχάρφ σύο πόλωεν. τὸ ἰθνικὸν Οἰνοαῖος, του Meinete aus Berfehn bie Θερμαῖοι ἰξ Ἰχάρου im Marm-Sandwic. als Οἰναῖοι anführt. 70) Paus. 1, 31,2. 71) Euseb. Chron. p. 283 mit A. Mais Roten. 7?) Plut. Sol. 12.

<sup>73)</sup> Paus. 1, 2, 4.

bei Philochoros in Berbindung zu stehn daß ber Gott ben Ams philipon ben Wein mit Baffer zu mischen lehrte, wegbalb er ihm im Tempel ber horen einen Altar, baneben aber ben Romphen einen Tempel weihte 74). Auch ist keine Spur bort wes ber von rasenden Bacchen noch von einem grausen Opfer. Attische Thriaden vereinigten fich um bas andre Jahr mit ben Delphischen um ben Dionpfos zu feiern, wobei fie auf ber Reise an verschiebenen Orten Chore aufführten und namentlich in Danopeus, auf ber Granze von Bootien und Photis, wo auf solche Chore mit Recht Pausanias ben Beinamen ber Stadt ber schönen Chore in ber Obyssee (11, 580) bezieht, wo Leto die beilige Straße nach Potho gebt, und er fab ba noch einen alten Peribolos von ungefähr fieben Stadien im Umfang (10, 4, 2.) Satyrn gewahrt man in Bootien faum, Euripides nennt sie ein einziges mal in ben Bacchen (130), vielleicht nur aus Gewohnheit von Athen her, und daß bas hesiobische Fragment welches eine Genealogie ber Bergnomphen, ber nichtswürdigen Satorn und ber Rureten entbalt, Bootien angebe, lagt fic nicht bestimmt fagen. In Attifa baben fie ihre größte Rolle gespielt; in Dorischen Stabten ift feine Spur von ihnen. fie werben, so wie Silen, wenn ihnen eine ernftliche Forschung zugewandt wird, die nördliche heimath bes Dionpsosdienst beftätigen. Jest find wohl neben bem hesiobischen Fragment bie Münzen mit einem eine Nymphe raubenden Sator bie alteften fie betreffenben Dentmaler 75).

# 77. Pan.

Bas wir von bem Pan ber auf ihren Bergen abgeschloffen lebenben Arkaber lesen und in Bildwerken sehen, gehört alles einer spätern Zeit an und brangt sich babei in seiner nie-

<sup>74)</sup> Athen. 2 p. 38 c. 4 p. 179 e. 75) Eckh. D. N. 2, 500. Böttiger Bafengem. 3, 162. D. Müller Dentm. Th. 1 Taf. 16 R. 80 – 84.

brigen Art so massenbaft por bag es schwer wird bas gralt Ursprüngliche, bas bavon so fern abliegt und bamit burch sebr wenige Berbindungsfäden jusammenhängt, fich frei und unbe fangen vorzustellen. Rur als spät in Athen eingewanderten Frembling lernen wir biefen Gott genauer kennen und bas grelle Bild bes Dan in späterer Religion und Doeffe muß von ber buntleren und nur zu erschließenben Borftellung bes großen Raturgottes eines hirtenvolfe icarf unterschieben werben. unfre Renntnig ist nicht blog barum so gering weil Dan so lange gang verborgen geblieben ift, sonbern auch barum weil ben Arkabern eine eigenthumliche Ibeenentwicklung nicht eigen gewesen zu senn icheint, burch bie ihr Gott ein bebeutenberes Geprage batte erhalten fonnen, ihre Absonberung aber in bem boben Bergs und hirtenland von ben gebilbeteren Stämmen nachahmende Fortbilbung verbinderte. Wir finden in Dan feine Bezüge auf Geset, Ordnung, Staat, Bauslichkeit, priefterlichen Ernft, Runfte, taum auf Naturgefete. Der Pansbienft erscheint als der robeste unter den Griechischen und als die Athe ner ihn aus seiner Abgeschiedenheit hervorzogen, mar es ju spat ibn Bellenisch umzubilben, ber Arkabische Gefell bebielt was er hatte, Ziegen, Sprinx, Tang und Begierben, wurde eine taugliche, meift muthwillig behandelte Maste im Dionyfischen Schwarm, und erft als bie vermenschlichten Gotter nicht mehr geglaubt wurden, machte gerade bas Alterthümliche, Frembartige und Robe ibn, gleich ben ausländischen Göttern, geeignet um ihn auf mystische Weise und umgedeutet zu verehren. ben in Pan bei ben jungsten Nachrichten, ba homer und Besiodus ihn nicht einmal nennen, einen ber alteften Bot ter auf Griechischem Boben, jum Theil bie einfachsten Anschauungen ber altesten Zeit, jum Theil armselige Bolfevorftellungen.

Das Land bes Pan war Arkabien: nur nach bichterischer Willfür scheint Euripides ihn auch zu ben Rymphen bes Kithäron zu versetzen (Bacch. 952), so wie Theofrit (7, 103)

und Kalkimachos ') auf den Theffalischen Berg Homole oder Homolos. Die Korpkische Höhle des Parnaß ist ihm und den Nymphen heilig, nach Pausanias (10, 32, 5) 2), wohl nur in späterer Entwicklung des Dionyssischen Dienstes: Aeschylus (Eum. 22) und Stradon nennen sie nur die Korpkische Nymphenhöhle. Arkader nennen den Pan Simonides, Pindar und ein Athenisches Stolion den Beherrscher Arkadiens, das sogar den Zunamen Pania hat 5). Auch Pausanias bemerkt, Pan sep bei den Arkadern einheimisch (8, 26, 2), gehöre zu den mächtigen Göttern Arkadiens (8, 37, 8), Dionysios, er sep ihr ältester und geehrtester Gott 4). Er wird der Lykdische, Mänalische, Parrhasische, Parthenische, Tegeische genannt von seinen Sizen, zu denen viele andre hinzukamen, ein Tempel in Heräa 5), die Berge des Pan Nomios dei Lykosura mit seinem Tempel und der Trist Molpeia, wo er die Syrinr ersunden 6).

Eine einheimische Sage über ihn ist nicht erhalten. Epismenides zuerst nennt uns als Zwillingssöhne des Zeus und der Kallisto Pan und Arlas ?), bezeichnet ihn als Arladischen Gott und demnach gehört es freier Dichtung an, was als aus demselben Epimenides in den Pseudoeratosthenischen Katasterismen (27) vorkommt, daß Pan mit Zeus auf dem (Kretischen) Ida, da dieser gegen die Titanen in den Krieg gieng, zusammenledte, wenn er nicht etwa nur als Besuch in dieser Erzählung vorkam. Sohn des Zeus und einer Nymphe heißt auch Hermes in Arkadien.

Dem Namen, also bem Hauptbegriff nach, erflären ben Maw, Maw Lennep, J. H. Boß, Kanne, Schwend, K. D. Müller, Preller, bas Centralblatt 1852 (S. 851), auch Pott, (1, 191) und Benfep D u. A. für ben Weibenden. Aber

<sup>1)</sup> Bei dem Schol. des Theofrit. 2) C. J. Gr. n. 1728.

<sup>3)</sup> Steph. B. 4) A. R. 1, 32. 5) Paus. l. c.

<sup>6)</sup> Paus. 8, 38, 8. 7) Schol. Theorr. 1, 3. Schol. Rhes. 36.

<sup>8)</sup> Gr. Burgeller. 2, 73, mit ποιμήν (von πόω) pasco.

biese Bebeutung würde, wenn überhaupt mis als pasco im Gebrauch mare, ben Thieren bes Gottes paffen, ibn felbft zu einem wirklichen Bod machen, ba boch bas Symbol fich nur auf die Mehrung ber heerben beziehen fann. Dies Symbol, bas Aelteste und Allgemeinste mas wir neben bem Ramen von Pan wiffen, sein Sauptkennzeichen im Cult, wonach er Gott ber thierischen Erzeugung, ber Fruchtbarkeit ber Beerben ift, wie Belios, ber Leuchtenbe, wie ber sogenannte Apollon Rarneios. ber von ben Schaafbeerben bie Bestalt bes Stiers annimmt, fo wie Belios anderwarts bie bes Stiers, geht in bem Ramen auf wenn wir versteben Daw Dav (Dae Jov) 9), ber auf einer Base Ocioc zalde geschrieben ift 10). Die Tenuis ftatt ber Aspirata, bie auch vor allen anbern Boralen nachweislich ift, kommt insbesondere vor in Mapos und Dapos, ή πρότερον Πάρος, Παρίων κτίσμα 11), Ceres Pharia bei Tertullian, in Πάρις, Φάρις 12)', Κλεοπάς, Κλεοφάς, Navoneis, nachher Pavoneis, Stadt in Pholis, in malvem, wie für valveras bei Aristophanes ber Barbar ausspricht 15). in navos, Kadel, bei ben brei Tragifern für wards 14), in Mellava, bei Vindar neben Oellivy (in dem neuen Fragment bei Hippolytus), Negosepóry für Degosepóry. In ber Form Naaw, Maran, nach welcher bie Kreter ben hymnus bes Paan Van nannten, bat berfelbe Name fich auch auf ben Apollon, ben Avapatos, vererbt. Alle Merkmale bie uns von Dan vor fommen, gebn auf Oaw als Befruchtungsgott gurud, feine find da die sich nicht als davon abgeleitete ober als unwesent lich ansehn laffen, mahrend aus bem Weibenben nichts mit einiger Wahrscheinlichkeit fich ergiebt. Auch haben wir tein

Sappho nannte im Bieb ihren fonheit-

<sup>9)</sup> Aefchyl. Tril. S. 263. glänzenden Geliebten Phaon. meine A. Dentm. 3 S. 64. 12) Paus. 4, 30, 2. 7, 22, 3. 2 ift abgeleitet von pere.

<sup>10)</sup> Gerhard Ant. Bilbw. Taf. 59, 11) Strab. 7 p. 315, Scymn. 425. In Kuhns Beitschr. Bb. 5 Heft 5 Misc. 13) Thesm. 1113, 14) G. Herm.

ad Aesch. Agam. 269.

Beispiel eines Beinamens von der Klasse vomos, drosos, der als der älteste und einzige Haupmame aufgekommen wäre. Auch Vappulder heißt nicht der Schaafe weidet, sondern besitzt, wie dervorsäper, Hausherr, wie Voderräpper, Noderratdgs.

Richt allein von allen Griechenstämmen haben die Arkader in ihrem ältesten höchsten Gott, wo dieser nicht Zeus war, nichts als einen Borstand ihrer Dabe verehrt: auch sie mußten ähnliche Ideen haben wie andere Stämme. Erweislich ist daß der Naturcult überhaupt, namentlich der Sonnendienst oft ganz in Bergessenheit gerathen ist und in verschiedenen Lebenstreisen neue und fremde Bedeutung und Gestalt angenommen hat. Nachdem aber in Arkadien die Götter andrer Stämme eindranzgen und in den Städten sich fortbildeten, mußte der größtenztheils in den Hirtenstand auf den Bergen zurückgedrängte Pansecult verkümmern und verwildern und Pan den Berghirten ims mer ähnlicher werden.

Doch verrath fich biefer Delios = Pan nach feiner frubzeitig an ben meiften Orten vergeffenen Urbedeutung in mancherlei Rügen und Umftanben, bie wieberum in ihr, jur Gegenprobe, ihre einfache Erklärung finden. Go wirft biefe Urbebeutung barin nach bag in Silvon binter bem Beraon zusammengebörig amei Altare, einer bem Dan, ber andere bem helios, angeblich von Abraft, gewiß in febr alter Zeit erbaut maren 15). Auch findet sich Dan mit Avollon mehrmals in bemselben Tempel. In ben Namen Panapollon, Titanopan ift bie Sonne, wie in Hermopan eine anbre Gemeinschaft bas Binbenbe. In Artabien ift wegen Pans weber Belios merklich, noch bie Berehrung bes Apollon alt, noch häufig. Dagegen ift in Rhobos, in Rreta nicht Dan, sonbern Belios: ein geographischer Name wie Navos axoov, ein Rhobisches Borgebirg 16), bie spaten Paniaften in Rhobos 17), eine Dichtung wie die aus Pseudoerato= fibenes angeführte wiberlegen bieß nicht. 3m Mythus ber Phi-

<sup>15)</sup> Pausan. 2, 11, 2. 16) Ptolem. 5 p. 121.

<sup>17)</sup> C. J. n. 2525.

galier erblidt und verrath Dan bem Beus Demeter, Die fic verborgen batte 18), wie im homnus (59-87) Belios ber De meter bie entführte Rore. Bezeichnend ift besonbers bas Reuer, wie bei mehreren Apollonen, so im Dienste bes Pan, bas ibm in Physalia und Olympia bei Tag und Nacht unterhalten wurde 19). In Athen wurde ibm bafür, so wesentlich mußte in Arkadien bas Reuer scheinen, gleich bei ber Einführung ein jährlicher Fadellauf gestiftet 20), wie ihn Athena, Dephaftos und Prometheus batten. Auf Mangen fieht man neben bem Pansbild eine Kadel, ober er halt fie, wie auf benen von Ro rasunt. Daber bezeugt ein Liebbaber bas Keuer in seiner Bruft bei bem Pan 21). Aus bem Kener bes Pan auf ben Altaren folgte baß man ibm auch bie feurigen Lufterscheinungen zw schrieb 22) und bas seuerrothe Luchsfell umbangte 25), wie mit Bezug auf ben Mond ber Artemis. Auch wurde er mit rothem Gesicht gemalt mit Bezug auf ben Aether als Feuer, wie Gervius meint 24).

Bestimmt als Helios erscheint Pan Lykeios, welchen Namen er mit Apollon und Zeus (Avxasoc) theilt, indem ihm mit Selene eine Grotte geweiht ist <sup>25</sup>). Die Legende bei Birgil hat die Erzählung daß er in Sestalt eines weißen Widders Selene in die Höhle verlockte, wo er wieder seine Gestalt annahm, damit gesschwückt daß er sie durch ein Geschent weißer Wolle bethörte <sup>26</sup>). An einer Lampe trägt Pan als Widder die Luna sich davon <sup>27</sup>): der Widder bedeutet ihn allgemein und kann also nicht das Frühlingszeichen sepn, unter welchem Sol den Mond und durch thn die Erde befruchte. Weit alter und sehr schon ist in einem Basengemälde dieser Bund in der Darstellung des Sonnenauf-

<sup>18)</sup> Paus. 8, 42, 2. 19) Paus. 8, 37, 8. 5, 15, 5.

<sup>20)</sup> Herod. 6, 105. Paus. 1, 28, 4. 8, 54, 5, Phot. lausa's.

<sup>21)</sup> Callim. ep. 4. 22) Schol. Pind. P. 3, 137. 23) Hom.

H. 19, 23. 24) Ad Ecl. 10, 27. 25) Porphyr. A. N. 20.

<sup>26)</sup> Georg 3, 391, nach Ritanber b. Philary. und Maorob. 5, 22.

<sup>27)</sup> Licet. de lucernis p. 194.

gangs behandelt, indem Selene auf ihrem Roß die Sthle bes Pan eben verlassen hat, welcher der durch den Tag verscheuchten betrübt nachschaut; so sind die Figuren ohne Zweisel zu sassen. Apollon steht bei Homer nicht naiver und entschiedner neben Helios als hier neben demselben Pan erscheint 28). Auf einer Erzmünze von Paträ in München ist Selene ebenfalls zu Pferd und vor ihr sigt auf einem Felsen Pan, ihr winsend mit der rechten Hand 29); eben so reitet auf Münzen von Pherä Helate Brimo, in beiden Händen eine Fackel. Es ist sehr wahrsscheinlich daß die dem Pan und der Selene geweihten Höhlen aus fernem Alterthum überliesert, nicht etwa ein Product der philosophischen Betrachtung des Pan gewesen sind.

Die Uebereinstimmung bes Pan mit bem Römischen Faus nus und bessen und ber Luperken herleitung aus Arkabien barf ich hier übergehn 50).

## 78. Der urfprüngliche Apollon, Belios = Apollon.

Unter bem Namen bes Apollon und ber Artemis sind so viele Culte bekannt die mit den von homer an berühmten beisden Zwillingsgöttern nicht vereindar sind, sondern abgesondert von einander und ohne eine Mutter Leto bestanden, dagegen mit denen der unläugdar aus Sonne und Mond erwachsenen Götterpersonen viele Ähnlichkeit haben, daß wir nothwendig einen Unterschied machen müssen zwischen Apollon und Artemis im eigentlichen oder hergebrachten Sinn und älteren örtlichen Apollonen so wie Artemiden, denen dieser Name nur als ein generischer beigelegt worden seyn kann. Die Zwillinge der Leto sind nicht bloß im Cult vereinigt, sondern stehen auch in viels

<sup>28)</sup> Panofka Musée Blacas pl. 17. 18. Meine M. Dentm. 3 Saf. 9.

<sup>29)</sup> Streber über die Gorgonenfabel 1834 S. 281, aus den Münchner Denkschr. Derseibe in diesen 1835 S. 155 Tas. 2, 3. 30) E. Gershard del dio Fauno e de' suoi seguaci, 1825, übersett in dessen Stubien für Archäologie 2, 77, worin Pan von paise abgeleitet ift. Schröfter Beitr. zur Erkl. der Mythen des Alterthums, Saarbruden 1838 S. 16—20.

facher Beziehung bes Charakters, ber Eigenschaften und ber Gestalt zu einander, während in den einzeln verehrten Apollonen und Artemiden keine solche Berwandtschaft zu bemerken ist.

Apollon und Artemis find Beinamen, Gigenschaften, von benen Apollon bem früheren Gott gemäß und ihm baber von früh an eigen gewesen seyn tann, Artemis aber erft bei ber Einführung ber Letoiben und in einem gewiffen Gegenfat ju ihren Vorgängerinnen aufgekommen zu fevn scheint. Wie Tris togeneia, Pallas, Argeiphontes u. a. gewichtvolle Beinamen baufig für Athene, hermes u. f. w. vorkommen, so ift Avollon, ber behrste Beiname bes Belios, wie wir auch Dan als einen folden betrachteten, gang an die Stelle bes Gemeinwortes De Diese einfache Thatsache eröffnet ben Blid in lios getreten. eine ferne Borzeit, wenn auch nur wie ein einzelner flüchtiger Lichtstrahl ber einen Raum, aber wenig Einzelnes erkennen Es muß babin gestellt bleiben ob auch bie verschiebenen örtlichen Sonnengötter, welche nebft ben Mondgöttinnen gab! reicher als von andern Gottheiten folche örtliche Spielformen bekannt find, ben Namen Apollon zum Theil erst von aussen, ftatt eines ihnen am Ort eigen gewesenen erhalten haben, so wie wir es von vielen Artemiben annehmen, bag fie unter bie fen Gefammtnamen uneigentlich gestellt murben. Mehr als ben Namen baben biefe Localgotter wenigstens ficher vom Dr thischen Apollon angenommen: allein sie verrathen burch besondre Namen und Merkmale, bie sich nicht unterbruden lieben, ihre heimathliche Eigenthumlichkeit und ihren Ursprung im Nas turbienst unzweibeutig und sie haben baber Wichtiakeit als Borbereitung um die Letoiden, an benen ein großer Theil der Bellenischen Cultur banat, und ihre Entpuppung beffer zu begreis fen. Im Allgemeinen scheinen bie anderen Apollone und Artemiben, auffer bem Bedürfnig ber Gottesverehrung, allein benen bes Lebens gebient zu haben, ohne bas Geiftige und bas Sittliche zu berühren.

Das Klima und ber Boben Griechenlands bringen mit

fic bag jedes Jahr an vielen Puntten Gefahr lief ber Dißernbte ober bes hungers und bes bigigen Riebers, ober beiber jugleich. Daß die hundstage, Die dricon viel Rieber bringen (woosto's, hige und Zieber eine), sagt une bie Ilias (22, 27) und wir wiffen jest recht gut, welche Fieber fich um bie Mitte bes Augusts alliährlich a. B. in Athen einzustellen pflegen. Nachft bem Blip bes Beus ift in ber bortigen Ratur nichts gewaltiger als bie Pfeile bes Belios. Bon ihnen rührt unter nicht verweichlichten Menschen faft alles Sterben auffer bem Tob burch Alter ober zufällige gewaltsame Ursachen ber. Rrantheit ber Jahrszeit aber ift bis auf Ausnahmen ber in ben Geschichten und ben Legenden bes gangen nachhomerischen Alterthums so unendlich oft vorkommende lospos bes Apollon. Sehr oft ift er mit ber hungerenoth (Lude) verbunden 1), bie im alteren Griechenland, obgleich fie in ben Legenben oft genug erbichtet fenn mag, ftrichweise febr baufig vorgetommen zu fenn scheint. Der hunger aber, ber auch von Apollon abhängt, bat jum ungertrennlichen Begleiter Rrantheit, Deft wie u. A. nach ben Quellen bes fünften Jahrhunderts Mariana zeigt (de rebus Hispanicis). Die Gühn- ober Buggebrauche an vielen Jahresfesten bes Apollon mußten baber eben so nothwendig auflommen als ber Dank für bie Ernbten.

Schuld ber Menschen um Gottes Zorn zu reizen bleibt nie aus, und diesem die Landplagen zuzuschreiben, die göttliche Barmherzigkeit um Gulfe oder Abwehr anzustehen war natürslich. Der Gott von dem sie sichtlich und fühlbar ausgiengen, ist die Sonne, von der auch die Aegypter alle hisigen Krantsbeiten herleiteten 3), dieser also konnte sie auch abwehren, sernshalten; Reinigungs und Bußfeste wegen dieser Abwehr sinden wir daher seit altester Zeit sehr verbreitet. Die Päane zur Abwendung der Strafen oder zur Sühne der Schuld, die sie

<sup>1)</sup> Hes. Op. et D. 241. 2) Clem. Strom. 5, 7 p. 671. Pott. the losumes of the control of the cont

jur Folge baben tonnie, rudten ben Gott mehr als emas Anbres ben Menschen nabe, ber baber als Befaergos (inas efgrow), Fernabwehrer 5), in ber Ilias um Abwehr ber Sende angerufen wirb, auch sonst baufig vorkommt, und auch nach seinem berrichenden Ramen Apollon ber Abwehrer ift. In bem Eigenschaftswort fühlt fich bestimmter ber Beift, ber quabige Wille. So geheiligt war biefer Name baß er mit bem jabrlichen Gubnfeste auch auf ben Sobn ber Leto, ber burch bie Drakel am bochften fieht und ber ben alten Raturgott be lios Abwehrer eigentlich zu verbrängen und zu ersegen be ftimmt war, übergieng. Gine Zwischenzeit aber muß gewesen seyn wo bem helios als Apollon bas hauptfest ber Gubne und ber Berschonung mit Krankbeit und hunger in ber Beit ber Sommerbige gefeiert wurde. Das Bedürfniß ber Berfolnung mit Gott, welches in aller Religion liegt, in biefen Sabresfesten gewedt burch bie Mahnung ber Noth, tommt geiftiga und allgemeiner gefaßt besonders in Eleusis zum Vorschein.

Der Name Apollon kommt wie Exásepos von drekler, drekgere <sup>4</sup>), so wie desklow, desklow bebeutet deskorw und Aporta, drekgerez (nicht Erössner) ist daher auch Name bes Apollon <sup>5</sup>). Späterhin hatte Apollon Tempel unter ben gleich bebeutenden Namen Alexisatos, Atesios, Episurios. Antilow lesen wir auf einer Base von Bulci (neben Artemis und Poseidon), auf der schönen Kadmosvase in Berlin, in einer Megarischen Inschrist <sup>6</sup>), in Ampslä hieß der Gott so <sup>7</sup>). Dere dian bemerkt die participiale Form des Worts <sup>8</sup>) und daß su Dorisch sep <sup>9</sup>), richtiger wäre altgriechisch. Apollo war auch die ältere Kömische Form <sup>10</sup>). Der Monat des Gotts hieß

<sup>3)</sup> Falsch ist die Ertlarung knader kopialsodas (wie ölfsisseyes), Longus p. 71 Villois. Richtig bagegen Konon 32 knader skeyer. Arnoseyos läßt beiberlei Bebeutung zu und Doppelsinn fand oft statt.

<sup>4)</sup> Hesych. Etym. M. ansalý. 5) Fest. 6) C. J. n. 1065. 7) Athen, 4 p. 140 s, nach der Perstellung von Whrens.

<sup>8)</sup> n. µor. léf. p. 12. 9) 5. Eust. p. 183, 10. 10) Fest.

Arestlatoc Makebonisch, Delphisch, in Lamia, Heraklea in Stelien, Tayromenium, 'Arestlaude in Tenos 11). 'Arthlas in Lotien.12). Somers Grofvater wird mit Bequa auf Apollon "Anoldes genannt 15) ober Anoldatos und Anol-Affe 14). Diese Erklarung bes Ramens gaben auch manche ber Alten nach Macrobius 15). 'Anolder entstand nicht durch Attraction ber bunkeltonenden Endsplbe, wie nermervooc aus nerenzorespos 16), wurde aber vielleicht darum aufgenommen weil auch die bem Apollon entgegengeseste Bebeutung als ein Berberber angemessen ift; wie auch Apollon Auxvos oft verstanden wurde, statt ihn auf bas Licht zu beziehen. Ableitung von anollous, beben, wo die Bedeutung zutrifft (wahrend auf bie Ramen Bermes, Athene, Poseibon nicht angespielt wird), bervor Archilochus, Hipponar, Aeschvlus, Eurivides und besonders wikia ein Ammianos in einem Epis gramm (27), und wegen biefer täuschenben Bebeutung scheuten sich sogar Biele ben Namen auszusprechen, so wie die bes Dabes und ber Bersephone 17). Daraus folgt inbessen nicht baß die Form und Bebeutung Aneldor ganglich in Bergeffen-Alle Thessaler nannten ben Apollon beit gerathen ware.

<sup>11)</sup> Den Monat nicht gleich anbern von Gott, fonbern von anella, Boltsversammlung, berguleiten, ift mehr als unwahrscheinlich. Umgetehrt ertlart Plutard Lycurg. 6 bas anellager in ber Enturgifden Rhetra von Anellar, benn diesen versteht er: to de anellagem exploragem. ότι την άργην και την αlτίαν της πολιτείας είς το Πύθεον άνηψε. Κυά dies schwerlich mit Recht. Hesych. dusllas, oquos, beulgosas, dogusquwias. Die erfle Bebeutung fcheint Schranten, von sloyw, wie fie g. B. um Tempel bergezogen murben, abgesperrter, eingeschloffner Raum; diefen befuchen ift anellaless wie explyosaless Berfammlung halten. 12) Rof, Rleinafien G. 26. 13) Hellan. p. 154. 14) Suid. 15) Sat. 1, 17. Much hat gang neuerlich Schomann fie angenommen Opusc. 1, 339, fo wie R. D. Müller Dor. 1, 301 Anil-Awr als ben binmegtreibenben, abwendenden Gott ertlart und an Werita-16) Doberlein Dom. Bloff. 2, 31. tos, Apotropãos erinnert. 17) Plat. Crit. p. 403.

"Anlow, wie Platon sagt 18), und dieser Name ist in zwei ohnweit Larissa und Tempe gefundnen Inschristen 19). Syntmese ist auch in ANNAOAOPOS auf einer Base von Adria 20), im Etrurischen Aplu neben Apulu, und ov sur sist Thesse lisch nach den Münzen von Krannon, Gomphi, Gyrton, auch gegaeow, so wie in einer Inschrist vois neurvouriois, auch im Lakonischen Dialekt und Etrurisch Charun für Charon.

Schon diese beiden Puntte, die Jahressühne und der Rame, der darauf wie von selbst und nur auf sie paßt, würden zwreichen durch ihr Zusammentreffen die erste und eigentliche Bebeutung des Apollon aufzuschließen. Hat bei Homer Hera Naturbedentung nicht mehr, warum sollte Apollon sie noch haben? Selbst von Athene ist die Grundidee im Allgemeinen verschwunden; nur die Nachdenklichen fühlten sie nach oder sehen sie ein.

Auch ber Name Paan ist, wie Pan, vom helios entlehnt wenn er einen hymnus an den Gott des Abwendens
und der Sühne bedeutet, indem der homerische Damon Pason
zu Apollon, der in das Erbe des helios getreten ist, sich nicht
anders verhält als der ebenfalls schon homerische Negaon zu
Poseidon. Doch will ich hier auf diesen an sich sehr gewichtigen Grund, da er entbehrt werden kann, kein Gewicht legen.

Ein ausdrückliches Zeichen des Übergangs des heliosdiensstes auf den späteren Apollon haben wir in Athen an den Thargelien, die nehst den Apaturien die auswandernden Jonier begleiteten (anderswo sinden wir sie nicht) und demnach älter als diese Auswanderung waren. Der Apollon dem sie geseiert wurden, war in einer gewissen Zeit als der Delische anerkannt und zog daher die Artemis nach sich, worüber eine Urkunde (papp) im Daphnephoreion in Phyle sich befand 21).

<sup>18)</sup> Crat. p. 405 c, wo *Anlow* mit Rückficht auf das folgende ánlow vor den Barianten ánlow, ánlow den Borzug verdient. 19) C. J. n. 1766. 1767. 20) Bullett. 1834 p. 136. 21) Sheep phraft d. Athen 10 p. 424 f.

Der Rame bes Festes ist von Jépese und Aleos 22), von einem furgen Gebet, Bage, file, Bag-y-file, gleich voor & pile Zev und ähnlichen, wie eine odd pelylede ber Praxilla von ber Aurebe & old' fles benannt mar 25); bie Gebrauche blieben, auch wenn bas Reft einem anbern Gott, julest gar einem Sterblichen, wie bie Berden bem Lysander, geweiht wurden. Die Thargelien, erwähnt von Archilochos, hipponar, Anatreon, wurden in Athen, Milet, Delos, Baros, Gambreon, wohl von allen Joniern gefeiert im Monat Thargelion bem Delischen Apollon, ber aber auch Thargelios genannt wird, und Apollon war bort am siebenten Thargelion geboren, Artemis am seche ften 24), wie in Delphi am fiebenten Byfio8 25), in Kyrene am fiebenten Rarneios 26), in Antiochien er mit seiner Schwefter qualeich am fiebenten Artemifing 27). An ben Thargelien opferte man übrigens auch fernerhin bem helios fammt ben horen und ben Chariten (ber Jahresfreude) 28), wie auch an ben

<sup>22)</sup> Etym. M. 23) Bu Comend's Anbeut. 1823 G. 341, gebilligt icon von Müller Dor, 1, 286. Preller Demeter G. 252. Rur Unwissenheit verrathen die Borte: ro de Tapyillor broua daiμονος έσεί, Cram. Anecd. Oxon. 4, 411. Der Monat Thargelion ber Dai ift, fo ift in ihm Belios noch nicht vorzugsweife Brandhelios, wie die Grammatiter den Ramen des Monats erflaren, enes vore & gleog πυρώθης έστε και έν τούτω τῷ μηνε τὰ τῆς γῆς ἄνθη έξηραίνετο · ἀπὸ τοῦ θέρειν οὖν την γην τὸ θερμὸν θάργηλον ωνόμασται (Etym. M. p. 443), fondern Barmbelios. Im Dai bedurfen die Felbfruchte feiner ju ihrer Reife; die baber auch angeblich Sappillea genannt werden (Bekkeri Anecd. 1, 263.) Wenigstens nannte man fo bie Erftlinge ber Früchte und ben Topf, worin fie getocht am Fest umbergetragen wurden (Hesych. Suid. Θαργήλ.), auch ben Delgweig des Gubnopfers dabet und eben fo ein Epiphonem das gefungen wurde, Sapynlog Hesych. adoμένη έπιφώνησις, füt άγομένη. 24) Diog. Laert. 2, 44, 3, 2. 25) Plut. Qu. Gr. 9. 26) Plut. Qu. sympos. 8, 1, 20. Liban. decl. 5, 1, 236 Reisk. .28) Die Procession bes Belios und ber horen , worin an ben Thargelien mancherlei Kräuter und Früchte aufgeführt murben, "auch jest noch", Theophraft b. Porphyr. de abstin. 2, 7. vgl. die Rote p. 113.

im Pyanepsion ober October gefeierten Pyanepsien, bem Bob nenkochen bes Avollon, Belios und bie Goren ihren Antheil hatten 29). Der Apollon Nomios in Athen wird aus die sem Ausammenbang sich weiter unten erklären. Helios-Apollon unter bie Attischen Tritopatoren geset 50). Die Ronniben aber, ein Brieftergeschlecht in Athen, bienten bem Avollon Ronnios, b. i. bes Sundefterns, ber Siriuszeit 31), ber auch in Korinth, ber Stadt bes Belios, verehrt wurde 51) und in Temnos 55), so wie ein Tempel des Apollon auf dem Berg Kynortion, Siriusaufgang, bei Epibauros mar 54). Die Neuerung ift in Athen auf die Jonier guruchzuführen, die bort bin ben Apollobienst brachten, wie R. D. Müller gezeigt bat. Roch eine andre Spur berselben hat fich erhalten im Etymologicum Magnum über ben Befatombaon; verwischt in Beffere Anecd. p. 247. Dieser Monat war ber erste nach ber Sommersonnenwende und im Attischen Jahr, weghalb er auch Koνιών, ber alteste ober Urmonat geheißen batte, wenn nicht, weil etwa bem Kronos geopfert worben mar. Sekatombaon bieß er "weil er der Sonne beilig war und die Sonne in die fem Monate ben großen Lauf macht." Rachber aber galten biese Opfer bem Apollon. In benfelben Monat fielen in Sparta die Hyakunthien 55), beren ursprünglich solarische Be beutung nicht zweifelhaft ift. An ben Thargelien batte fic bie befonders burch hipponar befannte Caremonie erhalten, bie bas an biesem Keft einft brauchlich gewesene menschliche Gubnopfer nachbilbete 36). Abnliche Zeichen einer Apollinischen Jah resfühne die auf bas hochfte Alterthum deutet, finden wir in Leufas.

<sup>29)</sup> Schol. Aristoph. Equ. 729. Suid. 30) Philoch. p. 11.
31) Hesych. Suid. Etym. M. 32) C. J. n. 1102. 33)
Polyb. 32, 25, 12. 34) Paus. 2, 27, 7. 35) Bic
R. F. Hermann zeigt über Gr. Monatellunde 1844 S. 79 f.
Hippon. et Ananii fr. Gotting. 1817 p. 68—71.

So wenig wie ber Apollon Thargelies und ber Kynnios verläugnet ber Apollon Aigletes feinen Urfprung. nahm ben haupttempel ber Insel Anaphe bei Thera ein und hatte ben Bogen 57). Daß bie Dorer ihn bei ihrer Besitsnahme vorgefunden baben, läßt fich nicht bezweifeln, beren eigner Avollonsbienft fich mit ibm vereinigte, fo bag bie gange Infel bem Apollon beilig war. Die Sage verknüpft ben Negletes mit ben Argonauten und ber nicht Dorische Keftgebrauch baß bie Manner und bie Krauen einander ausschimpften und neckten, beutet vermutblich auf die Froblichkeit einer Ernbtefeier hin 58), wie benn ber Gott auch in zwei Inschriften Arrealvas beißt 59), b. i. Bürgernabrer alwas von alwo, wie Al-Sala, wenn nicht die Lesart 'Aoysláras die richtige ist 40). In einer andern Inschrift ift er auch Beilgott 41), was wie bei bem Achäischen Apollon und bei Arifthos seinen Grund in ber Abwendung ber Sommerfieber gehabt haben wird. Selbst ber Name Anaphe wurde, wie Delos, auf bie Natur bes Belios bezogen (Con. 32), obwohl er eigentlich burch vulcanische Erscheinung ber Insel aus ber Tiefe veranlaßt fenn mochte, mas febr poetisch angebeutet ist bei Apollobor 42). Oavatoc bieß Apollon auf einem Borgebirg und an ber hafenbucht Phana auf Chios 45). Die Eibechse, ein Thier bes Belios, biente ben Galeoten bes Apollon jum Bahrfagen ++). Bon alea, Barme, hieß Apollon 'Alatoc, wie Athene Alea, contrabirt wie bas Kest 'Alaka +5), und 'Hlatos in Tegea bei Pausanias (8, 46, 2) ift vermuthlich berfelbe, ba bie Bariante nhoc so wenig als ber Eleische Apollon pagt. Der Beiname T.λφούσσιος scheint von τηλε und φάω, φόω zu tommen +6)

I.

30

<sup>37)</sup> Strab. 10 p. 484. Hesych. Con. 49. 38) Con. 49, Apollod. 1, 9, 26. Apollon. 4, 1716. 39) C. J. 2 p. 1091. 1093. 40) Rangabé Ant. Hellèn. n. 820. 41) J. n. 2482 cf. p. 1096. 42) 1. 9, 26 Apollon. 4, 1717. 43) Hesych. s. v. Strab. 14. p. 645. 44) Meine A. Deném. 1, 408. 45) Etym. M. p. 58, 4, wo von álásobas, umhereirren erétärt und Stalien genannt ift. 46) Kret. Kol. in Theben ©. 45.

und einen Gottesbienst anzugehn auf den der Rame des Bergs und der Quelle Tilphusion ohnweit Haliartos sich bezieht <sup>47</sup>). Umgekehrt leitet der Homerische Hymnus auf Apollon ab (247. 275. 386.) In dem Apollon der dem Poseidon Kalauria abtritt, ist Helios nicht zu verkennen <sup>48</sup>).

Das anbre große Erbe bes Belios in welches ber mater ober homerische Apollon eingetreten ift, aus bessen eigner Derfonlichkeit fie nicht zu erklaren ware, ift die Ordnung ber Bei-Das in der Odoffee beschriebene Keft des Apollon, das einzige bas bei homer vorkommt, ein reines Kest und für Alle (20, 156. 278 - 80. 21, 258. 266), ift aller Babricheinlich feit nach bas bes Neumonds, woo per polivortos unvos, wi d' dorapévoio (14, 162). Der Anfang bes Monats war bem Apollon beilig insofern er berfelbe mit bem helios zu sen schien, sagen die Alten 49), und er bieg bavon Reomenios. Dazu mar ihm ber siebente beilig, wie wir aus Defiodus wifsen 50), ein beiliger Tag, an welchem schlechtes Wetter in belles umschlug 51) und bieser ward ibm, so wie ber Neumond, bas große Kest in ber Obyssee, in Athen (wo Beliosdienst gewesen war) gefeiert, ber vierte bem Bermes. Die Beiligung bes vierten gerade als hermestags baneben verrath beutlich, ba awischen Bollmond und Reulicht vierzehn Rachte liegen, Die Theilung bes Monats in vier Biertel ("bie Bier mit ber Sieben hat bie Zahl 28, ben Durchgang bes Mondes burch ben Thierfreis," saat ber Scholiaft bes Besiodus) ober bie bem Mondjahr angehörige siebentägige Woche, die auch bei den Chinefen, Peruanern u. a. alten Bölkern im Gebrauch war 52), bei den Aegyptern 55), wahrscheinlich auch bei ben Germanen 54), ver-

<sup>47)</sup> Paus. 9, 33, 1.

48) Paus. 2, 33, 2. Strab. 8 p. 374.

Müll. Aeginet. p. 26 ss.

49) Philoch. p. 92—94. Siebel.

50) Op. et D. 772.

51) Hesiod. fr. 225 Göttl.

52) Ider Chronol. 1, 88.

53) Schlegel Ind. Bibl. 2, 178.

54) I. S. 90. Görres batte die Bebauptung aufgestellt.

fchieben von ben planetarischen, jur Beit ber Ptolemder be-Rimmten Siebentagen, die nach ben im alten Griechenland unbekannten Blanetennamen von so vielen Bölkern benannt wer-In Athen bestand bas Berbaltniß ber Siebengabl obwohl ber Mond in brei Defaben getheilt wurde, nach einem ben Mondlauf nicht mehr berudfichtigenden gleichmäßigen Donat von 30 Tagen und einem Sonnenjahr von 12 Monaten nebft ihrer Erganzung 55). Der Mond nimmt, fagt Clemens, seine Gestalten durch je sieben Tage 56), in welchen vier Pha= fen, welche bie Namen unvosidis, diroropos, apolinoros, navoédoros batten 57), in welchen quater septenis diebus er seis nen Lauf vollendet 58). Nach ber Sieben als bem einen Theis ler beißt Apollon - fo wie die Bier in der Religion bes Bermes große Wichtigkeit behauptet — Έβδομαγένης bei Besiodus und ben Priestern und Propheten 59), weil ber siebente (wie ber vierte ber bes hermes) sein Geburtstag sen 60) und baber auch ber Tag seiner Jahresfeste überall mar. Aeschplus bilbet für seinen Zwed Esdouarswas in ben Sieben' (781), wo Apollon das siebente Thor nimmt, wie er Kührer genannt werben fann in Bezug auf ben fiebenten Tag, die Planeten, die fieben Connenheerben, und wonach feineswege anbermarte ifoparévns zu verbrangen ift; auch Ebdoperos 61). Gelbst ber Opferftier, ein Ruchen ber Gelene am Neumond, bieß Giebenochs (bous 8680pos) 62). In Sparta murbe am erften und am fiebenten bem Apollon geopfert 65), in Rroton 64) und fo überhaupt. Die Siebengahl, bem Apollon beilig, wie Belios in Rhobos fieben Sohne bat, ift baber in Apollinischen Dry-

58) Barro b. Gell. 3, 10.

59) Plut. Symp. 8, 1, 2.

<sup>55)</sup> Bgl. Sepfius Einl. jur Chronol. ber Agypter S. 23. 133. 160. 红. 数. v. Schlegel Borr. ju Prichards Aegypt. Anythol. Bonn 1837 S. XXIX f. 56) Str. 6 p. 814. 57) Gemin. El. astron. 10.

<sup>60)</sup> Arg. Pind. Pyth. Schol. Callim. H. in Del. 251. Plin. 8, 71. Solin. 32. Ammian. 22, 15. 61) C. J. n. 463. 62) Hesych. 63) Herod. 6, 67. 64) Athen. 12 p. 522 c.

then und Außerlichkeiten unendlich oft und politisch mit Borliebe angewandt worden 65), wie sie auch bei den Sprern und Juden bedeutend war, bei den Römern dagegen drei.

Nach ben Mondmonaten haben fich auch bie Trieteris, Pentaeteris und Enneateris eingerichtet, baber benn auch biefe überall unter bem Gol ftanben, bem dux, princeps et moderator luminum reliquorum, wie er von Cicero genannt wird. Das große Jahr insbesondre spielt in ben Sagen bes Apollon und ben Anordnungen seines Cultus eine große Rolle. enneaterischen Daphnephorien bes Ismenischen Apollon in The ben stellte bie von dem Grammatiker Proflos in der Ebrestomathie beschriebene Ropo, ein Holz vom Delbaum, woran unter reichem Schmud von Aweigen und Blumen Sonne, Mond, Sterne und Geftirne befestigt waren, ben Jahreslauf bar. Bei ben Paonern mar ein kleiner Discus über einem boben bolg bas Bilb bes Belios, ben fie verehrten 66): bag an ber Ropo bas Jahr burch 365 Kranze bemeffen mar, zeigt bag fie in bie ser Gestalt und Bollständigkeit nicht aus dem boben Alterthum berrührte. Aber es geborte auch nicht bie aftronomische Berechnung bes Sonnenlaufes bazu, um in dem Hebbomagenes, dem Orts ner bes Monats, auch ben bes Jahrs und bes achtjährigen Cp clus zu erfennen. Auch anderwärts beutet Manches in Ge bräuchen und mythischen Zahlen auf bas alte Jahr. Eintheilung ber Beliosbeerbe auf Thrinatie in ber Obuffee; fo daß in Amykla eine Zabl von fünfzig, balb Knaben balb Mäds den, - wie sieben Junglinge und sieben Jungfrauen ben Fest jug bes Apollon aufführten — um bas Grab bes Spatinihos aufgestellt murben, fo wie funfzig am Jahresfeste bes neuge bornen Dithprambos tanzten und ber Söhne ber Selene und

<sup>65)</sup> Aefchpl. Eril. S. 65. A. Dentm. 1, 236 ff. 66) Max. Tyr. 8, 8. In Subbeutschland wird ber Ofterball als Symbol bes Sons nenballs in die Luft geschleubert und eine feurige Scheibe berfelben Bebewtung gebraucht.

1

bes Endymion fünfzig waren. Thespia hatte fieben Demuchen, fieben Jolaidenfamilien 67) und fünfzig Zeugungen bes Herakles.

Manche Apollone mogen auch erft in Zeiten geweiht und Beinamen erbacht worben seyn als es nun von neuem üblich geworden war den Avollon nicht mehr von Helios zu unterscheiben. Auf ber Insel Thonis war ein Apollon bes Morgenroths, Deoos, bem Apollonius einen Ursprung aus ber Geschichte ber Argonauten anbichtet (2, 686, 700.) Eben so bieß einer in Rreta ber Apollon ber Frube, Enauros, benn svariow bebeutete bort for 68) und biefem past ber Sahn auf ber Sand 69), ber bem Belios heilig mar 70). Die aufgehende Sonne beteten Mehrere an als bie untergebenbe, wie Dompejus gegen Gulla sagte 71). In einem Gebet im Geifte ber Drphischen wird zu Tenos Apollon Doromebon, Gorenvermalter genannt 72). In ben arcaistischen Reliefen mit Avollon Ritharobos ift an bem Altar ein Tang ber horen angebracht; bie Müngen von Apollonia baben Apollon und bie Horen und schon in Basengemalben sind beibe baufig vereinigt, auch im ältesten Styl 75).

# Berschiedene Apollone.

# 79. Rarneios, ber Schaafapollon.

Bei der Einwanderung brachten die Aegiden (d. i. Ziesgener) von Theben, als sie bie Hauptstadt Ampkla nahmen 1), ihren Karneischen Apollon mit, den sie von da auch nach Thera und Kyrene führten, wie Pindar bezeugt, welcher selbst mit seinen Aegiden ihn fortseiert 2). Ob schon mit den Minpern Aegiden in den Peloponnes und zwischen diesen und den Do-

<sup>67)</sup> Schol. Aesch. Sept. 800. 68) Hesych. 69) Plut. Pyth. or. 12. 70) Paus. 5, 25, 5. 71) Plut. reip. ger. pr. 10. 72) C. J. n. 2342. 73) Bit in ben Vases Coghil. pl. 37.

<sup>1)</sup> Pind. J. 6, 14. 2) P. 5, 70-75. Ariftoteles und Ephoros in ben Scholien, Bodh Not. cr. p. 477 s. Explic. p. 289.

riern Streit vorausgegangen mar, muß babingeftellt bleiben. Die Acgiden, welche herodot eine große Obole nennt (4, 149), waren vielleicht nach einem Priestergeschlecht so benannt wie die Bassen, die Branchiben. Die Karneen wurden neben ben Ams kläischen Spakinthien ein Hauptfest ber Dorier Spartas und überhaupt verehrten alle Dorier ben Rarneios, bem bei ihnen ber gleichnamige Monat beilig war 5). In Leuftra 3. B. und Rarbample bemerkt Paufanias Loana bes Apollon Rarneios wie sie in Sparta üblich, wie biefer Gott ben Doriern einbei misch sen (3, 26, 3, 5), ein Temenos besselben an ber Strafe nach Arfabien (3, 20, 9), ibn auch in Gytheon (21, 2), und in Messenien Rarnasion, vormals Dechalia (4, 2, 2), einen Karnischen Hain, eine Bilbsäule (31, 2, 33, 5.). Eine Stadt Karnion in Lakonien erwähnen Polybius (3, 19, 5) und Die nius (4, 6), Karneia ein Scholiaft . In Argos galt ber Avollon Rarneios (fpater ale ber Lytios) als grieve 5), in Silvon herrschten nach ben Konigen bessen Priefter 5), in Rorintb batte er seinen Tempel ohnweit beffen ber Bera und eine Rapelle im Peribolos bes Astlepieion 7. In Anibos bezeugt ibn eine von hamilton, in Thera eine von Profesch gefundne Infdrift. hier waren Minpeifche Gefchlechter, wie auch in Avrene, wo ber Monat Rarneios vortommt, wie in Sparta, in der Rhodischen Kolonie Afragas, in Sprakus, Belg, Tauromenion, Nispros. Der Karneen in ber Nahe von Spharis gebenkt Theofrit (5, 83).

Rallimachos, ber die obigen Angaben Pindars wiederholt, fügt hinzu daß dem vielangerufenen Karneios im Frühling Blumen, im Winter Krofos auf die Altäre gelegt wurden und immerwährend Feuer brannte 3). Einen Schaafbock für die Karneen erzieht ein Theokritischer Hirt. Auf Münzen von

<sup>3)</sup> Thuc. 5, 54. Pausan. 3, 13, 3. 4) Soph. Oed. Col. 40. 5) Schol. Theorr. 5, 83. 6) Syncell. p. 78 a. 7) Paus. 2, 11, 2. 10, 2. 8) H. in Ap. 69—84.

Elpros und Tolissos in Areta bat Avollon einen Ziegentopf in ber hand. In Delos war ber Altar Keparude ober Kegawos aus rechten hörnern eines Bod's geflochten 9). tige Erflärung bes Namens finden wir bei Bespchius, obgleich er felbst ihn aus einer befannten Legende berleitet: and wor καρνών ήγουν προβάτων. Kápros ist Schaaf, Bóounua, προβατον, spät noch erhalten in καρνοστάσιον, Schaafftall: uncontrahirt κάρανος, έριφος· καρανώ, την αίγα Κρήτες, αβαετίτει κάρ, πρόβατον 10), αμφ κάρα, αξ ήμερος πολυδδήνιος, ύπο Γορτυνίων. Ίωνες τα πρόβατα. Also ist Rar= neios Bibbergott, abnlich wie Pan, bei bem nur unter bem Geschlechte ber unla bie Riegen ben Schaafen vorangebn. Dieser Apollon bieß als Mehrer ber Beerben bei ben Lofrern Θοράτης, Bespringer 11), Θόρναξ in Latonite 12) ober Gogatos bei Lyfophron (352) 15), Apollon bieß ferner To αroos in einer Stadt auf Naros 14) und in Aepptis Kegeάzac, der Gebörnte, unter bessen Tempel die Quelle des Fluges Karnion sprang 15), war also wohl mit bem Karneios und Maloeis nah genug verwandt: ficherlich bat Paufanias nicht etwa mit Pan verwechselt. Apollon von Boden gezogen fommt auf Münzen vor 16).

<sup>9)</sup> R. D. Maller ber bief anführt Dor. 1, 318, nimmt übereilt an bag ber Bod urfprunglich ju ben unreinen Thieren ber Apollinifchen Religion gehört habe, von benen überhaupt nichts befannt ift, indem er ihn mit tem Pothon verfnupft, welcher Bater von Ale genannt wirb. Das foll mobl nur fagen daß all die beruhmten vielen Delphifchen Biegenopfer im Pothon ihren letten Grund hatten. Auch in Gerhards Mythol. 6. 312, 9 ift bann von verhaßten Thieren bes Apollon, barunter ber 10) Rar, Schaaf, ift auch Bebraifch, wie fo mande Semitifde Borter auch in Indogermanifden Sprachen gefunden 11) Hesych. 12) Hesych. 13) Gogeir, werben. όγευσαι· θόρος, βάτης, άφροδισιαστής, bei Befpchius εμβατιύων, Schol. 14) Steph. Lycophr. wefhalb ein junges Bodlein abopog bieß. v. Tpayaia. 16) Rasche 4, 2, 1045. 15) Paus. 8, 34, 3.

Daß die alte Bebeutung des Karneios nicht mehr gesiel als mit dem Dorischen Staat Apollon sich ausgebildet, sein Fest politische und kriegerische Gestalt angenommen hatte und Karneoniken seit Terpanders Zeiten zählte, viersährige Karneaten gewählt wurden, ist begreislich: daß man sie aber noch verstand oder verstehen wollte, ist klar daraus daß die Legende zu seiner Erslärung einen Seher Krios, Schaasbod, aufnimmt. Sonst scheinen die vielen Legenden über ihn ihren Grund hauptsächlich in der Ablehnung des Schaasgotts zu haben, indem man ableitete von einem Seher Karnos, Altman von einem Troischen Karneos, Praxilla von einem Geliebten Apollons Karneios, Sohn des Zeus und der Europe, die wohl mit Rücksicht auf die Kadmeische Herkunst der Agollon sohn geht welches im Homerischen Hymnus auf Apollon so heißt.

# 80. Der Ampfläische Apollon.

In dem Gott von Ampfla und bem mit ihm in Sage und Reier verbundnen brakinthos ift es nicht schwer gang bieselbe Bedeutung mahrzunehmen wie in bem Thrakischen Ares-Luturgos welcher ben Dionpfos in bas Meer jurudicheucht, ben isbenden und ben belebenden Sonnen = und Jahresgott. Ein unzertrennliches Göttervaar maren gerabe in Ampfla auch Ampfla, zwanzig Stabien unterhalb Spartas, bie Diosfuren. in ber fruchtbarften Gegend, febr nah am Tangetos, wo bie einheimische, von Stesichoros und Simonibes aufgenommene Sage ben Agamemnon herrschen ließ, wo er nach Pindar farb, wo Graber bes Agamemnon und ber Raffanbra maren, marb von ben Doriern, als sie vom Vindus ber eindrangen, und ben Aegiben eingenommen, wie Pindar fagt (P. 1, 65), boch nach Pausanias erst unter Telefles turz vor bem erften Deffenischen Krieg ben Achaern entriffen, als beren Sauptort es gilt (3, 2, 6, 12, 7); Alfman sest Ampfläisch für Spartisch. Das Ampflaon ift bis spat faft bas ausgezeichneiste Beiligthum

in Lakonien geblieben D. Der Ampfläische Gott war Dorischen Urfprungs so wenig wie die Karneen, aber vermuthlich überfommen von ben Minvern, und von biesen wieber von ben Lelegern. In die Geneglogie bes Leler aufgenommen, ift Spafinthos ber jungfte und schönfte Gobn bes Ampflas?). Daus sanias beschreibt bas Bilb bes Gottes (3, 19, 1.) Eine Erzfaule, nach Schätzung breißig Ellen boch, alt in Bergleich mit bem Thron von Bathvilles, auf bem fie inmitten von feche andern Sigen errichtet war (als die siebente), hatte nur Antlig, Ruge und Sanbe, auf bem Ropf einen belm und in ben Sanben Bogen und Lanze. Eben so war ber Apollon Onthaeus, wie er später betitelt worden, auf bem Berge Thornax gebildet 5). Avollon Deirabiotes auf ber gariffa ju Argos hatte noch als Ovthaeus ein gerades Erzbild und hatte feine eigenthümlichen Drakelgebrauche beibebalten 1). Durch ben Latonen Sofibios, ber über die Opfer in Lakonien schrieb, erfahren wir von eis nem Apollon ber Lakebamonier mit vier Banben und vier Obren, von bem, angeblich weil er so ben Ampfläern erschien, bas Sprüchwort galt: bore ben ber vier Obren bat 5). Diefer vierhandige Apollon (vergazese) ift von hesphius zweimal erwähnt 6), auch von Libanius bas Bilb bes vierbanbigen Apollon 7), und ein Orphischer Symnus entlehnt von ihm einen vierbeinigen Belios, in Bezug auf Cos, Racht und Jahreszeiten (7, 8). Zwischen biesem Janus aus ältefter Überlieferung, Die man später fallen ließ und vielleicht zu keiner Zeit im Ibol ausgebrudt hat, und bem sonft befannten Ampfläischen Gott, ben wir tennen, fcheint bie Bermanbtichaft groß ju fenn. Denn biefem biente, wie Paufanias zu erzählen fortfährt, zum Fußgeftell in Gestalt eines Altars bas Grab bes Spakinthos (wie in Delphi bas bes Dionpsos war bem bort bie vier Bintermonate ge-

<sup>1)</sup> Thuc. 5, 23. Polyb. 5, 19, 2. 2) Paus. 3, 1, 3
3) Paus. 3, 10, 10. 4) Paus. 2, 24, 1, 5) Zenob. 1, 54
Cod. Bodl. n. 84. 6) v. xovçidior und xvraxiaç. 7) Antioch.
1 p. 340 R.

borten). An den Hvakinthien (des Avollon), in den Hunds tagen, wurde bem Spakinthos indem man eine eberne Pforte auf ber Linken bes Altars öffnete, por bem Opfer bes Apollon bie Grabsvenbe gebracht (evarifovos). Apollon töbet ibn mit bem Discus, wohinter selbst Paufanias einen andern als ben buchstäblichen Sinn sucht. Der Thrakische Sabazios, aus welchem Dionnsos bervorgegangen, ift selbst auch Yng, Yeu's und trifft barin mit Yaxev Joc (Yak, vielleicht auch Yarvec, Batt bes Marivas) ausammen 3). Auch bie Blume Spakinthos bat ibren Namen vom Regen, ber im Frühlingsanfang fie ploglich bervortreibt, und ist barum bem Gott Svakinthos geweiht: jugleich wurde, ba er ftirbt, in ben Strichen AI in ihrem Reld Bezug auf seinen Tob gesehn und sie also zu einer Tobtenblume gewählt, wie am Kefte ber Demeter Chthonia in bermione 9. Der Ampflaische Naturgott batte ju Tochtern Die lair a und Phobe, welchen jährlich die Leukippiden als Prie sterinnen ein Gewand woben 10). An ben Hvakinthien, beren Wettfampfe im Ampflaon gebalten wurden 11), befrangte man fich nach Dionysischer Weise mit Epheu. Am Thron bes Bathullos waren zwei horen und zwei Chariten: so sebn wir Apollon zwischen zwei horen im alteften Stol gemalt 12). Chariten Obaenna und Kleta batten am Wege nach Ampfla bei bem Flug Tiafa ein hieron 15). Rynortas, welcher bes hyafinthos Bruber genannt wirb, ift ber Siriusaufgang 14),

<sup>8)</sup> Acfch. Tril. S. 212. 357. Kl. Schr. 1, 24. 53. A. Denkm. 1, 78, wo das Symbol des geworsenen Steins berührt ist. Als Discus verehrten die Paoner die Sonne. Auf einem Discus aufgetragen ist das Gesicht des Sonnengotts auf einem Etrurischen Spiegel, Mon. d. J. archeol. 2, 60. Daß der Discus bedeutsam geworden war, sieht man auch daran daß die Sage auch die unfreiwillige Todung durch den paläkstrischen Discus gern ausnimmt, wie dei Perseus und Arrisios, Debalos und seinem Bruder.

9) Paus. 2, 35, 4.

10) Paus. 3, 6, 2.

11) Strab. 6 p. 278.

12) Vas. Coghil pl. 37.

13) Paus. 3, 18, 4. Athen. 4 p. 139 b.

14) Apollod. 3, 10, 3.

freilich ein feindlicher Bruber; seine Schwester aber, bie jungfraulich ftirbt und mit ibm in ben himmel erhoben wird, ift Polybba, bie Bielnabrende. Dieg mar vorgestellt am Grabaltar: Spafinthos mar bier bartig nur nach alterem Runftgebrauch, gleich bem Achilleus, Paris u. a. schönen Junglingen, auch bem Lykischen Apollon, wie bei biesem (Rot. 28) angeführt wirb. Die mit ihm abgebildeten Götter ftehn mit ber Allegorie bes Gottes im Zusammenbang. Auch vor ber Stadt Tarent, ber Ampkläischen Rolonie (Dl. 18, 2), war ein Grab bes Spatinthos, wie bie Einen, bes Apollon Hnakinthos, wie bie Anbern ibn nannten 15). Der Duc be Lupnes erfannte biefen ohne bas Zeugniß bes Polybius zu kennen, in ben Incusen von Tarent mit einem Epheben ber eine Laute umbangen bat und eine hvacinthahnliche Blume halt 16). Der Monat hvafinthios fommt por in Thera, Rhobos 17), und in Sicilien.

Wenn Koluthos den Hyakinthos Karneisch nennte (235), worauf R. D. Müllers Irrihum sich gründet, der den Karsneiss auch für den Gott der Hyakinthien erklärt 18), so wäre dieß nur eine der gewöhnlichen Bermischungen, da das Trauerssest der Hyakinthien und die Karneen verschiedener Natur und Derkunft sind und keineswegs Apollon Karneiss den Hyakinthos tödet; aber für Kaqveloso-'Yaulv-Jov giebt eine Pariser Dandschrift mit einem ausgelassenen Bers das Richtige:

ένθα δε Καρνείοιο φίλον κτέρας Απόλλωνος οξιον Αμυκλαίοιο παραγνάψας Υακίνθου 19).

Gegen ben solarischen Dualismus eifert Dio Chrysoftomus 20) und er reichte freilich sehr weit. Auch die Art ber Spmbolif die wir in bem alteren Ampklads finden, ift nicht

<sup>15)</sup> Polyb. 8, 30.

16) Ann. d. J. archeol. 2, 337.

17) C. J. n. 2525.

18) Dor. 2, 8, 15.

19) E. Miller Eloge de la chevelure, discours inédit d'un auteur grec anonyme, 1840 p. 16. Den Karneios und ben Spatinthios unterscheidet auch Prefer nicht Mythol. 1, 163. 182.

20) Homil. 7. c. Antioch.

felten. Der Sonnengott Swantowit in Artona auf Rügen hatte vier Köpfe und Hälfe, zwei nach vorn und zwei nach hinten, seitwärts gedreht, wohl nach den vier Jahrszeiten, indem nach Schwends <sup>21</sup>) glücklicher Deutung durch Spaltung des Sonnengotts die sieben Köpse des Rugiawit und die fünf des Porewit zusammen die zwölf Monate der besteren Jahreszeit und des Winters anzeigen. Daß der zwieköpsige Janus einst Sonnengott gewesen seh, ist unlängst im Rhein. Museum gezeigt worden <sup>22</sup>). Das nach beiden Seiten offne Thor war ein übereinstimmendes Bild. Dvids Ausspruch, Griechenland habe keinen dem zwiegestalten Janus ähnlichen Gott <sup>25</sup>), ist daher in Bezug auf das höhere Alterthum beider Völker unz gegründet.

81. Der Lykische Apollon, Erethymios, Smintheus u. s. w.

Pandaros aus Zeleia, wo Lykier saßen, betet in der Ilias als zu dem ihm angestammten Gott zu dem Apollon Avagre-vis (4, 101. 119). Dieß ist der aus der Dämmrung, dem andrechenden Tag, wie hier Lúxn (lux) im Gegensaß der Nacht, zu nehmen ist, gedorene, wie schon Biele demerkt haben 1); nicht der in Lykia gedorene, wie alte Grammatiker erklären, denen Heraklides widerspricht 2). Dieß würde Avagrevischeißen, wie Askvagegereich bei Idpsos, wie Avalger, Avalovers, auch kommt Kungoyévesa oder ein ähnliches Beiwort bei Homer nicht vor, wohl aber Cos Kopersela 5). Lykia, web

<sup>21)</sup> Staw. Mythol. 7, 144. 147. 22) 1853 S. 353. 23) Fast. 1, 89. 1) Heyne Comm. Gotting. 1787 T. 8 p. xxiii, Biss centi Mus. Fr. 4, 4, 13. Op. varie T. 4 p. 35. 2) Alleg. Hom. 6. 3) Aus dówy ift ἀμφολόνη νόξ bei Homer, ἀμφολόνη οἡπε νόξ bei Apollonius und Arat, λυκόφως (σκιάφως), τὸ λυκαυγές ἦδη πρὸς δω Herael. All. Hom. 7, λυκοιεδίος ἀσῶς, τοῦ λυκόφωτος (wenn bich nicht wolfsfarbig, graulich seyn soll, λυκοιεδίες, τὸ πρὸς τὴν δω, τὸ διά-λευκον Hesych. λυκήλατος ber Mal, λυκοιρία. Die Grundbedeutung dux

dem ber Dammerungsgeborene angebort, hatte nach herobot (1, 173. 7, 92), Strabon und Dausanias, ba es vorber bie Milver ober Golymer beberrichten. Termilen aus Rreta, welche Sarpebon babin geführt, zu Bewohnern und bie Nachbarvolker nannten biefe noch fo, wie sie es auch selbst in ber zu uns frer Beit bort gefundenen Grabfaule in noch unentzifferter Sprache Tramele und Trooes, Troite nennen. Sie batten theils Rretische, theils Rarifche Brauche !). Berobot leitet ben Namen Lvtia von bem Pandioniden Lyfos ber, ber zu ben Termilen unter Sarpedon gekommen fep, Diodor von einem Teldinen Lotos aus Rhobos, ber bem Apollon Lotios ben erften Tempel baute 5). Wahrscheinlicher ift bag Apollon Lytios nach Athen, wie Lytier nach Argos, von Afien aus gefommen Apollons war auch Zeleia in Troas, bas Gebiet bes Lykaoniben Panbaros (31. 2, 824), welches Rleinlykien, so wie von Strabon bes Panbaros Bolf Lyfier genannt wirb (12 p. 572. 13 p. 586. 587). Noch fpat feierte in Lytien ber Städtebund, brei und zwanzig Städte nach Strabon (14 p. 664), ben Apollon nach einer großen Inschrift .

hat fich in die engere, Graulicht, Balblicht, auguden, (auch bern, Bammerung, Loyos, Schol. Apollon. 2, 1121, lucus) verloren: fie ift in Leurós, weiß, neben lúgros, Auxardos (C. J. n. 2448), wie zúrardos, Aυχαίθα (Steph. B.), λυχάβας, Artadifc, Bekk. Anecd. p. 1095, für Aυχαβάτης (Lobeck. Phryn. p. 610, Lichtganger, Jahr, Lauf des Lichts Müller Dor. 1, 304, Macrob. Sat. 1, 17 & and rou luxov b. i. fliov βαινόμενος και μετρούμενος, fo Bok Lbb. S. 408, wie κορύβας ber im Beim Schreitende, Doberlein gat, Spnon, Th. 2), und in Avnahyrros, Lycabessos, Jahresberg in Athen, eine bobe, table, ifolirte Felfengade, gerade im Often der Mitftabt, an ber bas Licht ober die Beit ber Sonnenwenbe (wonas gelioso), ba mit ber berbftlichen bas Jahr begann, besbachtet murbe, wie es fpater von Phaeinos und Meton auf demfelben Puntte genauer gefcab. 4) Sehr wichtig ift Laffens Abhandlung über die Lytifchen Infdriften und bie alten Sprachen Rleinafiens in ber Beitfor. bet Deuts fchen morgeni. Gef. 10, 329-388. 5) 5, 56. Hesych. Auxos. 6) Annali d. J. 1852 p. 183.

In Griechenland selbst war bas Thier bes Apollon ber Bolf, der an ben Lykischen Monumenten sich nicht abgebildet gefunden hat, besto bäufiger Löwen und Rinder, so wie auch in Patara bei bem Zeus und Apollon angeblich von Phibias Lowen aufgestellt waren ?): auch die Lokischen Mungen, die ich sorgfältig gesammelt bei Gir Rellows fab, enthalten ibn nicht. Neben dem Altar vor dem Tempel zu Delphi war ein eherner Die Delpber ehren ben Wolf, sagt Aelian 9. Apollon liebt ihn, Plutarch 10); er erscheint auf Pholischen Dangen. Oberhalb von Delphi lag Lyforea 11) (wie in Arfadien Lyfofura), woher Apollon Lyforeios, Lyforeus bei Apollonius, Rallimachus, und ber Berg felbft bieg Loforeus 12), wie noch jest Liatura ober Lutura 15). Awischen Bhotis und Lofris war ein steinerner Wolf aufgestellt 14). In Argod beißt ber Tempel bes Apollon Lokeios ber alteste 15) und ber ausgezeich netfte 16), sein Fest Lykeia, die Agora Lykeios, wo ein Bolfsbild ftand 17), ber Berg auf bem ber Inachos entsprang, bat Lufische 18). Die Münzen von Argos und Argolis bezeichnet von Anfang ber Bolf. Es wurden bem Lyfeios Bolfe ge opfert 19). Dem Apollon als Gott ber Beerben tam es ju beren Keinde, die Wölfe zu toben ober abzuwehnre, als Auxus also Auxontóvos obet Auxóspros zu senn (wie éxáspros, baber πρόβολοι λυποεργέες 20), und biesem Abwehrer scheinen die sehr alten Müngen Athens, wo auch bas Lykeion auf alten Cult beutet und ein Wolfsbild vor dem Gerichtshof (Harpocr. dexalus)

<sup>7)</sup> Clem. Protr. 4, 47.

8) Paus. 10, 14, 4. Plut. Pericl.

21. Ael. A. H. 10, 26.

9) H. A. 12, 40.

10) Pyth. erac.

12.

11) Aristot. H. A. 6, 36.

12) Lucian. Tim. 3.

13) Corsy ad Heliod. p. 94, ober nach Reueren Avely bei den Hirten, so das Ljúkura nicht Avenigssor, sondern ein Albanessisches Wort wäre, was mit keineswegs wahrscheinlich ist.

14) Anton. Lib. 38.

<sup>15)</sup> Schol. Soph. El. 6. 16) Paus. 2, 19, 3. 17) Eustath. ad Jl. p. 354, 18. 449, 1. 18) Sch. Apollon. 1, 122.

<sup>19)</sup> Schol. Soph. El. 6. 20) Herod. 7, 76.

stand, mit AKOPPIOY zu meinen 21). Grammatiker bensken bei Avxsoc an das Athenische Geset des Wolftsbens, ins dem ein Preis auf die Tödung eines jungen Wolfs gesett war 22). Phädimos redet in einem Epigramm den Apollon an: oð oos pagstog distau dunontoroc. Sophosles selbst folgt der Legende, wonach der Lykeios Wolfstöder ist (El. 6), und Rassandra ruft den Lykeios an, indem sie den Aegisthos im Geist als Wolf schaut (Agam. 1216); denn der Wolfsgott geht leicht auch in einen wölsischen, vernichtenden über, wie in den Sieden der Chor betet: Avxsi ävaz dinxsoc yevoð organzös dals (131), ähnlich der im König Dedipus (204. 919.)

Unglaublich ift es bag ganze Boltsftamme ibre Sauptgottbeit auf ben Schutz nicht einmal gegen eine jedes Jahr brobenbe Landplage, wie g. B. Mäufefraß, fonbern gegen einen Feind bessen ber Mensch fich erwehren tann, eingeschränkt und ihn vornehmlich ober ursprünglich in biesem Bezug angerufen und allgemein banach genannt haben. Rein Apollon war als Auxios ober Auxios - was oft vermischt wird, wie Zeus als Auxaios, auch Apollon Auxaios auf der Insel Chryse 25), wo auch Auxioc zonun 24) - ber Gott bes Lichts. Daraus erklart es sich daß in Sparta und bem Tempel des von Alkman erwähnten Enkeios breißig Jungfrauen, vermuthlich jeden Tag eine um bie Monatonamen abzugahlen, Avziades genannt, Waffer trugen 25). In Argos war vor bem Tempel bes Apol-Ion Lyfios welchen Dangos gegründet haben follte, ein altes Relief aus Erz. Wolf und Stier im Rampf und Artemis bie ben Stier burch einen Steinwurf tobete. Die Legende beutete Dieß auf ein Babrzeichen, wonach die Argeier im Streit zwis ichen Danaos und Gelanor ben Wolf auf ben Fremben, ben Stier auf ben Einheimischen bezogen und bem Danaos ben

<sup>21)</sup> Gewiß nicht den Spartischen Lyturgos, Rasche 2, 2, 1908.

22) Schol. Aristoph. Av. 368.

23) Hesych.

24) Schol. Soph. Phil. 146. Hesych. Paroemiogr. Auxilor notiv.

25) Hesych. Phavor.

Borzug vor Gelanor gaben <sup>26</sup>). Artemis steht dem Apskon bei nach der Bermischung des Letoiden mit dem Lysios. Dem eigentlichen Sinne nach ist Lysios der Lysoergos (S. 416 f. 431), der Stier im Berhältniß zu dem Bernichter ist Dionysos, Wolf und Stier im Gegensat <sup>27</sup>). So hat denn auch der Halbwolf auf Münzen von Argos und andern Orten häusig Strahlen um das Haupt <sup>28</sup>), und bei einem dem Danaos zugeschriebenen Bilde des Apollon brannte von Phoroneus her ewiges Feuer auf einem Altar <sup>29</sup>), wie in den Tempeln des Pan, des Apollon Karneios <sup>50</sup>), des Apollon in Delphi <sup>51</sup>), des Ismenios <sup>52</sup>), während Apollon Bosterios Pyrphoren, der in Amphipolis nach den Münzen Fackelrennen hatte, und klar ist der Bezug diese Feuers auf das Licht der Sonne, wie in den Athenetempeln auf den Äther. Auch der Wolf vor den Gerichtshösen in Athen, genannt der Heros Lysos <sup>55</sup>), deutet auf den Helios Apollon.

<sup>26)</sup> Paus. 2, 19, 5. 6. Plut. Pyrrh. 32. 27) Der Kampf bes Sommers und bes Binters ift auch in allen Deutschen Sanbern, 3. Grimm D. Mythol. S. 438—41. hoffmann von Fallersleben Horse Belg. VI p. 235—40. Auf das Politische angewandt wird die Romische Bolifin von dem Stier ber Berbundeten besiegt auf einer Ostischen Runge.

<sup>28)</sup> Mionnet verzeichnet breißig altefte und altere Dungen von Argos in ununterbrochner Reibe mit einem Bolfe-Bruftbild, Rv. Doppelart, eine ober brei Monbficheln, ein Sonnengeficht, Reule, apny, Abler, Fliege. Dann folgt häufig ein Apollotopf mit einem laufenden Bolf auf ber Rudfeite ober ein Bolfetopf mit Infdrift und nicht viele ohne Bolf (T. 2 p. 229 pl. 46 n. 1. Eckh. D. N. 286 ss.) Gine von Argos Amphilochiton, bei Mionnet fehlend, bat ben Bolf unter bem Degafos, eine von Charifia in Artabien Bolfstopf und Apollotopf (Millingen Rec. pl. 3, 7.) Bei havercamp ad Oros. p. 20 feche Müngen, worauf ein bartiger Ropf ben er Jupiter nennt, Rv. ein ftrablenumgebner Salbwolf. Aber auch Apollon ift bartig auf Mangen von Nasa bei Torremusia, von Milet Rasche Suppl. 1 p. 919 (jam barbatus.) Ein liegenber Bolf und Laute auf Dungen von Sabria und feiner Rolonie Tuber, auch mit einem unbartigem Apollotopf, Lanzi L. Ete. T. 3 p. 643 29) Paus. 2, 19 5. Sch. Soph. El. 4.6. tav. 2, 7, nicht bei Mionnet. 31) Aesch. Choeph. 1033. Plut. Num. 9, 30) Callim. in Ap. 82. id. de # 2. 32) Plin. 14, 31, 8. 33) Harpoer. danielur.

In den Apprien erklärte Palamodes vom Ida herabsommende Wölfe für Zeichen des Apollon Lytios und annahender Krankbeit und mahnte sie zu erschießen und zu Apollon Lytios und Phyrios zu deten <sup>54</sup>). Auch Sityon hatte einen Tempel des Apollon Lytios oder Lyteios <sup>55</sup>), in Lamia war ein Monat Aincuog.

Bon Anfang ist der Wolf schwerlich durch die Paronomasse von Loxy, lux und Loxoc zum Symbol des Apollon geworden  $^{56}$ ), sondern in der Natur des Wolfs, des Bernichters der Heerde, hat man eine Beziehung gefunden, nicht auf das Licht, sondern auf den Apollon nach seiner zerkörenden, winterlichen Seite, gerade so wie im Ares Lytoergos  $^{57}$ ). So liegt in Lyteios nicht weniger nomen et omen als in der Glautopis, so das die Bedeutungen Licht und Wolf ineinanderspielen. Nicht nach dem Symbol und der darauf bezüglichen Bedeutung, sondern in der ersten und eigentlichen ist Lyteios im Allgemeinen verstanden worden, der Dualismus welchen das Symbol zuerst angieng, ist durch den Dienst des Hellenischen Apollon abges schafst worden, der Kreis worin es auf die wirklichen Wölse

<sup>34)</sup> Philostr. Her. 10, 4.

35) Paus. 2, 9, 7. Zu Raupattos war ein allen hellenen gemeinsamer Tempel des Apollon Lytios. Phleg. Trall. 3.

36) Man möge mit Pott beibe Börter für ursprünglich verschieden halten, Etym. Forsch. 2, 150. 258. 2, 253, oder den Ramen des Bolss von dem ersten entstanden glauben, 3. B. als der Graue, Sehol. Apollon. 2, 1243 minder wahrscheintich der Scharskhitige, Apostol. 12, 21, der Feueräugige, Ael. H. A. 10, 26. Plin. 11, 37. 55. Seh. Arat. Dios. 15, der in der Morgendämmerung auf Raub Ausgehende Macrod. Sat. 1. Um die richtige Bedeutung von Auxesog sestzuhalten, erklärt Tristlinius Loxostopog, Töder des Loxogweg, als ein anderen Argeiphontes.

<sup>37)</sup> Ertlärungen bes Bolfs, nachbem icon Creuger und A. D. Mills ler auf ben rechten Beg gewiesen hatten, wie die von Ulrichs Reisen in Griechenland S. 63 als Bild eines Flüchtlings ber gemorbet hat, ober die von Schwart de antiquissima Apollinis natura, Berol. 1843 p. 37—40, als eines Symbols bes siegreichen Apollon u. a. stehen ausser dem Bussamenhang Griechischer Mythologie.

angewandt wurde, war der untergeordnete bes niederen Bolls, in bessen Borstellungen Legenden und Dichter gern eingehn.

Durch bas Zusammentressen von Lykisch und Apollon Ai2010, zumal in Argos, wo auch die Sage von Lykischen maunbauenden Kystopen, von Protos, dem sie in Tirpns die Beste
bauen nachdem er durch Heirath mit des Lykischen Königs Tochter sich gegen Afrisios behauptet hat, von Lynteus und Andres Zusammenhang mit Lysien verrathen, entsteht die Bermuthung daß von dorther auch der Lysegenes eingezogen sep.
Doch scheinen auch Fäden des Zusammenhangs über Athen
und Delphi hinaus mit dem Thrakischen Ares Lysoergos ziemlich beutlich durch. Dagegen ist der Lykische Gott von Troas
und Lysien aus nicht ohne Einfluß auf viele Griechische Drit
geblieden.

Bei den Lyfiern hatte Apollon nach hesphius auch den Ramen Erethymios und ein Fest Crethymia. Dieß ist der Ersthibios der Rhodier, von squotsen, squossen, uredo, Kornbrand (wie auch eine Demeter Crethybie vorkommt), oder squossen so, dei Strabon (13 p. 613), und er wird auch in Argos, in Expern genannt 59). Der Lyfische Apollon ist sodann Smintheus, Mäuser 40), dessen Dienst von homer an dis in die späteste Zeit großen Namen hatte. Der Mäusefraß gehört zu den surchtbarsten Landplagen. Theophrast spricht von dieser feldvers berblichen Vermehrung der Mäuse (p. 834 Schneid.), viele Sagen daß sie zur Auswanderung getrieben hätten, sind der kannt 41), und wie sehr sie den Cultus zu ihrer Abwehr zu bestimmen geeignet sind, zeigt eine Predigt des Episcopus Bracarensis aus dem sechsten Jahrhundert 42). Daß die Maus

<sup>38)</sup> Etym. Gud. 39) Ptolem. Heph. 7. 40' Aeschyl. deovoaio's vie tor ouirvoc. 41) Bernsborf Poet. Lat. min. T. 5 p. 128. 42) A. Mai Auctt. class. T. 3 p. 384; ich sah und hörte bei uns in bem regenlosen Sommer 1821 in Stadt und Land mehrere Tage hinter einander das Bolt hausenweise vor einem Crucifix an der Haupttirche auf den Knieen beten: vertilge die Mäuse, vertilge die Mäuse.

ein prophetisches Thier burch Betterempfindung und barum bem Apollon beilig fet, wie einige alte Schriftfteller anführen, wird umaubrebn fenn: weil fie bei bem prophetischen Gott fand. nahm man an bag fie prophetische Rraft babe. Smintheus nennt die Ilias ben Gilberbogner Apollon, ber in Chrose. Rilla und Tenebos mächtig waltet und einen Tempel bat (1, 37) und jur Rache bes Driefters Chryfes feine Pfeile fenbet. nur burch Bermischung ber Leto Gobn. Bie icon bemerft, hieß der Gott von Chryse auch Auxauoc. Den Tempel bes Sminthens in einer späteren Stadt Chrose, mit einer Statue von Stopas, die Maus unter bem Buge, bezeugt Strabon (p. 604) und baufig find Sminthia als Tempel, wie bei Damariton, in Rhobos, Lindos und nach biesen als Orte, in ber Rabe von Samariton, in ber naben Lariffag, in Bariane und vielmals anderwarts. Den Tempel bes Smintheus bei Damariton obnweit Alexanbria bezeugen außer Strabon (10 p. 473) auch Mungen 45), Inschriften 44), ber Rhetor Menander 45) und noch Ammian (22, 8); einen Bain bes Smintheus in Troas Paufanias (9, 12, 3.) In Hamariton wurden gabme weiße Maufe unter bem Altar unterhalten und eine Maus kand neben bem Dreifug bes Apollon 46). In Methomna auf Lesbos zeigen ben Smintbeus Danzen und eine Inschrift. Die Milnzen mit our Das we vooroow gehoren ber Stadt Sminthe in Troas 47). Ein Tempel bes Smintheus in Tenebos nach Strabon (p. 603) und die Maus auf Munzen von Tenebos, verbunden mit dem Beil des Tennes, auch auf welchen von Argos 48) und von Metapont mit einer Aebre. In Rhodos das Rest Sminthia 49) und dieser Apollon Smintheus, so wie ber Apollon dov-Holoc, ber drougilies

10/

 <sup>43)</sup> Milliagen Recueil pl. 3, 20.
 44) C. J. n. 3577. 3562.
 45) περί Σμινθιακών. Walz. 9, 319. 304.
 46) Heracl. Post.
 Strab. Ael. H. A. 12, 5.
 47) Steph. B.
 48) Poll. 2, 52.

<sup>49)</sup> Apollon. Lex. Hom. s. v. Philodemos oder Philomaches ===-

und der Anlmas in Rhodas, wo der Heliosdieust sich behauptet hat, zeigen hesonders klar wie Apollon an dessen Stelle gette ten oder Helios einst auch Apollon, mit Beinamen, genannt worden ist. Auf Reos hatten die Städte Koressos und Vörssa Tempel des Apollon Smintheios. Auch in Sicilien Induction 3005 50),

Ganz abnlich bem Smintbeus, nur nicht aus so alta Beit befannt, ift ber Apollon ber Seuschreden, Dornopios, Pornovion, Parnovios. Ber in Griechenland bie baufigen Lager biefes Infects von ungeheurer Große, von benen ber Schwarm fich mit erschreckenbem Getos erbebt, und bie tab len Stellen und bie Felbzuge ber Bauern gegen biefen ge fährlichen Feind gesehn hat, begreift ben Apollon Pornopion. Ihm opferten bie Aeoler in Affen und nannten einen Monat nach ibm 51). Ein Erzbild besselben, angeblich von Phibias, stand auf ber Burg in Athen 52), in Seleufig in Rilifien beteten sie daß Avollon Sarvedonios ibnen die Bögel welche bit Beuschreden schnell vertilgen, senden moge 55). Dangen von Metapont haben häufig, wie andre die Maus, neben ber Achte bie Beuschrecke 54). Apollon giebt bemnach auch bas Dehl (naonaln) als Pasparios in Pergamos und Paros 55), bas Brod als orraduás (wie usquaduás) und Aftäos, wie in einer unter ber Stadt Abrastea liegenden Ebene 56). Segen als Rerboos, wie bei Lokophron (208) und der Aplun in Thek falien 57), wenn nicht bas lette auf bie. Drakel geht woburch Apollon fich ober, wie Tzepes meint, die Menfchen bereichert. Die Eretrier und Magneter befchentten ben Pothischen Apollon als Geber ber Früchte und als ihren Datroos und Genefice und als menschenfreundlich mit einer Erftlingsgabe von Men-

<sup>50)</sup> C. J. T. 3 p. 676. 51) Strab. 13 p. 613.

52) Paus. 1, 24, 8. 53) Zosim. 1, 57. 54) Gipe bon Milingen Transact. of the soc. of litter. I, 1 n. XI. 55) Hesych.

56) Strab. 13 p. 588. Médailles de feu M. Allier de Hauteroche pl. 12, 13 p. 74. 57) C. J. n. 1766.

schen (Hierobulen, worauf bas menschenfreundlich sich bezieht) 58). Rach Delphi aber sind schon in alten Zeiten goldne Aehren, "ein gosdner Sommer" (wie wir von der Weinerndte Herbst sasgen) geweiht worden. Die Hungersnoth (Aspás) war neben dem Throne des Gottes gemalt (als ein ihm untergedener Dasmon) im Apollonion der Lakedamonier 59). Auch durch Misthra, der die Rinderpaare vermehrt, gedeiht nicht weniger auch der Ackerdam.

### 82. Apolion als Peerbengott, wie ber Rarneivs.

Der Gott welcher Mäuse und heuschreden vermehrt ober abhält, giebt auch gute Weibe und reichliche Milch, als Gaslarios, der milchige, wie nach der Chrestomathie des Prostos der Ismenische Apollon hieß 1). Seinen Tempel seierte die enneaterische Procession der nach der Sage von den Aeolern aus Arne her in Bödien eingeführten Daphnephorien. Plustarch 2) erwähnt ein Milchland Bödiens, zd Falakov, wo einst Apollon erschien und nach den Worten eines Dichters Milch aus allen Schaasen wie Wasser aus Duellen sprang und alle Gesäße füllte. Derselbe Gott giebt auch lacteos succos fructidus. Daß demnach Pindar seinem altbödtischen Apollon bei der Sonnensinsterniß ein Hyporchem sang, ist nicht zu verwundern.

Den hirtengott Apollon sinden wir unter andern Namen an vielen Orten. Er war nach Macrobius<sup>5</sup>) in Kamiros Epimelios — und die Bewohner, sagt er, welche die dem Sol heilige Insel bewohnen, opfern dem Apollon deuzerrichers, dem immer zeugenden — in Naros nolprios und devozópys und mit vielen Namen an den verschiedenen Orten Borsteher der heerden und hirten. In Lesbos ist besonders

<sup>56)</sup> Plut. Pyth. or. 16. 59) Athen. 10 p. 452 b.

<sup>1)</sup> Bon ihm tommt ber Rame Salaridores bei Tenophon und Plutarth.

<sup>2)</sup> de Pyth. or. 29. 3) Sat. 1, 17.

ber Maldeic, Malloeic 4) berühmt, bei bessen Tempel vor ber Stadt bie Mitplener ein allgemeines Reft begiengen 5), wie die Sparter und andre Dorer die Rarneen feierten. Auch Mungen enthalten ibn. so wie ben Napaios bie ber Stadt Nave, bie nach Strabon in bem Gefilde von Methumna lag. also Waldthal bedeutet, so dag varratog auch als Triftgott verftanden werben tann wie von Macrobius geschieht 6). Das loeis hieß ber Gott von pala, pola und von ihm ber On bes Tempels 7; die Ableitung von bem Borgebirg Malea, ift gegen bie Sprache. Rallimachos: & d' deldwe Malder #128 2006c 8). Der allgemeinste Beiname ift Romios 9), wie auch Dan und hermes beißen. Diefen beutete auch bie Erzstatue in Patra an, in welcher Apollon ben einen feiner mit Sandalen bekleibeten Klige auf ben Ropf eines Rinbes sette 10). Die Weibeplate (alaxes droovopor) sind bem Apol lon lieb, fagt Sophokles 11), und es lag baber nah ben Aineios als Aunontóvos zu verstehn. Auch in ber Ilias bat Apollon bie schnellen Stuten bes Eumelos auferzogen (2.766) und bem Laomebon ein Jahr fich verbingt bie Rinber zu weis ben (21, 448). Auch Abmet mit Alkestis, bes Eumelos Eltern find genannt (2, 714), und berühmter ift fpater ber Birtenbienst bes Apollon bei Abmet, von welchem Kallimachos ben Namen Nomios herleitet (in Ap. 47), hochpoetisch erzählt von Euripides in ber Alkestis (445 ff. 570 ff.) Im homnus auf

<sup>4)</sup> Hesych, Steph. B. 5) Thucyd. 3, 3. 6) Schol. Aristoph. Nub. 144: τοῦ Ναπαίου Απόλλωνος, für Γονναπαίου nad Meier und Lobed. 7) Steph. B. 8) Bekk. Anecd. p. 1187. Maloes Dorifd. 9) Callim. in Ap. 47-54. Saltlos ift baber bit Berleitung von ben Befeben die Apollon ben Artabern gegeben habe bei Cic. N. D. III, 23, ober überhaupt von Gefeten, bei Prottos in ber Chreftomathie. Aber auch von bem Somerifden Apollon ift bas Beiben ber Thiere nicht mit befferem Grund abzuleiten, wie bei Bog in den Dp: 10) Paus. 7, 20, 2. · 11) Oed. thol. Br. 3, 72 ff. ju febn ift. T. 1103.

Dermes aber überläßt er biesem das Hirtenamt (497), und behält sich die Laute, nur als Anabe hat er am Parnaß sich bei den Kühen gehalten (556). Hier und da erhielt sich der Eult des Apollon Nomios, wie z. B. in Panormos und Selinus, nach Münzen; es wird ihm mit den Nymphen geopfert, wie in Kortyra dei Apollonius (4, 1218), im Griechischen Italien, Apollini et Nymphis in zahlreichen Botivinschristen im Museum zu Neapel. Man nannte so den Apollon der Artaber 12), des alten Attischen Landvolks 15). Auch Agreus, Idger, Schüße, wie Pan, wie Aristädos, wie jeder Hirt, wird Apollon von Aeschylus (im Gelösten Prom.) genannt Apoasos in Megara 14), als ein Exappos, wie er in Siphnos hieß. Die Geier denen die Jungen geraudt sind, klagen zu Pan und Apollon bei Aeschylus (Ag. 55).

Das thierische Leben ist eines und Apollon erzieht baher auch die Anaben, wie Artemis die Mädchen, auch darin ihm verschwistert, er ist \*oveoveégos, die Jugend gelobt und weiht ihm als Jessenssen das Haar. Die Theogonie sagt (346), die Okeaninen (deren eine sie Mylósows nennt, so wie eine Nereide Edásong) erziehen (novellovow) mit Apollon und den Flüssen die Männer, und mit Recht bezieht daher in der Odyssee (19, 86) Eustathius das Wort daß Telemachos Anollovós ys Snya schon ein solcher Junge sen, so wie der Scholiast (20, 71) daß Artemis der Jungsrau hohe Gestalt giebt, auf die Eigenschaft noveorgogos. Darum in so vielen Basenges mälden Apollon und Artemis als Hochzeitsgötter. Pindar sagte in einem Parthenion (fr. 69), daß der Bräutigam zu Helios, das Mädchen zur Selene bete, und in Delos hatte nach Cato Apollo Genitivus einen Altar 15).

# 83. Ariftaos.

Dem ländlichen Apollon ift burchaus ähnlich ber Ariftaos,

<sup>12)</sup> Clem. Protr. 2, 28 p. 8.

13) Euanth. de trag. et com.

28 Batto.

14) Paus. 1, 41, 4.

15) Macrob. 3, 6.

ein hirtengott einiger Gegenben, ber nur unter biefem Beinamen bekannt ift. Namen wie biefer, wie Artemis Arifte, Beus & Losococ, Optimus, bruden ein fromm ergebnes Bertrauen auf die Gottheit aus. Einen Apollon Nomios nennt den Arifidos ein hefiobisches Bruchfüd 1), die Theogonie bringt ibn, ben tiefgelocten, b. i. bem Avollon abnlichen, an als Gattm ber Autonos, einer Tochter bes Rabmos und ber Harmonia, wie ben Dionysos als ben einer anbern (977). Pindar aber in einem Komos auf einen Kyrener2) nennt ihn Sohn bes Apollon und ber Ryrene, Begleiter ber Biegen und Schaafe, Agreus und Romios: Hermes bringt bas Kind nach Libsen au den horen und Gaa, die es mit Nektar und Ambrofia nähren und es zu einem unsterblichen Zeus und reinen Apollon machen. Daß ein gleichartiger unberühmterer Gott gum Gohn bes allgemein angesehenen werbe, ift bas Gewöhnliche: und als Apollon felbft, ja als ihr Zeus wurde Ariftass vermuthlich in Ryrenischen Dymnen gefeiert. Ober will Pindar sagen bag bie Anbeter bes Ariftäos nicht ben Apolton noch ben Reus, fonbern in jenem bas bochfte Befen verehrten. Cicero melbet bag bie Reer ben Ariftaos Beus nannten und Atbenagoras wirft ihnen por bag fie ihn mit Reus und Apollon für eins hielten 5), obwohl das Eine und das Andre nur Auch Cobn bes himmels und ber Prabicat fenn möchte. Erbe wirb er genannt 4).

Die Hauptsite des Aristäos stellt Müller so zusammen ): "bie Ebene am Pelion und bei Jolkos, von wo ihn Kyrene empsieng, das fruchtbare Thal von Theben, Parrhasia in Arkadien (wo Apollon Parrhasios am Lykaon ursprünglich der Nomios und vielleicht eben Aristäss war) und die Parrhasische Insel Revs ". Auch in Sardinien sinden wir ihn ), auf

<sup>1)</sup> Fr. 144. Marksch.
2) P. 9, 59—65.
3) Leg. 14.
4) Schol. Apollon. 1, 498.
5) Dor. 1, 281.
6) Diod. 4, 82. Paus. 10, 17, 3. Aristot. mir. adhc. 105. Salluit: 4p. Serv. ad Georg. 1, 14. Mythogr. Vat. 2, 82.

Infeln bes Aegaischen und bes Abriaitschen Meeres, wie in Kortyra.

Wir sehn im Aristos eine ber Gestaltungen in welche ber einfachste ländliche heliosdienst übergegangen ist, erhalten unter diesem besonderen Namen als den Gott eines auch auf seinen Banderungen ihm treu gebliebenen Boltsstamms, in so weit ähnlich dem Pan, dem Apollon, während andre ähnliche briliche aus helios entsprungene Götter in dem Samminamen Apollon früh untergegangen sepn möchten. Dieser Tult trägt noch ganz das Gepräge der alten bildungslosen Zelten, in die er uns einen tiesen Blid thun läst, hat auf die Ausbildung in Runst und Staat keinen Einfluß gehabt oder von beiden erfahren: die fortschreitende Cultur hat sich an einige der in Hauptorten gegründeten Götter von nationalem Namen angeschlossen.

Um aber auf ben Aristdos, ber für bie bistorische Zeit feine allgemeinere Bebeutung bat, nicht wieder zurücksommen zu muffen, mag bier bas Bichtigfte von bem fteben mas von ihm im Besonderen baufig ermahnt wird. Auf Aderbau wird feltner hingewiesen, wie von Birgil 7. Dreihundert Stiere weibeten ihm auf Reos, nach bemfelben 8); so wie anberwarts bem Belios. Als Grunder von Aprene bat er bort bas Bauptproduct, bas Gilphion gepflangt 9). In einem Relief aus Rorenaifa bei Pacho (pl. 51) febn wir ihn mit einem Schaafe bod auf bem Ruden, ein Pebum in ber hand, von Schaafen umgeben, jugleich Kifche im Rreis umber. Buttermachen, eine Runft ber Stothen nach hippotrates, und Delbaumzucht lehrten ibn bie Nymphen, seine Erzieherinnen : in Bezug auf bie lettere besonders ward er in Sicilien verehrt 10). Auch die Bienenzucht mar burch ibn und unter ibm. Auf Weinbau beutet die Traube auf Müngen, ferner Matris in Euboa, die

<sup>7)</sup> Georg. 4, 327. 330. 6) Georg. 1, 14. 9) Schol. Aristoph. Equ. 894. 10)Diod. 4, 82.

Erzieberin bes Dionpfos, bie bes Ariftass Tochter genannt wirb; fo wie auch Rpfa 11), und bag er Gohn bes Gilen in Arfabien genannt wirb 12), ben Dionpfos erzieht 15), sein Standbild war im Tempel des Dionpsos in Sprakus. Dauptfache ift fur bie hirten und alfo auch fur ihren Gott bie Jagb. Arifidos ist eben so febr Agreus als Romios; er bat querft bem Bilb Kallen gestellt und bie Jager rufen ibn an wenn fie Wölfen und Baren burch Gruben und Rete nachftellen 14). Auch bie Bogelfteller rufen ibn an. Alls Marens bat er auch, wie Apollon Lykeios in Athen einen Lykos, einen heros Agreus neben fich erhalten, welcher ebenfalls Sohn bes Apollon und ber Kyrene genannt wird. Dem Apollon Romios war Arikaos so abnlich bas ibm auch Mantif und beil funde beigelegt wird. Bei Pheretydes beißt baber Baon fein Bater, wie man in Athen bem Apollon Paonia opferte 15), berfelbe Ariftaos welcher burch bie Barme Triften und beerben nabrt, schützt auch gegen bas Uebermaß ber Sige indem die Sühne des Sirius von ihm ausgeht, gerade wie Apollon ber Abwehrer war. Er opfert bem Zeus ber Feuchte, Ikmaos, welcher zuerst bamals bie vierzigtägigen Passatwinder bes July und August, Die Etefien sendet 16). Schon leitet der allegoriiche Mythus bieg ein. Früher mar Reos von guten Rymphen bewohnt, die den Aristäos aufzogen. Ein Lowe tam und verjagte bie Nymphen, bemachtigte fich ber Infel: ber Lowe bebeutet auch anderwarts bie verzehrende hige: ein fteinerner Lowe ift noch auf einem Berg auf Reos ju seben. Die Prie fter bes Aristäss beobachteten bort ben Aufgang bes Sirius um zu entnehmen ob bas Jahr Rrankbeiten bringen werbe, und verrichteten fühnende Opfer 17). Die Legende bie ben

<sup>11)</sup> Diod. 3, 69. 12) Clem. Protr. 2 p. 24. 13) Opp. Cyneg. 4, 265. 14) Plut. Amator. 13. 15) Schol. Arist. Ach. 1212. 16) Theophr. de vent. 14. 17) Aristot. Kaier rader. f. Schneibemins Spitol. 4, 269. Herael. Pont. ap. Cic. divis. 1, 57. Apollon. 2, 500. 4, 1132.

Gebrauch auf Geschichte und eine einzelne Seuche zurücksteht, erzählen Apollonius (2, 516—27) und Barro Atacinus 18). Münzen von Keos und der Städte Karthaa und Julis entbalten den bärtigen Kopf des Aristäos und auf der Kehrseite einen großen Stern allein oder um die Protome des Hunds; zuweilen auch hat Aristäos Strahlen um das Haupt. Daß er den Arlas die Wollenwederei lehrt nach Pausanias (8, 4, 1), ist auch ein Ausstuß seiner Natur: denn das Wollenkleid schütt bekanntlich das Landvolk in Griechenland gegen die Hise.

### 84. Der Attisch Jonische Apollon Patroos.

Die Jonier brachten bei ihrer Einwanderung in Attika 1), wo disher Helios verehrt worden war, ihren Apollon mit, auf welchen die Thargelien übergegangen zu sepn scheinen (S. 462.) Ein anderes Sammtsest wurde dem Apollon nicht geseiert. Auch ein Lyseion sinden wir in Athen, dem Apollon geweiht, dessen Namen Lysios die blinde Legende von einem Pandioniden Lysios ableitet 2). Aus dem wirklichen Lichts und Wolfsapollon muß der Heros Lysos entsprungen seyn, dessen Heroon bei den Gerichtshösen, die als unter den Augen des Helios stehend zu denken sind, ein Wolfsbild hatte 5). Vermuthlich hängt mit diesem Apollon auch die priesterliche Weihe der Lysomiden zussammen und daß das Amt des Polemarchen, den gewisse Strassachen angiengen, Avxapsis dexi von Kratinos genannt wird 4); denn Lvxapsis ist aus Lixapos entsprungen, die Deutung der Scholien aber durchaus unzulässig.

Durch das Einbringen der Joner ftanden in Athen zwei Bauptgötter zweier Stamme neben einander, beide die Kriegs-gotter ihrer Angehörigen. Mit politischer Beisheit, ba bie

<sup>18)</sup> Prob. ad Virg. Georg. 1, 14.

1) Das Anbenken baran feierten bie Metageitnia. Sauppe de demis urbanis Athensrum p. 23. Bgl. E. Curtius zur Gesch, bes Begebaus bei ben Gr. S. 20. Schr. ber Berl. Atab. 1855.

2) Paus. 1, 19, 3. 29, 16.

<sup>3)</sup> Aristoph. Vesp. 389. 819. Zenob. 5, 2 Aúxov dises. 4) P. 92 Meinek.

Theologie sehr nachgiebig war, wurde es baber — worauf andre Beispiele von Abfiliationen ber Götter führen — fo eingerichtet bag man ben Gott ber fungeren Bevölferung ber Göttin ber alten ankindete: Apollon wurde Cobn der Athena und eines vom himmel stammenben Depbastos, bes bimmlischen Lichts 5), während et nach ber Lotischen Anschauung aus ber Dammrung feinem Befen nach selbständig bervorgebt. Go brachten bie hierapptnier ibre Athena Polias mit bem benachbarten Belios in Berbindung indem fie biefe beiden den Rorpbanten zu Eltern gaben ). Auch ber Damon Erechtbeus war von Athena und Benbaftos erzeugt und so waren fortan die Erechthiben und die welche den Apol-Ion ihren Datroos nannten, verbrüdert. Der Gobn biefes Apol-Ion ift Jon von einer Tochter bes Erechtheus, bamit auch von Dieser Seite Die Einigung ber Bolferschaften mythisch begrundet sep. Seit Jon Attifa bewohnte, saat Aristoteles, bießen bie Athener Jonier und wurde von ihnen Apollon genannt Datroos 7). Platon fagt ausbrudlich 8), Apollon fep ber Patroos ber Athener und nicht Reus, ber nur Phratrios und Berkeios beiße, wie Athena Phratria. Das Fest ber Apaturien und bie Ordnung ber vier Phylen, awölf Phratrien und 360 Gefchlechter hiengen mit ber Einwanderung ber Jonier aus bem Delos ponnes jusammen und giengen mit ihnen nach Afien über. Aber so wie die Phratrien dem Zeus und der Athena verblieben, fo wird andrerseits auch bem Zeus als bem altattischen Polieus, im Andenken ber alteren Religion, ber Name Patroos bod auch beigelegt, von Aeschplus in ber Niobe, Aristophanes (Nub. 1468), auch in ben Platonischen Gesetzen (9 p. 881 d.) und baufig 9). Die Knaben wurden nach der Einzeichnung in die Obratria in den Tempel des Apollon Patroos geführt und bie Archonten mußten Genneten bes Apollon Patroos und bes Zeus

<sup>5)</sup> Gin Aristoteles bei Clem. Prot. 2, 28 p. 8 Sylb. Cic. N. D. 3, 22. Lyd. de mens. Maj. 3 p. 105. 6) Strab. 10 p. 472.

<sup>7)</sup> Harpeer. 'Απ. πατρ. 6) Euthyd. p. 404 d. 9) 6. μ. Hesych. v. πατρ.

Perkeiss seyn: afficiell also unterschied man, wodurch eine Bemerkung Platons im Euthydemos sich rechtsertigt 10). Athena
blied die Hauptgottheit: was ist gegen ihre Tempel, obgleich
dem Apollon vom alten Heliosdienst her von April bis October
viele Feste am siebenten Monatstage verbleiben, der des Gottes
der Hopleten, der im Reramisos stand, mit einer Statue von
Euphranor? was sind die Lysomiden, wenn sie hierher gehören,
gegen die Eteobutaden und andre urattische Geschlechter? Wenn
wir den Jonischen Patroos mit Recht mit dem Lyseiss verdins
den, so erhellt in welchem näheren Bezug ihn Platon als Sonne
erklärt 11).

Den belorberten Apollon mit Eule und Halbmond verbunben auf einer Athenischen unförmlichen Tetrabrachme in ber Sammlung ber Göttingischen Universität fest Tochsen, ber fie in den bortigen Commentationen von 1821 berausgab, nicht ohne gute Grunde vor Kliftbenes, beffen Berfaffung auf bie Jonier so nachtheilig gewirft babe bag nach und nach ihr Name in Athen aufborte. Mionnet bat unter benen die er vor Deriffes sett, keinen Apollon 12). Am Parthenon bewegt sich in ber öftlichen Gruppe bes Phibias Belios aufgebend und unterfintend um die Geburt ber Pallas, für bieß Land ben Mittelpunkt um welchen bie Natur aufgebaut, ber Götterfreis geord-Auf berselben Seite ift Apollon Patroos (indem Artemis fehlt) unter ben awölf Göttern Atbens bie am Fries als Auschauer bes Panathenaenzugs erschienen find 15). Db Phis bias unter ben Göttern bes Olymps welche bie Geburt ber

<sup>10)</sup> Demosth. c. Eubul. p. 1315. 1319. Reisk. Poll. 8, 85. Wessel. Var. Obss. 1, 7.

11) Dagegen ift bei Harpocr. v. άγυιάς οἱ δικασταὶ τρεῖς θεοὸς ἄμυνον, Δία, Δήμητρα καὶ Ἡλιον μι lesen Ἀπόλλωνα, eine in ben hanbschriften häusige Berwechslung. Schoemaan Opusc. 1, 319 not. 5.

12) Das alteste Attische Müngsepräge war ein Stier. Böchs Metrolog. Untersuch. S. 121 f. Sonnentopf mit Strahslen und die Eule ist auf Müngen von Dyrthachium in Illprien.

<sup>13)</sup> Gerharde Archaol. Beit. 1852 R. 44. 1854 R. 71.

Athena umgaben, die Letoiben weggelassen haben möge ober nicht, ist eine nicht zu beantwortende Frage. Eine Marmorstatue der Athena im Museum zu Berkin hat über dem Chiton und einem kurzen Peplos eine sehr große Aegis, die sie mit der linken Hand aushebt und darin ein sehr kleines Knädden trägt, wovon Leib und Beine antik sind. Da diese Beine nicht den Erichthonios bezeichnen sondern natürlich sind, so wird an Apollon Patroos zu denken senn 1.4.). Auf einer alten Erzmünze von Sala in Phrygien mit dem Ropf der Athena kellt die Rückeite ein kleines dis auf die Füße in ein Gewand eingehülltes Knädchen vor 15). Im Cultus deutet, wie es scheint, nichts auf diese in Athen entstandne Genealogie des Apollon: so nachdrücklich sie zu behaupten, hätte Uebelstände nach sich gezogen.

In Thorisos, ber Jonischen Zwölfstadt, baute Rephalos auf Pythisches Geheiß dem Apollon einen Tempel, worin nachmals auch Demeter und Kore und Athena aufgestellt werden <sup>16</sup>). Die Mythen von Rephalos und Prokris hängen, wie 3. B. die darin vorkommende Cos zeigt, mit dem alten Apollon Lysteios zusammen, während die Athena im Tempel des Apollon und das Pythische Orakel auf den Jonischen Apollon hinweisen.

Wie wenig es ben Griechen ber gebildeten Zeit barum zu thun war die Götter verschiedener Herkunft bei gleichem Namen und gleicher Grundbedeutung zu unterscheiben, wie gern sie vielmehr mischten, kann man hier noch deutlicher daran sehn daß Euripides im Jon Athena und Artemis, zwei Jungfrauen, Schwestern des Phobos nennt (465), bei welchem Jon als Sohn des Pythischen Apollon dient, Demosthenes den Pythischen Apollon des Landes Patroos nennt 127). Wie ware

<sup>14)</sup> Anders ertlart in Gerhards Berlins ant. Bildw. R. 4. S. 31.
15) Pellerin Rec. 2, 36, 70.
16) Paus. 1, 37, 4.
17) De cor. 274. So auch Harpotration v. An. narq. Diod. 16, 57. Ulpias. ad Demosth. in Timocr. p. 821. Schömann de Apolline custode Athenarum 1856, Opusc. 1, 332 macht hierbei die Bemertung: Neque

es dem Arnobius zu verdenken daß er die Athena ausser dem Apollon auch die Artemis gebären läßt (4, 16)? Dhne Zweisfel hat auch von Athen aus, wegen der dort entstandnen Berdindung des Apollon und der Athena, Delos einen heitigen Delbaum erhalten, den Euripides neben der Palme und dem Lorbeer dort nennt (Iph. T. 1076); es mag das der noch zur Zeit des Pausanias erhaltene sepn (8, 23, 4). Nun hat Leto im Gedären den Delbaum und die Palme umfaßt, oder statt der Palme den Delbaum, was Catull und Dvid auszusehmen nicht verschmähten 18): in zersließender tändelnder Mythologie oder in einer dis zur Albernheit fromm beschränkten wird Athena selbst hülfreich dei der Gedurt des Apollon und der Artemis 19). Aus demselben Zusammenhang erklärt sich die Ersindung daß Erpsichthon, des Ketrops Sohn, den Tempel des Apollon in Delos erbaut babe.

# 85. Apollon Agpieus.

Den altsonischen Apollon sinden wir besonders in Athen auch als Agpieus verehrt, Agpiates nennt ihn Aeschylus (Ag. 1039), d. i. Gott der Straßen der Stadt, der vor jedem Haus, im Borhof (de neo-vigors) nach der Homerischen Eires

enim hoc in religione cultuque deorum a veteribus quaesitum esse arbitror, unde quisque eorum ortus esset, sed quod ejus numen, quae potestas, quae beneficia essent: quaestiones istae genealogicae fabularum scrutatoribus et theologis curae erant, ad religionem nihil magnopere pertinebant.

18) Munder ju Hyg. 140.

Ael. V. H. 5, 4.

19) Callim. in Del. 268. 322 ff. Aristid. in Minerv. p. 24. Macrob. Sat. 1, 17. In Syratus waren nach Ehutybides Delbaume im Temenos des Apollon: bei Ephesus war im Pain der Ortygia ein Delbaum an welchem nach Strabon Leto nach der Geburt ausruhte. Freilich wird auch einer im Pain der Pera zu Mytena von Apollodor 2, 1, 3 (Plin. 16, 44, 89) und mancher andre an geweihsten Orten erwähnt, wie einer auf dem Grabe der Hyperboreischen Jungsfrauen in Delos, Herod. 4, 34.

sione, oder vor der Thüre eine kegelartig zugespitzte Säule hatte, zum Zeichen daß er Ausgang und Eingang beschütze 1). Ein Attisches Denkmal stellt diese Titel zusammen: Aroklaros Arvelws, Ugooranglov, Nangoov, Nudlov, Klaglov, Nangoov, Nangoov,

R. D. Müller 5) war ber irrigen Meinung daß Agpieus ben Dorern eigenthümlich gewesen sep und bei den Athenem hermes gleiches Umt mit ihm versehn habe 5). Das Verhälmis der hermen, des hermes noonilaios, orgogatos und der Dekatden, der Artemis Prostateria 4) zum Agvieus ist nicht im Klaren. Bas harpotration aus des Dieuthidas Megarischen Alterthümern entnimmt, daß die Säule des Agpieus den Dorern eigen sep, ist nur Vermuthung: denn aus der in den Scholien der Wespen (875) angeführten Stelle selbst des Dieuchidas ist ersichtlich daß dieser, wahrscheinlich ein Dorer, nur aus einer Legende von einem von den Dorern irgendwo bei der Einwanderung errichteten Agpieus solgerte daß die Ge-

<sup>1)</sup> Rigibius b. Macrob. Sat. 1, 9 - apud Graecos Apollo colitur qui 3voasec vocatur ejusque aras ante fores suas celebrant ipsum exitus et introitus demonstrantes potentem — 'Ayvue's nuncupatur quasi viis praepositus urbanis. 2) D. Müller M. Dentm. II Saf. 12, 2. C. J. n. 465. Eurip. Phoen. 634 zai σè Φοῖβ' σ̄ναξ "Anollov zai µilaboa yaiçere. Arisoph. Vesp. 878 & dionor' aval, умпог Аушый тойной просоды пропидают. Thesm. 888 elt' lesideμαι παρά τον 'Αγυιά, πύβδ' έχομένη της δάφνης. Plaut. Bacch. 172 (142) Saluto te vicine Apollo, qui aedibus propinquus nostris accolis, veneroque. Mercator. 675 Aliquid cedo qui vicini hanc postram augeam [Apollinis] (wo Th. Bergts Emendation Aliquid cedo Agyii qui hanc vicini nostri aram augeam, nicht wahrscheinlich ift, da Plautus den Römern den fremden Agyicus wohl als Apollinis eram beutlich machen tonnte, mabrend Agvieus, wenn er biefen einmal nennen wollte, mit bem Altar eine ift. Rot. 7. 3) Dor. 1, 299 f. Derfelbe Brithum in Boegas Obel. p. 218: quod apud Dorienses erant Agyjei, apud Atticos erant Hermae. 4) Syll. Epigr. Gr. p. 170. So in Ambratia por den Thuren bas Samothratifche Gotterpaar.

brauche ber Dorer bie ber Bellenen, bie Bellenischen Gebrauche Dorifden Urfprunge feven. Die Mungen vieler Stabte auf benen Müller felbst biefe Saule als Zeichen bes Apollon erfannte 5), konnten ihn auf die Berbreitung bes Agvieus aufmertfam machen. In Delphi war nach Berfen ber Boo einer ber beiben Stifter bes Drakels nach bem Mavieus benannt 6). Die Delpbischen Borschriften über Opfer an verschiedene Götter unter benen auch Aavieus ift, in ber Mibiana bes Demofthe nes, fagen keineswegs bag beffen Dienft vom Drakel in Athen eingeführt sep, wenn auch Barro bas Delphische Drakel, bas man in biefem Zusammenhang zu nennen gewohnt mar, bazu Dagegen fagt im Jon bes Euripibes ber Athenis beranziebt. sche Chor, also ebrt man nicht allein in Athen ben Aquieus (189 'Αγνιάτιδες θεραπεται).

Die Form bes Agyieus führt uns auf die alten Zeiten ber deroi 26.220) zurüd. Indem zunächst der Gott so heißt, wird natürlich auch der Stein der ihn bedeutet, häusig so genannt. Man muß sich aber darüber verständigen daß der zuweilen genannte Altar nichts anders als die Agyieussäule selbst ist, die man vermuthlich so nannte wegen des Gebrauchs auf ihnen wohlriechendes Del in Feuer verdampfen zu lassen, was neussär Arviäg heißt bei Aristophanes 7, Eupolis, Demosthenes 8). Ganz spis braucht man sich ja die konische

<sup>5)</sup> Citate in Gerhards archāol. Beit. 1, 50 Rote 2. Die Münze von Ambratia ist abgebildet in Müllers Dentm. Tas. 1, 2. 6) Paus. 10, 5, 4. 7) Equ. 1320. Bei guter Botschaft. 8) Richt dyvids, wie in Bekk. Aneed. 1, 268 cs. 331 und häusig geirrt wird. Harpoer. Suid. v. dyvidi, Schol. Vesp. 870. elev är nal naçà rois Arrinois devômeros dyvidis of neò roir olnior swooi, dis quas Koasiros nad Mérardoos nad Togondis le no daoxówero, meniywe na donnaire log els Toolar, angi

λάμπει δ' άγυιεδς βωμός ατμίζων πυρί σμύρνης σταλάγμους, βαρβάρους εὐοσμίας. 
Βι δίες andre Gioss vorhergeht: 'Αγυιεδς δέ έσει κίων εξε δξό λήγων, δν Ιστάσι πρό τών θυρών Hesych. 'Αγυιεδς, πρό τών θυρών έστως I. 32

Saule (now movosidis) nicht zu benten. Dag man fie auch mit Morten und Tanien fcmudte, batte fie mit Statuen gemein. Bie bedeutsam fur die Athener bieser Gott bes hausthors, ber Thurwart (Jupapes), ben fie als wirffam anbeteten, wie Cle mens fagt 9), gewesen fev, fiebt man aus ben Borten bes Gephofiles aus ber Bermione: all I narpoias yng dyvoulor In Engaffen, wo also tein Raum war vor ben Thuren bie Saule aufzuftellen, pflegte man ben Agpieus wenigstens an bie Wand zu malen 10). Die Bebeutung liegt in bem Ramen Agyieus, zu bewahren ben Ausgang und zu bewahren ben Gingang, womit die Delphische Borschrift bei Demoftbenes ibm ju opfern für gutes Glud übereinstimmt, und woran anbre abnliche Begriffe gefnüpft werben tonnten 11). Nur mochte ich nicht nach einer augenblidlich beliebten Beise ber Gottererflarung auf die Sonne jurudgeben, ba ber Ursprung bes 3bols aus ihr im Allgemeinen gewiß nicht mehr erkannt ober bedacht und an bas ber Gesundheit fürberliche Sonnenlicht in ben Stras ben bei bem Agvieus gewiß nicht gebacht murbe 12).

Auffer Athen finden wir ben Apollon Agpieus nirgends auf diese Art vor allen Thuren verehrt; sondern nur einzeln

βωμός έν σχήματι κίσνος. Poll. 4, 123 έπλ δε τής σκηνής και άγουες ξαινο βωμός ὁ πρό των θυρών. Selladios bei Photius p. 1596 brukt sich erst salschapen, nur ungeschickt aus: τον Δοξίαν γάρ προσκύνουν, δν πρό των δυρών ξααστος ιδρόοντο, και πάλω βωμόν παρών άνουν, δν στρογγύλον ποιούντες και μυρρίναις στέφοντες Εσταντο οι παρώντες. τον δε βωμόν έκεινον άγυο α Δοξίαν έκαλουν, την τοῦ παρώντες. δυοῦ (Αγυνέως) προσηγορίαν νέμοντες τῷ βωμῷ. Biele Spätter werden nur noch einen Altar in dem alterihunken Agvicus geschen haben.

<sup>9)</sup> Postr. 4 p. 44. 19) Schol. Eurip. Phoen. 634.

<sup>11) 3. 2.</sup> bes Schutes Hor. Od. 4, 6, 28 defende levis Agricu.

<sup>12)</sup> E. Curtius Gefch. des Wegebaus S. 41. 81. Wohl giengen aus schon Griechische Gelehrte auf den Ursprung jurud, die dann nach der Abeologie der Beit die Identität von Apolion und Dionysos dabei ans brachten. Bekk. Anaecd. 1, 331. idloog de adroig gasse elren Misse, ob die Asardson, al die dugose (rodg Arveille vode nod dugose)

bier und ba in Sparta, in Araos nicht. Acharna verebrte gur Beit bes Paufanias brei Gotter, ben Apollon Mavieus, Berafles und Athena Syglea (1, 31, 3.) In Korinth wird ein hieron ober Statue von ibm genannt 15). In Tegeg, wo bie vier Phylen je eine Bilbfaule von ibm batten, murbe ibm ein Reft gefeiert in Berbindung mit bem bes Stephros und Leimon 14). In Megara batte er unter bem gleichbebeutenben Ramen Dro-Raterios ein hieron 15). Biele Mungen weisen ibn noch an verschiedenen andern Orten nach. In biefen vom Ursprung feines Cults fo weit abliegenben Zeiten machte man auch vom Agpieus wie von febem anders benannten Apollon Statuen 16). So die schon erwähnten ber vier Phylen in Tegea, so die bes Phobos Agvieus in Salifarnag bei einer Thorballe, welchem bas haupt mit Lorber geschmudt wird nach einem Evigramm 17). Auch vor bem Pythischen Tempel ift auf ben archaistischen Reliefen mit Apollon als Kitharsieger ein fleines Bilb bes Agvieus auf einer Saule stehend häufig angebracht 18).

# 86. Apollon Delphinios.

Wenn wir bem homerischen homnus auf ben Pothischen Apollon auf bas Wort glauben mußten, so hatten Rreter bas

<sup>13)</sup> Paus. 2, 19, 7.

14) Paus. 8, 53. 1. 3.

15) Paus. 1, 44, 1. So nennt ihn auch Sophotles El. 631 (auch προστάτης Tr. 632), wo der Scholiaft, so wie Photius Lex. ertidren δ πρὸ τῶν αὐλείων θυρῶν. Es ift ein neuerer Ausbruck statt des alten unedleren Agpieus. Ein neuer Rame aber ift eine neue Burde und so unterscheibet das Delephische Oratel bei Demosthenes, nach der immer zunehmenden priesterlichen Gelehrsamkeit und Formelnfulle, die Opfer an beide für verschiedene Guter.

<sup>16)</sup> Bufallig ober Ausnahme und hierher nicht gehörig ift es baß in einem bem hermes, Apollon und den Musen gemeinschaftlichen Tempel in Megalopolis dem Apollon übereinstimmend mit hermes hermenbildung gesten mar, Paus. 8, 33, 1.

17) C. J. n. 2661. Syll. Epigr. Gr. n. 121.

<sup>18)</sup> Meine E. Dentm. 2, 53. So ift neben ber Jagerin Artemis ein Ibol ber Artemis mit Modius und zwei brennenben Faceln in bem schönen Gemble bes Opfers ber Iphigenia in Müllers Bentm. I Saf. 44. Das Palladion neben Athena R. Rochette M. J. pl. 66 und Ahnliches mehr.

Pothische Beiligthum begrunbet: unterwerfen wir ibn aber ber Rritif aus bem Busammenbang ber Apollonischen Culte und aus feinen eignen Worten, so wird er bem von uns vermuthe ten Ursprung bes Pythischen Drakels nicht nur nicht entgegenftebn, sonbern in gewisser Art ihn bestätigen. Bei ben Widerfprüchen und ben ungeheuren Anachronismen ber Tempelleaenben und ber Bericbiebenbeit ber Ansichten und ber Rlaffen von benen fie ausgiengen, ift über bie Zeit ber Knoffischen Opferpriefter in Delphi feine nabere Bestimmung ju faffen. Bie feierlich tritt in Delphi und Delos auch die Sage von ihrer Göttergemeinschaft mit ben Opperboreern auf, Die boch gewiß nicht aus Urzeiten herrührt. Wie zerrüttet auch bie Gestalt bes homnus ift, so gebt boch aus Allem bervor bag ber Gegenftand besselben nicht ber Pothische Apollon, sondern ber Delphinios ift, ein Gott ber Seefahrer, ber feine Schwester Arte mis bat. Der Delphin hat bei Apollon keine andre Bedeutung als bei Pofeibon und ben Rereiben. Wenn er bas Schiff umspielt, ist die Seefabrt die schönste 1). Apollon sucht sich eine Stätte jum Drafel auf, jum erften Drafel (36), und schreitet vom Olymp zuerft nach Dieria, viele Orte werben genannt, Theben war noch Wald, er fommt nach Onchestos, Doseidons Hain, an den Rephissos, nach Otalea, Haliartos, jur Tilphossa, zu ben Phlegvern am Rephissischen See, nach Kriffa unterm Parnag und bier beschließt er zu wohnen. Rachbem er bie Tilphussa unterbruckt bat, grundet er ben Tempel, tobet burch fein Geschof die Drachin, Die ben Menschen viel Boses that, viel ihnen felbst und viel ben Ziegen (122 - 26. 177), und vom Faulen des Ungeheuers wird ber Ort ber Gott ber Pythische genannt (194.) Darauf bebenkt er, welche Menschen er fich wohl zu Prieftern einführte, ihm gu opfern und die Spruche zu verkunden die er aus dem Lorber

<sup>1)</sup> Eurip. Hel. 1454. Apollon. 4, 933. Ber die Sriechtichen Merre befahren hat, erinnert fich gern des Anblids.

weiffagend ausspreche. Er bemerkt ein Schiff, worin viele und tuchtige Manner aus ber Minoischen Anossos, Die auf Geschaft und Guter nach ber sandigen Polos schifften (219), wirft fic in bas Schiff in Gestalt eines Delphin, von ihnen unbegriffen, und schüttelt es furchbar; ber Wind treibt es nach Malea, gegen Latonia, Belos und Tanaron. Dort wollten fie anhalten und febn ob bas Bunberthier wieber in See gienge, aber bas Schiff folgte nicht bem Steuer, sonbern gieng am Veloponnes porüber und weiter nach bem Busen von Rriffa, in ben Das fen 2). hier fprang Apollon beraus, einem Stern gleich mitten am Tage, von bem viele Funken flogen und ber Blang gum himmel flieg (263), ging in bas Abyton ein burch bie ehrwürdigen Dreifuge bin (265); bann brannte er eine Rlamme feine Geschofe offenbarend und gang Kriffa lag in Schimmer und bie Rriffgerinnen fcbrieen auf unter bes Bhobos (Des Leuchtenben) Schwung, benn große Furcht ergriff einen Jeben. Dann fprang er im Rlug, bem Gebanten gleich, wieber in bas Schiff, einem Jungling gleich, bie breiten Schultern mit bem Baar umbullt, und fragte bie Fremben, warum fie nicht ausfliegen, wie es bas Recht seemüber Erwerbsleute fev, lagt fie einen 21tar bauen am Meerufer (312) und biesen umstebend zu ihm als Delphinios beten, wie er juvor auf bem Meer einem Delpbin gleichend auf bas Schiff gesprungen fep; ber Altar aber

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ift bas im hymnus Apollon die Priefter in ben Tempel einführen läßt von dem Altar am Meer 312, wo das Opfermal seyn soll bei dem Schiff 319. Die von dem hasenort Krissa zwei Stunzden Wegs entsernte Stadt Krissa, die von den Alten häusig durch die Ramensform Kirtha unterschieden wird, gelegen auf einem schönen, auf der einen Seite jäh abstohigen Felsenplateau, tief unter dem am Abhang des Parnaß gegründeten Tempel, um welchen die Stadt Delphi entstanden ift, im Schissalag, 2, 519 Kosoa, ist dagegen zu verstehn wo Tilphussa dem Apollon räth einen großen Tempel zu dauen & Kosoop önd neugt Magenjosoo 91 und wo ganz Krisse durchleuchtet wird und die Beiber und Töchter der Krisser aussachen 267. — über Tilphossa s. Müllers Proleg. S. 210 f.

foll Delpheios immer fenn und weither fichtbar (314-18.) 5) Darauf sollen fie speisen und ben Göttern spenben bei bem Schiffe bann mit ihm tommen und ben Jepacon fingen bis sie zu einem Orte gelangen wo sie einen fetten Tempel baben merben. So geschieht; von bem fitharspielenden Gott geleitet, singen fie ben Jepaeon, wie ber Kreter Bane find (340), und ihr Bebenken wovon sie an biesem Ort obne Beinbau, Ader und Wiesen leben werben, wird gehoben burch bie Rusicherung Apollons: bag sie alle bas Meffer in ber Rechten haben werben, um immer Biegen bie ibm in Sulle bie Merschengeschlechter bringen, ju schlachten, und ben Tempel bewachen und die Stamme der Menschen aufnehmen werden die bier fich versammeln nach meinem Gefallen. Des Avollon Delphinios Berehrung in Anoffos ift aus einer Inschrift befannt 1. Auch in ber erft 1854 gefundnen Eidverbindung ber Drerer gegen bie Lyftier aus ber Makebonischen Zeit folgt auf Bestia und Beus Apollon ber Delphinios, und auf Athena ber Pothische (HOTIOS) mit Leto und Artemis, jener als ber alteinbeimische, wie auch bas Delphinion vorangeht, biefer als ber spater eingeführte.

Also Handelsleute werden Priester ober auf Anlas des Kretischen Handels, der längst in Pylos und an der Westüste des Peloponnes Fuß gesaßt hatte und von da sich weiter auszudehnen strebte, entstand eine Verbindung zwischen dem Pythischen Heiligthum und den seefahrenden Knossiern. Diese, versmuthlich selbst eingewanderte Dorer in einer durch Minoische Ordnungen und Seehandel blühenden Stadt, werden leicht über die armen Anwohner des Parnaß eine große leberlegenheit gewonnen und können gar wohl die Priesterstellen zum Theil oder ganz an sich gebracht haben. Es ist leicht einzusehen wie wichtig für sie dieß war um Verbindungen anzuknüpsen, was

<sup>3)</sup> Allgesos durch die Form absichtlich unterschieden von Allgewos, enopoos wie es einem solchen Altar zukommt, welchen der Schiffer mit Freuden schon aus der Ferne erblickt.

4) C. J. n. 2584, 99.

wohl überhaupt ber Grund war warum ber handel sich an Beis ligtbumer anlebnte. Aber bie erfte Grundung folder Anftalten ift nicht bie Sache von Raufleuten, sondern priefterlicher Manner aus bem einheimischen Boltsftamm ober auch folder bie burch religiösen Gifer getrieben von außen tommen. homnus fest bie Erbauung bes Tempels als Theben noch Bald war, und bie Ginführung ber Kreter als gleichzeitig mit ibm, lagt fic aber ben Wiberspruch entschlüpfen bag Apollon ben Entschluß faßt fich einen Tempel zu bauen, bie Grundlagen bestimmt und ihn durch Trophonios und Agamedes mit Gulfe unfäglicher Menschenftamme aufbauen läßt (77, 109, 116-31) und auch in bas Abrton burch bie bochebrwurbigen Dreifuffe schreitet (265), die boch lange Zeit bedurft hatten um als Beibaeschenke fic anzusammeln, so wie ber Tempel in welchen er bie Rreter einführt, um ein fetter zu werben (300. 345.) Aber auch hinter einem folden Steinbau wird eine lange Zeit bes Drafels felbft feit ber bes gemeiner Sage gemäß erlegten Drafelbrachen zu benten fenn. Es zeigt wie ansehnlich bie Stellung ber Rreter in Delphi ju einer Beit gewesen seyn muffe, daß die Legende, die oft entweder anspruchsvoll ober ichmeichlerisch bis jum Unverschamten ift, es magen tonnte fie als die früheften Diener bes Apollon in Delphi barzustellen 5). Aus Rreta ist auch ber mythische Chrosothemis, Gohn bes Rarmanor (Xaquaruq), ber ben Apollon von dem Morte bes Python fühnte und ben erften Bettkampf im homnus auf ibn als Sieger bestand 6); und Phemonoe, beren Berfe bei Paufanias (10, 6, 3) bie Menschen und Thiere verschlingenbe Drachin bes hymnus in einen schädigenden Mann (mas Ephoros befolgt) verwandeln und also sehr jung sind und flatt bes Rarmanor als bie Suhnenben Aretische Manner nennen, fand

<sup>5)</sup> hoed Kreta 3, 151. 169 vermuthet als hiftorisch nur Theoren aus Kreta nach Delphi, woraus ber Dichter, ben er dabei G. 150 offenbar unstichtig in ber Beit herabsest, seine Erzählung gebilbet habe.

<sup>6)</sup> Paus. 2, 30, 3. 10, 7, 2. Procl. Chrestom.

als die erfte (bemnach gleichzeilige) Promantis und Berametersangerin bei ben Meisten in Ansehn ?). Die Einführung Rretischer Paane in Delphi ift bem homnus ju glauben. Schluß enthält er bie gewiß nicht fvater bingugefeste, fonbern wesentliche Einschränfung, unter Form einer Prophezeiung Die als Thatsache gelten muß, bag bie Rretischen Briefter unter anbern Gebietern ftanben, nicht ben Borftanb bes Drafels überbaupt bilbeten. In ihrer Legende liegen baber nur ihre Anfpruche bie weiter giengen, ober bie Borftellung von bem Glang und ben Bortheilen bie einft bie Delphinswurde bes Gottes auf Delphi geworfen babe, bie schmeichelhafte Einbildung baß bie Rreter einft mehr, ja bie Stifter felbft gewesen seven. Ronnte man rühmen bag fie ben Tempel querft gegründet batten, fo mußten fie auch felbft bie Gebieter gemefen fenn: biefen Borgug eingebüßt zu haben mußte ber ihnen und bem Delphinios gu Ehren gebichtete homnus eingestehn, mußte bieß also auch motiviren, um bem Anspruch ibn beseffen zu haben burchzusepen. Nichts ift gewisser als daß diese Stelle nicht auf die Unterbrüdung ber Kriffaer und bas Uebergebn ber Aufficht über bas Drafel an die Delpher geht 8). Dieß geschah wegen Religionsverlegung; im hymnus ift von einer unter ben Menfchen unvermeiblichen Uebereilung und Uebermuth die Rebe.

Die Legende erdichtet ferner nicht bloß zu Gunsten des Delphinios, sondern sie läugnet auch die ältere Meinung der Andern. Der Apollon Delphin gründet das erste Orasel, also das der Gaa mit dem Drachen ist nicht gewesen. Dies Orasel und der Python haben zwar keinen Gewährsmann so alt als der Hymnus, sind aber dennoch wohl begründet. Der Erdsohn Drache <sup>9</sup>), ein prophetisches Thier, ist ganz natürlich mit der prophetischen Gaa verbunden, die auch dem Delphos unter dem Namen der Schwarzen, Melason, Kelason, zur Mutter geges

<sup>7)</sup> Paus. 10, 5, 4. 8) Aeschin. p. 498. so. Reisk.

<sup>9)</sup> Hyg. 140.

ben wird, und die Erlegung bes Drachen als Symbol ber Umwalzung im Drafel ift volltommen schidlich; bagegen bat ein verwüftender Drache in ben Umftanden bier gar feinen Unbalt und ber Rame Onthon fällt auch in bas Gewicht, ber icon von alten Grammatifern auf woberbas, fragen, gurudgeführt wird. Gewiß nicht unabsichtlich wird aber aus bem Pothon eine Drachin doazawa gemacht (122) und ber von rur nu-Fev, xarémuce, muce mélag méros desos pelloso bergeleitete Name auf ben Ort Optho und ben Gott Opthies beschränkt (193-196), babei ber Dracbin ein sphinzartiger Charafter gelieben. Amischen einer bem Land erwiesenen Wohltbat und ber Gründung eines Drafels ift fein Zusammenhang, und die Epis fobe vom Typhaon, welchen Bere ber Drachin noch ju Bulfe fenbet (127-177), erscheint eben barum nicht als Einschiebsel weil fie bient biefer Reuerung Ansehn zu geben und bie gemeine Ansicht zu verdunkeln. Die zwei Schlufverse an ben Sobn ber Leto geboren offenbar nicht zu bem Domnus auf ben Delphinios, so wenig als ber ibm porangebende homnus auf ben Letoiben 10), ber entweber mit B. 28 abschließt ober nach sieben weiteren Bersen abgebrochen ift, um baran flatt feiner eignen Fortsetzung ben Hymnus an ben Delphinios anzufnus pfen, ber alsbann feines eignen Anfangs entbebren murbe. So aber bleibt ber Delphinios allein ftebend, auf Leto und Artemis fommt nicht bie entferntefte Beziehung vor: wohl aber scheint die Aufsuchung ber Stätte bes Drakels und bie Aufgablung vieler Orte Nachahmung bes Delischen homnus zu fenn. Leto und Artemis gebn ben Delphinios auch sonft im Cultus nirgends an. Selios = Apollon ift nicht bloß Gott ber

<sup>10)</sup> Daß in biefem Apollon von Delos gleich nach Pytho geft (5), ehe er jum Olymp auffleigt, ift nicht ohne Bedeutung und würde von dem Dichter auf den Delphinios gewiß nicht gefest worden feyn, der ihn vom Olymp herab nach Pytho tommen läßt. Aus andern Grünben hat Schneides win die Selbftändigteit diefes kleinen hymnus erwiefen im Philologus.

Lanbleute gewesen, fondern auch der Seefahrer, baber er auf Borgebirgen und an hafenorten so oft vortommt und nach bem homnus auf ben Delischen Apollon alle Schauboben und Spiben bober Berge und jum Meer bin ftromenben Aluffe liebt (144), so wie Ruften und Meercshafen (24); benn fein Licht bellt ben Wolfenhimmel auf und vertreibt ben Sturm; weß balb auch bier und ba, wie in Ralauria, auf Zangron Boseis bon an bie Stelle bes Sol marinus eingetreten ift. eigentlich ist ein Avollon Delphinios, und abnlich ift ber Apollon zu benten welchen bie Kreter um bas gange Aeggermeer ber vielfach gegrundet baben sollen 11) wie in Delphi: mabrend andrerseits die Avollinischen Orakel in Photis und Bootien keinen Ginfluß ber Rreter verrathen, mas ber Rall fenn mußte, wenn biefe bas Delpbifche Dratel gegrundet ober gang beberricht batten. Dann wurden wir bort auch andre Rretische Götter finden, fo wie in Aegina, wo ber Delphinios als Grunber geehrt wurde mit Spielen, Spbrophorien, und einem Donatonamen, aber auch Diftonna, wie benn nach Plutarch Artemis Diftunna und Apollon Delphinios bei vielen ber belle nen Tempel und Altare batten 12). Auch wird auf ben fretifchen Mungen ber Dreifuß nicht gefunden 15). Benn aber ber Delphinios aus bem Belios hervorgegangen mar, so ift im homnus feine Erscheinung in Rriffa als funtensprübenber Stern am Mittage, worauf er bann bie Junglingsgestalt annimmt (263), nicht obne Bedeutung.

Wie eine Vermittlung zwischen bem Glauben an das früstere Orakel der Gaa und den Verehrern des Seeapollon sieht es aus daß ein Musaos in der Eumolpia den Poseidon an dem Orakel der Ge theilnehmen ließ 14). Daran hieng sich die Sage daß Apollon und Poseidon Kalauria und Pytho ausgetauscht hätten 15), wie auch Delos 16).

<sup>11)</sup> R. Rochette Col. Gr. 2, 137 - 173. D. Moder Dor. 1, 215 f.

<sup>12)</sup> De sol. en. 36, 13) Rasche V, 2 p. 75—109,

<sup>14)</sup> Paus, 10, 5, 2, 15) Paus, \$, 33, 2. 16) D. Müller

Ein schönes malerisches Seltenstüd zu bem Hymnus ents hält eine Base aus Bulci im Batican 17). Der Delphinios, durch zwei Delphine bezeichnet, als Gründer des Orakels genommen und zugleich durch Köcher und Leier zum Pythios erhoben, gleitet sitzend auf dem bestügelten Dreisuß durch die Wogen.

Der neulichen Untersuchung von Preller über Rrifa und fein Berhältniß zu Kirrha und Delphi und über ben Apollon Delphinios 18) tann man jugeben bag Kotow. Koffora, eine Rretifche Rieberlaffung am Ufer gewesen ift, ohne barum über ben Delphinios mit ibr übereinzustimmen. Die Rreter batten ibren Sakenort Rriffa und bort einen Altar bes Delphinios. ber auch auf Thera, Aegina, in Athen und weit und breit vers ehrt wurde. Daraus folgt fur mich nicht, was Preller auch in seiner Mothologie annimmt (1, 164), "daß bas alteste Seiligthum ju Delphi als ein auf ber Bobe über Rrifa von ben Bewohnern biefes Orts, ben Roloniften von Knoffos, errichtetes Delphinion zu benten fev, welches zunächft auf bas Meer, ihre Uebersiebelung, ihren Ausammenhang mit ber Mutterftabt gurudwies, aber balb burch fein Drakel, feine Reinigungen, mufischen Uebungen, seinen weit und breit gefeierten Gottesbienft in foldem Grad angesehen murbe bag bas Andenken jener alteften Reit, we Delphi gang auf Rrifa und Rreta angewiesen war, almälig verloren gieng" 19); noch "bag Delphi feine heilige Sage vom Rampf Apollons mit bem Drachen schwerlich selbst erzeugt. sondern mit der Apollinischen Religion anders woher empfangen babe, am natürlichsten zu benten von jenen Rretischen Sangern, welche vom Apollon Delphinios geführt querft an

Aegin. p. 26. 17) Mon. d. J. 1, 46. 18) Ber. der Sachs. Gef. 1854 S. 120—152. 19) So war K. D. Müller ber Meinung daß "die alte Kolonie der Kreter in Kriffa und daß dieße den Dienst des Apollon von Potho eingefest habe, unter das Sichersie der Dellenischen Urgeschichte gehöre". Orchom. S. 146.

biefe Rufte tamen und mit Apollon ben erften Baan, b. b. bas Jubellied über ben Tob bes Drachen fangen." Rias ift bie reiche Schakkammer Obobos Apollons Moder er nerpnecon (9, 405), ber Schiffetatalog aber unterscheibet Πυθώνα τε πετρήεσσαν Κρίσαν τε ζαθέην (2, 519). Rreter, beren Delphinios, ber Gott bes Sonnenscheins war und ber fachelnben Luft wann bie Delphine bas Schiff umspielen, ber aber jum Drafelgeben fonft nirgends Beruf verrath, nachdem fie mit ber Zeit an Zahl und Ansehn unter ben übrigen Einwohnern boch gestiegen und nachbem Geschlechter aus Anossos, was bem Hymnus zu glauben ift, bei bem Beiligthum zu bervorragendem Rang und Ginfluß gelangt maren, erheben in bem hymnus bie bochften Anspruche, bie fie barauf gründen bag bas Drafel bes Sohns ber Leto und Bruders ber von der Aretischen Britomartis burchaus verschiednen Artemis, vormals ber Gaa Themis, vielmehr von ibren Borfahren gegründet und eigentlich bas Drakel ibres Delphinios sep. 3mei und mehr gleichnamige Gotter vericiebener Culte unter bestimmten Umftanben zur Geltung eines einigen zu erheben, mar ein gewöhnlicher Bergang; Ramen und Mythus entschieden. In Potho aber mar ber Drachenfieg ber lette Grund bes Beiligthums, bes Glaubens und bes Unsehns; ber Drache beffen Erlegung Apollon abgebüßt batte, an bessen Grab Trauerlieber gesungen wurden, war ein beiliger Graal, bas Pfand ber hierarchie. Es war nicht blog funftlerisch so eingerichtet, sondern bebeutsam daß der goldne Dreifuß welchen nach ber Schlacht von Plataa bie Bellenen in Delphi weihten, auf einer Schlange von Erz rubte 20), eben fo wie ber im hippobrom ju Delphi 21), wenn auch Lucian aus Spott fagen follte, daß ber Drache unter bem Dreifuß spreche 22). Daß auf Mungen und in andern Denkmälern ber Drache ben

<sup>20)</sup> Paus. 10, 13 extr. Herod. 9, 81. 21) Rach ben neuen Ausgrabungen. S. Serhards archäol. Anzeiger 1856 S. 207° 217° 22) Astrol. 23.

Dreifuß umschlingt, macht keinen Unterschied. Wenn ber Onthios, ber vom Drachen Python so gut ober noch mehr als vom Ort Potho ben Namen und die Burbe batte, im Delvhinios aufgebn ober biefem Titel ben Borrang abtreten follte, so mußte fein Name auf ben Drachen gegründet werben, ba boch beffen erfte und eigentliche Bebeutung nur bas Meer, nicht Potho angieng. Daber ber Bersuch mit ber Kiction ber Dradin, beren Name delwirn erft von Alexandria ber befannt ift, aber, wie mir buntt, im homnus mit Nothwendigkeit vorauszusegen und mit einem ober mehreren Bersen bort ausgefallen ift, wie ichon Gepne vermutbete 23). Von ihm, wie Kullyvios von Kullyvy, soll nunmehr Delphinios benannt fenn, Delphinios Drachensieger bedeuten, ober Pothios selbft fepn, obgleich nicht geläugnet werben konnte und nachher auch im hymnus angedeutet wird daß er auch jugleich ber Delphingott fen (317), vielleicht bas einzige Beispiel einer zwiefachen priefterlich geltend gemachten Namenserflärung. Es ist mir nicht glaublich daß Apollonius ben Kampf bes nachten Angben Apollon mit ber Delphine preisen sollte (2, 706), und bag Diefer Rame ohne je mit einem andern zu wechseln berühmt geworben ware 24), stammte er nicht aus bem alten Divibus

<sup>23)</sup> Ad Apollod. 1, 6, 3.

24) Der Schol. des Apollos nius nennt vor Kallimachos den Mäandrios, Apollodor 1, 6, 3, wo die Aslgring Spainum mit dem Apphon in veränderter sehr neuer Fabelei verbunden ist und einen Mädchentopf hat, Dionysios Per. 442, Helisdor, ein Dichter der Römischen Periode der Tx. ad Lycophr. 208, wo mit Aslgring in den Handschriften Aslgring wechselt, Konnus 13, 28, Suid. Aslgoi. Eine für die etymologische Bedrutsamteit völlig gleichgültige Abweichung ist daß Kallimachos, der den Drachen in einem Gedicht weidelich genommen hatte, in einem andern ihn Aslgringe männlich nannte (Schol. Apollon. 3, 708. Sehol. Eurip. Phoen. 239), wosur eben sogut auch d Aslgring gesagt werden konnte, ober d Aslgring nach Desposius (v. Selgris), und eben so gleichgültig ist daß in den Handschriften überall Aslgring mit Aslgring wechselt, und würde es seyn auch wenn Aslgring

vom Delphinios felbft, sumal ba er in beffen Plan burchans und einzig pafit. Dag ber humnus felbft einen Beweis gegen seinen eignen Gas bag bas Beiligthum bes Delphinios Stiftung fet, enthalte, bemerkte ich oben. Darin ftimmt Preller mit mir überein (G. 130), baß am Schluß bes homnus auf eine Unterordnung ber Knoffischen Priefterfamilien binaebeutt werbe, nur bag er allos ognaireopec, als frembe bentet und auf die Amphistponen bezieht. Dem Delphinios zu Ehren, nach ber richtigen Ableitung bes Ramens, ift ber Delphin auf Delphischen Müngen, wenn sie nicht auf ben Ramen Delphi anspielen sollten 25). Die Gründung von Krifa burd Rreit mag in Zeiten ber Minvischen Thalaffofratie, vor ber beraflibenwanderung erfolgt fenn. 3br Gott mar bann ein Rretischer Sonnengott ber Seefahrt, homogen bem Apollon vieler Ruftenorte, aber teineswege ber eigentliche Apollon, ber le toibe, ber in Rreta in ben alteften Beiten nicht nachweislich ift. Der humnus ift vor der Zerstörung von Kirrha Dl. 47, 2 (591) geschrieben. Die im Jahr 586 gestifteten Spiele maren noch nicht, ba nach B. 270 bie Rube bes Beiligthums nicht burd Geraufd von Bagen und Roffen gestort werben follte. Der Rame Peloponnes kommt mehrmals im Hymnus vor. Die Theofrafie des Delphinios mit dem Pothios, dem Frublingsgotte ber Gübnfeste, ber Drafel und ber Laute, mar obne

bie ältere Schreibung wäre. An einem Thronfessel mit Apollinischen Arteibuten in Mitylene ift auch Delphyne, ein Weib mit zwei Delphyne als Beinen. C. J. Gr. T. 2 n. 2182. Texier Asie Mineure pl. 128. Sehr eigenthümlich ist in einem roben Basengemälde das ich unten ausschre (§. 87 Rot. 18), bei dem Drachen Python auf den Delphinios ausgespielt.

25) Die ältesten Münzen von Delphi haben einen Biegentops, bald allein, bald zwischen zwei Delphinen. Journ. des Sax. 1838 p. 96. Hestodus erwähnt ein nodior alyasor, wo vermuthlich die von den Fragenden gedrachten Ziegen die zum Berbrauch weideten. Bon diesen heißt Alf Tochter des Python (Plut. Qu. Gr. 12) und der Omphalos selbst alzwasos (Hesych.)

Iweisel sehr alt, wie in Delphi, so in Negina, in Athen u. a. Orten <sup>26</sup>). Sein Fest war an demselben Tag wie das des Letoiden und seiner Schwester, ein Sühnsest wie dies. Das Ephetengericht in Uthen beim Delphinion deutet auf den schuldslosen Mord wie Delphinios (im Gegensas des Pythios) ihn an der Delphine verübt habe, deren Alter in der Sage auch durch diesen Gerichtshof bestätigt wird, und die Sage dei Plutarch läßt schon den Theseus die sieben nach Kreta bestimmten Kinderpaare in den Tempel des Delphinios einführen. Eben so mag das Recht Knossischer Priester in Delphi alt genug gewesen sehn. Ob aber darum der Mythus des Hymnus und seine Tendenz vor oder nach Lyturg zu benten sep, möchte schwer zu sagen seyn.

87. Apollon und Artemis als Zwillingsföhne ber Leto. Die Dibymäischen.

Die bisber jufammengestellten Apollone und bie Artemiben, welche folgen werten, find nicht blog ohne Schwester ober Bruber, sondern auch bis auf wenige und in den Angaben schwankenbe Ausnahmen ohne Genealogie. Done Ausnahme bis auf eine aber ift es bag fie nicht von Zeus ens sprossen genannt werden: Sonne und Mond und bie solarie schen und lunarischen Personificationen haben so wenig ben Reus jum Bater als Gaa ober Nereus; Zeus wird nicht einmal in Berbindung bes Cultus mit ihnen genannt, so wie mit Athene, Baa u. a. Göttern. Das Spftem ber auf bem Olymp im Berein lebenben feligen Gotter muß febr erftartt gewesen fenn, Diefer Glaube Die Gemuther machtig beherricht baben als die neue Lehre Wurzel fassen konnte bag anstatt jener beiden Naturgötter bort, boch erhaben über bie Natur ber berrlichste Gobn bes Reus und feine Schwestergottin mal Der Sieg bes Beus über bie Naturgotter mar entschie teten.

<sup>26)</sup> Delphinion hieß 3. B. ber Safen der Oropier und eine Burg auf der Oftellfte von Chios.

ven als Apollon und Artemis als seine Erzeugten da ftanden und was sie gewesen waren und dem gemeinen Haufen häusig zu seyn fortsuhren, unter den gelehrt erdachten Namen von Potenzen, Principien, Urkräften einer fabelhaften Urwelt der Theogonie zugewiesen wurde, als dieser Apollon das Orakel der Gaa sich unterworfen hatte. So ist das dem Naturdienst entzogene Zwillingspaar in der That ein Haupthebel der Titanomachie.

Zwillinge find biese Götter, mas für bie Allegorie bet Naturreligion Sonne und Mond seyn wurden, obgleich hiervon unter ben Griechen taum eine Spur ift, auffer etwa an einem Avanon der Athena Chryse, bei welchem einiges Aehnliche anjuführen, die aber eine frembe Göttin ift. Kür Apollon und Artemis bat bieg Berbaltniß feine Bebeutung ober feinen Grund, es ift für sie nur eine Sache ber Korm und ftokt eigentlich gegen ben neuen Glauben an. Aber es läßt fich benfen, ba im Allgemeinen eine Beziehung ber neuen Zwillingegotter auf bie alten nicht verbundnen Götter, eine vielfache Aebnlichfeit amischen ihnen trog ber neuen Grundibee unvermeiblich war, bag jene ichone Erfindung, ba fie jur Begrundung ber neuen nichts, ju ihrer Entwicklung nur wenig und untergeordneterweise beiträgt, gerade aus Accommodation ober Rucksicht auf bie alten Borftellungen gemacht worben ift.

Eben so verhält es sich mit der für die Zwillinge ausgebachten Mutter Leto. Die Dämmerung, die Nacht, aus welcher helios und Selene hervorgehn, sind Natur; der Zusammenhang mit dem Physischen wird aufgehoben, es wird darauf nur angespielt indem dafür Leto gesett wird, die nicht Natur, wie ding im Lykischen Avngrevis, welcher sie nachgeahmt scheint, sondern ein Begriff ist, aber das Verborgne, Dunkle bedeutet. Diese Leto gehört ganz in die Klasse vieler nicht aus der Uederlieserung, sondern aus mythischer Eingebung oder aus Speculation herstammenden Wesen in der Theogonie, in die Periode welcher auch ihr Nater Köos, Semele, die zwar

thr Substrat in der Natur hat, Mäg, vielleicht Leba, ihne Ente kehung verdanken. Sie wird in der Ilias, die hochherrliche, douwodis, die schöngekotte, füsopos genannt 1).

Appi, Ami (Latona) ift von Lav Sarw, lateo. Biele fagten ABod mad Platen 2), fo wie auch Plutarch erflärt bie Berbergenbe, die Racht 5), wie Wese von 6.96, 6.96m, Toderver und Onder Jeog, rageridung bei Angtrepp für Jagre-Loc, Telytons und Ochrives. Bei Theognostus (p. 118) ift Adon, Ande fomerlich diefer Ableitung ju Gefallen erdichtet. Auch ber Latmos in Rarien Scheint von bem Bergen bes Enbymion in seiner Grotte ben Ramen zu führen (5. 89. Not. 23). Latona wie dicion für Ma, Hippona u. a. 4). Auf die Nacht beuten auch in ber Theogonie der bunkle Peplos (benn wie Leto bier xvarámentos beißt, so nennt Sipponar leuxómemlor musgar) und ihre übrigen Beimerter. Immer ift fie füß und linde, ben Menschen und Gottern (406), wie die Nacht edwoody genannt wird. Durch the gange Genealogie weift bie Theogonic auf Götter bes Lichts in biesen Zwillingen bin. Awillinge find bie Rinder Diefer Leto nach ber ausnahmslosen Uebereinstimmung ber Sagen, ber Dichter und ber Bildwerke. Dieg Berbaltnig ift so unzweideutig daß es jede andre Ablejtung bes Apollon und ber Artemis als von Sonne und Mond wenigstens in bem angegebenen Sinn baf fie noch in ber Berwandlung fich auf biefe jurudberieben, ansichließt und bie Bebauptung daß fie bieß ursprünglich nicht gewesen feyn fannten,

I.

<sup>1) 14, 327. 19, 413,</sup> nealistidouxus H. in Ap. Pel. 404.

Cent. p. 406 a.

3) Dasdal. kr. 9, 3. 4.

4) Nach der Besteutung der Berhorgenheit benutzt der Wortwit die Leto, 3. B. Jeus pflegt in einer Bootlischen Grotte der Liebe unter dem Schut, der Leto Moxica Plut. fragm. 9, 3. In Phäsisch seiern die Brautleute die Exdusia im Tempel der Leto Anton. Liber. 17.

So wird die effte Gewandwederin in Kos Tochter des Latoos genannt Aristot. H. A. 5, 19. Plin. 11, 22. Unglaublich ist die Wiestung des Aristoteles dei Trotz. in Il. p. 70. Aristoten nach voller die die Voller. Et. M. v. April.

für fic allein nieberschlägt. Manche Sprachen bruden burch ben Dual, worin fie Conne und Mond jufammenfaffen, bie felbe Zweieinheit aus, bie er für bie Diosturen bebeutet. Ein anbrer Dual auffer biefen beiben ift für bie Religionen in ber gangen Ratur nicht. Gutbas ber Gonnengott und Mowini bie Monbastein zengen bie Indischen Diosturen, Die Aswinas. Die geschwisterlichen bimmelolichter aber, wenn 'man bebauten wollte, es mochten einem Naturvolt bennoch wohl auch andre Zwillinge in ber Ratur fich bargeftellt baben, gebn berpor aus Leto, mas nur auf fie paft. Der ift es nicht mit allen Naturreligionen in Uebereinftimmung wenn Bacchplibes Die großbufige Racht bie Mntter ber Befate, Aefchplus bie Mutter ber Eos nennt, Sopholles fie ben Belios gebaren und Betten' fast (Tr. 94), wenn in ber Theogonie Aether und hemera aus ber Nacht und bem Erebos bervorgebn? Die Haptier haben eine Boble woraus Sonne und Mont bervorgegangen find, und worin fie bie Sonne verebren. Die enge Berbindung worin Leto ju ihren Zwillingefindern fteht, burch bie allein fie ihre Bebeutung hat und aus ber Alles fließt mas von ihr vorkommt, lagt an ihrer Bebeutung, ber nichts widerfpricht, nicht zweifeln : und barum hat bas Metronymicum bes Letoiben Gewicht, welches Besiodus und ber homnus auf Bermes gebrauchen, Theognis, Pindar u. A. beibehalten, ober Letoos Apollon in Megara 5): eben fo Antia, Antwertresa zouga bei Aefchplus und Cophofles. Ja auch homer fagt: Letos Sohn, ber Sohn ben bie schöne Leto geboren 6). Dennoch ift biefet Schluffel zur Apollinischen Religion als ein bebeutungeloses Mertmal migachtet worben und bat man lieber allgemein einen Lichtgott, einen bellen Gott aus Apollon gemacht, bas Licht von feiner Duelle und von ber nahrenben fo wie verzehrenden Barme getrennt, ohne nur im Cult ober

<sup>5)</sup> Pausan. 1, 44, 14. 6) Jl. 16, 649. 19, 413. 04. 11, 318.

in der Poesse irgend etwas nachzuweisen das auf das abstracte Licht insbesondre bezogen werden müßte.

Aus dem Grundverhältniß folgt die häufige Beziehung beider Götter auf einander in Namen, Eigenschaften und Attrisduten, die zum Theil wenigstens in nichts Anderm ihren nastürlichen Erklärungsgrund sinden. Etwas Gleiches kommt nicht vor; nicht einmal Geschwister ausser Apollon und Artemis unster den großen Göttern (Ares und hebe sind auf eigne Artzusammengebrachte Geschwister); um so deutlicher für jene beisden der in der Natur gegebene Anlaß durch den sie verdung den sind.

In der Nias ist Apollon mit Artemis und Leto auf Seisten der Troer, in seinem Tempel in Pergamos nehmen die beiden letteren den verwundeten Aeneas auf (5, 447), in der Götterschlacht stehn alle drei zusammen (20, 39. 71): Zeus und Leto als verdunden sind erwähnt (14, 327. 21, 499) und Apollon als ihr Sohn (1, 9, 36), die Geschwister zusammen in der Odyssee (15, 410), worin Leto heißt sich nuden nach eanens (11, 580): im Hain des Apollon ist die Versammelung der Achäer (20, 276—78), der in Ismaros den Maron zum Priester hat (9, 200). Die Theogonie preist Leto als Mutter der reizendsten Frucht vor allen Uranionen (918). Von Herodot werden die von den Persern verschonten Letoiden of Sio Seod genammt (6, 97).

Wer sagen könnte, welchem Land ober Stamm ober Hohenpriester diese Form des Apollocults angehörte, der hätte eine Hauptader der Griechischen Cultur ausgedeckt. Homer läßt im Ganzen Lykien als Hauptsis des Apollon erkennen und vereinigt den Lykegenes, der keine Schwester hat, mit dem Sohn der Leto. Er nennt diesen weder Detier noch den Pothischen Gott und berührt nicht die Geburtssage die in dem Homerischen Hymnus so glänzend und wie eine altehrwürdige geschildert ist. Doch ist in der Odyssee beiläusig der Altar des Apollon und die Palme dabei in Delos erwähnt (6, 162), auch bie Insel Sprie über Ortygia wo die Sonnenwende (15,403), d. i. die Beodachtung detselben. Es ift eine burchaus ierige Borstellung daß eine solche Sage wie die von der Geburt der Zwillinge aus einer solchen Stelle wie die welche den Altur in Delos hennt, etst entsprungen seyn könnte. Bielmehr dieng wahrschrisch mit jener Palme schon damals dieselbe Gedurtssage zusäuhihren wie im Hymnus auf den Delisthen Apollon (18, 117) und dei Theografs, der den kreisrunden See, mit Meerwässek hinzustigt, welchet ziest zu den anziehendsten Merkwürdigkeiten der Aestienen Insel gehött D. Im Hymnus rusen die Delierinnen zuerst den Apollon an, der hochekrwürdigen Leid Sohn, dann Leto und Artentis (157, 182). In der Aethiopis opsert Achilleus (der Mordsühne wegen) dem Apollon, der Artentis und bet Leid.

Zwei Umstände sind aus benen sich eine Bermuthung schöpfen läßt die erwähnt werden mag, obgleich nichts darauf gegründet werden darf. Was uns aus nachdometischen Opmnen eines Olen erhalten ist und die Delische und Delphische Sage von diesem Lytiet ist so bedeutend daß man ihn, gleich dem Orpheus, für einen der mythischen Namen die zeitlos sind, halten und unter ihm ein Lytisches Geschlecht, eine Folge von Olenschen Theologen, gottbegeisterte Verkündiget der neuen Lehre von den Letviden, der Einheit der Götter in Zeus versstehn möchte, die dem Apollonscult zene dem Lytischen Lytigen then nöchte, die dem Apollonscult zene dem Lytischen Lyteges nes nachgebildete, aber weit über ihn erhabene, poetische Gesstält gegeben und die zum Bewohnen zu kleine, für ein Pelligthum und Orakel im Agdermeer wohl gelegene Insel zum Sitzels neuen Eultus erkoren haben. Nicht ohne Bebeutung

<sup>7)</sup> Herod. 2, 170. Seicler ad Eurip. Iph., T. 1074, in der Rabe des Tempels Cic. in Verr. 2, 2, 17. Wer die Insel besucht, wird es unglaublich finden daß Tournesort 1, 112 den treisrunden See an einer andern Stelle gesucht hat als wo ihn Jak. Spon und Wheler erkannt hatten' 1 p. 179 (136), da er nicht zu verkennen ift. Sein salziges Bafefer hat der hie den wideligsten Gefchmad.

scheint es zu fepn bag Pinbar ben Phobos anruft: Lotier und Berricher von Delos und Freund ber Raftelfichen Duelle (P. 1. 397. und baß ber Beiname Lytifch fich fo fehr bei ben Dichtern, bis auf Horaz und Proverz behauptet bat. ware bann bie Berbinbung von Delps und Patara in Lufien zu vertnüpfen, bie zuerft burch Berobot befannt wird (1, 182). In dem Delischen Humnus wandelt Apollon bald auf dem Armibos, bem Meinen und nicht boben Berg, bald Inseln und Lanber besucht er, viele Tempel und Sonne und alle Soben und Gwfal ber Berge und ins Moor Aichende Strome find ibm lieb, aber am meiften erfreut ibn Delos, mo fich bie 3aner ihm zum Kefte versammeln, mit Frauen und Rindern, und Rauftkampf. Tang und Gesang in Spielen ibn foiern und bie Deliftben Jungfrauen, feine Dienerinnen, ibn weisen und bas Gebicht von Manneen und Frauen ber Borgeit fingen und burch anbre Runfte Alle ergoben (140 -- 162) 8), wo fein iconer Tempel und Orafel ist (80 s.) und alle Menschen bort versams melt Befatomben barbringen (57).

Der nächste Stützpunkt und der Hauptsis dieses Cults wurde barauf Delphi. In Delos herrscht nach den Bersen vor dem Hymnus auf den Pythischen Apollon oder eigentlich den Delphinios Apollon (4), von da wandelt er nach Pytho, danu in den Olymp; von Delos kommt er, sagt Aeschylus, als er das Orastel am Parnaß erhält (Eumen. 9). In der Isias sind schon die Schäße welche die keinerne Schwelle des Phödus Apollon einschließt, die größten (9, 404), erworden durch das Orakel, welches die Odyssee ausdrücklich erwähnt (8, 79). In ihr wird auch Leto auf dem Wege nach Pytho als ihrem Wohnssis von Titpos angesellen (11, 579), welchen Artenis tödet. Philanumon, der nach Delphischer Sage die ersten Chöre aufsührte, hat Letos Geburt der Zwillinge gesungen 9. Artemis

<sup>6)</sup> Thuoyd. 3, 104. - Rad R. D. Müller und haad Kreta 2, 123 tommt ber Cuft bes Apollon von dem Griechischen Festland nach Dries.

<sup>9)</sup> Plut. de mus. 3.

heißt in dem hommus auf den Pythischen Apollon deffen Miserzogne 20), die Mutter und die Zwillingskinder sind nach Pinsbar die gleichberechtigten Walter der hohen Pytho (N. 9, 4), ganz wie wir sie in unzähligen Denkmälern vereint sehen.

Der Dionnfos bes Parnag ift als Prophet, wie es ber Thrakische war, wenig erwähnt. Eurhpides läßt mit Bezug auf ihn ben Apollon auf bem Dionpfichen Gipfel bes Parnag, noch in ber Mutter Armen ben Drachen, ber Erbe Ungebener. ben Bermalter bes Ervoratels, erfchiegen 11). Aber Baa batte bort, wie an andern Orten, ein Orakel gehabt in dunklen Zeis ten hinter homer, in welchen bie Amphistyonen von Anthela bas Drafel am Parnaß zu ihrem anbern Borort gemacht und fic unter feinen Sous gestellt batten. Die Unterbrudung vieses und Grundung ihres Apollinischen Drafels, welches bas Delifche balt an Anfebn und Ginfluß boch überragte, ift bie größte That ber Luffich-Delischen Religionspartbei bie wir voraussegen. Im Schiffskatalog ber Ilias wird bie felfige Pytho neben ber gottlichen Krifa genannt: (2, 519). Das Beiwort beilig fieht bier nicht im Gegensage zu Potho, bas in ber Dobffee und ber Theogonie (499) felbft naden beißt, fondern auch Krifa war beilig ebe unter bem Pythischen Tempel, burch ben Aubrang ber Besucher, wie Juftin bemerkt (24, 6), eine Stadt erwachsen war, die feit ber Zerftorung von Rriffa (DL 47, 2) größere Bebeutung erhalten mußte, und lag bavon nicht entfernter am Berg ale etwa bas Beraon von Mofena ober auch von Argos. Dag in ber Ilias ber Beerwahrfager Ralchas mabrfagt; beweift nicht entfernt bag micht zur Zeit und icon langft vorber in Butho von benen gefragt murbe bie bas Drakel zu beschicken beffer im Stand waren als Maamemnon im Rriegeverlauf. Der altefte Pothische Tempel murbe bem

Trophonics und Nagmebes zugeschrieben, war bemnach aus unbekannter Reit, und wurde erft Dl. 58, 1 burch Feuer gerftort 12), wiewohl ibn nach Pheretobes schon Die Phleaper eins mal verbrannt batten 15), Paufanias fagt geplundert (9, 36, 2). Diefe Sage enthalt auch ber Pothifche Opmunus (116), ber and bas Abrion erwähnt (265), welches nach Stephanus aus Ventelischem Marmor erbaut war (v. delwol). man ben lawos ordde bes sogenannten Schanbaufes von Dre domenos von demselben Marmor ansieht und der unermeglichen Stamme ber Menfchen gebenft bie nach bem homnus ben Tempel aus bebauenen Steinen erhauten, so ift nicht unglaublich daß ein solches. Abpton aus dem alten Tempel in dem von ben Alfmäsniben erbauten erbalten war. Den Ruf Pothos zeigt auch bie in ber Oboffee auf ben Parnag verlegte Jago bes Obrsseus (19, 343): ber bortige wilbe Stier murbe nebst Eber und Ziegen in Delphi geopfert. Der Rame Potho bebeutet Fragort, wie Sopholles andeutet: Iv Iwd' der neudov, έπεμινα Φοίβου δώμα ώς πύθονο (Oed. R. 604. 71), und wie Strabon einfah, welcher bie Berlangerung bes erften Bocals burch die in verschiednen vielsplbigen Wörtern rechtfertigt (9 p. 419): wir baben aber auch neu-3ui. Die Legende des homnus bichtet etymologisch: Apollon, nachbem er bie Golange erlegt hat, sagt ev-ade vor nuden 14), obwohl in bem Hunnus ber Drache weiblich ist und auf diesen ber Rame Dr thon erft übergetragen fevu mag.

Als die herakliden den Peloponnes in Besit nahmen, sagt Platon, bedienten sie sich auser vielen andern Propheten auch des Dehphischen Apollon 15). Gewiß ist daß die Dorer

<sup>12)</sup> Strad. 9 p. 421. Paus. 10, 5, 5.

13) Sehol, Jl. 13, 301. Eused. Chron. 566.

14) H. in Ap. P. 185, 194, Paus. 10, 6, 3, wie Worms non Würmern, d. i. besiegten Drachen, hergeleitet wurde.

15) Logi 3 p. 686 av Fretet nahm an daß die Dozer das Apollinische Oratel an die Gtelle des alten Pelasgischen eingeseth bate

fich an ven Delvbischen Gutt gang besonders ansthloffen, beffen Gewalt fich ungefähr gleichzeitig mit ber ibrigen unter ben Bellenen bervorgestan zu baben scheint: an bas vornehmfte Nationasbeiligthum mußte feber Giaat ber nach Ansebn in bet Ration Arebte, fich anlebuen. Bermutblich batten and bie in feren früheren Wobeffigen noch verborgnen Dorer einen bem Luffchen Woolton abuliden Gott webabt, wiewobl fie du Sparta besonders den Katneios der Argiden und den Anwildos der Achaer verebrien, und es mochte baber Thierfc gang richtig ichon vorlanaft bemertt baben bag bie Dorer burch Annahme bes Apollobienstes fich naber mit ber übrigen Ration verbun-Durch bas Drafel ift ber Prthische Apollon ben baben 16). Dorifd und wenn feine hertmit Loufich Donifd war, um fo eber Sellenisch, ober hauptgottheit ber Ration geworben. Disgen bie breiftemmigen Doter, welche bie Douffee in Kreig fennt, wie Buttmann (über Die Minner) baffir bielt, mirflich por homer bort gewesen, ober erft fpater von Sparia aus babin geführt worden und in der Stelle ber übliche Anadronismus gebraucht fenn, wie R. D. Maller augiebt, so ift mit ben verschiedensten vorliegenden Thatsachen in Widerspruch die Meinung bag ber Apollobienst überhaupt ober gar ber ber Letviben von Breta ausgegangen fen.

Im Python bestegt ver Geift bes Ohmpischen Apollon bie Ratur: mit ber Gaa selbst tampft er nach Pindar (fr. 28) ober er erringt ben Sieg indem er mit seinem Pfeil ben wahrsagen-

ten, etwa kurze Beit nach bem Untergang Ardas, als fle Darpopis beseige ten, Clavier sur les oracles p. 42. K. D. Müller vermüthet daß die Gründung eines sesten Instituts, da wo früher "die eigenthümliche Ratur der Rlüste und Thäler, Erde, Wasser und Nacht als die alten Inhaber des Oracels, das Gesühl erstasirt und im Shauer dumkle Womung erzeugt haben möge", jugleich mit der Anführung des Apolledienstes stattgesunden habe als der Oscische Stemm von Sesisästis en den Parmas kam und sich oberhalb Deiphis niederties. Er hielt zu Oriphi schon in der Amsphitthonie.

ben Erbbrachen erlegt, einem Gieg ber wenigstens feit Ternans ber gewiff, vermutblich aber von jeber ben Sauntbestandtbeil foines bortigen Rests ausmachte. Gas als Drafelgottin baben wir oben tennen gelernt (S. 325 f.) und bie Schlange als prophetisches Thier (S. 65). Aeschplus lebnt bie gewaltsame Besitzergreifung ab (Eum. 7), obne 3meifel aus anderm als biftorischem Grunda. Ein Orafel bas für bie Gläubigen und Rathbeburftigen weit umber einen Mittelpunkt bilbet, bat Borfteber und Diener bie nicht freiwillig ihr Ansehn und Einfommen, ihre Rellgion felbst aufgeben werben. Daber burfen mit Apollons Pfeilichuffen auf ben Pothon auch bie Angriffe feiner Berehrer auf bie ber Gaa in Gebanken verbunden werben. Das Pythische Drafel und bie vielen abnlichen, so wie bie nach außen getragenen Pothien und bie Erhebung fo vieler Apollone zu Pythischen verbreiteten und ficherten ben Gieg über ben Raturbienft.

Der hier angenommenen Bebeutung bes Drachenflege ftebt eine physitalifche, verschieben gewendete Auslegung entgegen, bie von so vielen icharffinnigen neueren und neuesten Mythologen angenommen wird, und es läßt an bie eine und bie anbere Ansicht sich so viel anknupfen bag ich bie mich nicht übergeugende hier nicht übergeben barf. R. D. Müller in ben Prolegomenen nennt ben Pothon "bie unreine, bosartige, mufte Ratur" (G. 279) und fagt, "ber Bachter bes alten Erborafels, ein Rind ber Erbe felbft, sep entstanden aus bem erwarmten. von ber allgemeinen Flut zurudgebliebenen Schlamme" - "bie Schlange gelte bier, wie oft, als tellurisches Befen und reprafentire jebe robe und maßlose Ausgeburt ber Natur, beren proliffte Kraft auch im Namen bes Priton Delphyme bezeichnet scheine" - und "vie Erlegung ves Pothon erscheine als Briumph ber boberen und gottlichen Kraftw 17. Dieg ift im Geift Stoischer Eregese. So sett in ber That ber Stoifer Untivater

<sup>17)</sup> Doter 2, 7, 6. 8.

Apollons Sieg als einen einmaligen in die Urzeit, als die Welt fich aus dem Chaos entwickelte 18). Ühnlich betrachtet E. Curstius den Pothon als "das Geschöpf sumpfiger Finsterniß, durch bessen Erlegung die Lichtgöster und die Lichtberoen ihre Triumphe

<sup>18)</sup> Terrae adhuc humidae exhalatio, meando in supera volubili impetu, atque inde sese, postquam calefacta est, inster serpentis mortiferi in infera revolvendo, corrumpebat omnia vi putredinis, quae non nisi ex calore et humore generatur; ipsumque solem densitate caliginia obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere, sed divino fervore radiorum tamen velut sagittis incidentibus extenuata, exsiccata, enecta, interemti draconis eb Apolline fabulam fecit. Go Macrobius Sat. 1, 17, 57, ber noch anbre allegorifche Runftftude nachweift. Bgl. auch Menanber n. DumBeaxov in Spengels Rhet. 3, 441 s. Ohne alle allegorifche Abficht ift bas übertoloffale, überalberne Ungeheuer Pothon welches Claubian erfinbet um ben anbern befiegten Dothon, ben Rufinus mit ibm ju vergleichen, poetice furiens, wie Gesner fagt. Zweifelhaft mag fenn, ob Kallimachos in Del. 91 - 93 allegorifc ober nur ale ungeheuerlich, marchenhaft (wie Hyg. 140) ju nehmen fen, wo die große Schlange, das grimmbartige Thier, vom Pleiftos berabfrie dend mit neun Ringeln ben ichneeigen Parnag umtrangt (mo zedener folecht ju ber Dertlichkeit paft.) Damit berührt fich bei Dvid Detam, 1, 434-440, wo die unbefannte Schlange die Bolfer foredt, der Bug tantum spatii de monte tonebas. Aber ibm gebort biefe Schlange ju ben neuen und alten Gefcopfen die nach Ablauf der großen Fluth durch Barme und Reuchte aus ber Erbe bervorgeben. Lucan nennt 6, 407 bie große Schlange Pothon unter ben munberbaren Erzeugniffen Theffaliens, von mo fie berabtam und in die Rirrhaifden Boblen (bes Dratels) flog (fluxit, malerifd pon ber fich fortwälzenben Schlange, mit ber nicht felten ein Rlus verglichen wirb. Bolder Dhyth. Geogr. S. 66.) Mis ein mertwurbiges Beifviel malerifcher Symbolif mag ich bier auch eines Bafengemalbes in ber Sammlung von Gerharb 1, 9 gebenten. Mis Rudfeite ber Deiphis ffen Gotter Apollon und Dionpfos, die gegeneinander fiten, ift ber Drade, halb als bartiger Mann, advoyévuor Ingior bei Kallimachos, und halb in feiner naturliden Geftalt; er halt in ber Sand einen Delphin und ift pon funf Delphinen umgeben, um ben Ramen delpirge auszubeuten, melden ibm unter Anbern Rallimachos neben bem weiblichen delping ober delgiry gab nach Schol, Apollon. 2, 708. 6. 6. 86. Ret. 22. . .

feiern : vielleicht nannten es bie Lufier Belleros" 19). Preller. welcher früher ebenfalls im Pothon, wie in andern Drachen. bie primitive Bukenei und robe Naturgewalt fab, welche vor bem Belbenmuthe, ber Religion und bem Aderbau verschwins bet 20), nennt ibn in seiner Griechischen Muthologie (1, 156) wein Symbol ber Finsternig im natürlichen und im etbischen Sinne, unter bem Bilb einer wilben Überfluthung und peftis lenzialischen Ausbunftung wie fie fich in bem engen Dleiftosthale und abulichen Gebirgsgegenden in ber wuften Zeit bes Jahres Darftellen mochte 21). Auch Schwend erflart ben Butbon für ben Winter, ben ber Lichtgott bes Frühlings bewältigt 22); und eben so Schwary 25). Lauer sieht nicht bloß bie winterlichen Rebel und Gewölfe, sondern auch die nachtlichen bem Sonnengott weichen 24). Meine Grunbe gegen jebe physitalisch-allegorifche Deutung find: 1) Die befannten symbolischen Bebentungen ber Schlangen tommen fo baufig vor und find fo naturlich bezeichnend bag eine gang neue und verschiebenartige, nicht leicht zu errathenbe und aus so alter Zeit sich nicht bamit verträgt; fie thut es eben fo wenig als bie ber Schlange von Korchbammer gegebene Bebeutung bes Klusses, worauf nichts im Alterthum hinweift. Das chthonische Thier, entweder

24) Griechische Mythologie S. 260. 263.

<sup>19)</sup> E. Gerhards Archaol. Beit. 1855 S. 19. Ahnlich Pott in Ruhns Beitfor. 6, 122, ber Potho für eine Banbichaft von ungewöhnlicher Er-20) Dem. und Perfeph. G. 165. 360, über Delphi ftredung balt. bei Pauly 2, 912. 21) Abnlich auch in der Abh. über Rrifa in ben Berichten bet Gef. ber Biff. in Belpzig 1854 G. 146. 149. Dief flimmt im Magemeinen überein mit Forchammers Auslegung, Apollons Antunft in Delphi, Riel 1840 G. 10 f. (Der foone Etrurifche Spiegel, welcher nach ibm diefe Antunft barfiellt, mothte eber den Mufs ober Untergang bos Defios und ber Cos in Beziehung jum Meer bedeuten, indem fene beiben por bem thronenben Pofeidon, ber alfo wie ju haufe'ift, ftehn und benti lich von ibm Muftrag ethalten.) R. Fr. hermann de saeris Coloni p. 18 fab im Dothon bie minterlichen Gemaffer. 22) Mythol. 7, 85, 293. · 23) de arriquiss. Apollinis natura, Berol. 1843 p. 30.

von Ge bem Drafel jum Bachter gesett 25) ober (wie als Bertheug ibret Prophezeiung vor Apollon weiffagenb) 36) wirb von bem Gott überwunden, welchem nach ber Ga bas Draki angehört. 2) Die alteften Sagen und Bebrduche, Apollone Reinigung, die Orocession nach Tempe ??), worin die ursprünge bich für fich bestehende symbolische Dichtung von Apollon bei Abmet eingeflochten ift, bie feier ber Pothien 28) beziehen fic auf bie mothische That, nicht auf einen Proces in ber Ratur. Benn Apollon in ber Jahrsweit flegt, fo erklingt fein Pan, fo bedarf er teiner Gubne; aber nach ber weit berrichenben Borftellung fleate er nicht burd Bernichtung ber Ueberschwems mung ober talter Dunfte, nicht im Frühling, fonbern umgelehrt über die Blutbe und Triebkraft. Auch in Delphi ward neben Apollon ein Grab des Dionpfos und beffen Erwachen gefeiert: Pothons Gebein aber lagim Omphalos over in ber Cortina 19), jum Reichen ber Gewalt Apollons über bas Drafel. Auch auf bas Gryneische Oratel ift übergetragen worben bag es seis nen Ursprung babe in ber Erlegung eines Drachen 50). Dag in ber Pothischen Feier fich gar fein Reichen von folaris fcher Beziehung bes Gottes, wie in ben Thargelien, ben Spatinthien u. a. Reften erhalten baben follte, wenn Apollons Gieg in altefter Beit bort physitalischen Sinn gehabt batte, ift mir burchaus unwahrscheinlich. 4) Der Drachensieger ift nur als ber Letoibe befannt und biefer verhalt fich im Allgemeinen gegenfäglich jum Physischen, worin er baber nicht im feinem Saupt mythus feine Bebeutung baben fann. 5) Die Ableitung von

<sup>25)</sup> Rellimatios und Männtrios d. Schol. Apolian. 2, 708. Apoliod. 1, 4, 3, Paus. 19, 6, 3. Schol. II, 9, 405. Apl. V, H. 3, 1, 26) Hyg, 140. Obra Rat. 11, 27) Plut. de def. oraș, 14, 21, Qu. Gr. 13. Müllets Don. 2, 4, 2. S. 202 ff. Proleg. S. 157 ff. 392 ff. Bon Tempe wird der Lorder rach Delphi gehracht. Plut. de mus. 14. 28) σεπτήρεον μέμημα Plut. Qu. Gr. 13, Tempanders νέμος Πάθιος. Willets Dor. 2, 7, 6. 7. S. 316.—19. 29) Hoayoh. Toξίον βουνός, Hyg. 140. 30) Serv. Egl. 6, 72.

nedsecon, faulen, ware fonderbar, wenn bie symbolische Diche tung Auftrodnung von Wassett und Bunften im Auge hatte.

Bie Delos, ber frabe Gig ber Jonifchen Amphitiponie 513; von Dinbat ber fernieuchtende Stern ber bunieln Etbe genannt with, so bat fic Delphi zu bem Ruf erhoben, ben Rabels ftein ber Erbe, aleich bem Rabel eines Schildes, in fich zu bewahren. Go war ber Ginai bie Mitte ber Erbe, bann Bion, fo auch ber Mern. Die Lage bes Dris fann ale einzig und unaberitefflich ganftig fur bie Anftalt betrachtet werben: bie Ratur bat bier burch bie Gestaltung von Berghoben und Thalenge eine Kabiafeit erbabene Gefühle und beiline Schauer, abttesbienftlithe Ibeen zu tragen und zu erheben wie fie ber Architeffur in ihrer verschiebenten Art beimobnen fann. frühere Sambiott Kriffa, siemlich tief untet Delvbi, am Ruf bes Parnag auf einem ausgebehnten, auf ber einen Geite fenfrecht abfallenden Kelsen, lag seit Solons Reiten (Ol. 47, 2) in Ruinen und ber Berfuch ber Amphiffder ben von ber Stadt ein paar Stunden entfernten Safenort wieber zu befeftigen, batte ben Ausgang bag beffen Boben bem Gott geweiht murbe um nie wieder bebaut zu werben 32). Die Bunder bes Gottes um feinen Tempel vor ber Plunberung bes von Xerres abgefchicten Menabygos 53), wie fpater ihn gegen ben Einbruch ber Relten zu ichuten, find nur ein naturlicher Wieberichein bes Glanzes bet von biefem Beiligthum ausgleng.

Kein andrei Name des Apollon ist daher so verbreitet als der des Pythios ober Pythaeus, was dasselbe ist. Die von Telesilla erwähnte Legende drudte sich so aus, Pythaeus, der Sohn des Apollon sey zuerst zu den Atgeiern gekommen, und die Hermioner; die unter dreien Tempeln des Apollon einen des Pythaeus hatten 54), wollten diesen Namen von jenen gelernt haben, und der Apollon des Tempels welchen

<sup>31)</sup> Thuryd. 3, 104v 32) OA 103, 3. Strab. 9 p. 419 s. Paus. 10, 87, 5. 33) Cted. Pers. 26. Herod. 5, 35—37. Dipd. 2, 14. 34) Paus. 2, 35, 1.

in Argos jener Pythaeus von Delphi tommend gebaut haben sollte, hatte pon ber Spipe (desods) an ber Larissa, worauf er laa, ben Namen Deirabiotes und seine eigenthumliche Art bes Drafels, bes einzigen bes Apollon im Veloponnes befann ten, vermutblich beibehalten auch nachdem man bem Ramen Pothaeus die Ehre erwiesen 55). Aur ben alteften Tempel überhaupt aber ben er kenne, erklärt Paufanias ben in Trozen, wie fie bort fagten, von Pittheus errichteten bes Apollon Thearios, ber ber Ppthische ift (2, 31, 9.) Gehr alt, fügt er bingu, bod weit später als jener sev ber bes Avollon Opthios in Samos, von welchem die fabelhafte Statue von Telekles befannt ift. Wie in Silvon bie Ppthien ben Delphischen nachgebilbet maren, sehn wir aus Pindars neunter Nemeischen Dbe. Apollone bie vorher einen gang andern Charafter gehabt hatten, fich nur in ben Pythaeus verwandelten, fieht man auch an bem in Thornar, ber sonft bem Ampflaos abnlich gebildet mar 56). Auch in Asine in Argolis war ein Tempel des Apollon Dethaeus 57), in Agina ein Thearion bes Pythios 58), in Olympia ein Altar beffelben 59), wo auch feine Statue neben ber bes Zeus fand 40); auch bei Pheneos ein Tempel, worin fie bem Apollon und ber Artemis opferten (8, 15, 2. 4.) Die De garer batten ibre Pothien 41). Den Pothaeus in Argos ermahnt Thyfybibes (5, 53.) In Sparta bieg ber Apollon ber mit Artemis und Leto auf ber Agora ftanb. Butbaeus 42), berselbe Pythios ift in Rreta 45), in Linbos auf Cypern und in Sifinos, in Amorgos, Jos, Paros, Naros, Tenos, Telos, Spros, Reos nach Inschriften, in Afragas ++). In Athen ift bas Pothion unter ben alten Beiligthumern bes füblichen Stabt theils bekannt aus Thukybides (2, 15, 6, 54), von wo die

<sup>35)</sup> Paus. 2, 24, 1. 36) Paus. 3, 10, 4. 37) Paus. 2, 36, 5. 38) Pind. N. 3, 70. 39) Paus. 5, 15, 3. 40) P. 1, 19, 1. 41) Ποθάγα C. J. n. 1058, Boeckh Pind. explic. p. 176. 42) Paus. 3, 11, 7. 43) foots freta 3, 144 f. 160. 44) Thue. 5, 53.

Pythische Theorie nach Delphi ausgieng, die heilige ober die Pythische Straße zu boschreiten 45), deren Anlegung Aeschplus erwähnt. Aber auch auf der heiligen Straße nach Eleusis in Donve war ein Pythion 46).

Die große Bebeutung bes neuen Awillingsbienstes zeigt sich auch barin daß nach ihm der Ort wo der Tempel des Mie lessichen Apollon Kand Aidopios, Aidopa genannt worden ift. wie auch in Argolis eine Stadt mit Apollotempel bief 47). Der Gott beißt bann auch wieber von bem Dre Caber nicht unsprünglich von bem Drt, wie Strabon, Stephanus, Baufanias verstehn) Divymaos, ber Tempel Dibymaon, so wie Apollon Awisting ift und didupos. Didymeus, genanut wird, 48). Abnberr ber Branchiben foll bie Milesier nach einer Best mit Baffer gesprengt haben unter bet Formel: Singt, o Junglinge, fingt befaergos und befaerge 49). In ber Ilias ift ber Baan nur an ben hetaergos gerichtet (1, 473.) Bermittelft ber 3willingsschaft erhalt Artemis Antheil auch an biefem Ebrennamen, ber für gewöhnlich eigentlich bem Apollon gutommt, so wie nach und nach an andern. Auf einer Munge von Milet balt Apollon bas Bild ber Artemis, auf anbern erfcheint fie allein und auf vielen mit ihrem Bruber verbunden 50). Auch Maerobius bezeugt die Berbindung ber Schwester mit bem De bymaos, welchen er mit Janus, ber ihm Apollo und Diana ift (Sat. 1, 9, 5), vergleicht (1, 17, 64.) Tempel und Drakel in Dibymi waren alter ale bie Jonische Ginwanderung 52), ber Rarer Raftes nennt im homerischen Ratalog neben Milet ФЭшейν осос 52), was ohnlängst aus bem Bebraifchen als

Beiffagegebetg erflart worben ift, um bemnacht aus biefer Ge mitischen Duelle ben gangen Strom Griechischen Apollobienfit abzuleiten 56). Ratürlicher ift anzunehmen bag bit Jonier ein Rarifches Drafel umgeftaltet haben. Denn baraus bag bas Milestiche Dratel, auch bas Riarifche foon unter ben Raren bestanden, folgt nicht bag auch Apollon Dibomaos, so wie eine bie Gobefifche Gottin, pon ben Urtinwohnern abstamme, wir auch Grote annimmt 54). Daß Apollon ben Ramen bes Die dymeifchen nicht in ben frühoften Beiten führte, fagen Dela (1, 17) und Blinius (5, 21) aus. Milet frierte Wrigens ber Artemis Chitone, worin bie Brauronifie Mondartemis ju et kennen ift (g. 94), bas Stiftungefest Relets 55) und nannte fie Archegetis 563. Aber Avollon Didomans erbielt bas überas wicht: Tacitus fagt, wie Epbefos feine Diang, fo bat Milet seinen Apollo 57). Die Bedrutung von didopos mag früh zeitig untergegangen seph, wie ja auch ber Probische Apollon im Allgemeinen allein genannt wird, obgleich Artemis au ibm gebott umb an seinem Tempel Antheil hat. Es ift fogar nicht gang unwahrscheinlich, was Schwend vermutbet bat 58), bag delooi aus adlool verftummelt und bit Bebeutung guffer Gebraud gekommen und in Bergeh gerathen ift wie bie von Aldepos. Wenn die Magnetet Aslevar drogovor war engennaerwer w

<sup>53)</sup> Shondorn über das Wesen Apollons 1854 S. 71 f.

54) Hist. of Grocce 3, 295. Recht wohl behandelt die Sache Hoed Kuta
2, 318 sf. Wie Grote glaubt auch Preller daß der Milesische Koollon
nicht Pellenischen (Ionischen) Ursprungs sen; doch eherKarischen oder Lytischen als Semitischen, R. Iahrb. sür Philol. Bd. 71 S. 6. S5) Aristaen. 1, 15. Polyaen. 8, 35. 56) Callim. H. in Dian. 225.

57) Ann. 4, 55. 3, 63. 58) ad Aesok. Eum. p. 484. Etyminteut. S. 56. Henych, Eddagos ol da this wing delagos provider delagos pair in pursus delagos pair in pursus. On Kannen salgos kade von versten.

Ten Kannen salgos kaden Hymnes
auf Artemis 27, 14, bei Pindar und Alfthylus. Sonst werd delagos, dilpas,
dalgos zusammentrist) oder an Telegovoa gedacht.

oldopa den genannt wurden 59), so scheinen in diesen Delsphern die Brüderberge personisicirt. Andre nicht wenige Etysmologieen des Worts leuchten mir nicht ein.

Bon einer Verehrung ber Letoiben in anderm als bem betannten perfonlichen Charafter zeigt fich feine Gpur, in ihnen bat bas mythische Princip, ber Fortschritt gesiegt. war nicht im hirtenleben entstanden und gepflegt, sondern unter einer ftabtifch gesittigten Bevolkerung, welcher bie Beerben und Felber bas Capital, Jagbluft, Mahl und Gefang bas Les ben war: das große Sübnfest aber und Andres das im Naturcult entsprungen mar, murbe von bem alten Apollon ber beibehalten. Selbst bei so vollständigem Siege ber Olympischen Berfonlichkeiten über bie im Salbbunkel schwebenben Naturgeifter und bes Geistigen über bas Materielle konnte ber Ursprung bes Busammenhangs bennoch nie allgemein vergeffen werben. Eine Folge ber Losreißung bes Apollon von ber Natur war baß auch seine Reste von ben Evochen bes Sonnenlaufs fich jum Theil unabhangig machten und von ber Frühlingefeier, "bem Geburtstagsfeste bes Apollon und ber Artemis in ber schönsten Maienzeit bis in ben Spatherbst einen großen Theil bes Jahrs einnabmen." Der Neumond und ber siebente blieben ibm nicht weil sie bie Phasen bes Monds angiengen, sonbern aus Gewohnheit nach ber Ueberlieferung ber Zeiten wo er ber Berricher am himmelsaewölbe mar. Wenn man auf bie weite Berbreitung bes einzelnen Sonnen- und Mondebienstes fiebt und barauf bag beibe bei ben übrigen Iranischen Bolkern gesonbert blieben, so ift bie Bereinigung von Apollon und Artemis als Zwillingen bes Zeus und ber Leto als eine ber wichtigsten mythischen Erfindungen ber Griechen zu betrachten, Die auf bem Wege ber ihnen eignen auf bas Sittliche und bas Schone gerichteten Bermenschlichung ber Götter lag.

Nach Theben fest die brei Götter die Niobesage (nach ihrer

<sup>59)</sup> Strab. 14 p. 647. 60) Walpol. Trav. p. 580.

von bem erften im Physischen begrundeten und mit ber Sage von Ampfla verwandten Korm abgerissenen Bebeutung, so bas bes Paufanias Beziehung auf Peft 9, 4, 5 wegfällt), wo auch Sophofles Apollon und Artemis erwähnt (Oed. R. 163.) 3hre Statuen in Tempeln führt Vausanias an in Aba, sehr alte von Erz (10, 35, 3), im Tempel bes Apollon in Tanagra (9, 22, 1), in Megara von Praxiteles im Tempel bes Apollon Prostaterios (1, 44, 2), und von ba, wo Phobos als Grunber galt (1, 42, 1), gieng im Krübling eine Hekatombe nach Delos 61). Auch für ben Tempel ber Leto und ihrer Kinder in Mantinea hatte Praxiteles bie Statuen gemacht 62) und bie Mantineer weihten biese Götter nach Delphi (10, 13, 4.) In Sparta ftanden sie auf bem Plaze Choros, ber Chore, Apollon aubenamt Pythaeus (3, 11, 7.) In Chalfis fab ich eine Im schrift worin allen breien ber Demos bie Statue eines Mit burgers weiht: von ba kam biefer Dienst in die Thrakische Chalkibike. In einer Lykischen Inschrift wird als Fluch geset allen Göttern und ber Leto und ihren Rindern verschuldet ju seyn 63). Altere Beispiele ber in Tempeln vereinten brei Got ter habe ich im Bodbichen Pinbar angeführt 65).

## 88. Apollon ber Letoide, ber Delisch=Pythische

Der Homerische Apollon ist ein Jüngling mit herabwallendem Haar, der bei dem Mahle der Götter die Phormint spielt zum Gesange der Musen (Il. 1, 603), auch bei der Hochzeit des Peleus (24, 63); Gesang und Phorminr sind die Zierden des Mahls (Od. 8, 99. 21, 430), und Demodosos wird gestagt, ob die Muse oder Apollon ihn gelehrt so schön das Heldenlied zu singen (8, 488) 1). Bon beiden kommen

<sup>61)</sup> Theogn. 773. 62) Paus. 8, 9, 1. 63) C. J. n. 4259. 64) T. 3 p. 453. Sier ift 8. 8 bas Citat aus Homer salfe.

<sup>1)</sup> Wo es wenigstens nicht über allen Zweifel ift ben Apollon als Beiffager ju verstehn, weil nemlich Demodotos Alles so richtig wiffe. L. D. Müller Proleg. S. 425.

bie Sänger und Kitharisten in ber Theogonie (94). Im Pythischen Hymnus kommt ber Neugeborne, die Phorminx spielend, von Delos nach Pytho und wie ein Gedanke in die Göteterversammlung, wo er zum Gesang der Musen schön und boch auftretend sie spielt (4—23), so wie vorangehend den Kretern, die in Pytho einziehen und ihn, den Jöpäson, singen (336). Kitharis sey mir lied und Bogen und wahrsagen will ich, sagt er als er in Delos geboren ist im Gedurtshymnus (131). Der Einsluß der Aöden und der zwischen Jagen und Mahlzeit ihr freies Leben theilenden Klasse ist fühlbar.

Der Bogen ift Apollons bochfte Zierbe, von bem er Argyrotoros, Klytotoros heißt, auch Apiwo Gothoc 2). Er gebraucht ihn gegen Tityos, Otos und Ephialtes und ben Drachen in Pytho. Et hat bem Panbaros ben Bogen verliebn (Jl. 2, 827), bem Teufros, bem er im Wettspiel einen . Bogel ju treffen miggonnt (23, 865), er giebt bem Schugen sein Glud (23, 872, Od. 21, 338) und Eurytos, ben Boblspanner, tobet er weil ibn ber jum Zweitampf im Bogenschießen geforbert hat (8, 228). Go gab er bem Berafles ben Bogen, worauf Sophofles in ben Trachinierinnen anspielt, und lenkt ben Pfeil bes Paris gegen Achilleus. Aber bie Jagb ist ber Artemis, welcher in bieser neuen Ordnung nicht gar viel blieb, übertragen worben. Dagegen gehören anbre Beinamen ju ben berühmtesten, die nicht von bem Bogen bes Schügen und 3d= gers, wenn auch einmal expholia von diesem gebraucht ift (Il. 5, 54), hergeleitet sind, Εκηβόλος, Εκατηβόλος, Εκατηβελέens, was nicht ben fernhin- sonbern ben fernhertreffenden bebeutet, und Exacos, wie hekate, ber fernfte, als Beiname (Il. 7, 83. 20, 295), auch als Name (1, 385. H. in Ap. P. 98), bei Alfman, und in einer Grabschrift der Sibplla bei Pausanias (10, 12, 3).

Gewiß ist sehr frühzeitig mit Apollon der Lorber als sein

<sup>2)</sup> Jl. 9, 404, wit pélos éques, lor Eques.

Baum in Berbindung gebracht morten, obaleich bei Comer und Defiod nichts barauf hinweift. Die jugendliche Schonbeit ift eine hauptsache in ber bellenischen Auffaffung biefes Gottes, und von biefer ift ber Lorber bas ausbrudsvollfte Bilb. Man kann ein Lorbermaldchen nicht anblicken obne in biefen gerad und zurt aufgeschoffenen, tief grunen, beiteren Baumen, biefer immer grunen Frifche ein Gleichniß felanter, frifcher Junglingegefiglt ju etkennen; und reine, bestimmte Einbrucke nahm ber Griechische Sinn mit Lebbaftigfeit auf. Befonders bat Delphi bieß Symbol gepflegt. Die Legende giebt schon der Gaa eine Nymphe Daphne zur Promantis bei Pausanias (10, 5, 3), umaiebt ben grausen Drachen mit Lorber bei Euripides in ber Taurischen Indigenia (1219) und läßt ben Avollon querft in einer aus Lorber geflochtnen Butte Wohnung nehmen. In ber Befabe aber lagt Euripides in Delas, wo vorher nur die Palme war, ben Lorber nach ber Geburt ber Göttin jur Freude entsprießen (456), womit eine Stelle im Jon übereinstimmt (924). Auch eignete fich Arfabien bie Daphne zu als eine Tochter seines schonen Klusses Labon 3) und Ampfla nach Parthenius (15) als eine Tochter bes Ampflas. Das icone Gewachs beftete fich fortan immer zunehmend an bie Perfon bes Apollon, seine Tempel, seinen Dienst aller Art und gieng als mantisch auf die Seber und wer sonft an Avollon bieng über.

Als Wahrsager hat Apollon zum schnellen Boten den zlezos, Stößer, Weihe, genannt der heilige Bogel, Logs, den schnellsten der Bögel (IL 15, 237. Od. 13, 87. 15, 525), dessen Geftalt er annimmt indem er zu hektor eilt. Die Bogelschau, die Zeichendeutung des Sehers (pairus), aus ältester Zeit der Naturreligion, ist ihm verblieben. Er giebt sie dem Kalchas ein IL 1, 72. 86. 385); den Amphiaraos lieben Zeus und Apollon (Od. 15, 245), ihn welcher von Zeus die Wahrssagung empsieug, der oben an ist wie unter den Zeichen die

<sup>3)</sup> Pans. 8, 20, 2. 10, 7, 4. Serv. Aen. 2, 513.

bes Ablers. Deffen Abkömmling Polypheibes hat Apollon jum beften Bahrfager nach jenem gemacht (Od. 15, 252). weiß auch aus Zeus Stimme (burch beffen Offenbarung) alle Drakel im Hymnus auf Hermes (471. 532) und schon in ber Blias ist ber Pothische Tempel sehr reich burch bas Drafel, bas Drafel bes Apollon in ber Obpsiee (8, 79). Beus bem Apollon übertragen bat, pagt ju feiner Detamorphose aus dem Belios. Das Licht und Wabrsaaung burch Geisteslicht find allerdings verwandt und sie ift mit dem Sonnengott in manchen Religionen verbunden. In Rhobos weiß saat Belios, ber mabrhafte +). Das Pferbewiebern bei ber Erhebung bes Darius hyftaspis auf ben Thron mar prophe tisch weil bas Pferb ber Sonne beilig war, wie bei ben Germanen 5). Das Feuer schenkt bie Runde ber Zukunft in einem humnus bes Jiefdne. Richt unwahrscheinlich ift es bag bem Belios-Apollon auch icon bas Saitenspiel eigen gewesen ift. ba ber Rhythmus ber tosmischen Bewegung von biesem Orbner ber Zeiten beutlich genug abhangig ift und Tang und Batmonie ber himmelsförper ein nicht schöneres und tieferes, als nahliegendes und verständliches Bild find. Der im Umlauf ber himmelskörper mahrnehmbare Tatt gab bie Betgleichung mit Tang und Musik überall ein 6). Aber auch bie Ritharis an sich ift als ein bem Schugen frei und ohne andern Bezug bingugegebenes Ruftgeug geiftanklingender Pfeile ber Tone und ber Gebanken wohl zu benken. Die Jugend und Schonheit, bas lange Haar bes Apollon stimmen zu bem Borbilde; bas Weiben bes Belios vojuog ift in Form eines perfonlichen, romantischen aufgenommen 7; ber Paan im boppelten Ginne

<sup>41</sup> Diod. 5, 56. Boeth. consol. 5, 2. 5) Tacit. Germ. 10.

<sup>6)</sup> Der Connengott Arifchna bebeutet als Merlidur mit der Fibte bie harmonische Bewegung ber himmelstörper. Gita-Gowinda, im Uns hang von Dalberg. Alte Gedichte der Perfer und Aurten reben von der fconen Lautenspielerin, nach beren Klangen die Sterne ihren Reihen tangen.

<sup>7)</sup> Da dem Apollon heerden gehalten wurden, da er fie nahrt, fo

bes Sühnopfers und bes Kriegsgesangs beibehalten. Die Parallele ist vollständig genug: in dem Namen Apollon, dem Ausgangspunkte der unteren Linie, ist zugleich die Richtung der oberen gegeben, und durch diese Gemeinschaftlichkeit zugleich der Uebergangspunkt des einen Wesens in das andre.

Einen hauptzug bes alten Apollon bat bie homerische Charafteriftit menia bervorgeboben, bas Berleiben bes Siege: vielleicht weil er mit dem andern nicht wohl übereinstimmte und unter ben Achaischen und Troischen Beeren bie Bogenschützen Rur einmal scheint bie Ilias auf bie Rriegsaurücktanben. führung hinzubeuten, wo Apollon als er ben Aeneas gegen Achilleus antreibt, laoovoos genannt wird (20, 79), wie Ares und Athene benen die Werke des Kriegs anliegen (5, 430.) Der ftarffte ber Götter (Sewe Gorows) wird er welchen Lete geboren, ale er bem Bettor ben Sieg gegeben bat, von bere genannt (19, 412.) Diesem und seinem Beer schreitet er voran, bie Schultern mit einer Wolfe bekleibet, Die Aegis bes Zeus in Banben (15, 307-11. 355-66), wie er feine Band über ben Aeneas balt (5, 433), ben Patroflos vernichtet (16, 789), als einer ber Götter bie fich in ben Rampf ber Achaer und Troer mischen. Aber von Apollon ift ber Paan ungertrem lich! ber von ihm ben Namen bat; bieß Wort beweift bag er ber Kriegsgott irgendmann und irgendwo gewesen ift. Den Paëon fingen bie Achaer indem fie Bettore Leiche zu ben Schif fen tragen (22, 391) 8). Apollon selbst stimmt ibn an, was aus ber Titanomachie bes Arktinos genommen scheint, bei bem Sieg bes Zeus über Kronos 9). Bei Kallimachus erklang

wurde er selbst auch hirt, wie hephastos Schmied. Es ist nicht nöchig vom Indus herüberzuholen, wie Apollon die lichten leichten Bolten als seine Rinder weibet.

8) Die zwei Berse der Jias wurden mit Unrecht verworfen weil man Anstoß daran nahm daß Apollon im Gedicht auf der Seite der Troer ist: so 1, 473, weil der Paan auf Apollon uns zulässig schien bei homer, der nur einen Damon Paeon enthalte und von Apollon diesen Beinamen nicht gebrauche.

9) Tibull. 2, 5, 9.

er zuerft nach bem Sieg über ben Pothon (in Ap. 98.) Der Gebrauch bes Siegspaans erhielt fich bie geschichtlichen Beiten bindurch und wird sehr bäusig erwähnt. Eben so ist der Angriffspaan uralt, ber mythisch ebenfalls von bem Pythischen Drachen, von bem Angriff auf ihn ausgieng 10). Bon bem Schlachtgeschrei bes Angriffs und von Apollon, unter beffen Schutz er geschieht, bat ber Monat Boadoog in Delvbi ben Namen, ober Bondoopwor in Athen, wo fie fich rühmten ben Angriff im Lauf querft gebraucht ju haben 11), in Priene, Lampfatos, Olbia, pondoómos, padoómos in Ratana u. a. Sicilis schen Stäbten 12). Apollon Bosbromios kommt auch in Theben por 15). An ben Karneen war kriegerische Zurüstung. Die Dorier alle, als Rorinther, Rertyraer, Argeier, nannten ben lauten furchterregenden Angriff naiwelzeie 14), mas mit marariter häufig wechselt 15). In Sparta sang ber König bem nach bem Mulos ichreitenben Beer ben embaterischen Paan vor 16), mas Kenophon auf ben Ryros überträgt 17). Bei Aeschplus ftimmt ihn bas Argeierheer por Theben an 18), bie Bellenen gegen bie Perser unter Trompetenklang 19), ber Bellenische und ber barbarische Baan mischte fich, fagt Lufias 20). Von bem babei geschrieenen sleler, alala ift Apollon auch Eleleus 21), und zu übersebn ift bierbei nicht baß bie Bolfer vorzugsweise ihren Sonnengott auch im Drange bes Rampfs anriefen, ben Ares, Mars, Woban, Swantowit, ber ein Schwert führt u. a.

Bu ben überkommnen Namen des Olympischen Apollon gehört auch Phöbos. So heißt auch Helios, Phöbe ist eine Titanin, eine andre mit einem der Dioskuren vermalt. Die Bedeutung licht, hell, rein ist ber Sprache verblieben: Besiodus

<sup>10)</sup> Ephoros b. Strab. 9. p. 422. 11) Herod. 6, 112.

<sup>12)</sup> C. J. Gr. 5017. 5525. cf. p. 675. 13) Paus. 9, 17. 1.

<sup>14)</sup> Thuc. 4, 43. 7, 44. 15) Wessel. ad Diod. 13, 16.

<sup>16)</sup> Plut. Lyc. 22. 17) Cyrop. 3, 3, 58. 7, 1, 25.

Sept. 616 ἀλώσιμον πανᾶνα.
 Pers. 388.
 Epitaph.
 101 R.
 Macrob. Sat. 1, 17.

faat wothor vous, Aefchylus hliov wolky ployi. Go ferner χουσάορος (χουσάωρ.) 22) Die Theogonie erklart ihren Chryfaor vom goldnen Schwerd (dog 283), ein Orphiter nennt so wegen ber harve ben Perseus 25), Birgil ben Drion auro armatum 34). Ein beiliges Schwerb (pagasoa) bes Avollon war in Tarsos 25), auch ift in einem Basengemälde Apollon ber ben Titpos erfchießt, mit einem Schwerd um banat 26) und ber Karische Zeus mit bem Schwerd ober Beil wurde rovoaoosils genannt 27). Aber die Besiedische Erste rung tann und nicht mehr gelten ale bie feines Begafos und anbre bie ibm gefallen, und zovoáopos, verglichen mit ovváoρος, τετράορος, χρυσήρης, εισσήρης, τυμβήρης, μονήρης, ίαπα auch bloß golben bebeuten, die Sonne im Aufgang und Untergang, xovorilios wie ber homerische Scholiaft, besphius und Beratlibes erflaten 28). Go paste bas Beiwort auch fur De kate und für Artemis, welche so in einem Drakel bei Berodot genannt wird in Verbindung mit bem heiligen Strabl (8, 77), für Demeter und ben goldglangenden Baigen 99) und felbft für ben Orpheus 50).

Mehr auffallen als solche Archaismen in Wörtern und Beinamen muß uns der Archaismus im Bilde, in dem von Helios-Apollon entlehnten Bilde von Pfeil und Bogen das uns diesen versteckterweise zurückführt, das große Beispiel der Theostrasse homonymer Götter aus verschiedenen Zeiten und Landsschaften, der Vermischung des natürlichen und des mythischen Apollon das die Ilias im ersten Gesang glebt. Der Priester des Apollon Smintheus ist beleidigt, betet zu seinem Gott um Rache, Phöbos Apollon steigt erzürnt von den Häuptern des Olympos bernieder, Bogen und Köcher um die Schultern, sett

<sup>22)</sup> Jl. 5, 509. 15, 256. H. in Ap. Del. 123, in Pyth. 214. Hes. Op. et D. 769, Pind. P. 5, 97. 23) Lith. 544. 24) Aen. 3, 517. 25) Plut. def. or. 41. 26) Mon. d. J. archeol. 1, 23. 27) Strab. 14 p. 660. 28) Vit. Hom. p. 25. 29) H. in Cer. 4 χρυσαορος αγλαόχαρπος. 30) Pind. fr. inc. 84 Bosekh.

fich fern von ben Schiffen nieber und schießt mit seinem ge fpisten Geschof (51), aus seinem filbernen Rocher neum Tage lang, und streckt zuerst Maulthiere und hunde und bann bie Achder in haufen nieder als exampelerns, Eunsolos (75. 96. 110.) Adilleus erkennt baran ben Born bes Phobos Apollon (64) und biefer wird um Abwehr bes Berberbens gefieht (67), Befaergos wird verfobnt (147) burch Rudnabe ber Chryfeis. burch eine Bekatombe und bas Singen bes Baan an ben De faergos ben gangen Tag burch und Befaergos giebt ben Göhnen ber Achaer Fahrwind zur Rudfehr nach Chrofe (446-479.) Der Engel Jehovas geht aus und schlägt im Lager Sanberibs einhunbert fünfundachtzig taufend Mann. Dieß beutet Josephus als Deft und Gefenius 51) sucht biefe Deutung zu erweisen, nach welchem auch bei ben Mubamebanern bie Pfeile Gottes, benen ber Glaubige nicht entrinnen fann, die Pfeile des Phobus find. Es fev dabin gestellt ob der Bürgengel sowohl als die Pfeile Gottes gegen bie Türken mehr mit ber Sonne zu thun baben als bie ber Elfen womit biese bie Menschen toben, mas fie aber auch mit einem Schlag ober burch bloge Berührung thun. Pfeile ber Sonne find mit der natürlichsten Bezeichnung die Strahlen, lucida tela diei, so sehr bag bas Deutsche Wort lo strale bei Dante und Stral im Mittelhochbeutschen ben Pfeil bebeutet. Geschof (Be-205) bes Bliges, bes Feuers, ber Sterne bei ben Dichtern ift befannt. Auch Bejovis fenbet mit feinen Pfeilen bie Seuche; auch Schima wirft Pfeile 32), im Perfischen beigen bie Sonnenftrablen feurige Spiege 55) und im Rig Beba, wenn ber Fromme bem großen Bater Dyaus seine Morgenspende barbietet, erzittert er in Ehrfurcht vor bem Schugen ber von feinem mächtigen Bogen ben bellen Pfeil absendet. heimballr ift mit Bezug auf bie Sonnenstrahlen ber beste Pfeilschug 54), Phoseta hatte nach

<sup>31)</sup> Bu Jef. 37, 36 G. 971.

<sup>32)</sup> Amaras. p. 28. 35.

<sup>33)</sup> M. Sumboldt Rosmos 1, 440. Germanen & 133.

<sup>34)</sup> Schwends Mytholi bet

Walters Friefischer Chronif auf Kesteland, nach Arnfiel Bertha in ber rechten Sand einige Pfeile, in ber linken eine Rorngarbe. Auch ein Slawisches Ibol hat Pfeil und Bogen. Es ist wobl ju benten bag auch bem Apellon bochalter Beit ber Bogen ge geben wurde, wenn auch ber bes Ampflaos, bes Aegletes nicht von baber rübren, fondern vom Onthischen Gott gelieben fem follten. Aber man fonnte Pfeile bes Belios=Avellon augeben und dazu daß die Sonnenbige Ursache der baufigen Seuchen sen, auch daß Apollon aus Helios, sein Pfeilschießen aus ben Sonnenpfeilen entstanden fen, und babei bennoch behaupten, Bild und Sache könnten bei homer in einander verwachsen. bas Natfirliche, Bilblichtbatfächliche als etwas Magisches, Birfung einer bamonischen Verfonlichkeit aufgefaßt worben fenn, indem ber Wunderglaube ben Zusammenhang von Ursache und Wirkung so sehr vergessen babe bag Avollon zufällig ober bebeutungslos seine Rache nicht auf andre, sondern ganz auf die felbe Art übe wie Belios thun murbe. Gewiß aber geschabe fo nicht mit Recht. Denn hatte ber Dichter ein burch Apollon obne Bezug auf die Sonne verrichtetes Bunber gebacht, fo batte er gewiß nicht bas hinsterben von Thieren und Menichen Losuds genannt (61), wie bie Krankbeit ber Sige all gemein genannt wurde. Dag biese an eine bestimmte Jahre zeit gebunden ift, brauchte er nicht zu berücksichtigen; ben De lios felbst schickt Bere wiber feinen Willen jum Dfeanos, er geht unter bamit bie Achaer von ber Schlacht ausruben fonnen (18, 239), und in der Odusses brobt er in den Ardes zu gehn und ben Tobten zu scheinen (12, 383.) Das Untergebn und bas Scheinen sind Sache bes helios eben so auch bas Abschie Ben ber Pfeile ber Seuche, nicht fabelhafter, sonbern wirklicher Pfeile, wie fehr auch bas Uebrige poetischer Natur sen. also flar bag bie Pfeilichuffe bei homer eben so gut physische find als bei Apollonius, wenn Avollon von den Klippen von Thera mit seinem Bogen in bas Meer schieft und ben Argonauten zu Liebe Sturm und Finsterniß vom himmel scheucht

(4, 1694 -1730), bağ er auf frubere Anichauung gurudae= gangen ift, indem er feinen Apollon jum Beftfender macht, fo aut wie die Spateren bieß gethan haben. Die Rache bes Smintheus ift in ber erhabenften aller Allegorieen ein naturliches Sterben burch bie Sonnenhige, so beutlich als bei Sophofles wo ber Chor ben Apollon Lyfeios anfleht bie Peft von Theben au wenden (Oed. T. 203), als in bem Bilbe ber Mange von Afragas wo Apollon vom Wagen bie Pfeile fenbet und bie Rudfeite bie Gühnung burd Empedofles vorftellt 55). Das Delphische Dratel bieg bei ber Athenischen Peft bie Rleonder einen Bod geradezu dem aufgehenden helios opfern 56). Ein Marimus Torius (12 extr.), Eusebius 57), Macrobius, Proclus Diabochus und abnliche Manner haben bier richtiger gefühlt und gefeben als viele icarffictigere neuere Ausleger. Davon überzeugt man fich noch mehr wenn man biesseits von homer bie Culte bes Apollon dolprog und aleginanos überfieht, bie für Nebensproffen au machtig find, aus bem einen uralten Stamm felbft bervoraebn.

Noch einmal ist in ber Illas auf ben Zusammenhang zwischen Apollon und Helios angespielt, wo Aphrodite der Leiche des Hettor die Hunde abwehrt und sie durch ambrosisches Del unverletzlich im Schleisen macht, Apollon aber das Gesild mit dunkler Wolke überzieht, damit nicht die Sonnenhise das Fleisch ausdörre (23, 189.) Gehören ja doch gewisse physikalisch-allegorische Dichtungen von Hephästos, von Ares, von Bellerophon eben so einer früheren als der eignen Homerischen Mythologie an. Zweiselhaft dagegen ist die physische Bedeutung des Apollon so wie der Aegis da wo Apollon mit der goldnen Aegis seinen Hettor in der Schleifung bedeut damit er nicht entstellt werde (24, 20.) Denn die Aegis gab dem Apollon Zeus auch um

<sup>35)</sup> Daß die Pfeile die Pest bedeuten, ift auch gezeigt von Fr. Gu. Schwartz de antiquissima Apollinis natura Berol. 1843 p. 9 s.

<sup>36)</sup> Paus. 10, 11, 4. 37) Pr. ev. 3, 1.

damit die Achaer im Rampf zu schrecken und zu lahmen indem er sie schüttelte.

Unter Naturmenschen giebt es auffer ben epidemischen Krantbeiten ber Sahrszeit fo aut wie gar feine, feine foleichenben, feine beren Grund befannt ift, fonbern wenn Einzelne burch Alter ober vor ber Zeit und nicht burch gewaltsamen Tob ploslich hinsterben, so erscheint dies wie ein gottliches Eingreifen. In biesem Sinn saat bas Bolf noch beute: Gott nabm ibn hinweg; die Griechen sagten Apollon und Artemis. Krankbeit, lesen wir in der Obvisee, trifft die armen Menschen auf ber glücklichen Insel Sprie, sonbern wenn fie altern kommt ber Silberhogner Apollon beran mit Artemis und tobet fie mit seinen linden Geschoffen (15, 409.) Auch tobet Apollon vom filbernen Bogen bie Göhne, Artemis bie pfeilschießende bie Tochter ber Niobe (Jl. 24, 605.) Mit seinen linden Geschossen tobet Apollon ben Steuermann bes Menelaos (Od. 3. 279) und einen noch unerwachenen ber Phaafen (7, 64), Penelope municht bag er lieber beute ben Telemachos trafe im Saufe als daß biefer ben Freiern erlage, daß er ben Antinoos felbft getroffen hatte, ale biefer ben Bettler geworfen hatte (17, 251. Sowohl das Leiden der Seuche als die von selbst fommenden Tode (alromárove) schreiben die Alten dem Apollon und der Artemis zu, sagt Strabon (14 p. 635), insbesonbre bie Erstidung burch Bruftentzundung Pfeilen ber Gotter, fo daß bie Gestorbnen Getroffne genannt wurden, fagt Sippotrates 58) nemlich Apollon= ober Artemisgetroffene. ist die Erklärung der Allegoriker daß dieß so viel sen als von Sonne und Mond getroffen. Auf Sonnenstich ober Einwirkung bes Mondes weist nichts bin, sondern die bilblichen Pfeile find nun magische ober abergläubische geworden. Es mag bieß aber bamit jusammenhängen bag von Apollon bas große Sterben in ber gefährlichen Jahrszeit ausgieng und ba Artemis

<sup>38)</sup> βλητοί de victu acut. p. 386.

ihm so sehr zwillingsgleich war, so theilte sie sich mit ihm auch in die außerordentlichen Tödungen, die nun Pfeilschuffen alle verglichen wurden.

Um Abwendung ber Seuche werben in ber Ilias, wie wir faben, bem Befaergos Paane gefungen, in Dilet bem Dekaergos und ber hekaerge. Als folder ift Avollon ber beiler, ber Argt. Darauf ift in ber Ilias angespielt wo er ben verwundeten Aepeas in seinen Tempel bringt, worin Artemis und Leto ihn nicht blog pflegen, sondern beilen (axéoveo 5, 448). Bo er felbst bem Lytier Glaufos die Schmerzen ftillt und bas schwarze Blut von ber Bunde trodnet, scheint mavo' douvas auf ben Namen Paeon anzuspielen (16, 523, 528), wie Gophofies bei vocov ravorioios (Oed. R. 150) und andre Dids ter abulich an maver benten, wovon auch viele Grammatifer ben Paan ableiten 59). Die Aerate aber beißen in der Oboffee Söhne bes Paeon, b. i. bes Beilenben (4, 231), ein hesiobus fagt, wenn nicht Apollon Phobos vom Tod errette ober Paon selbst, ber alle Arzneien wisse (fr. 139 Göttl.) Im Pothischen humnus wird Apollon felbst angerufen Söngson (94) wie auch sein homnus beißt (322. 339), und so beißt er Daan bei Pinbar (P. 4, 270), Sophofles, Eurivides. In der Obuffee fest an Paeons Stelle Aristarch ben Apollon in ben Text, bem Geiste nach richtig, ba Apollon später allgemein biefen Beinamen batte ober Paeon sein Sohn bieß, bem Buchftaben nach nicht zu rechtfertigen. Run wurden aber nicht blog Paane ber Gubne und Abwehr ber Krankheit gesungen an ben Gubnfesten bes Apollon, sonbern auch im Beginn und am Enbe ber Schlacht, bei bem Spenden und Trinken nach ber Mablzeit, wie icon in ber 3lias, bei ben Gubnopferfeften, von benen aber ber allgemeine und so zu sagen alltägliche Gebrauch nur äußerft gezwungen bergeleitet wird, ba Apollon, wie feine Berebrung ale Agnieus und in ben Schlachten zeigt, überhaupt

<sup>39)</sup> Didym. Etym. Gud. p. 446. Schol. Arist. Plut. 636.

um Shut und Segen angerufen wurde. Hat der Paan als Hymnus eine weitere Bedeutung, so muß auch der Beiname des Gottes, der früher ist als der von ihm hergenommene Name des Hymnus, umfassender gewesen seyn und nicht allein das Abwenden und heilen, das dei Paan als Name des Gottes allerdings gewöhnlich allein gedacht wird, sondern sein Besen überhaupt nach der ursprünglichen Einfachheit ausgedrückt haben. Dieß ware der Fall wenn die frühere Form Oasar, Oasaw eins mit Oaw, Nar gewesen ware (S. 454 Note 9). Delios Paan in einem Orphischen Hymnus (7, 12) könnte hiernach eben so wohl ein Beiwort des Helios selbst als eine Bermischung mit Apollon enthalten.

Faßt man zusammen was Apollon von der ältesten Zeit her als Borstand der Zeiten für Leben und Gesundheit, Beisen und Felder, für Kampf und Sieg und nun besonders auch für die göttliche Leitung durch Orasel, für geistigere Freuden des Mahls und mit seiner Schwester für die der Jagd bedeutete, so begreift sich warum zur Zeit Homers gebetet wurde zu Zeus und Athene und Apollon und warum in der Ilias der Ehren der Athene und bes Apollon als höchster gedacht wird (8, 540).

Der Gebrauch bes Bogens zur Jagb und baher bas Jasgen ber Artemis und des Apollon selbst fließen aus dem Sonsnenbogen, ohne mit der ersten bildlichen Bedeutung der Geschosse in innrer Berbindung zu stehn. Immer erhält das Aeusserliche in Bild und Attribut im Leben jede Anwendung die ihm ansgemessen scheint und zur Erweiterung der Gewalt eines Gottes sich natürlicherweise darbietet. Unter hirtlichen und unter kriesgerischen jagdliebenden Stämmen mußte Apollon vermöge seisnes solarischen Bogens nothwendig Gott des Bogenschießens überhaupt werden. Wie oberstächlich und falsch Apollon und eben so Artemis als Symbole des Jagdlebens, Götter zunächst der Jagd angesehn worden sind, ist leicht einzusehn. Bei ihnen von der Jagd auszugehn ist dasselbe als den hermes von der

Palaftra abzuleiten, ben Apollon Lyfios von ber Bolfsfagb, andre Götter von andern Anwendungen bie ihnen bie Den-Schen auf ihre Lebensarten ober ihre Runfte gegeben haben. Um irgend eine ju ichugen, muß ein Gott etwas für fic und etwas Großes fenn, und wenn jene vielen geringeren Gotter eine einzelne Rraft, Fertigkeit ober Eigenschaft find und verleihen, fo zeigen icon bie vericbiebnen Beinamen ber Götter, wie 3. B. droeis, drooresa von Apollon und Artemis, unter einander wohl verglichen, bag jene nicht querft einer einzelnen Rlaffe angehört baben konnen, nicht bavon zu reben bag ursprüngliche Zwillingsgötter ber Jagb unglaublich find. Bare ber Bogner Avollon von Anfang ber Gott nur von ber Jagb lebenber Stamme, fo rob wie etwa bie Finnen bes Tacitus 40), gewesen, so konnte er von biesem Begriff aus nicht bie Entwicklung erhalten welche vor Augen liegt, während bagegen bie Seite bes Avollon von ber ihn bie Sohne bes Baidwerks, hirten und Eble, wiewohl weit mehr feine Zwillingeschwester, fich angeeignet haben, zu manigfaltiger bichterischer ober symbolischer Berberrlichung feinen Unlaß gegeben bat.

Nicht besser als die herleitung der Götter aus dem wozu sie in Bezug auf die verschiednen Bedürfnisse einzelner Stände geworden sind, ist der Weg der Erklärung der sie, als ob sie ausgedacht wären, auf abstracte Begriffe zurücksührt, wie den Apollon (mit Boß) auf den des Heils und des Berberbens, welcher Gegensaß bei ihm nicht einmal irgendwie hervorgehoben oder nur angedeutet ist, oder auf den allgemeinen des Lichts. Die Urgötter sind Substanzen, lebendige Individualitäten, materiell und geistig, aus deren frommer Anschauung und aus deren mit Freude oder mit Schrecken ersahrener Einwirfung noch so verschiedene Eigenschaften abstrahirt werden können: in dem Naturobject selbst werden diese, so wie auch alle Anwendungen

<sup>40)</sup> Germ. 46.

bie baraus auf bas menschliche Leben hervorgehn, leicht und sicher ihre Einigung finden.

Das Verhältnif bes Apollon zu Belios bat bie Deutsche Forschungsluft und Disputirsucht so besonders viel und anbauernd beschäftigt bag es nicht überflussig senn wird es noch mals im Gangen zu betrachten. In ber Ilias felbit faben wir burch bie Pfeile Sonnenstrahlen angebeutet und ahnliche Anspielungen mehr; im homnus auf ben Rretischen Delphinios in Ontho tauscht ber Jüngling Apollon bie Gestalt mit einer strablenden Keuerlugel. Im homnus auf Demeter ift befate Die Kopria nennen Hilarra und Phobe, neben Belios (52). bie Tochter bes Leukippos ober Weißroß, Tochter bes Apollon, beffen Sohn auch Phaëthon genannt wird. Die Aufnahme pon Spperboreern, Berebrern eines Sonnengottes, in Delos gründete fich wie in ber Kolge gezeigt werben wird, mit auf bie beiberseitige Borftellung von ber Berwandtschaft biefes Gotts Diesem werben in ber Obusse bie Rumenia mit Avollon. gefeiert. hesiodus muß bei bem hebbomagenes und bem vierten als hermestag an den überall gefeierten Neumond und beffen Abhangigkeit von Apollon gedacht baben. In ben Ueberbleibseln bes Vaan auf Avollon von Alkaos bei himerius ift ber Gebante an Belios nicht zu verlennen. Bon ber Sappho wird die Tochter ber Leto Aethopia gengnnt. Dindar nennt ben Apollon König ber Nacht und bichtete bei einer Sonnenfinsterniß einen Paan auf Apollon. Der Dithprambenbichter Timotheos giebt bem Belios bas ferntreffenbe Befchof von ber Senne. Die altere Tragobie, bie in fo vieler hinficht bas Alterthumliche ernstester Art bervorzieht, bat auch in Ansehung bes Religiosen im Bolt bas Borurtheil für sich bag fie es im Allgemeinen nach dem Bewußtseyn und Glauben der Berfianbigeren im Bolf und nicht nach eignen neuen Anfichten im Wiberspruch mit ihm behanble. Nun nennt Aeschplus ben schwarzen Weg bes Tobtenschiffs unbetreten von Apollon, sonnenlos (Sept. 835). So werben in ben Schusslehenden De

lios und Avollon nebeneinander um Rettung angerufen (200). Die Befate ftellte Aefdylus bem Belios entgegen in ben Kan-Die Titanin Phobe giebt bem Phobos Dutho aum Gebuttsgeschent in ben Eumeniben (7). Eurivides läft die Mutter bes Phaethon jum Gelios fagen: o iconglanzenber Gelios wie verdirbst bu mich (anoloous): ja Apollon nennt mit Recht bich wer die verborgnen Namen ber Götter kennt. Im Gifer bes Wiberspruchs bat man gesagt, bier erscheine Apollon als Sonnengott zuerft. Eine Dbe auf Apollon von Telefilla wird welnlick genannt +1). In einem Relief von bem Tempel bei Phigalia bat Avollon Ritharobos auf ber Bruft ein Connengeficht 42). In biefem Sinn ift ber Bers bes Ariftoteles zu verstehn: arve Jew noeopiog exampole. Freilich wie man auf ben inneren Zusammenbang beiber Borftellungen beutete, so unterschied und trennte man auch nach bem gemeinen Bebrauch Apollon und Belios (wie z. B. in ben Platonischen Gesegen (12 p. 945)). Stythinos, ber in Tetrametern bie Lehre bes herakleitos vortrug, läßt ben Apollon bie Laute bes Zeus fwielen mit bem Plettron bes Sonnengotte. Bis gur Beit ber Gelebrten in Alexandria hatte bie mythische Religion an Anfebn und Rudfict fo viel verloren bag Rallimachos biejenigen tabelt.

Die ben Apollon noch von ber allumleuchtenben Sonne, Artemis sonbern von Dekone (fr. 48.) Simmias in seinem Apollon 45):

xquos vor gas Jorn nodillows glezera xqás. So vermischt Krates bei homer helios und Apollon, so Apollobor 44). In diesem Doppelsinne sind auch die Zwillingssgötter zu den Römern übergegangen und diesen sinden wir auch bei den Griechen immer mehr herrschend im Cultus. So ist, um ein Beispiel anzusühren, in Thyazira ein Priester vor noo-

35

L

<sup>41)</sup> Athen. 14 p. 619 b. 42) Stadelbergs Apollotempel **Saf. 30, 2 S. 97.** 43) Cramer Anecd. Oxon. 3, 385, miss perstanden von Lobed Paralip. p. 78. 44) Macrob. Sat. 1, 17, 19.

naisogos Isov 'Hllov No 'Anoldoros Tugepralor 15), und Phöbos Apollon mit dem Thiertreis als Achselband ift nach der herrschenden Ansicht 16). So gemein ist sie geworden daß Herastlides von unglaublichen Dingen sagt: vò dypodes ärw nai nais Journal Anoldor, das pe 'Anoldor Hllos 'Anoldor, das pe 'Anoldor Hllos 17), und daß man in den Handschiften Hllos und 'Anoldor verwechselt sindet 18). Bon seiner Zeit sagt Plutard daß so zu sagen alle Hellenen den Apollon mit dem Sonner gott für denselben hielten 19); wiewohl er auch von Solchen die dieß thun, spricht (ib. 21). Auch sagt er, daß Artemis den Mond vorstelle, sey eine alte Meinung 50).

Bor mehr als einem halben Jahrbundert, als J. H. Bof burch seine Briefe gegen Bevne ziemlich allgemein Schreden ober Furcht ihm ju widersprechen verbreitet batte, ber nach Wahrheit und Rlarheit strebenbe Bog, ber aber bie religiösen Borstellungen bes Alterthums, welche behnbar, manbelbar, leicht in einander überfließend ihrer Natur nach find, gern mit eifernen Schranken bes Begriffs und Dogmas eingeschloffen batte, wie die verworrene Vorstellung von dem Erdganzen mit einem festgezogenen Reif, ba fdrieb Buttmann in feiner mertwurdie gen Abhandlung über Apollo und Diana: "So lang man sich wissenschaftlich mit Mythologie beschäftigt, b. h. feit langer als zwei tausend Jahren, erkannte man in Apollo und Diana Sonne und Mond und glaubte alle übrigen Bestimmungen welche beiben Gottheiten ankleben, aus diesen Grundbegriffen ableiten zu konnen; man entbedte, man lernte es nicht, man fab ein, man fühlte es. Freilich ift die Zeit in ihrer Dauer oft die Mutter eines Irrthums; aber fie ift auch oft nur ber Borhang ber bie Grunbe verbirgt worauf eine allgemein ge glaubte Wahrheit beruht". henne wollte nicht, wie Bog fagt 51),

<sup>45)</sup> C. J. Gr. n. 3500. 46) R. Rochette Mon. inéd. pl. 46, 3. 47, 3. 47) Opusc. mythol. p. 416. 48) Vater. ad Rhes. p. 200 s. 49) De & 4 p. 386. 50) De fac. in orbe l. 25 p. 338 f. 51) Whythol. 28r. 1, 330.

auf die allegorische Auslegung ber Corunte, Beraflibe, Moschos pule zurudtommen; sonbern nach Bog felbft (S. 328), bachte fich Heyne, Homer habe bie Symbole ber Urphilosophie in wahre Personen verwandelt. Nur wie Bog (nicht ohne Nugen in andrer Hinficht) die Sache behandelt, ift aller Zusammenbang mit ber geschichtlichen Birklichkeit abgeschnitten und Alles verfehlt. Eigentlich ift er auch in Wiberspruch mit fich selbst indem er in der Abhandlung über hekate biefe als uralt und als myftisch b. i. als Naturgöttin anerkennt, von bem hefatos also ganglich trennt. Eine Bermecholung bes Gelios und Apollon, wenn sie zuerst absolut verschieben waren, wegen gewisser Eigenschaften bes helios ober rein zufällig ober willfürlich, ift eine Sache von ber man fich eine genügenbe Borftellung nie Nach Bos bat wobl Riemand eifrigeren Kleiß machen wirb. als R. D. Müller auf ben Apollon gewandt, beffen Befen er gang anders als Bog auffaßt aber nicht minder als er verkennen mußte bei ber irrigen Ansicht bag beffen Cult von einem bestimmten Punkt ausgegangen und alle Bege seiner Berbreitung von ba aus erforschlich seven. Man tann ber Reiche baltigkeit und ber Berwicklung unseres mythologischen und ethno= graphischen Materials nicht beffer inne werben als indem man, wie ich es balb nach Erscheinung bes Buchs gethan babe, Alles von allen Seiten auffucht und erwägt, was fich gegen biefe boch so scharffinnige und gelehrte Deduction einwenden läft 52).

Die zusammengestellten Andeutungen und Zeichen, die boch nur als ein zufällig erhaltener Bruchtheil einer großen in geisstesege Jahrhunderte eingeschriebenen Zisser angesehn werden können, verbunden mit dem was oben über Apollon als Gott der Zeiten, der Heerden, des Wachsthums und der Erndten nachgewiesen wurde, zeigen daß nicht erst seit man sich wissenschaftlich mit Mythologie beschäftigte, sondern auch vorher dersselbe Glaube dis zu unserer ältesten Kunde hinauf immer vors

<sup>52)</sup> Bon meiner Anficht ift icon 1840 eine Differtation eines meiner Buborer ausgegangen, Chr. Fresenius de Apollinis numine solari. Marb.

banben gewesen ift. Die Nation muß ibre Gotter beffer verstanden, beren Ausammenbang mit den vorhomerischen Borstellungen besser gefühlt baben als wir es uns zutrauen können: ibre Dicter und ber Cultus konnten binfichtlich bes phyfikalis iden Urgrundes ber Götter ben homer ergangen, was er in seinem Götterspftem eigenthumlich gestaltet ober gestellt batte, unberlichtigt laffen, 3. B. bem Apollon bas Beilen beilegen ober belassen, obaleich er flatt bessen einen besondern Damon Vdeon einführt. Ein gewisse Theofrasie aus muftischer Gotte seliakeit mußte natürlich eber zu = als abnehmen, und wenn man will, kann man barin etwas Myftisches, einen Rudfall in die Raturanbetung finden. Daß aber im Bergleich mit die fer Erscheinung bas Delisch-Dribische Suftem bas berrichenbe gewesen ift, bie positive Religion bie Zwillingsgötter von Sonne und Mond geschieben batte, konnte bem ber fich umsab zu feis ner Zeit verborgen bleiben. Diese scheinbar einander widers ftreitenden Thatsachen erforberten eine Bermittlung. bachten fich, in ben Musterien ses bie Einerleiheit von Belios und Apollon anerkannt worben, wie heraklides in ben home rischen Allegorieen (p. 416): Proflos u. A. sagen von ben Orphitern. Aber feine Mufterien wurden verrathen von 60 mer, Alfaos und ben andern angeführten Dichtern. terscheiben ift vielmehr zwischen ben Denkenben überhaupt und ben Massen welche ben Gottesbienst nur ausserlich nahmen und die ihrer Gemeinde anbiengen, die zugleich durch den menschlich geschichtlichen Unftrich ber mythischen Religion machtig angezegen wurden. Für biese waren bie mythischen Götter, nach ben Legenden ihres Orts und nach ber Lehre ber Dichter allein ba. Die Minbergabl aber welche ben Zusammenbang bes Olymps mit ber Natur, ben Urfprung ber mythischen Gotter aus ber Phantafie und ber 3bee, bie ihnen felbft nicht verfagt maren, einsaben, folgten bem positiven Glauben, ba er meistentheils schön war, in bem wohltbuenben Gefühl ber Uebereinftimmung mit ber vaterlichen und beimischen Sitte und Rebe mit ber

Richtung eines burchgebildeten Zeitalters, mit ebler Rudficht auf die Mebraahl, aursichaltend und schonend selbst wo fie Anfichten andeuteten worüber gar Biele eingeweibt maren. fann also nicht sagen, weber baß man früher die ursprüngliche Berbindung vergessen habe — was nur von ben Vielen viele Jahrhunderte bindurch gegründet senn möchte — noch daß bie Meinung von ber Einerleiheit bes Avollon und ber Sonne aufgekommen sen weil die Mythologie im Glauben und Gefühl fortzuleben aufgebort batte 35), ba biefe Meinung nur fich verbreitete und beutlicher aussprach als ber blinde Glaube an bie schönen Kabeln ber Einsicht in ihre Entstehung und bem Gefühl bes Göttlichen in ber Natur mehr Raum gab. Dem Urfprung des Apollon aus Helios nachzugrübeln lag durchaus nicht im Geifte bes Alterthums. Eine Formel als Sppothese genügte: Apollon war ber Erzeugte bes Belios 54): ober Apol-Ion war mit Belios eine gemeinschaftliche Gottheit, wie ber lette berühmte Gläubige bes Letteren annimmt 55).

Die Ansicht Julians enthält etwas geschichtlich Wahres. Denn wie aus einem besondern Amt des Apollon ein Agnieus, ein Kitharodos hervorgegangen ist, die neben dem Pythischen Gott abgebildet werden (S. 499 Note 18), so läßt sich ein Apollon, etwa zunächst als der Apellon, Genius der Abwehr und Berschonung, gnädiger Wille und Schut des Helios, als Prophet oder als Päan neben dem Helios denken, wie der Dämon Päeon schon bei Homer neben Apollon. Sind doch der Pythios, der Delios, der Delphinios gewissermaßen der sondre Götter geworden, alle drei z. B. in Athen verehrt. Die Frage war nicht: sind Helios und Apollon, Selene und Artemis zweierlei oder eins bei Homer? was nicht schwer zu entscheiden ist; sondern zu untersuchen war, ob aus den Gott-

<sup>53)</sup> Müller Dor. 1, 288 f. 54) Plut. de def. or. 42 cf. 46. xarà èriors Schol. Aristid. p. 64 Frommel. 55) Julian. or. 4 p. 144 σύνεσε γὰρ ἡλίφ καὶ οὖτος καὶ ἐπικουνωνεῖ.

beiten Belios, Selene ein Avollon, eine Artemis berausgetreten fenn mogen, woraus fich bann erflaren würde, sowohl bag viese burch Manches an ibren Ursprung erinnerten als das man fich besonders entweder an dieses balten ober lieber auf bie Quelle zurfidgebn als bas Abgeleitete festhalten mochte. Baren bingegen die Letoiden das Ursprüngliche gewesen, flatt bag fie an bie Stelle eines jurudgebrangten, nur nicht gang mit ben Burgeln vertilgten Cultus getreten finb, fo mare nicht an beareifen wie man fie auf Sonne und Mond au beziehen fich überhaupt einfallen laffen und fo bebarrlich geneigt fenn So aut als manche mit bem Somerischen nicht übereinstimmende Apollone bie wie helios wirken, ben Ramen eines schönen kitharobischen Jünglinge trugen, mußte ber Apollon biefer lettern Art auch folgrische Beziehung vorber gehabt baben und ferner behaupten konnen: basselbe gilt hinsichtlich ber Awillingsschwester. Es hangt aber hiervon ber Zusammenhang auch andrer ber alten Religionen ab; benn fo wichtige Gotter wie Apollon und Artemis können fein andres Gefet ber Ent wicklung befolgt baben als biefe. Rur ift es an biefen leichter ju ertennen als an Bera, Athena, Pan, Bermes u. a. welches bas Grundgeset biefer Entwicklung gewesen sep. Ohne bief Gesetz ober ben richtigen Ausgangspunkt ift ohnehin eine richtige Erklärung und Berknüpfung ber einzelnen Götter nicht möglich. Dagegen erhalten gewisse leise, aber bebeutsame Zuge ber mythischen Götter, bie als ein unwillfürlicher Ausbrud von Allegorie wohl zu unterscheiden sind, ihren einfachen Aufschluß so wie man sich überzeugt hat daß der Mythus, indem er nach seinem eignen Sinn umbildet, nicht verschmäbt Umrisse und Eigenheiten ber alten Gestalt oft beizubehalten, so bag bie ber funft ber jungeren Göttergenergtion von einer alteren fich im Allgemeinen beutlich genug verräth.

89. Selene. Mene. Enbymion. Der Mond scheint von allen Naturgegenständen ber am Allgemeinsten verehrte zu fenn. Debre Bolter in Afrika und Amerika verehren noch jest ihn ohne bie Sonne, andere weit mehr als biese, während kein Bolt bekannt ift bem bie Sonne beilig gewesen ware ohne ben Mond 1). Plinius fagt, omnium admirationem vincit novissimum sidus terrisque familiarissimum. Siob fragt: babe ich bas Licht angesehn wenn es bell leuchtete und ben Mond wenn er voll gieng? Bon bem Mond gebt bie Reitrechnung aus und er beißt in ben Indogermaniiden Sprachen ber Meffer 2). Reumond und Mondabnahme (ny ok nidh), beißt es in Baftbrudnismal (25), schufen wohlthatige Götter ben Menschen jur Rechnung bes Jahrs: bas gange Morgen = und Abendland bat ben Mond beobachtet und nach ihm bas leben eingerichtet. Bei allen Boltern finben wir Neumondsfeste 5). Moses bat ibre Keier nur umgestaltet: und Gebete und Gebrauche in Bezug auf ihn finden bei ben 3uben noch jest statt; ber Sabbath und bie Neumonde find bie Träger bes Jubifden Cultus noch jeto. Belden Glang und welche Rrafte auch die himmelstorper ausstromen, so mußte boch ihre Bewegung, gleichsam ihre handlung, einfach und innerhalb regelmäßiger Wendepunfte ihres Wechsels gehalten, Die Einbildungefraft noch mehr ergreifen. Diese Dunkte ftellen sich bar als bie Angeln worin bie Ordnung ber Welt hangt, und wurden als Theophanieen ergriffen: Gottheit sprach anregend au bem Menschen aus ben Zeitwechseln langft bevor biese berechnet und burchbacht waren und ba bie Empfindung überbaupt nicht ein regelmäßiger Pulsschlag ift, sondern awischen Stillftand ober Rube und Lebhaftigkeit wechselt, so fielen von selbst Zeitrechnung und Gottesbienst ausammen. 3m Anfang bes Chufing fagt Jao ju bem Aftronomen: ber erhabene Tien bat ein Recht auf unsere Anbetung, machet ben Ralender ber Sonne, bes Monbes, ber Conftellationen.

<sup>1)</sup> Borga de Obel. p. 243 not. 4, Abhandl. S. 272 f. 2) Baffen Ind. Alterth. 2, 1118. 1, 765 Rote 2. 3) Boulanger Antiq. devoilée 5, 3.

Auf ben in regelmäßigen Feiern angebeteten Belttorper wurden natürlich nach und nach außer den wirklich von ihm ausgebenden Rraften auch andere Erscheinungen gurudgeführt. bie nicht ursachlich, sonbern burch Gleichzeitigkeit ober sonft scheinbar mit ihm verknüpft waren: es wurde bas neben einanber für auseinander genommen. Mit ben Strablen seiner Birfungen vermochte so ber Mond bei manchen Bolfern bis ju ben Grangen ber Natur und ber menschlichen Belange, wie fie in ihrem Bewußtsein fich gestellt batten, burchaubringen. bie nachften ber Erscheinungen und Krafte bie als Ausflusse bes Monbes ober abhängig von seiner Gottheit festgestellt wurben, zu berühren, so ist vor Allem ber Thau zu nennen, ba in mondhellen Rachten mehr Thau fällt +), ber Bollmond am meisten Thau bringt, wie Alfman bichtet. Selangs Tochter Berse, ober Luna beißt thauicht bei Birgil, wie im Bervigilium gesagt ift: jene Keuchte bie in beitern Rachten bie Gestirne thau'n. bort nemlich, wo Manas Rog nicht Nebel thaut. In warmen Ländern lebt die Flur oft allein vom Nachtthau; Selene ift beber Göttin ber frischen Auen und grunen Balber burch bie Keuchtiakeit überbaupt, die so fichtbar bas Oflanzenleben und bas thierische erzeugt und erhalt und schlieft fich wohl auch als Trabantin an die Mutter Erbe an. In ibrer besondern Ge walt und Obhut ichien bann bas weibliche Gefchlecht zu ftebn nach ber bestimmten Mondenzahl ber Schwangerschaft und bem eben so bestimmten Monatlichen (ra poprata, sperquea), web des die Römische Mena angeht, wenn auch die Wiffenschaft einen folden Busammenhang nicht mehr anerkennt. Es ift augerbem ber Glaube aller Zeiten und Länder gewesen bag ber Mond auf die manigfaltigste Art auf den Organismus in Menschen und Thieren und auf die Pflanzenwelt einwirke, im merbin irrig in ben meiften Einzelheiten bis in die fleinlichften Einbildungen berab, die aus Aegypten, Griechenland, von Plu-

<sup>4)</sup> Aristot. Meteorol. 1, 10.

tarch, Macrobius u. A. wie im N. T. in ben Erzählungen von Jägern, von Gärtnern u. s. w. vorliegen, immerhin eines ber reichsten Kapitel des Aberglaubens, doch nicht ohne Grund in einzelnen Erscheinungen 5). Bon wo Krankheit und Tod auszgehn, da ist auch die Heilung zu suchen. Bon den Druiden ward Luna auch die allheilende genannt 5): Duellen und Brunnen erhalten von ihr Heilkräfte wunderbarer Art. Unübersehlich ist die Manigsaltigkeit der Bilder unter denen die Mondgöttin, je nachdem verschiedene Kräfte, Eigenschaften oder Bezüge auszgewählt und unter sich verbunden wurden, ausgesaßt werden konnte. Solcher und ähnlicher, immerhin trivialer Bemerkungen stets eingebenk zu seyn ist nothwendig wenn die Betrachtung ältester Gottesbienste zu einem wirklichen Verständniß süheren soll.

Wie sehr das alteste Griechenland dem Mondsdienst ergeben gewesen seyn musse (Zoega demerkt, vorzüglich die altesten und wenigst vermischten Stämme, Arkader und Theffalier 7), ergiebt sich aus so Manchem, was als Folge und Ueberbleidsel davon in verschiedener Weise späterhin sichtbar ist und aus den manigfaltigen Namen und Formen zu denen der zulest eine und einsache Cult Anlaß gegeben, worin er zum Theil auch sich erhalten hat. Nicht zu verwundern ist es bei der Fülle

<sup>5)</sup> Sommerring schrieb an Ebel 1813: "daß der an unsere Erde gebundene oder gesesselle Mond vice versa auf die Erde, die ihn magnetisch seissellet, gesangen führt, wirken musse, lehrt der gesunde Berstand, wenn es auch die Ebbe und kluth nicht bewiese: warum sollte er denn auf den zarter als das Meer eingerichteten menschlichen Körper nicht wirken? Bur Abtreidung der Burmer achtete ich immer auf das abnehmende Mondlicht". Arago über den Einstuß des Mondes auf unsre Atmosphäre in dem Annuaire pour l'an 1833 présenté au roi par le dureau des longitudes. Die Berhandlung über die Frage im Allgemeinen ist endlos. Zeht sind besonders Schleiden und Fechner im Streit über diese Einstüsse oder den Zusammenhang von so vielen Erscheinungen auf Erden mit dem Mond.

<sup>6)</sup> Plin. 16, 95.

<sup>7)</sup> Mb6bl. S. 292.

vieser Erscheinungen daß in später Zeit eine freilich meistentheils sehr unklare und von Unrichtigkeiten wimmelnde Theologie so gut wie alle Göttinnen auf den Mond zurücksühren zu können geglaubt hat <sup>8</sup>). Enthält doch noch jest auch der streng monotheistische Osmanli sich nicht den ausgehenden Mond mit einem kurzen Gebet zu begrüßen <sup>9</sup>).

Der erste ist beilig, sagt Besiodus (Op. 767). bie Menge ber späteren Kefte entzieht fich bieses alte Samtfest einigermaßen bem Blid: aber boch ift für immer ber Reumond allgemein ein heiliger Tag geblieben. An ber Rumenia verehren die Bellenen die Gotter, am zweiten die Berven und Damonen sagt Plutarch 10), ber auch ben ersten ben beilig-In der Obvstee kommt kein andres sten Tag nennt 11). allgemeines Fest als bas bes Apollon am Neumond por (20, 156. 276. 21, 258.). In Athen ruhten an ben Rumenien bie öffentlichen Geschäfte, nur was irgend ein Fest angieng konnte verhandelt werden, man betete auf ber Afropolis ober im Sause 12), franzte ben Bermes und bie Befate und andre Götter, bie Reichen legten Speisen auf bie Altare ber Befate, ber Gegensat eines Gottlosen und eines altväterlich Frommen ift Numeniast und Kakobamonist 15); in Smyrna hießen bie mit bem Neumondsopfer für Rath und Stadt Beauftragten επιμήνιοι της βουλης. Allerlei Gebad, Bolfsbeluftigungen, Märkte, Aberglauben hiengen an Diesem Tag bis in Die spate Numenia bedeutete, etwa wie unser Sonntag, ften Reiten. überhaupt einen Keiertag und legopyvla, für legovovpyvla, je ben irgend einem Gott geheiligten Tag bes Monats 14), und

<sup>8)</sup> Macrob. Sat. 1, 15. 16. Appulej. Met. 11 p. 761 ss. Oudend. Porphyr. ap. Euseb. Pr. ev. 3, 11 u. X. 9) Akerblad Lettre à Mr. Italinsky 1817. 10) Qu. Rom. 25. 11) De vit. aere al. 1. 12) Demosth. Aristog. 1 S. 99. 13) Athen. 12 p. 552 f. 14) Pind. N. 3, 2 c. Schol. Dionysius Palit. Rhet. 4, 2 δ γάμος δοικε πανηγόςει τοι καὶ νεομηνία καὶ δημοτελεῦ δοςτῷ τῆς πόλεως. Η ατροςτ. ἱεςομηνία, Αημοσθένης — αἱ γὰς δοςτῷ-

daß so viele Opfer monatlich wiederholt wurden (isod duposta, desprivea, menstrus turs) und monatliche Priester vorsommen (dupostos, desprivedies), scheint Folge der gewohnten Reumandsseiern zu seyn.

Biele Bölker theilen ein in Zunahme und Abnahme bes Monds, Lichtseite und Finsterseite, Suknapakscha und Krischnapakscha im Hitopabesa 15); so die Germanen, Etrurier; Cicero vergleicht den Mondsverlauf mit Solstitum und Bruma 16). Die Griechen rechnen nicht vom Neumond zum Vollgesicht, sondern der Dekaden; wenigstens hier und da, unbestimmt und wirkungslos gewahrt man eine Dreitheilung 17). Hier ist nicht eine breisache Mondgöttin wie bei den Arabern 18), höchstens in einem Nachklang in den drei Medusen und einigen späteren

obes suelous legomeria, xaloverus. Die Ephesier weihen ihrer Göttin den ganzen Artemision hindurch nawyyópess es xad legomirea Chandler n. 36, so die Dorier dem Karneios den Monat gleichen Ramens. Thuc. 5, 54. 65. Eine legomeria von vier Monaten, Lucian. Icaromen. 33.

<sup>15)</sup> Wilkins p. 302. 16) N. D. 2, 19. 17) Gelene τριφυής, τρίπλευρος Nonn. 6, 236. 245. μεσσοφανής, ἐπίχυρτος, ὅλφ πλήθουσα προσώπο 38, 247, πανσέληνος, μηνοειδής, άμφίκυρτος. Μυς alten Tetrabrachmen Athens febn wir brei Mondszeichen, fo brei Bolls monde auf bem Shilbe ber Athena auf einer Panathenaenvafe in ben mon. d. Inst. archeol. tav. 22 n. 6 a, ftatt ber Monbfichel auf bem eis ner andern, in Gerhards Unt. Bilbw. Saf. 7, fo auch auf Mungen von Argos eine ober brei Monbficheln. Daber bes Iftros Deutung ber Athena Tostoyéresa als Selene tosunris, fragm. p. 58, die zwar falfc ift in Bezug auf Torroyerera, aber übereinstimmt mit Philochoros p. 94 Sieb. in Bezug auf die der Athena heiligen toing lowmeing, toing oBivortos und weeneng, vgl. R. D. Müller über bie elxadeig in ben Nouv. Ann. de l'Inst. archeol. 1 p. 344 s. Die fpate phantaftifche Theologie feste bem Monbe brei Gottinnen, Artemis, Athena und Perfephone und die brei Moren por Plut. fac. lun. 5, Porphyr. ap. Euseb. pr. ev. 3, 11. Die Beimbrier τρικέφαλος, τριπρόσωπος, τρίμορφος, triceps, triformis, tergemina gehn die hetate nicht als Mond an, wie Cornutus irrigermeife 18) Rach bem Roran, f. Ropp Bilber und Schriften annimmt 34. ber Borgeit G. 269 f.

Einfällen, noch eine breigestalte, kein Einsuß ber brei in die Augen fallenden Phasen des Monds auf die Mythologie, nicht Kalenden, Idus und Ronen verschiedenen Göttern geweiht, drei Feste im Monat wie Numa sie ordnet <sup>19</sup>), oder wie im Remayana, Opfer des Reumondes, des Bollmonds und des Mondes der südlich freist <sup>20</sup>), in den Bedischen Liedern vier Mondgöttinnen angerusen werden, welche Neumond, das erste Bierztel, Bollmond und das letzte Biertel bedeuten <sup>21</sup>).

Einen großen, freilich dunkeln Begriff von der Anziehung die in den altesten Zeiten die Mondgottheit auf die Griechen ausgeübt hat, geben uns die Fabeln von Medusa, Jo, Europa, Helena, die sich aus untergegangenem Cult entwicklt haben. Eigentlich wäre daher die Begründung dieses Sapes durch die Ausschich wäre daher die Begründung dieses Sapes durch die Ausschich Untersuchung nur bei großer Ausschlichfeit einigermaßen zur Ueberzeugung führen kann, so sep es erslaubt sie für eine besondere Gelegenheit aufzusparen. Kein ans drer Cult hat so viele altvolksmäßige Phantasiebilder und Dichtungen veranlaßt.

Namen welche Sonne, Mond, Morgenroth, Erde, Flusse sortbauernd in der Sprache bezeichnen, sind weniger geschickt die Götter welche sie tragen, in sabelhaste menschliche Dichtungen einzusühren als die welche sich durch die Form oder als Eigenschaftswörter von dem gemeinen Begriff unterscheiden, wie für den Mond hekate, Munychia, Isora u. a. Doch hieß Selen e in Arkadien die Göttin welcher mit dem Pan, wie wir sahen, eine höhle geweiht war. In Elis fand Pausanias ihre Bildsläule neben der des Strahlenhelios (6, 24, 5.) Da diese Bildsläulen doch wohl in einem besondern hieron standen, wie auch die gleich darauf folgenden Chariten, und da jene beiden ans berswo (\*exequade) waren als der vorhergehende Apollontempel

<sup>19)</sup> Lyd. de mens. p. 33. 20) Bopp Conjug. Spftem. S. 172. 21) Laffen Ind. Elit. 2, 1118.

de draidop ers dropas, so ist das nacher (26, 1) erwähnte Menion, zwischen welchem und der Agora das alte Theater stand, nichts anders als das vorauszusepende Hieron der Selene. Denn Mene wird von homer, Pindar, Aeschylus, dem homerischen hommus auf Selene im Eingang, von Empedokles, Apollonius der Mond, wie es scheint feierlicher, genannt 22).

Mit Gelene in Elis ift ber Enbumion von Latmos in Rarien verbunden 35), mogen nun Leleger von ba ben Drbtbus. ber zu ben lieblichsten Naturbichtungen gehört, nach Elis getragen ober in Rarien niebergelaffene Eleer ibn von Milet ber ben Anverwandten im Stammland zugebracht und ben ichonen Griechischen Ramen erfunden baben, welcher ben Monduntergang bedeutet. Es muß ein reizender Anblid fevn wenn binter ber im tiefblauen Aether icharf geschnittenen Linie bes berrlichen Latmos, ber bas weite Flußthal wie eine Mauer abschließt, ber Mond untergebt und die weißgraue Kelsenwand mit gartem Schimmer übergießt. Benn je, so muß bort bie Sompathie bie uns ber Natur Gefühle gleich ben unfrigen leiben läßt, fich regen. Wer auch nur in fleinen Engthälern bemerft hat wie ber Mond in großer Scheibe, langsam, ba in ber Rabe eines Gegenstandes fein Bang fich bestimmter abmift, auf einen Berggipfel nieberzusteigen und lang bei ber außersten Spige gu verweilen scheint, wird die Phantasie verstehn baß er auf die Stelle worauf bas Auge rubt, fich mit Borliebe, mit Begierbe befte. Der machtig hohe fteile Latmos aber erftrectt fich, bis ju feiner Spite außerft wenig gespalten, in faft geraber, eine fortlaufende Schneibe bilbenber Linie Stunden Wege lang, fo bag ber ergreifende Anblick ber auf irgend einem Punkt mit

<sup>22)</sup> Unter ben Pythagoreifchen Afusmen ift auch biefes: opfre nicht ben Sahn, benn er ift ber Mene und bem Belios geheiligt.

<sup>23) \$\</sup>Psice, \$Psice wird Sohn bes Endymion genannt (Theodos. ap. Bekk. Ansecd. 3, 1200) und unter \$\Psice \text{Species bei Homer verstand Hetataos den Latmos, Strab. 14 p. 635; eine Riederlaffung der Leleger am Lats mos nennt R. O. Müller ihre lette.

ihrem Ruß an ihm hangenden Selene nicht eine aufällige feltne. sonbern eine gang gewöhnliche ben Blid fesselnbe Erscheinung Der in Nacht und Schlaf eingetauchte Jungling welchen fie ftatt feiner füßt, beißt Endymion von ihrem eignen Untergebn, ober eber von ihrem Eingebn in seine Boble, worin Se lene, wie Sappho fingt, auf bem Latmos ben Endymion befucht. Der Name erdupos, von duer, hat gleich so vielen anbern die patronymische Korm angenommen 24). Eigentbümlich und naiv ift es daß im Namen bas Besuchen (Erdiese) von ber Göttin auf bie allein bieses Besuchs wegen angenommene Verson (ba weber ber Berg noch sonst etwas zur Versonification für den Kall sich darbot) übergetragen ist und der Name also in passiver Bebeutung auf bas Besuchen ber Selene beutet. Als Person bes Mythus ift bas Bilb bes Monduntergange, ale nun Gelene bie gestrenge, sich verftoblen und schuchtern nabende Artemis geworben war, ein iconer Jager, ber in ber Grotte ausruht ober ein Hirte bes Gebirgs 25). einer Göttin geruht ber kann nicht leben und so schläft Endrmion ben unwendbaren Schlaf 26) in seinem Abyton auf bem Davon sprechen bie in Beraflea bei Milet, vormals Latmos.

26) Theocr.

im Shoofe ber Racht verfdwindet, uns unfichtbar wirb.

3, 49. Ovid. Her. 15, 89 s.

<sup>24)</sup> Il. 18, 241 ifilsos µèr tor, 21, 232 deielos die dien, Sappho. didune µèr à velara. Der untergehende helios heißt dipas bei Tzetes ad Lyc. 322. Sturz de nominibus P. 6. p. 6. Auf die Bedeutung des Einsgehns führt troupa. Und es ift wohl dentbar daß das Untergehn des Mondes auch im Ramen bildlich als Eingehn in die Grotte gefaßt war, da die Grotte, in welche Sonne oder Mond eingehn, ein so verbreitetes Bild ift.
25) Als helios, wie gedeutet worden ist, kann der Besuchende nicht gedacht werden, weil dieser Selene nicht kuft, sondern untergegangen ist wenn Selene sichtbar wird und umgekehrt, weil sie also ihn nicht liebt, sondern sieht. Die Bermälung dieser beiden ist kein Raturmythus, sondern abhängig von der wissenschaftlichen Ansicht daß der Mond sein Licht von der Sonne empfange. Pan nächtlich bei der Selene in der Grotte, die er verläßt wenn die Sterne untergehn, bedeutet dagegen nur daß der am Tage Leuchtende

Latmos genannt, während bie Eleer ibm als bem Stammvater ein Denkmal geweiht hatten 27), so wie auch fein Grab in einer Höble bei bem Klüßchen Latmos vorkam 28). Der Schlaf bes Endymion war zuerst gewiß nicht Tob, sondern ganz eigentlich Schlaf, ber auch auf vielen Sarkophagen und in Gemalben, bie von D. Jahn 29) auf bas Genaueste erklart find, in Person neben bem schlafenden Endymion auftritt, und auch sprichwörtlich warb. Das einfache Naturgefühl brückte baburch ben tiefen Schlaf ber Nacht, wann alle Walber ruben, aus 50). Es ift nur ein Ausas wenn in ben Eden ber Endymion von Olympia, als Sobn bes Atthlios, Sobnes bes Zeus und ber Ralvie, von Zeus zum Verwalter bes Tobes gemacht wurde, so wie Epimenibes u. A. noch manches anbre Entbebrliche an ben genealogisch gewordnen Endymion anhängen, vorzüglich zur Erklärung bes ewigen Schlummers 51). Ein Zeichen aber von bem tiefen Einbruck, welchen ursprünglich auf bie ländlichen Anwohner bes Bergs im weiten Thal bas Bilb von Endymion gemacht bat, ist daß wahrscheinlich von seiner bergenden Grotte ber ganze lange Berg ben Namen Acrpos unter ihnen erhal-

<sup>27)</sup> Paus. 5, 1, 4. 28) Strab. 14 p. 636. 29) Archaol. Beitr. G. 53. 70. Das betannte Basrelief im Capitol gehort ohne Bweifel binfictlich bes Raturgefühls und ber reinen und garten Charateriftit gu ben vollenbetften Berten bes Alterthums. 30) Der Mpthus ift na= turlich frubzeitig falfc gebeutet ober angewandt worden , wie wenn Catull nach Rallimachus bas Berweilen in der Grotte auf Mondefinsterniß begieht 66, 5, Mnafeas u. M. ben Endymion ju einem Aftronomen machen, Schol. German. p. 111. ed. Buhle, Fulgent. 2, 19. Apollobor wirrt burch einander 1, 7, 5 nach feiner Urt, mo Benne bie Fabel mit andern von ihr gang verfchiebenen vergleicht. Much neuere Mpthologen verfehlen nach meiner Meinung ben Ginn bes einfachen Raturbilbes in verfchiebener Beife, Sowend Gr. Mythol. G. 194, Lauer Gr. Mythol. G. 287. Preller 1, 298. Die Bige und Scherze, auch Berwidlungen wozu Endymion im Bolt und fpateren Gelehrten Unlag gegeben , fest mit feltner Musführliche teit Rate auseinander jum Balerius Cato p. 165-169. 31) Schol. Apollon. 4, 57. Schol. Aristoph. Nub. 397.

ten hat. Als König von Elis zeugt nach Ibysos Endymion mit einem sterblichen Weibe brei Söhne und eine Tochter, während der Sohn des Aöthlios d. i. des Kampsspiels, den die Esen nennen, mit Selene fünfzig Töchter hat, die Mondmonate der Pentaeteris <sup>52</sup>). Die Eleer wurden von Dichtern Endymioniaden genannt <sup>55</sup>).

Die Selene ber Eleer feste Phibias an bas Ruggeftell bes Olympischen Throns, reitend auf einem Pferd ober, wie bie Einheimischen fagten, auf einem Maulthier, nach einer Allegorie welche Paufanias einfältig nennt (5, 11, '3); zwei verschiedene giebt Festus an (v. mulus.) Bu Pferd sehn wir sie auf bem iconen Vasengemalbe mo fie aus ber Vanshoble bei Sonnenaufgang fich entfernt, auf Müngen, wo fie eine Fadel in Banben babinsprengt 54). In ber Theogonie ift Gelene, wie Cos, Schwester bes Helios (371), wie auch im homeris schen hymnus auf Belios (31, 6), in bem auf Bermes Tochter bes Pallas, bes Umschwungs (100.) Euripides in ben Phoniffen (179) und nach beffen Scholiaften ichon Aefchylus 55) nennt sie Tochter des helios, weil sie von diesem ihr Licht erhalt, wie Anaxagoras zeigte. 3m homerischen hymnus auf Selene wird Hardin (wie Hardsia, naradliog) eine Tochter ber Selene und bes Zeus, von ausnehmender Schonheit unter ben Böttern, genannt (32, 15), was gleichbebeutend mit einem Beis wort ist, das ein Orphiker ihr auch wirklich giebt, so wie Marimus (nardta 22. 123. 145. 208), vie Göttliche.

# 90. Artemis einzeln in vielen Geftalten.

Um unfäglicher Berwirrung und Unklarheit ber Borftels lungen vorzubeugen ist es, ganz wie bei Apollon, nöthig zu unterscheiben, zwischen Artemis nemlich ber Zwillingsschwefter

<sup>32)</sup> Body zu Pindar Olymp. 3, 18 p. 138. 33) Steph. B. Raussi. 34) Millin G. m. 34, 118. 35) Schol. Theogen. 671 Alogólog nai ol quonnátegos.

bes Apollon und ben vielen und unter fich verschiedenen Gottinnen bie unter bemfelben Ramen einzeln für fich und obne alle Beziehung auf Apollon verehrt wurden, und um fo fcharfer zu unterscheiben je eifriger Cultus und Sprachaebrauch gewesen find fie zu vermischen. Es scheint nicht bag ber Name Artemis urfprünglich einer aus bem Mondscult hervorgegangenen Göttin, wie etwa Avellon, Dan einem verwandelten Delios, gegeben morben ift, ba er, wie wir febn werben, febr wohl für bie Letoibe als jungfräuliche Jagbgöttin bestimmt worden seyn tann. In biesem Fall ist anzunehmen bag ber Name burch biese so fehr in Schwung gekommen war bag er nach und nach als ber angeseheuste zum generischen erhoben wurde und bas llebergewicht über bie ber verschiebnen Göttinnen besselben Ursprungs gewann, wie auch ber Name Apollon erst später auf ben Gott vieler Orte bie vorbem anders benannt wurden, übergegangen ju fenn fcheint. Es reicht bei weitem nicht aus, einen Dorifden, Arfabifden, Affatischen Urtemiscult zu unterscheiben. Die aus bem Mont erwachsene Göttin bat fast an jebem Ort eine besondere Physiognomie, befonders aufammengesetzte Umter, bier eine allgemeinere Bedeutung, bier eine befondre. Generisch von fo ungleichen, boch einander aus einem ober bem anbern Grund entsprechenben Göttern gebraucht wie Apollon und Artemis kommt ber Name feines anbern Gottes in ben Griechischen Lanbichaften vor: benn etwas gang Unbres ift es wenn fremblanbische Gotter Athene, Berg, Artemis genannt werben. So groß immerbin burch bie Namensvermischung ber Unterschied awischen ber homerischen Artemis und allen andern, die getrennt von Apollon für sich allein und zuerst mahrscheinlich unter einem andern Ramen verehrt wurden, erscheint, so sind sie boch auch nach und nach burch Bermischung ber Eigenschaften einander näher gebracht worben. Denn allerbings scheinen von ber Delisch = Pythischen Artemis in die andern Gottinnen bie ihren eignen Namen gehabt hatten, mit bem Ramen auch manche Eigenschaften und

Beichen übergegangen zu seyn. Dabei zeigt es sich zugleich, wie dauerhaft alte Gebräuche und Bezüge sich an so vielen Orten behaupteten und Berbindung und Mischung heterogener Züge nicht gescheut, ja gesucht und beliebt wurde. Und hiers durch war die seit Aeschylus und schon früher bemerkliche Zwrückbeutung der Letoide Artemis, welche national geworden war so wie die des Apollon, in 'das Physische mit vordereitet. So sest und allgemein hatten gewisse Grundvorstellungen über die Natur der Hauptgötter und ihren Ursprung, wie hier nicht bloß aller verschiedenen Artemiden, sondern auch der Zwillingsschwester des Apollon aus dem einen Mondcult sich im Andenken oder dunkel im Bewußtseyn der Nation erhalten.

## 91. Befate.

In Samothrake batte bie bundeschlachtenbe b. i. Sunde opfer empfangende Göttin die Zeronthische Boble 1). Bernnthische Boble mar auch nicht weit vom Ebros und babei ein Ort Orpheuseichen genannt nach Nifander 2), wo ber Scholiast die hundeschlachtende Göttin als Bekate bezeichnet. Lyfophron nennt biefe Zeronthia Königin bes Strymon (1178). Die Boble ift ben Mondgöttinnen eigen, wir kennen bie ber Se lene und bes Pan, ber Europa; Befate bat fie auch im home nus auf Demeter und bei Apollonius (3, 1213). Der hund ist bas Thier ber hekate und hunde opferten ber Trivia Die Sapder nach Dvib 5); von ben Griechen bezeugt es Sophron in ben Mimen 4). Plutarch fagt bag bie Bellenen fo ju fagen alle und einige bis auf ben heutigen Tag hunde zu ben Reinigungen schlachteten und ber Befate junge Bunbe unter ben andern Ratharsien barbringen D; Pausanias tennt hunde opfer bei ben Bellenen nicht, außer bag bie Rolophonier ber Enobios (Triobitis) einen schwarzen hund und in Sparta bem

<sup>1)</sup> Lycophr. 77. Sch. Aristoph. Pac. 277. 2) Ther. 462. 3) Fast. 1, 389. 4) Taetz. ad Lyc. 77. 5) Qu. Rom. 68.

Ares die Epheben einen Hund opfetn (3, 1419.) Euripides nennt den Hund das äxalma der Hetate Phosphoros 6). Plustarch meldet ferner daß man in Argos der Hetate oder, wie ein Sokrates sage, der Eileithyia 7) einen Hund opfre wegen der Leichtigkeit der Geburt 8). Den dortigen Tempel der Heskate mit Statuen derselden von Stopas, Polyklet und Naukpbes sah Pausanias (2, 22, 8.) Auch der Genetyllis, "einer fremden Göttin," wurden, weil sie der Hetate gleich sey, Hunde geopfert 9). Artemis Hetate nennt Aeschylus die Göttin der Niederkunsten <sup>10</sup>), und es kommt daher daß Hetate die Galinthias zur heiligen Dienerin hat <sup>11</sup>). Plutarch und Macrodius sühren die Worte des Timotheos an welche die Fackeln der Pekate deuten: die weiner nohon ävegen die Fackeln der Pekate deuten: die weiner nohon ävegen die Fackeln der Sekaivac.

Als eine Selene stellt der homnus auf Demeter die Des tate mit Belios jusammen. Sie, bes Verfaos Tochter, Die beis ter gefinnte, mit glanzenbem Sauptschmud bort aus ihrer Soble allein mit Belios bas Schreien ber Rore, welche nicht Götter, noch Menschen, noch ihre Freundinnen börten (23); ber suchenben Deo begegnet sie am zehnten Tag, eine Fadel in Banben (52), melbet ihr und begleitet fie jum helios, welcher bes Zeus Rathschluß enthüllt. Sie wird bann Begleiterin und Dienerin ber Rore (440), nach ber Beziehung auf bie Unterwelt, welche fie bier ichon erhalten bat. In Sprafus bieß fie baber Bothin, Arrelog 12), was auch ber Rame eines Mimus von Sophron mar. Aus keinem homeriben außerbem ift Befate bekannt, noch aus homer, bei bem bagegen Befatos vortommt. Dieg ift ohne Zweifel gleichbebeutend mit exactysoloc, suntoloc und entlehnt von helios, mit welchem Gelene gleich hat in die Ferne ober fernher zu senden Licht und wie

<sup>6)</sup> Fr. inc. 126 cf. Bekk. Aneed. Gr. p. 336 s. 7) Bit für Bilsoria zu schreiben ist. 8) Qu. Rom. 52. 9) Hesych. 10) Suppl. 550. 11) Ant. Lib. 29. 12) Hesych. s. v.

er Warme, so sie Feuchtigkeit. Beide wurden angerusen von ben Burzelgräbern nach Theophrast <sup>15</sup>) und nach Sophosies in den Rhizotomen: bei beiden wird geschworen bei Apollonius (4, 1079.) In Ephesos war Hetate nach Plinius aus Marmor so strahlend daß die Tempsloiener erinnerten die Augen zu schließen, im Tempel der Artemis; örendasurseza hieß sie m Milet <sup>14</sup>).

Auf die Thraker, beren Einflug Bootien und hellas weit bin auch burch Ares und Disenvios erfahren hat, führte auch 3. S. Boß ben Gelatedienst zurüd, auf die Thraler die von Pieria ber jum Belifon und weiterbin eingewandert seven 15). Der Thrafische Name ber Göttin ift Benbis 16), wozu bei Bespchius (dlaggor) bemerkt ift, man halte ben Mond für Bendis und Palaphat sagt Artemis Benbeia (32). Die Uebereinstimmung von befate und Benbis liegt auch in ber Erflarung bag bie (mit Rudficht auf bas Chthonische) Tochter bes habes genannte befate Benbis fey 17). Berobot fagt bag bie Thratischen und Paomischen Beiber ber Artemis Königin (Baalgig) opfernd Baigenhalmen gebrauchen (4, 33). Bodh be merkt bag bie hefate Obosphoros in Thera wohl von ben Minneischen Borfabren berrühren könne 18). In Aegina wurde bie jahrlich gefeierte Telete ber Befate nach Paufanias, ber fie bie bort am meiften verehrte Bottin nennt, als Stiftung bes Orpheus angesehn (2, 30, 2) und es wurde biese Telete noch ju Lucians Zeit von Reisentben befucht 19). Ein in Aegina gefundenes alterthümliches Thonrelief scheint in Beziehung auf fie zu ftebn 20).

Auf merkwürdige Weise sehn wir ben hekatedienst ausgebildet nach ber Theogonie (411 — 452) in Bosien, wo wir

<sup>13)</sup> Hist. plant. 8, 6. 14) Hesych. s. v. 15) Mythol. Br. 3, 190. 194. 212. 16) Cratin. Thrass. fr. 12. 17) Hesych. Admirov xópy. Exácy, swif di wir Bárdu. 18) Chr. Infor. 1836. 29) Navig. 15. 20) Meine & Denin. 2, 70. Caf. 3, 6.

Artemis in ben anbern Beflobifchen Gebichten gar nicht erwähnt Bas ber Scholiaft angiebt (411), Beliodus preise als Booter bie Detate fo febr, benn bort werbe fie geehrt, mag Bermuthung feve, ift aber burchaus mabricheinlich: nach Bluterch fand bei ben Böstern (bie auch andern Thrakischen Ginfluß festbielten) eine öffentliche Reinigung flatt indem man zwischen den zerlegten Theilen eines hundes burchschritt, ba fouft ber hund, als ein unreines Thier, feinem ber Dlympifchen Gotter geopfert werbe und fonft nur an Droivegen jur Reinigung und Abwehr bes Bosen biene 21). Reine anbre alte Urkunde enthält eine gleich reiche und geordnete Uebersicht ber Begiebungen einer Gottheit ober bes Rreises ihrer verschiebenen Berehrer als jene Befiobische Episobe, wenn wir auch in einem abnlichen Umriß ben weiten Wirkungsfreis ber Athena in Athen, mancher Artemis felbft und andrer Götter jusammenzufaffen im Stande find. Dabei ift nicht zu leugnen bag ber Dichter in feiner Berberrlichung in Manchem auch über bas was zur Zeit auf irgend einem Puntte Bootiens, wo vor allen anbern Göttern Befate verehrt wurde, wirklich im Cult gegeben und ihm bekannt mar, binausgegangen und ben gemeinen Glauben geftaltet haben fann. Es liegt in ber Natur ber Sache bag eine folde Schil berung mit bem Orphischen Aehnlichkeit hat und es ift baber erklärlich genug bag Beyne u. A. benen auch ich lange Zeit zustimmte, bas Stud als Drphische Poefie und eingeschoben Dagegen vermag ich barin nichts zu entbeden gebacht haben. was bazu berechtigte bas ohnehin fo ungludlich ersonnene System ber in einander eingeschachtelten Textrecensionen barauf anzuwenden: so flar und frei von allem Anftog hängt Alles innerlichft zusammen. Diese Befate ift Titanischer Abfunft, Tochter der Afterie und des Perfes (409) und wird als alleingeborne Cohne Bruber jur Stute ober vielmehr zur Theilung des Besites) ausgezeichnet (pouvoyerig 426. 448 Apollon. 3,

<sup>21)</sup> Qu. Rom. 111.

1035). Der Kronibe bai fie por Allen geehrt, er gemabrie ihr berrliche Gaben, die Erbe und bas Meer zu Theil 22) und Ehre auch unter bem fternigen himmel 25). Sie ift am meis ften geehrt unter ben unfterblichen Göttern: benn auch jest wenn einer ber Menschen schöne Opfer bringt nach Borschrift. ruft er Befate an, und viele Ehre folgt leichtlich bem beffen Gebet bie Göttin geneigt aufnimmt, fie verleibt ibm Glud, ba sie die Macht dazu bat. Denn sie bat Theil an Allem was alle Kinder ber Gaa und des Uranos empfiengen und ber Kronibe hat ihr nichts entzogen, was sie unter ben Titanen, ben früheren Göttern erhalten, sonbern fie bat es wie von Anfang die Theilung geschehen: und nicht bat fie, weil fie allein geboren, weniger Ehre empfangen und Burbe in Erbe, himmel und Meer, sondern noch viel mehr, bieweil Zeus fie ehrt; und wem fie will, steht fie machtig jur Seite und bilft ibm. In ber Agora bebt fie ben Mann, fie giebt im Kriege Sieg und Ruhm (wie in Sparta Artemis Hyspa'zn neben bem Karneios ift, in Samothrate Clettra Tepauxle), fist beim Gericht neben ben ehrwurdigen Berren, hilft im Bettfampf

<sup>22) 413</sup> μοίραν έχειν γαίης, wie hermes hat μοίραν αέθλων Pind. 6, 79, wie Isog rwrds neiwwr te nhutar aldar nagegos 6, 102, nicht "Antheil". Ban Lennep ju 422: quod Uranidarum nullus aliquam potestatem nactus est, quin eandem alour etiam nacta sit Hecate, seu quod, quarum rerum potestas inter eos divisa fuit, eam una indivisam habet, retentam etiam sub Jove. 23) Det etfte Orphische homnus nennt bie Betate oupavine, ydovine to zai elealige, bie Orphische Argonautit 979 giebt ihr brei Ropfe, bes Pferbes, welches bas Baffer, bes feurigen Somen, welcher ben Mether, und bes Sundes, welcher hier bie Erbe bebeutet. In einem Dratel ber Betate bei Eufebius Pr. ev. 4, 23 (Orac. a J. Obsopoeo coll. p. 48) find die drei Ratut: reiche Mether, Buft und Erbe und von ber letten heißt es: yaiar in σχυλάχων σνοφερών γένος ήνιοχεύει. Der Robele ift ber bund gegeben in einem Bildwert Cup. Harpoer. p. 196. Rach Porphyrius de abet. 3, 17 murbe Betate angerufen Stier, Sund, Bome, oder nach 4, 16 Pfert, Stier, Bowe, Sund.

bem Haus zur Ehre, ist Beistand ben Rittern, ben Schiffern, mit Poseidon, ben Jägern, wenn sie will im Gemüthe, ist gut in ben Ställen mit Hermes bas Bieh zu mehren, Ruhheerben, Ziegen und Schaase, wenn sie will im Gemüthe; aus wenigen stärkt sie sie und macht sie geringer aus vielen. So ist sie, auch alleingeboren aus ber Mutter, unter allen Unsterhlichen geehrt mit Ehrenämtern. Es machte sie ber Kronibe zur Kurotrophos berer bie nach ihr bas Licht ber Cos erblickten:
so war sie von Ansang Kurotrophos (nemlich ber Götter sowohl als ber Menschen) <sup>2+</sup>). Dieß sind ihre Ehren.

In der späteren Entwicklung geht selbst in Bootien die dreisache Gewalt der Pesiodischen Hekate auf der Erde, über das Meer und am himmel verloren und seitdem machen die Bedeutung des Monds, besonders durch die Schauer der Nacht und nächtlichen Spuk und Zauderei und die, statt mit Demeter, vielmehr mit der Kora getheilte, also unterirdische Herrschaft das Wesentlichke ihrer Religion aus: sie wird zu der Figur unter den Griechischen Göttern woran die meisten undesstimmten mpstischen und abergläubischen Borstellungen haften. Wie sie sie für den himmel und die Erde mit Selene und Artemis, so wurde sie nun für die Unterwelt mit Persephone versmischt, welcher sie im Hymnus auf Demeter nur als Dienerin beigegeben ist.

<sup>24)</sup> In Samos opfern an ben Apaturien die Weiber der Kurotrosphos auf dem Oreiweg. Herod. Vit. Hom. 30. Ennius bei Barro L. L. 7, 83 p. 301 Speng. Ut tibi Titanis Trivia dederit stirpem liberum. In Korone hieß sie Artemis nausorojogos, Paus. 4, 34, 3. In einem Epigramm von Phädimos betet die Mutter zu Artemis (hefate) die ihr in der Geburt beigestanden hat: versoov isov vie aekometer, Authol. Pal. 6, 271. Auch sonst wird das Amt der Artemis sovoorojogos als Beschützerin und Psiegerin von dem der Eileithpia unterzschieden, Diod. 5, 73. Den Cult der hefate bezeugt auch der Name einer Meinen Insel in der Rähe von Delos Kaarypsoos Harpoor. Suid. s. v. Athen. 15 p. 645 und der großen Gruppe kleiner Inseln zwischen Lesbos und Assen Kaarovrysoo, Strad. 13 p. 618.

## 92. Befate Brimo.

Die Bekate ber Theogonie theilt mit Permes die Mehrung ber Heerben (444) und von ihr ist gesagt & dliew poeises (447). Dieß Zeitwort gebraucht ber Dichter ber Berke und Tage von Zeus: & & udr yde foeise, & & de foeisorte zalktres (5). Dort scheint es auf ven Beinamen Brimo anzuspielen, wenn vieser so früh war, ober nicht vielmehr nach der nicht ungewöhnlichen Weise aus dem süt die Berehrer der Hekate bedeutungsvollen und daher salbungsreichen Ausbrunk gebildet worden ist, wie Lesus und dersovsa, deillovsa, devuss von devis, Lousas sür Lousay, dezoipun von row. Wegen des Zusammentressens in der Bestruchtung der Heerden mit Dermes ist dieser auch mit ihr gepaart worden, wie uns Propertius lehrt (2, 2, 11):

Mercurio talis fertur Boebeidis undis virgineum Brimo composuisse latus.

Diese ungeschickte Paarung scheint ziemlich spät zu seyn und vereinzelt zu stehn ), und ist zu unterschelben von der der Selene mit Pan, des Zeus-Baal (eines Sonnengottes) mit Europa, nach der Borstellung der Griechischen Physiter, wie Lucian sagt, daß die Sonne den Mond liebe und mit ihm zeuge 5). Am Böbischen See, ohnweit Dotion, lag Pherä, des Eumelos schaafreicher Sis 4), und Lykophron erklärt die Pheräische Göttin für dieselbe mit der Zerynthischen Brimo (1180), der früheste nebst Apollonius (3, 861, 4, 1211) bei dem wir den Namen sinden. Das Xoanon dieser "Pheräischen Artemis" rühmten sich Athen, Argos und Sityon aus Pheräselbst erhalten zu haben 5). Rallimachos verbindet Movenzisch

<sup>1)</sup> Hesych.
2) Plutarche Träumereien darüber warum Hermes in den Mond versett oder mit ihm vermält werde, de Is. et Os. p. 367 d. de sac. in o. l. p. 943 d.
3) Amat. 24.
4) Jl. 2, 711. nodvyardoráne koria. Eurip. Alc. 602.
5) Paus. 2, 10, 6. 23, 5.

- zatos Ospaly. Cicero (N. D. 3, 22 und Amobius (4, 14) fagen von Mercurius: cujus obscaemits excitata natura traditur, quod adspectu Proserpinae commotus sit unt qui in Proserpinam dicitur genitalibus adhinnivisse subrectis. Rore wird Befate auch icon von Lufopbron genannt, jugleich bie breigestälte; in Eleusis neunt ber hierophant bie Mutter bes neugebornen Jacchos, als welche Rore angenommen war, Brimo. Db auch fton ber hieros Logos vom Ithunhallitos, welchen Berobot verschweigt (2, 51), fich auf Befate bezogen haben moge, ift nicht leicht ju fagen. Aber mit Sicherheit ift, wenn es ber Kall war, diese Verbindung als ein Zusatz und Auswuchs anzusehn, eben so wie ber über bas Urpaar Colus und Tellus gestellte Arieros eine speculative Erweiterung ber ursprünglichen Trias mar. Nach ber Natur ber Griechischen Mosterien hat eine solche Entwicklung, wie zur Berftarfung, nichts Auffallenbes.

Das adhinnivisse beruht, so wie noch einiges Andre in elenden Legenden, auf schlechter Etymologie 6). Besser suchen Andre in Brimo den Begriff der Kraft, wie Lykophron welcher sie Opered nennt (698) und Apollonius, der auf sie anspielt in Mydelns solup (4, 1677), wo der Scholiast doxds ge-

<sup>6)</sup> βρέμω, fremo, φριμάω, βριμάζειν, δρηνα είς συνουσίαν. Aber βριμάν, βριμάνεσθαι, φριμάσθαι, φριμάσσεσθαι brückt auch die Stimme des Bowen aus, drohen, schrecken, zürnen, Hesych. Daher die Bariante der Begende daß Brimo durch ihre Stimme den auf der Jagd (als Artemis) ihr zusehenden Hermes zurückgescheucht habe (Etym. M. p. 213. Txeix. ad Lyc. 698. 1176), worauf Lucian spottet: και δυεβριμήσατο ή Βριμώ και διάκτησεν δ Κέρβερος, Necyom. 20. Statius Silv. 2, 3, 38 immitem Brimo. Herodian. Epimer. p. 6 Boisson. Βριμώ ή "Ηρα, die Iuno Insera, wie bei Bal. Flaccus, 781 tergemina Hera. In den Phrygischen Mysterien ist dieß βριμάν der Kybele Rhea Demeter gegen Jeus beigelegt, diese Brimo genennt (Clem. Protr. 1, 2. Orph. Arg. 17), die denn zur Mutter der Hetate gemacht wird, Eurip. Ion. 1048. Schol. Apollon. 3, 468. Schol. Theoor. 2, 12. Txeix. ad Lycophr. 77, wie Artemis Oxfate zur Sochter der Demeter.

braucht; in einem Hymnus unter den Homerischen dres Holpy Thaveciredos (28, 10). Auch der Orphiser der Argonauten giebt der Brimo das Beiwort eddivasses (17). Doch ist wohl ursprünglich nicht das Gewaltige in der Allgemeinheit verstanden gewesen, sondern in seiner Bestimmtheit, in der Mehrung der Heerden, wie die Theogonie den Bezug deutet Et delivar poeices.

## 93. Artemis Munychia.

Ein Attischer Name ist Mourvela b. i. Mourorvela (wie μώνυξ, μώνυχος für μονώνυξ, χαλκόπτης für χαλκοκόπτης und ungahlige euphonische Synkopen burch bie gange Reibe ber Consonanten), bie allein in ber Nacht ift, berricht mann alles Andre verschwindet 1). Von ihr ber zehnte Monat Munnchion, ber auch in Delos vorkommt, ihr Kest Munychia am Tage bes Bollmonds 2), ihr Tempel in bem Safen bei Munychia 5), in welchen am 16. Munychion Ruchen, bie ringeleuchtenben genannt, mit brennenden kleinen Kadeln (vermutblich breigig) umftedt, getragen wurden 1). Ein Altar ber Phosphoros bei Munychia ift in ber Geschichte bes Thraspbulos ermabnt 5). Die Munychische hekate beißt sie in ben Orphischen Argonauten (933). Ale später Götter aus Thrafien unmittelbar in Athen Eingang fanden, murbe bei bem Tempel ber Munychischen Artemis ein Benbibeion errichtet 6), mahrscheinlich weil man ursprüngliche Berwandtichaft ober Ginerleiheit erfamte ober annahm. Artemis Munychia finden wir auch verehrt in Pogela bei Ephefos, von Attifa, nicht von Agamemnon ber, wie Strabon berichtet (14 p. 639), und in Rygifos nach ber Inschrift bei Caplus (2 pl. 59). In Sikvon mar ihr Bild von Diponos und Styllis. Im Piraeus bieg nach Befrchius

<sup>1)</sup> Sola noctu dominans, Pauptmann in Ilithyiam inquisivit, Gerae 1758 p. 8. 2) Plut. glor. Athen. 7. 3) Paus. 1, 1, 4. 4) Suid. ἀμφιφώνας unb ἀνάσαιτος. Athen. 14 p. 645.

<sup>5)</sup> Clem. Str 1 p. 348. 6) Xenoph. H. Gr. 2, 4, 11.

einer der drei Hasen Zea, der zu den beiden andern sonst nur noch von Photius (v. Zέα) genannt wird. Pesphius schickt voraus daß Zea bei den Athenern Hesate sey, wozu er die Erklärung bereit hat von der Frucht ζειά. Aber solche Orte-namen sind nicht üblich und am wenigsten kann ein kleiner Hasen von Spelt benannt worden seyn. Der Name scheint vielmehr Δέα zu seyn, wie die Tyrrhener die Rhea nannten, wie Zeds für Δευς ausgesprochen wurde, und die Göttin, wie der Amyklässche Gott, ist kein ungeschickter Name, unter welchem die Athener in alter Zeit die Pesate im Piräeus verstandem haben können, die Pasengöttin, wie Kallimachos die πάννια Μουνυχίη λιμενοσχόπος nennt 7. Allgemeiner zeigt sich der Dienst der Pesate in den ihr am Neumond auf den Dreiwegen ausgesetzen Speisen und in den Hetaten vor den Häusern.

#### 94. Artemis Brauronia.

Bon der Munychischen Artemis ift nicht zu trennen Die Brauronifde, bie außer ihrem alteften Gis in Brauron, einer ber alten 3mölfstädte, an ber Euboa gegenüberliegenben Rufte, einen Tempel auf ber Afropolis von Athen felbft hatte 1). Die Thrafische Göttin von Amphipolis am Strymon nennt Antipater von Theffalonich eine Brauronische Aethopia (op. 34), Livius Tauropolos (44, 44.) Aldonia, brennend, von ber Karbe, ift Name ber Artemis als Mond ober Bekate bie Kadelhalterin, wie auch Rallimachos und Eratofthenes beuteten, und ein ihr geweihtes Gefild (xwglov) nah am Euripos, in Euboa ober in Bootien, so wie eins in Lydien bieg baber Aethopion 3). Die Form Al-Isonla ift in einem ber Sappho zugeschriebenen Epigramm welches so bie Tochter ber Leto nennt, gebraucht. Der einen ober der andern von beiben Attifchen Göttinnen, vermuthlich nach Rabe und Bequemlichteit, murben bie Athenischen Mabchen fruh geweiht ober in ihren Schus

<sup>7)</sup> In Dian. 259.
1) Paus. 1, 23, 6. C. J. n. 150, 46. Dinarch.
c. Aristog. §. 12
2) Steph. B. s. v.

gegeben, im Monat Munychion, am Tage bes Bollmonds, nicht vor bem fünften und nicht nach bem zehnten Jahr 5), bieß vermutlich weil bie Aufnahme nur bei ber Keier ber ventgeterischat Brauronien geschah +) und mit Rücksicht auf bie im bortigen Klima früh eintretende Dubertät und bie frühen Deirathen. Bum Tempel von Brauron, an biefen gotigeliebten Ort wie ibn Diphilos neunt 5), wurden bie Rinder von ben Eltern, bie für jedes eine Riege opferten, unter Führung einer älteren Priefterin gebracht 6), und man naunte bas Einweiben verbaren (agnieugus - vo nadispodnivai nod yauw napdiνους τη 'Αρτίμιδι τη Μουνυχία η τη Βραυρωνία 7), bieft Telete donnela 8). Die Madden biefen Baren weil fie Baren vorftellten vermittelft eines ber gelblichen Karbe bes Baren ungefähr gleichkommenben fafranfarbigen Rleibes, wobei ber Bar in aufrechtem Bang gebacht wirb 9). Daß ber mehr im Namen liegenden als wirklich streng ausgeführten Mastirung ber symbolifche Sinn nicht fehlte, ift nicht zu bezweifeln. Der Sinn volle

<sup>3)</sup> Schol. Aristol. Lys. 646. Suid. agantioas. 4) Poll. 8, 26, 107, 5) Bermuthlich giengen die Elerngogovres bet Diphilos eine am Brautonifchen Feft ftatt habenbe Proceffion an, wobei Alery ein geflochines, lega appyra enthaltendes Befag mar. Poll. 6) Dinarch. in Aristog. p. 106. Dem. in Con. p. 1112. 9, 191. Heaych. Beauguriois. 7) Lysias ap. Harpocr. Suid. Bekk. Anecd. 1, 206. 444. 8) Hesych. 9) Ariftophanes: zar έγουσα τον προκωτον άρπιος ή Βραυρωνίοις Lys. 645, wo bet Schol. richtig bemerkt: άρχτον μιμούμεναι το μυστήριον έξετέλουν, und in ber Erzählung ber Legenbe: ή dà Aprepus dogrodeisa exeleva nagderor naσαν μιμήσασθαι την άρχτον πρό του γάμου και περιέπειν το λερόν προπωτόν Ιμάτιου φορούσαν. Harpocr. l. c. δτι δε αλ άρπτευόμεναι παςθένοι ἄρχτοι καλούνται, Εὐριπίδης Ύψιπύλί, Αριστοφάνης Αημνηαις καὶ Αυσιστράτη. Id. Τὰ δὲ συντείνοντα εἰς τὸ προκείμενον εἴρηται παρά π άλλοις και Κρατίνω (l. Κρατέρω) έν τοις ψηφίσμασιν. Das einschlägige Pfephisma mar aus der Legende felbft. Much die Priefterin bief apros Hesych. Der Rrototos war zwar übliche Tracht, aber vermuthlich taugte er baburch bag er an biefem Fefte juerft angelegt wurde, baju bie Baren: ähnlichteit in fo weit ju bewirten als ber fombolifche Ginn bief erforderte.

mäßig naiver Gebräuche ist nicht immer bestimmt nachzuweisen: boch ist hier höchst wahrscheinlich ver Geund varin zu suchen daß einst an die Stelle eines Mädchenopsers, wie derselben Göttin auch anderwärts Mädchen und Jünglinge geopsert worden sien sind 10), das eines Bären geseht worden war, für welches nachher, wovon die Legende ebenfalls die Spur enthält, das einer Ziege eingeführt wurde. Auch könnte Bar für Wild der Artemis überhaupt und Bild der Artemis wie für ihr angeshörig und von ihr abhängig gedacht werden. Das angeblich Taurische Bild stand in Hald Araphänides 11), in der Nähe von Brauron, seht Braona 12), wohin die Sage gemeinhin Iphigenia das Bild bringen läßt 13), während die Göttin den Namen von der größeren Stadt hatte. Die Hirschlicht eine Bärin statt deren giebt Phanodemos an 14). Die Bersthies

<sup>10)</sup> In Patra war bas Opfer ber Artemis Triflaria — eine Svoia féry, mit einem gerezor ayalua - am Fluß Unbarmbergig, Aueileyog, ber nach ber Umwandlung bes aus einer Jungfrau und einem Jungling beftebenben Opfers Barmbergig genannt wurde, vollzogen worden und bei bem Unblid bes in einem Raften liegenben Bilbes verlor wer ihn öffnete ben Berftand, in' welcher Borftellung das Graufige bes urfprunglichen Gults ausgebrudt, nicht sacra cum furore peracta angedeutet fci= nen. Paus. 7, 19, eben fo wie in ber Sage Paus. 3, 16, 7. In Delite in Phthia murbe ber Ameilete Befaerge fur ein Mabchen eine Biege bargebracht, Ant. Lib. 13. Gines Menfchenapfers ber Artemis nicht weit von Megalopolis gebentt Tatian adv. gent. 46, beffen ber Artemis Tauropolas in Whotag Clemene Protr. p. 36. Porphyr. abst. 2, 54-57. Bodh vermuthet bag auch bei Pindar Ol. 3, 29 bie von Sangeta ber Artemis Dr. thofia gebeiligte Birfdtub mit Abichaffung ber Menfcenopfer gufammenbange, Das ber Artemis Phatelitis fcheint burch ben Rampf des abgebenden Pries ftere auf Leben und Sod abgeloft worden ju fenn. Strab. 5 p. 239. Dag Die Brauronifde Artemis, wie in der Legende vortommt, ehmals mit Blut ber Aupafrauen verfobnt worden fen, vermirft auch Bobed nicht, Aglaoph, 11) Eurip. Iph. T. 1450, 1462. Callim. in Dien. 173, p. 1215.

<sup>12)</sup> Begte die Demen von Mtita überf. von Beftermann S. 61-63.

<sup>13)</sup> Paus. 1, 33, 1. 3, 16, 7. 14) Etym. M. Tavoonólas.

benheiten ber Legenben in Brauron und im Pirdeus b. i. Munychia sind unwesentlich 15). Eine Bärin ist darin die Hauptssache, eine zahme Bärin b. i. ein ober mehrere in Temenos der Göttin gehaltne Bären und richtig daraus hergeleitet die Erklärung von äquisvas id Sonsq äquivor äposisisas sa Apripus und Ichia kard Francisco and Francisco

Das Verbärtwerben hieß übrigens auch zehnteln, weil um bas zehnte Jahr die Mädchen gewöhnlich der Artemis sich zu weihen pflegten <sup>17</sup>), was nur im vagsten Sinn ein Mysterion genannt wird. Wahrscheinlich empsiengen sie bei dieser Ausenahme in den weiblichen Orden auch den jungfräulichen, von dem unter der Brust verschiedenen Gürtel: denn Kallimachus nennt in dem Hymnus auf Artemis ihre neunjährigen Chorzupmphen "noch alle gürtellos" <sup>18</sup>). Diese Gürtel weiheten sie dann vor der Hochzeit der Artemis <sup>19</sup>), als ob sie gelobt hätzten, ihn zurüczugeden ohne vorhin ihn einem Mann überlassen zu haben <sup>20</sup>), wie die Trözenerinnen ihn der Athena Apaturia darbrachten <sup>21</sup>). Die Argeierinnen weihten dieser, welche Statius in dieser Hinsicht mit der Munychischen Göttin vergleicht, vor der Hochzeit das Haar <sup>22</sup>), wie die Delierinnen den Hypers

<sup>15)</sup> Schol. Aristoph. Lys. 645. Bekk. Anecd. Gr. 1, 444 s. Suid. v. ἄρχτος et "Εμβαρος Eustath. Jl. p. 331, 26. Apostol. 8, 19. 16) Anecd. p. 444, wo aperor ju fcreiben ift für aperor, eben fo wie bei Phot. v. Melisea und ofter K fur IC ober umgefehrt. Daber ift was gleich nachber in der Legende felbst folgt wuar rip Apremer na Brown xόρην τη άρχην, mas auch p. 206 wieberholt ift, irrig. Die obige fon Rret. Rol. S. 75 gemachte und nur aus Unverftanbnif einft von G. hermann verfcrieene Bermuthung bag bas Berbaren als Daste aus einem Barenopfer entfprungen fen, ift auch bie Erflarung von Suchier de Diana Brauron. Marb. 1847 p. 25. 33. 17) Harpoer, dezawiese, Hesych. dezateuthosov. 18) 1. 43. Hesych. Euros, μικρά, Κρήτες. 19) Suid. Luckwos. 20) Odyss. 11, 244, H. in Ven. 165. Eurip. Alc. 175, in mos meres mispy Apollon. 4, 1204. 21) Paus. 2, 33, l. 22) Theb. 2, 25, 2.

boreischen Jungfrauen, die Trözenerinnen dem keufchen Sippolyk, Die Brauronierinnen ber Iphigenia, Die Megarerinnen ber Iphis noe, die Athenerinnen in den Borweiben (mogradslose) der Bere Teleia ober Angia, ber Artemis und ben Moren 23). Derselben Artemis weibten die Krauen auch ben Gurtel ben fie jum erstenmal zur Geburt geloft batten 24). Platon fdreibt in ben Gesegen vor bag bie Frauen im Tempel ber Eileithvia täglich (nur in ben ersten vierzig Tagen ber Schwangerschaft burften fie keinen Tempel besuchen nach Censorinus 11) auf eine Drittelftunde aufammentommen follten (6, 23 p. 784 a), wie auch in bem berfelben Göttin zu hermione täglich geopfert wurde 25). Bon ben Entbundenen wurde ber Brauronischen Göttin — vermuthlich wann fie ihren von Censorinus erwähnten Vierzigsten (woodpaxoordy) feierten — bas Unterfleid worin fie geboren batten, ober sonft ein Gewand bargebracht 26). Die Gottin felbft, im lang berabfallenben Chiton vorgestellt, bieß Artemis &v zerove 27), Chitone ober Chitonia 28). Diese

Braces

<sup>23)</sup> Poll. 3, 38. Borber gieng hier wahrscheinlich bas Opfer im Geback wovon hespchius spricht: lousan, al if 'Agrepus Svoran aggovous, and iffs name if nausonous — so für nausian Toup. Emend. in Suid, 1. 461 — ozevijs ol yag palytes obro nalovras.

<sup>24)</sup> Pind. Ol. 6, 39 Coippe naradnnaufipea — rintes, antich Callim. in Jov. 21, in Dian. 205, Apollon. 1, 287, Oppian. Cyn. 2, 57. Der Tempel der Artemis Lyfizonos bei dem Scholiaften des Apollonius, 1, 288 ift wahrscheinlich der der Eileithyia bei Pausanias 1, 18, 5.

<sup>25)</sup> Paus. 2. 35, 8. 26) Phaedim. ep. 3. Schol. Cellim in Jov. 77. 27) Schol. Cellim. in Jov. 77 τῆ Ατίμιδι ἐν τῆ Αστώνη · ἐστο δὲ δῆμος Αττικῆς, εἰπ Κατοίφεδιαδικα, εδ gab teinen solchen Demos, εἰπ Cod. Par. ἐν τῆ Χιτῶνι, ift bas τῆ in Bezug auf ben Demos zuges sett. An einem Erzbild virgini chitonae, Grut. XL, 11. Heaych. Κιθωνέας, ἐπίθετον Αρτέμιδος, Αthen. 14 p. 629 c. παρὰ δὲ Συρακουσίοις καὶ Κιτωνέας Αρτέμιδος ὀρχησίς τις ἐστὲν ἔδιος καὶ αὔλησικοί. Poll. 4, 14, 103. τὸ δὲ δωνικὸν Αρτέμιδι ἀρχοῦντο Σικελιῶται μάλισταί. Εριφατικοδ bet Steph. Β. καὶ τὸ τῆς Κιτωνέης αὐλήσατό τὶς μοι μέλος. Βτδηδιέτο Reise 2, 250—69 bezieţt eine burch Carreys Beichnungen erhals

Chitone soll Releus nach Milet geführt und zur einheimtschen ober Hauptgöttin gemacht haben 29), weshalb sie und ihr Fest vort auch Neleis hießen 50).

## 95. Die Göttin von Rhamnus.

Ununterscheibbar alt neben ben Göttinnen Attifas welche Bermanbtschaft mit ber Thrakischen Mondasttin perratben, ift die bes Rüftenftabidens Rhamnus zu benten, von beren ichonem Tempel noch große lleberreste zu sehn find. Diefe aber batte nicht jene große Gewalt über bie Weiber, was bas Attische Stolion von ber Attischen Artemis rühmt, Die es mit ber in Delos gebornen für bieselbe nimmt. So wenig wir von ber Rhamnufia wiffen, fo ift boch flar bag ibr Rame Remefis ju bem Irrihum Anlaß gegeben hat bag fie nichts anders als bie Remeste fer welche bie Übermutbigen ftraft, wie Paufanias von ihr sagt, die Nemesis bes philosophischen Begriffs. man boch sogar einen Mann ber die Nemesis vor Augen bat. fprichwörtlich einen Rhamnusier 1) und Catull nennt bie abstracte Göttin Nemesis die Rhamnusische Jungfrau (64, 396.) Mit ben Bilbern von biefer bat bas ber Rhamnufischen Gottin nicht die entferntefte Aehnlichkeit. Paufanias nennt biefe eine Tochter bes Ofeanos (1, 33, 3. 7, 5, 1), ber Scholiaft bes Rhesos aber (332) lebrt uns bag Manche unterschieben zwi-

tene Metope des Parthenon auf diese Göttin, was der Erklärung K. D. Müllers im Deutschen Stuart 2, 664 und Götting. Anz. 1835 S. 1844, wonach zwei Töchter des Kekrops das alte Schnithild der Polias conserctiren, vorzuziehen ist. Denn die Thauschwestern erscheinen nur als drei und die älteste Athene war in Athen sigend, keinen Falls ist ihr der ganz sur eine Chitone possende Anzug angemessen. Aur ist nicht sicher daß was die eine der beiden Frauen der Göttin auf den Kopf legt, gerade die goldenen Schulterspangen sepen, die sie sich eben abgelöst hätte um darauf auch ihr Kleid auszuziehen und es ihr darzubringen (S. 263.) 28) Steph. R. Xerwing. 29) Callim. in Dan. 225. 30) Polysen. 8, 35. Plut Mul. virt. p. 237 Weegie.

fen Abraften (nach bem gewöhnlichen Begriff ber Remefis) und ber Nemefis welche bie Einen für eine Tochter bes Diegnos, bie andern bes Reus und ber Demeter bielten. Das Lens tere erinnert baran; bak Aescholus bie Artemis Tochter ber Demeter nannte ?) und die Orobifer die Gefate Tochter bes Zeus und ber Demeter 3), und hiermit verbindet fich bag Appulejus, indem er als Ramen der einen großen Göttin die der Deffinuntischen Gottermutter, ber Athena bei ben Refropiben, ber Paphia in Copern, ber Diffonna bei ben Kretern, ber Proserpina in Sicilien, ber Eleufischen Ceres, ber Jung, Bellong, Befate aufrablt, biesen auch bie "Rhamnusig" beifügt +). Darum tonnte die Legende entftehn bag ihr Gobn Erechtheus fen, ber sie als Konigin bes Dris mit Namen Remefis aufgestellt habe 5). Hiernach ift nun die Arnahme erlaubt daß Remess querft Beiname ber Mondabttin war, abnlich wie andrer Orten Artemis jur Opis, Upis, womit Nemesis nach ber allgemeines ren Bedeutung gang übereinstimmt, Gaa gur Themis geworben ift: noch in spater Zeit ift eine Ifis Difaofpne entftanben, wie eine 1815 in Athen gefundene Inschrift zeigt. In einer ber Triovischen Inschriften bes Berobes Atticus nennt Marcellus die Rhamnusische Unis, wodurch der Rame Nemess als Haupteigenschaft einer von ber abstracten Nemesis verschiedenen Arte mis wohl bezeichnet ift. Unter ben hauptgottiennen ber Stabte mag biese Remefis allein geftanben baben als eine große bichterifche Erfindung fich ibrer bemachtigte und fie jur Mutter ber iconen beleng, ber Schwester ber Diosturen, machte um bas burch die astiliche Strafe ihrer Schuld auszubruden. Dier lag es nun nah von ber Leba bie Bermandlung bes Zeus in einen Schwan beizubehalten und bie Leba als Amme bes Rindes unterzubringen 6). Wir miffen aus ber Remesis bes Kratinos

<sup>2)</sup> Rhein. Duf. 1837, 5, 460 f. über die Iphigenia des Arfchylus.

<sup>3)</sup> Schol. Apollon 3, 467. Schol. Theorr. 2, 12. 4) Metaur. 11 p. 763 Oudend. 5) Suid. 'Paper. Nép. 6) Ep. Epcl. 2, 130—136. 168.

baß biefe Genealogie auch im Tempel Geltung gefunden batte. und aus ber Boelie mar bie Darftellung an bem von Dause nias beschriebenen Rufgestell ber toloffalen Statue ber Remefis geschöpft: Belena murbe von Leba zu ihrer Mutter Remefit geführt und unter ben Unwesenden fab man auch ber Belena Tochter Hermione und als ersten Gemal von biefer Borrbos, ben Gobn bes Achilleus, welcher lettere in bemfelben Epos ber Rypria auf sein Verlangen von Aphrobite ber helena zugeführt Die Mutter ber Helena burfte ober mußte einnebmend schön wie eine Apbrobite gestaltet senn und ibre Apbrobitische Schönheit bervorzuheben biente ber Apfelzweig in ihrer Sand, welchen Bespchius und Zenobius allein nennen, indem fie bie Rebamnufische Nemesis und ibre zehn Ellen bobe Statue aufführen, auch ber Artifel bei Photius und Guibas allein, mit bem Bemerken bag fie zuerft in Geftalt ber Aphrobite gebilbet worben ser und barum auch einen Apfelzweig babe. Auent, nemlich bevor die gang verschiedene Geftalt ber einen, bier irtig vorausgesetten Nemesis aufgefommen mar. Einen Apfel bielt Aphrodite in einer ehrwürdigen Statue von Kanachos in ber Band und ein Apfelzweig ift in ber Beveutung gleich. Das M. Varro bie Rhamnufische Statue allen andern vorzog, bie auch nach Strabon an Schönheit und Größe mit ben Berfen bes Phibias wetteiferte, zeigt wohl baf biefe Remefis murbig war bie Mutter ber schönen Belena vorzustellen, wenngleich bie Göttin von Rhamnus auffer ben Formen bie ihr ber Bilbe hauer gegeben, mit Aphrobite nichts gemein hatte. Bas wir sonst von der Statue durch Pausanias erfahren, erfiert fic aus ber Bermischung ber Mutter ber Beleng mit ber Gottin Artemis Remefis, die nicht auffallender ift als die ber Tochter Agamennons mit ber Artemis als Iphigenia, ber Mutter bes Pan Penelope mit ber Gattin bes Obpffeus. Die Krone bestand aus Diriden und fleinen Nifebilbern : Die erften weil Rhamnus gang nabe am malbigen Berg, ber Tempel felbft im Gehölf lag und bie Naturgottin Artemis gang gewöhnlich auch ber

Jagd porftebt; die Bietorien waren jugefest, wie mit Recht von & Rog angenommen morben ift, weil ber Sieg von Marathon unter ben Augen biefer bem Schlachtfelb nachsten Gottin erfocten und bie Statue nicht lange nachber errichtet morben: Un einer Schale in ber Rechten ber Göttin maren Atbiopen gebildet, von benen Paulanias Grunde batte nicht glaus ben un wollen daß fie wegen bes Ofeanes ale Batere ber Remesis gebildet seven. Bermutblich waren sie, in Berbindung mit einem Theil ber Borftellungen am Ausgestell, ju Ehren bes Achilleus ba, bes Besiegers bes Athiopentonigs ?) und es ift treffend bemerkt worben bag filberne Schalen bei ben Maonen im naben Marathon als Preis gegeben murben, wodurch benn ber Bezug ber Athiopen auf ben Sieg bes Achilleus noch beutlicher wird 8). Diefer Einfall murbe meniaftens ftimmen au bem funklerischen Motiv ber Nemesis felbft mit Bezug auf ibre Tochter Abnlichkeit mit ber Aphrobite ju geben. Diejenigen aber welche von nichts als ber allgemein befannten Remesis mußten, tonnten, wie bie Fabel von bem Marmorpflod. so auch die befannte Kunftlerlegende bei Plinius erfinden 9).

<sup>7) 3.</sup> D. Bof bezieht bie Athiopen auf "bie bezwungnen Morgenständer," ohne zu fagen, welche, Krit. Blatter 2, 183, Dobwell auf bie Athiopier in bem völkerreichen Perfifchen heer nach herobot, 7, 69, Travels 1, 160. 8) 2. Rof in Gerharde Archael Beitung 1850 ©. 168.

<sup>9)</sup> Es fiel auf, wie fehr jene Nemesis einer Apbrobite glich und man tonnte daher mit Wahrschienlickeit sagen daß sie zuerst zu einer Aphrobite bestimmt gewesen fen. Wie ist sie aber zur Nemests geworden? Agoratrietos der Parter hat sie, da er mit Altamenes in die Wette eine Aphrodite gemacht und die Athener parthetisch ihrem Mitburger den Preis zuerkannt hatten, vertauft unter der Bedingung daß sie nicht in Athen bliede, und mit Stolz sie Nemesis genannt. Sieht man nun darauf daß die Uphtobite in den Särten von Alkamenes deffen berühmtestes Wert war, so lauft ver Scherz oder der Wie darauf hinaus, es sep eine Nemesis sur Athen daß die Statue des kleinen Landflädichens in der Ahat schoner sey als die doch so gepriessene des Alkamenes in Athen seibst. Richt minder erdicktet zur Berherrzlichung der aphroditegleichen Remesis mag es sepn, was Antigonus Karps

## 96. Artemie Rallifte.

Im Veloponnes und namentlich in Arfadien, wo ber Artemisdienst von besonderem Belang war, erinnert nichts an ben bisber verfolgten Ausammenbang, wenigstens nichts bas als urfprunglich gelten fonnte. Rallifte mar ber Rame ber Gottin, welchen Pamphos querft genannt batte in feinen homnen, im Tempel zu Trifolona 1). Die Schone wird vorzugsweise bie Mondgöttin genannt, à xalà bei Aefchylus die Artemis apra 3). Wie Selene eine Tochter Panbia, in Tegea Athene Alea eine Auge neben fich bat, als Mutter bes Telephos, so bie Rallifte in Arfadien eine Nomphe Rallifto ober die Tochter Lufaons, Die Mutter bes Arfas (wie in Elis fich fünfzig Geschlechter von Selene ableiteten), welche bes Ramens ber Arfaber wegen, qu seiner Berleitung in eine Bärin verwandelt wurde, dabei so heilig gehalten daß der Tempel der Artemis Ralliste in Trito= lona auf ihrem baumbewackenen boben Grabbügel erricktet war. Dag fonft ber Artemis ber Bar beilig gewefen fen, zeigt fic nicht. Die Rallifte mar auch nach Athen verfest, von beivdius angeführt als Befate, "ober wie Einige fagten Artemis.»

stius bei Benobius 5, 82 erzählt, daß Phibias die Statue gemacht und dem Agorakritos überlassen habe seinen Ramen darauf zu schreiben, woraus auch zu beziehn ist was Strabon 9 p. 396 anführt, indem die Emendation von Urlichs im Rhein. Mus. 10, 465 Desdiov avror für Acodorov vollommen wahrscheinlich ist. Dieß die Sage in Rhamnus; wogegen die Athener sagten daß an ihre Aphrodite von Allamenes Phibias die letzte hand angelegt habe. Biel Unannehmbares über die Statue und die Remesis ist gesagt im Mus. Pioclem. 2, 13 und in Zannonis Galeria di Firenxo 3, 47—58. Ein zusälliges Zusammentressen ist es daß Remesis, die absstracte, zuweilen einen Zweig hält, der aber kein Apfelzweig ist.

<sup>1)</sup> Paus. 8, 35, 7. 2) Ag. 132. Die Eden nennen Thero edestä lectur gatistes osdirege. Aristoph. Ran. 1359 Agraps vala. Eurip. Hippol. 64 Aarode Agraps vad dide vallista nodd nagddrwr ä ptyar var odgardr vatise. Leon. Tar. 20 novgar vallista dide Agraps. Rur die Arabische Poesse hebt diese Schönheit und liebt diese Becgleichung noch mehr.

Da fie nach Desvoius im Reramitos ftand, so ift fie diefelbe beren Xoanon Baufanias auf bem Wege zur Afabemie, indem er auch bier ben Pamphos für fie anführt 5), eine andre Sage über fie aber übergeht, in einem Veribolog ber Artemis fab. neben ibr bas Xoanon einer Arifte, Artemis nemlich von irgend einem andern Ort her eingeführt, wie Zeus apoorog zas Ihowos heißt (1, 29, 2.) Auch Rallifto fant mit Jo, fie in eine Barin wie Jo in eine Ruh, beibe burch ben Born ber Bera verwandelt, auf der Afropolis (1, 25, 1.) Bon einer Barin wird Atalante, bie große Arfabifche Jagerin, gefäugt 4). Bie bie Rallifte, bie wir auch in Sprien finden 5), aus Arfabien in Atben, fo wurde von Eretria Artemis Amaryfia ober Amaronthia in bem Demos Athmonon eingeführt, welcher bie Athe ner ein eben fo glanzenbes Feft feierten ale bie Eubber 6), und unter ihrem besondern Namen Rolanis in dem Demos Myrrhinus 7).

97. Artemis Limnãa, Limnatis, Orthia, Lygobesma, Phafelitis, Hymnia: auch die Taurische und Eurynome.

Maximus Tyrius in der Rede ob den Göttern Bilbsaulen zu errichten sepen, sagt: Heiligthümer der Artemis sind Duellen der Gewässer und hohle Waldthäler und blumichte Auen. Die Aegypter nannten den Morgenstern Wassergottheit, Netpe-Rhea, weil man den Morgenthau ihm zuschrieb. Die Griechen leiteten ihn von der Göttin der Nacht her und die

<sup>3)</sup> Es ift tlar bas ra Enn Haupw für Tanpove zu schreiben, nicht umgekehrt in ber andern Stelle Pamphos verschrieben ift, wie auch M. heder bemertte, Schneibem. Philol. 5, 429.

4) Ael. V. H. 13, 1.

<sup>5)</sup> C. J. 4445. 6) Strab. 10 p. 448. Paus. 1, 31, 3.

<sup>7)</sup> Aristoph. Av. 873, wo der Scholiast verschiedene Etymologieen beibringt. In den Proppläen sand man angeschrieben AECHOINA AP-TEMI KOAAINI in schlechter Schrift des zweiten Jahrhunderts. Sub. Kunstbl. 1837 S. 219,

Reuchtigfeit überhaupt, die fich in Quellen, Rluffen und Gumpfen und Geen sammelt, Gras und Gebufch, und Balb erzieht, alle Begetation schafft, burch Gras und Laub bie Bausthiere nabrt, in ihren Bergmalbern bas Bilb fcbirmt, bas fie mit ibren Romphen ber Dueffen, Thaler, Geen, bann auch zu ihrer Luft jagt und ben hirten und Jagern gonnt, jur Jagbluft und augleich gur angenehmften Speise. Ale Gottin ber Berge, Balber und fluffe ift Artemis auch in bie fpatere Poefie allgemein übergegangen, in Catull und Horaz wie in Rallimachos und seine Zeitgenoffen, als die Gottin nicht ober wenig aderbauender Stamme und Rlaffen. Darum ift ein Balbfee ober ein sumpfiger Grund, ber noch bie Beit ber Sige hindurch bie Reuchtigkeit mabrt, ber Ort mo ihr Element, ihre Boblibat, bas Feuchte fich ben Augen in Kulle barftellt, eine Mury, ber für ihre Berehrung geeignete Drt und im Peloponnes faft auf abnliche Art mit ibr verbunden wie ein Rofa mit Dionpfos, ber bafür in Athen auch ein Limna batte.

Artemis Lim natis sinden wir bei Pausanias auf dem Wege von Tegea nach Lakonike (8, 53, 5), Limnda in Sikon (2, 7, 6), wie sie auch am Ambrakschen Meerdusen hieß nach Polydius (5, 5, 6, 14), Limnatis auf dem Wege von Böä nach Epidauros Limera (3, 23, 6), in Sparta ein Limndon, ein xwglov, wo die Limnaten, die Bewohner des Stadtquartiers welches Limna nach dem xwglov hieß, mit denen dreier andern, Rynosura, Mesoa und Pitane, der Artemis opferten (3, 16, 6). Dieselbe Artemis Limnatis hatte einen Limna genannten Grund (xwglov) und einen Tempel auf der Grenze von Lakonike und Messenien (3, 2, 6, 4, 2, 3, 31, 3), dessen durch zwei Grenzesteine mit Inschrift angezeigte, durch Inschriften erwiesene Stelle mit Mauerüberresten in einer Kapelle der Panagia L. Roß?

<sup>1)</sup> Streb. 8 p. 363 rd nalaudr klipvals võ ngodorsson nai kailow andrd Aipvas. r2) Reifen im Peloponnes 1841 G. 2-23. E. Certius Pelop. 2, 157.

auffinden tonnte. mehr als brittbalbtaufenb Fuß über bem Meere nach feiner Schagung. Den Ramen ber Stelle Bo-Appros erflatt er unstreitig richtig von Bous und lipve, "weil man in früherer Zeit, ebe ber Blat in Aeder umgeschaffen worben war und wo bier folglich die Waffer mehr stagnirten und einen reideren Grasmuchs beförberten, bie Ochsen bierber auf bie Weibe zu treiben pflegte." Demnach ift zu glauben bag man, ale bas Beiligthum boch im Gebirge gegrundet murbe, eine bem wefentlichen Erforbernig biefes Cultus entsprechenbe wafferrichte Stelle, eine Mury aufgesucht batte, fo bag ber Rame Limna ber Dertlichkeit keineswegs widersprach ober bebeutungslos von einem alteren Plas ber Limnag nur entlebnt war. Die Borftellung Strabons bag von biefem Limna aus bas Limndon in Sparta gegründet sep (8 p. 362), ist mobil trrig, ba bie Beiligtbumer auf ben Gebirgen im Allgemeinen nicht als bie ursprünglichen ju benten find, es fepen benn etwa Altare bes Zeus. Aber auch bas Limnson in Sparta hatte nicht ben Ramen von ber Borftabt Limna, welche Strabon auch zo Aprator nennt (8 p. 364), sonbern biese umgekehrt von bem Sumpf ale bem Beiligthum feiner Göttin, nach bem fo febr gewöhnlichen Brauch bie Ortschaft nach ihrem Gott zu benen-Daffelbe muß auch von Limnaa, einer Rome von Argos 5), wo auch ein altes Xoanen ber Artemis mar, bas Daufanias neben dem der Taurischen erwähnt (1, 33, 1), und von ber Stadt Limna am Bellespont gelten. Die eben erwähnte Limnatis auf bem Tangetos mar bie Bunbesgöttin bes Lafonischen und bes Meffenischen Staates, wie Strabon jugleich anmerkt, wo fie eine gemeinschaftliche Banegpris und Opfer feierten, auch Agonen von welchen noch bie fcon gebachten Infchriften bis ins zweite Jahrhundert Beugniß geben. Ueber bie Gewalt die an den von Sparta zu biefem Fest gefandten Chorjungfrauen von Messeniern verübt worben war, brach ber erfte

<sup>3)</sup> Steph, B,

Meffenische Krieg aus 4). Die Berge bort aber fint es obne Ameifel wo bas vielftimmige Reft bei Altman an benten ift. an welchem ber Göttin in goldner Schale ber in Lowenform gepreßte glangent weiße Rafe bargebracht murbe 5). Bei ben Grenzftreitigkeiten ber Lakebamonier und ber Meffenier unter Tiberius über bas Recht auf ben Tempel beriefen fich beibe auf Sebersprüche und Annalen O. In Batra, wo bie Limnatis ebenfalls Temenos und Tempel am Ausgang ans ber Stadt batte, bebaupteten fie burch angebliche Entwendung bes Agalma aus Sparta in ber Reit ber Dorifden Eroberung fich bas Recht erworben zu haben bag ihnen zu ihrem jabrlichen geft ein Sflave bas Bilb ber Limnatis brachte bas in Mefea bewahrt wurde 7). Unter bem namen Orthia, welchen bie Limnatis in Sparta führte, batte bie Göttin auch einen Tempel auf ber Spige bes Bergs Lyfone an bem Weg von Argos nach Teaca 8) und Orthofia war auch in Elis, im Reramitos zu Athen 9). in Megara 10), von ba in Byjang 11). Der Rame Oosta, Oodo ift wahrscheinlich burch eine alterthümliche ftracke Bildfäule entstanden, wie Pausanias ein angeblich Troisches Erbilb do 3dr nennt (10, 38, 3), öfter freilich auch Stanbbilber im Gegenfage von figenden: benn biefelbe bieß Lygobesma. nach ber Legende weil bas Bilb in einem Lygosbufch ac funden und burch die Umwicklung des Lygos ftrack geworden war 12). Vermuthlich mar bas ftrade Bilb umschnurt wie mit weibenartigen Lygoszweigen, woher anbermarts biefelbe Gottin Phatelitis, Phastelitis bieg, von ganslog, fasciculus 13).

<sup>4)</sup> Strab. l. c. et 6 p. 257. Paus, 4, 4, 2, Justin. 3, 4, 5) Mhein. Mus. 1855 10, 255—264. Ein Kase, Alaxov, dià rigor war auch der âugispoù der Artemis Munychia, Pausanias gramm. ap. Eustath. Jl. 18 p. 1165, 13, das Opfer aus dem Thierreich der Artemis, nicht aus dem der Demeter.

6) Tacit. Ann. 4, 43.

7) Paus.

7, 20, 4.

8) Paus. 2, 24, 6.

9) Schol. Pind.

10) C.

J. 1064.

11) Herod. 4, 87.

12) Paus. 3, 16, 7.

13) Popysävor gáxelos suprepéasas Cramer. Anecd. Oxon. 1, 300;

Sparta hatte ausserbem eine Artemis Isora 14) b. i. die ihre Zeiten immer gleich einhaltende, oder Isoria 15), wie auch Teuthrone 16), wo der Hügel woraus ihr Tempel stand, Isorion hieß 17).

Richt ohne seine Upvy wird auch der Tempel auf ben Bergen der Orchomenier bei dem Gebiet von Mantinea gewessen sen, worin alle Arkader seit ditester Zeit die Artemis unter dem Namen Dymnia verehrten und worin die stremge Observanz des Priesters und der Priesterin das Alterthum einer besonderen Heiligkeit vermuthen läßt 183). Jungfrauenchöre der Artemis erwähnt sichen die Ilias (16, 183); in dem vorhin erwähnten Liede von Alfman läßt das "vielstimmige Fest" der Limnatis auf dem Tapgetos auf Hymnen von dem Chor der Jungfrauen gesungen, schließen, da wir durch diesen Dichter wissen welches Ausehn in Sparta die Parthenien hatten. Bon ähnlichen Chorliedern, als einem Glanzpunkte des Festes, müssen wir wohl auch den Namen Hymnia erklären und die der kannte Musikliede der Arkader 19) mag durch dieß Hauptselft genährt worden senn. Wie hervorstechend im alten Arkadien

bas o eingefcoben wie in Aoxpasa, Auspawas. Salfd find wenigftens die Ableitungen Apollodors 2, 5, 3 on doBoi ele complem & doBoi mèc yerrouerous und die von einem Plat Orthia in Artabien, wo ein Beiligthum ber Artemis, Hesych. s. v., mas umgefehrt merben muß, aber pon einem opog Opdior & Opdiosor in Artabien, Schol, Pind. Ol. 3. 54, mas aus ber vorhergehenden Gloffe verdorben fcheint. Doch heißt die Orthia aud Opdweia bei Pindar Ol. 3, 30, Beredot 4, 87, Sertus Emp. p. 180. Aristot. Mir. 175. Lycophr. 1331. Hesych. und nach ibr eine Stadt in Rarien und eine in Phonitien, die auch 'Oodwole und 'Oo-Dermag gefdrieben wird, fo bag Opbwela nicht wie Aeunwole für Aeuno-Den Ramen Orthia enthält auch eine fpate ju Sparta 1834 gefundene Chreninfdrift auf eine Beratleia napa by dyemary 'Op-15) Hesych. 14) Paus. 3, 14, 2. Sia 'Agriuidh. 'Ισσωρία ή Αρτιμις καὶ έορτή καὶ τόπος ἐν Ζπάρτη. 16) Paus. 17) Plut. Ages. 32. Steph. B. 3, 25, 3. 18) Pauls. 8, 5, 6, 13, 1. 19) Polyh. 4, 21.

ber Cultus ber Artemis gewefen fen, wo fie als Letoibe in Berbindung mit dem Pothios nur einmal vorkommt 26), etgiebt fich auch ans ben Arfabischen Lanbesmungen, lang vor ber Gründung von Megalopolis mit einem fehr alterthumlichen Artemistopf und umber APKA, APKAAIKON 21). Runafrauendor ichicten bie Lakebamonier jabrlich nach Rarva. einem Plat (2000lor) ber Artemis und ber Nompben, im oberen Eurotasthale mo bas Bilb ber Artemis unter freiem bimmel ftanb 22), wie bas in Derrhon, mit einer Duelle baneben (3, 70, 7.)Dag auch bier ommen eine hauptsache ausmachten, geht baraus bervor bag auch birten, bie auch in Sicilien Artemis in ihren birtlichen Beisen feierten, wie es scheint, von jeber und nicht blog von Sparta aus, ber Artemis ihre homnen fangen 25). Artemis mit ber Laute erflart fich aus diesem Festgebrauch. In Sparta selbst war eine Artemis Chelptis 24), gewiß von xeluc, Schildfrote, Laute. Daß auch bie Artemis Stymphalia in Bezug zu bem bortigen großen Gee ftand, lagt bie Beschichte welche Paufanias erzählt. vermuthen (8, 22, 5, 6.) Eben so ist zu Trözen im Cult ber Saronischen Artemis ber Phobaische ober Saronische See, mo Artemis ihren Sain innerhalb bes beiligen Veribolos in ber Nabe bes Meers und ein jabrliches Reft Saronia batte 25). geschickt bie Göttin zu einer Limnatis zu machen, wie sie wirklich auch genannt wirb 26), so wie sie einst auch Upis bien nach ben ihr gefungnen Upingen ju schließen. Und was anbers als Limnatis ift die Eleka in Eloc einer Gegend ober Stadt in Tripbolien beren Priefterthum Arfaber batten 27)?

<sup>20)</sup> Paus. 8, 15, 2.

21) Rv. Beut sigent. Mionnet pl. 139.

22) Paus. 3, 10, 8. 4, 16, 5.

23) Meine kl. Schriften 1, 403 s.

24) Clem. Protr. 2, 38 p. 11.

25) Paus. 2, 30, 3. 32, 9.

26) Schol. Eurip. Hippol. 1124.

3. G. Bos Myth. Br. 3, 154.

27) Strab. 8 p. 350. Eten so vielleicht die von Delvs in Messenen.

Hesych. Klsic h Kla --- nad Apsquez & Messosyp, wo zwei Artikel zussammengessossen zu sept specieum, so daß zu dem zweiten Klsic gätte.

Das Bild und ber Cult ber Orthia wurde in Grarta fo wie bas ber Brauronischen Göttin für bas Taurische von Dre ftes und Ipbigenia mitgebrachte gehalten feit ben Zeiten als ein ftarter bang berrichte bie Beiligthumer mit Perfonen ber Troifchen Sage in Rusammenbang au bringen und baburch bem unbeftimmbar Alten ein gureichenbes Alterthum festausenen. Die Artemis ber Griechischen Orte bat, so viel wir feben, mit ber bes anbern ganbes nichts gemein auffer bag bie Legenben jener beiben, so wie auch von Munychia, Spuren von ebemaligen Menschenopfern enthalten. Diefe waren langft abgeschafft und man batte bavon in Attifa nur noch eine Erinnerung, in Sparta ein Rachbleibsel in bem Geiffeln von Rnaben am Altar, als ber Ruf ber Opfer ber Taurischen Mondabttin nach Griechenland burd handelsleute und Rolonicen Milets gelangte und biefe jest febr graulich erschienen. Hammten Götter aus ber Krembe berguleiten und mit entspredenben fremben ju vermischen, um fie burch weite Bertunft und ausgebehnte Berrichaft zu ehren, mar man ichon geneigt, wie wir an bem Hyperboreischen Apollon in Delos und Delwbi feben. Der Name ber Taurischen Gottin war groß, noch gur Zeit bes Pausanias so groß bag auch bie Kappabotier und die Anwohner des Euxinos und die Lyder, welche die Artemis Angitis verehrten, beren altes Bild bei fich ju baben ftritten (3, 16, 6, 8, 46, 2) 28); aus Strabon fann man Romana und Raftabala hinzusepen (12 p. 535. 537.). Die Taurische Artemis von Brauron batte angeblich Terres nach Susa ent

<sup>28)</sup> Anahita ift im Bendavesta, aus ber früheren Religion ausgenommen, "Personisication, nicht des Wassers in seiner gewöhnlichen Erscheinungsweise, sondern des himmlischen von Abura-Majda herabstromenden, alle Fruchtbarkeit bedingenden Urquells, von wo alles irdische Gemässerentspringt." Durch ihre Macht gehn die There aus Erden. Bon Manschen wurde sie auch Aphrodits genannt und sie hatte hierodulischen Gult. Fr. Bindischmann die Persische Anahita oder Analitis, München 1856. 4.

führt 29) und als ein Geschent bes Seleutos besaffen es nachmals bie Laobifeer 50), bie zwar auch ben Dreftes es zu ihnen bringen ließen 51) und übrigens eine Sindin opferten 52). Db bie Legende die Taurische Gottin als groß und barum ihr Bilb so werthvoll, ober als grausam, um baber Menschenopfer in Bellas au erklaren, anfab, ift gleichaultig. Diefe allein aber fceinen bas Gemeinschaftliche ju fepn worauf bie Sage ber Einführung bes Taurischen heiligthums sich gründete: ein wirtlicher Zusammenbang zwischen Griechenland und ben Taurern ift nicht zu vermuthen und es ift nicht befannt, weber bag bie Taurische Mondgottin ben Frauen vorstand, noch auch bag fie eine Limnatis war. Die Sage bag Dreftes ihr Bilb mitbrachte und zurückließ, als Obakelitis, ist and nach Rhegion und Aricia übergetragen worden 55), vermuthlich von Deffenien aus 34), so wie nach Laobikea 55) und nach Patmos, laut eines bort gefundenen Epigramms 56). Wie in Beraflea am Pontus ber Charafter ber Gottin fich gebilbet babe, zeigt Boch im Corpus Infer. (2 p. 89 s.), wo er in Uebereinstimmung mit D. Müller 57) ebenfalls zeigt, wie bie Griechischen Sagen burch die Uebereinstimmung in grausigen Opfern veranlagt worben sev.

Wie mit Quellen, Seen und sumpfigen Auen hangt Artemis natürlich auch mit Flüssen zusammen, so daß Alkman sie nach "tausend Flüssen, wie Bergen und Städten anries", vorzüglich mit dem Alpheios, von dem sie Alpheioa heißt, dei Pindar nowyla (P. 2, 12). Nach Stradon war dei dem Aussußuß des Stroms, 80 Stadien von Olympia entsernt, ein

<sup>29)</sup> Paus. 8, 46, 2. 30) Id. 3, 16, 6. 31) Lamprid. Heliog. 7 p. 808. 32) Porphyr. abst. 2 p. 202. 33) Strab. 5 p. 239. Hyg. 261. Mythogr. Vat. 1, 20. 2, 202. Serv. ad Aes. 2, 116. Schneibewin Diana Phacelitis et Orestes apud Rhegicos et Siculos 1822. 34) Meine M. Schriften 1, 405. 35) Lamprid. I. c. 36) Rhein. Muj. 1842 3, 269-272. 37) Dor. 1, 389 ff.

Hain der Artemis Alpheionia oder Alpheiuse, welcher auch in Olympia jährlich eine Panegyris gefeiert wurde, wie auch der Elaphia und Daphnia: das ganze Land voll von Artemissen, Aphrodisien und Nymphäen in blumenreichen Hainen wegen des Wasserreichthums (8 p. 343). An der Artemis Alpheida zu Letrini haben wir ein bestimmtes Beispiel wie durch Aufenahme der für die Elaphida dei den Eleern bestehenden Ehren auch dieser Name für den andern vertauscht wurde 38), wie so mancher dieser Artemiden der Charafter der Jägerin nicht urssprünglich eigen gewesen sewn mag.

Bang vereinzelt ift bie Gottin ber Phigalier in einem alten, schwer zugänglichen Tempel bei bem Busammenfluß bes Lymar und ber Neba, beren Toanon nach Paufanias oberhalb Beib, unten Fisch (nach Borbild ber Tritonen) war und vom Bolf Artemis, von ben Alterthumlern aber Eurynome genannt wurde als eine Tochter bes Dfeanos (8, 41, 4, 5), wozu biese spate speculative ober synfretistische Theologie auch die (Artemis) Remesis von Rhamnus erhob, ohne jeboch in einem symbolis ichen Tempelbilbe biefe Ansicht burchzusegen. Diese Eurpnome zeichnet die Phigalier nicht weniger aus als die spat untergeschobene mpftische Demeter mit bem Pferbefopf; benn auch bie Ofeaniben murben von ber Doefie, wie von Aeschplus, so wie bie Nereiben burchgangig von ber Runft in rein menschlicher Gestalt bargestellt: und die symbolische könnte leicht auf Anlag ber naben Alaffe in ben Zeiten bes Berfalls von einer in ihrer Art frommelnben, barum auslandischem Gottesbienft geneigten Parthei einer Artemis Limnag untergeschoben worben sepn, welche bas Bolf bagegen festhielt, bas boch allzu mun= berliche Begriffe von ben alten Göttern gehabt haben mußte um eine Wassergöttin Artemis zu nennen. Schwend hat bie Euronome für eine Form ber Sprifchen Gottin erflart 59).

Auf Lybien, mober von E. Curtius die Limnaa Orthia,

<sup>38)</sup> Paus. 6, 22, 5.

<sup>39)</sup> Mythol. 4, 217.

vie Göttin bes (im Frühfahr) mäffrigen Grundes hergeleint worden ift, scheint mir in ihrem Dienste nichts nur einigermaßen deutlich hinzuweisen 40). Dort wurde an dem großen Gygischen See eine Göttin verehrt welche Stradon Artemis nennt, mit Beinamen Kolosne, well der See, welchen Homer den Gygischen nennt, nachmals Kolos hieß (13 p. 626).

## 98. Artemis als Gottin ber Thiere.

Der Göttin bes Mondes, der Feuchtigkeit, des Grasswuchses, Gebüsches und Bergwalds gehören die Thiere, die zahmen und die wilden. Eine große Menge von beiden wurde der Artemis Laphria in Patra geopfert 1). In ihrem Haine zu Sprakus wurden viele wilde Thiere im Kreis aufgeführt, barunter eine Löwin 2). Das mehrerwähnte Bruchstud von

<sup>40)</sup> Artemis Gygda in Gerhards Archaol. Beitung 1853 G. 150 f. 156 f. Die Audur noung nach ber Beiffelung ber Epheben bei Plutard Aristid. 17 wirb, fo wie biefe felbft, von einem Anfall gewiffer Lobier auf ben Ronig Paufanias bei einem Opfer bergeleitet, mas lacherlich ift: wie alt bas Gine, wie jung etwa bas Unbre fen, lagt fich baraus nicht entnehmen. Die Batonerinnen trugen ein torbabnliches Beffecht (zalabe όμοιον) auf bem Ropf; ob am gefte ber Limnaa, ob aus Schilf, ift nicht gefagt. Um Fefte ber Roloene tangten Korbe Chor, zalabo bei Straben, zalasenzos aus ibm bei Guftathius Jl. 2 p. 366, mit ber fet mahricheinlichen Ertlatung: zala Beorra zuzloeidag anowles zalabeig p. 1627, 49, wo er auch ein abnliches Bunber ober Runftflud pon einer Telete ber Demeter ergablt. Damit baben nichts gemein die nach Gotion auf einem nicht genannten Spbifchen fcilfreichen Gee (im Gee felbft) um einen Schilftonig tangenden Schilfrobre, zalauos, welche Rubtopf ju Senecas Nat. Qu. p. 192 bei Strabon fatt ber Rorbe einfcmargen wollte. Etwas orgiaftifches ift ber Limnatis nicht eigen. Lybifche Dufit nach Sparta verpflangt ift une burch Altman betannt genug, und fie jog gewiß nicht ohne Bubebor und Befolge ein. Bon gang andern Lpbifden Gottern und Gebrauchen, nicht ben beften, die man ungefahr gleich alt in Satomen halten mag, haben wir Runde. Aber weit abftebend bavon ift bie Epoche 1) Paus. 7, 18, 7. des Pelops. 2) Theocr. 2, 67.

Altman erwähnt als Opfer ber Limnatis und ihrer Romphen auf ben Bergen einen Lowen in Rafe nachgeformt. Thiere wurden ibr in ihren Bainen gehalten (Bosupara), wie in Luft auf ben Bergen ber Rlitorier, wo fie im Bundesgenoffentrieg fammt allen Schagen geraubt zu werben, obgleich ber Tempel ein Afpi war, in Gefahr ftanben 5). Wenn Artemis gurnt, fagt Rallimachus, bann ftirbt bas Bieb von bunger, wie bie Saaten vom Bagel; wenn fie gnabig anstrablt, gebeiben vierfüßige Thiere und Saaten und bie Rinber (in Dian. 125), womit gang bie Befiobische Befate übereinstimint. Bor allen andern geht bas Biegengeschlecht bie Artemis an. Bie bie Jagerin Britomartis bie Ziegen gur Beibe treibt 4), so weiset bie Artemis Anafeatis in Tegea 5) und Anafalesia, bie in Raphya und einmal im Jahr auf bem (nach ihr benannten) Berg Anafalos verehrt murbe, auch Anagia in Latonien 6) auf zvnxos, Bod. Auf einem filbernen Rund aus herculaneum ift bas Bruftbild ber Artemis mit je einem Bod zu ben Seiten ?). Ein Bodsopfer ber Artemis in Theffalien erwähnt Antoninus Lib. (13). Bon solden beißt sie in Samos nangogayog 8) und in Athen flieg bas Opfer auf fünshundert Ziegen. Die Legende der Agrotera in Aegira, daß ihr Tempel gebaut worden wo bie alle Ziegen führende Biege niedergefallen fen D, beutet nicht auf Jagb, fonbern auf die Ziegenzucht, obgleich im Allgemeinen Apportoa als Jagdgöttin verstanden wirb. In der Ilias ift zu morra Inρών ein Bere interpolirt Apreμις αγροτέρη z. τ. λ. (21, 470). Sie ist quargons überhaupt 10), argonns bedeutet sowohl Landmann als Jager 11), Agrotera bie Göttin bes freien Felbes, 4 Appaulog 12), drolayoog 15), aber auch mit doela

<sup>3)</sup> Polyb. 4, 18. 4) Virg. Cir. 300. 5) Paus. 8, 53, 5. 6) Paus. 8, 23, 3. 3, 18, 3. 7) Mon. d. I. arch. f, 14 a. Bullet. 1831 p. 187. 8) Hesych. s. v. 9) Paus. 7, 26, 2. 4. t0) H. Orph. 35, 6. 11) Hesych. 12) Arist. Thesm. 540. 13) Hesych.

verbunden ober biese unter dygoriga verstanden, und bies nicht von dyga, dygevpa, sondern von dygos woher dyges, dygoregal έλαφαι, dygoripol Νύμφαι.

Wo Rinderweiden in größeren Ebenen ber Artemis jufic len, da mard fie jur Tauropolos, wie Bouroloc, oloroloc, innonólog, alnólog gesagt wurde. Einleuchtend ift bie Erflärung von Bog 14): "Apollon theilte bie Thierpflege mit ber Schwester, Artemis mit bem Bruber ber Jagb ": und Schwend: Tauropolos eine Rinbergottin 15). Auf Belios ben Beerbenmehrer ift ber Name übergetragen in einer Inschrift 16). Tauropolos bieg Artemis auf ber Infel Itaros, einer Rolonie von Milet, in ber Nabe von Samos, wie wir aus Strabon wiffen, ber auch ihrer Weiben Erwähnung thut (14, 639) 17) und aus Dionusios 18), vermutblich bieselbe Artemis bie ein unbearbeitetes Holz von Clemens genannt wird 19), und in Amphipolis in Thessalien am Aussluß bes Strymon 20). Auf Murgen beiber Orte ftebt fie auf einem liegenden ober reitet auf einem laufenben Stier. Auch auf ben Mangen von Photfa mit bem Ropf bes Apollon und einem Dofentopf gegenüber 31) scheint biefer die Tauropolos zu bebeuten; benn so nennt Cle mens bie bortige Artemis von ber er ein Menschenopfer an-Auch in Rarien hieß eine Stadt Tauropolis 25). fübrt 22). Bon biefer Tauropolos ftammt es bag Luna in fpaten Dentmalern mit Dobsen fabrt. Go thut auch Demeter auf Dungen von Tralles, ober fie reitet auf bem Stier ihre Tochter

<sup>14)</sup> Mythol. Br. 3, 55-58. 150 (4, 97). 15) Mothol. 3, 16) Pococke p. 15, 5. 17) Rach Stephanus 118. Bpj. war ein Tauponolsor in Camos: aber er vermechfelt vielleicht. Ein Tenomedes bei Schol. Aristoph. Lys. 448 tennt auch eine Athena rarconolos. Pesphius: ταυροπόλος ή Αρτεμις και ή Αθηνά. Rach Phot. und Suid. aber mar Athena ravposolog in Andros und auch Artemis 18) Per. 610. 19) beißt καυροφάγος Etym. M. v. ταυροπόλος. 20) Diod. 18, 4. Liv. 44, 44, 45, 30. 21) Protr. 3, 44 p. 13. 23) Steph. R. Mionnet pl. 72, 4. 22) Protr. 3, 42 p, 12.

suchend. In dem den Nymphen geweihten aus dem Felsen selbst gehauenen Relief in den Marmordrüchen zu Paros hat Artemis einen Stier neben sich 24). Nur weil Tauropolos Herrin der Stiere ist und nach dem an Namen hastenden Abersglauben fragt bei Sophokles im Ajas (172) viesen der Chor, ob Tauropola, wie hier der Form ist, ihn gegen die Stiere der Heerde angetrieben habe: er denkt nicht an die Taurische wilde grausame, sanatische Göttin, wie die neueren Ausleger annehmen.

Aber auch von ben Alten, Die ohnebin bas Amalgamiren ber Götter liebten, ift frubzeitig Die Stierpflegerin und Die Got tin ber Taurer, Die mit Stieren nichts ju schaffen bat, bei ber geringen Berbreitung ber einen und bem großen Ruf ber anbern, burch bie zufällige Begegnung bes Ramens verwechselt morben. So nennt Euripides bie Göttin von Brauron Artemis Tauropolos 25), und bie von Aricia, beren Bertunft von ben Taurern ibm wegen bes Barbarischen und Schtbischen im religiösen Brauch nicht unwahrscheinlich bunkt (5 p. 239), wie er auch in Romana und Kastabala in Kappadofien und Kilifien eine ber von Dreftes und ber "Tauropolos" ähnliche Geschichte findet (12 p. 535, 537). Nicht anders nennt Diobor bie Taurifche Göttin (2, 46, 4, 44) und Defpchius: Ταυρώ, ή έν Tavoois Apresus. Rifander bei Antoninus Lib. (27) und bei bem Etymologen 26) erbichtet, um bie Bermechelung ju rechtfertigen, baß bie Tauropolos am Opferaltar ber Iphigenia ftatt Sirsches einen Stier erscheinen ließ 27). Da bei ber Griechischen Tauropolos nichts auf die Taurische Artemis hinweist, so konnte auch ihr Typus auf ben Mungen, wenn er ben Ginflug Afiatischer Bilbnerei erfahren baben sollte, nicht als Grund für

Strubo

<sup>24)</sup> Stuart Vol. 4 ch. 6 pl. 5. Clarke Trav. Vol. 2, 2 ch. 10 p. 429 und Cournefort sahen nicht Alles richtig. 25) Iph. T. 1424; eben so Strabon diese 9 p. 399. 26) V. Ταυροπόλος. 27) Athen. 6 p. 256 e — ότο μαγευόμεναι καὶ μαγεύουσαι παυροπόλοι καὶ τρίοδοί τονες αὖται πρὸς ἀλήθειαν ήσαν. So wenig genau wird es oft mit Razmen, zumal zu bilblichem Gebrauch genommen.

Assatische Herkunft ber Göttin selbst angeführt werben. Sind Hirschopfer ber Tanais Phönikisch, Asprisch, so ist in ber Sage vom Opfer ber Iphigenia ber Hirsch mit bem Baren, ber Ziege, bie wir in Brauron sahen, vertauscht worden, weil er das schönste Thier ber Elaphebolos ist; oder sollte die Sage geslehrterweise jene Asiatischen Opfer berücksichtigt haben, so folgt daraus nichts nothwendig für den ursprünglichen Brauronischen Cultus 28).

Es ist nicht unwahrscheinlich daß einstmals die Göttin von Phera die gleiche Beziehung wie Tauropolos zum Rindvieh zur Pferdezucht gehabt hat, unter dem Namen Edelma, welchen Artemis dei den Pheneaten führte <sup>29</sup>). Edhel entdeckte diese auf Münzen von Pheneos in Arkadien mit der Göttin <sup>30</sup>), die auch von der Insel Rhenea vorkommen. Münzen der Pheraer aber enthalten die Göttin reitend zu Pferd (wie Selene), mit Fackel in beiden Händen, welche Streber erklärt hat <sup>31</sup>).

## 99. Die Artemis verschiedener Orte.

Außer ben bisher ichon im Busammenhang angeführten

<sup>28)</sup> Die Movers bas Phonig, Alterthum 11, 2, 105 ff. die Cage von der Caurifden Gottin behandelt, laffe ich auf fich beruben, da nicht bloß unfre allgemeineren Ansichten auf vielen Punkten zu weit auseinan= dergebn, fondern auch unfre fritifchen Grundfate binfichtlich vieler Angaben namenlofer Griechlein febr verfchieden finb. Wenn er bei Stephanus Bbg. Aldioniov eine Aethiopische mit feiner Affprischen zu verbindenbe Artemis begrundet findet, fo febe ich nur eine ungefchicte Deutung eines von ber Sappho gebrauchten, und an mehreren Orten im Gult felbft gefeierten Beinamens ber Mondgottin, in form eines ber berben ju Sunderten fpudenben Mutofchebiasmen ber Unwiffenheit ober ber gabelbichterei. Paus. 8, 14, 4. 30) Rv. Pferd, D. N. 1 p. CV. 31) Mbbbl. ber t. Baperifchen Atab. 1835 1, 134-46. Auch bei Mionnet Suppl. 3, 306 n. 253. Auf einer Munge habrians von Argos in Argolis in ber ehemaligen Bicgaifchen Sammlung ift biefe "Artemis" in ber Linken ben Bugel haltenb, in ber Rechten eine Radel. Auf bem Pferd reitet auch Selene; fo Tauropolos auf bem Stier, biefelbe Bottin als Jagerin auf bem Birich.

Artemiden mogen hier noch einige ber wichtigeren unter ben vielen aus ben verschiebenften Lanbschaften zusammenstehn.

Phokis. In Hyampolis, ber Stadt ber Hyanten, ward Artemis am meisten verehrt, ihr Tempel nur zweimal im Jahre geöffnet: die ihr heiligen Weidethiere wurden nicht krank und waren fetter als die andern 1).

Lotris. In Deantheia, bei Naupaktos, ein wenig über ber Stadt, in einem aus Eppressen und Fichten gemischten Hain Tempel und Statue der Artemis <sup>2</sup>). In Naupaktos selbst ein Tempel der Artemis mit Beinamen Aetole; ihre Marmorsstatue in Gestalt einer speerwersenden <sup>3</sup>). So nennt Kratinos die Bendis dilorxov <sup>4</sup>), was wohl nur auf Doppelspeere, versmuthlich der Jägerin, zu beziehen ist.

Akarnanien. In Ambrakia Artemis Hegemone 5), die auch in Tegea und sonst vorkommt. Auf dem Borgebirg Leukas Artemis mit Mond, hirsch und Prora 5).

Aetolien. Der Beiname ber Artemis in Naupaktos beweist beren Abkunft von der Aetolischen Artemis, die auch weithin Eingang gefunden hat. Am Timavus bei den Henestern finden wir ihren Hain nehst einem andern der Hera. In diesen Hainen wurden die wilden Thiere zahm, Wölfe und Hirsiche gesellten sich zusammen und ließen sich von Menschen ansühren und die von Hunden verfolgt wurden waren, wenn sie hierher gestohen, gerettet?). Aus diesem husqoods das erklärt sich der Beiname der schon erwähnten Artemis in Lusö Husquola 8), denn die Legende die ihn auf die Prötiden bezieht, verdient nicht mehr Glauben als die andern. In Kalpdon hieß diese Göttin Laphria und ihr Goldelsenbeinbild in Gestalt der Ichauftus den Paträern in Achaja geschenkt worden, die der fremsgustus den Paträern in Achaja geschenkt worden, die der frems

<sup>1)</sup> Paus. 10, 35, 4. 2) Paus. 10, 38, 5. 3) Paus. 10, 38, 5. 6. 4) Hesych. 5) Polyaen. 8, 42. 6) Eckh. 2, 186. 7) Strab. 5 p. 215. 8) Paus. 8, 18, 3.

ben Göttin auf ihrer Afropolis einen Tempel errichteten und ibr fabrlich ein Keft feierten mit einem eigenthumlichen, ohne Aweifel in Ralpbon bergebracht gewesenen Opfer. Lebendig wurs ben in die ungeheuren Flammen bes sechzehnellenhoben Pfablwerfe um ben Altar bie effbaren Bogel und bie gewöhnlichen Opferthiere, aber auch wilbe Schweine, Biriche und Rebe, junge und erwachene Wölfe und Baren, auch die Frucht ber Obstbaume (δένδρων των ήμέρων) gelegt. Daß bei ber Pro= cession eine junafrauliche Priefterin von hirschen gezogen murbe, zeigt wie auch hier bas Neuere mit bem Aelteren zusammen= Außerdem war der Name und Cult der Laphria der nur nach Meffenien gekommen und zwar burch die Meffenier welche Naupaktos von den Athenern erhielten und sie von den Ralyboniern, welche bie Laphria am meisten von ben Göttern verehrten, annahmen 10). Der Name, welchen Bog und Schwend und wohl schon Lykophron, indem er Athena Laphria nennt (352), von lagvoor, bas nicht von Jagbbeute, noch irgend andrer, sondern nur von Kriegsbeute vorfommt, herleiten, muß auf sich beruhen. Bei Kalpbon am Euenos war auch ein Apollon Laphraos, in Delphi ein Geschlecht Laphriaden 11), woher ber Laphrios Sohn bes Rastalios 12), ober Bruber 15). Die Artemis Laphria gludselig und überreich sep 14), geht wohl auf die Schäte bes Kalybonischen Tempels.

Sikyon. Artemis genannt Patroa, ohne alle Kunft, einer Saule, und Zeus Meilichios einer Pyramide gleichend. Nochmals beide auf der Agora unter freiem himmel, Zeus von Lysippos aus Erz und neben ihm Artemis vergoldet 15). Auch in Argos finden wir Zeus und Artemis verbunden und zwar als Weihgeschenke des Danaos, in der Nähe des Reliess mit

<sup>9)</sup> Paus. 7, 18, 6. 7. 10) Paus. 4, 31, 6. 11) Hesych. 12) Schol. Eurip. Or. 1087. 13) Paus. 7, 18, 6. 14) Suid. v. βαθύπλουτος und βαθέῖα πόμη. 15) Paus. 2, 9, 6.

Stier und Bolf im Kampf und einer auf ben Stier einen Stein werfenden Jungfrau, die sie für Artemis halten 16).

Rreta. Britomartis, an andern Orten Diftynna. wird burchgangig als bie Rretische Artemis, Diana, auch Luna genommen und erklart und als bie Sauptgottin Kretas angesehn, wie z. B. Dvib sagt: Pallada Cecropidae, Minoia Creta Dianam (colit) 17). Sie gebort einem ben Griechenstämmen fremben Bolt an: Die Robonen und Cteofreter unterscheibet schon Strabon als Autochthonen (10 p. 475). Doch finben viele ber wichtigsten sinnbilblichen Züge in ihren Caremonien und ben Sagen von ihr und ber fpater von ben Griechiichen Dichtern an ihre Stelle gesetten Nomphe Britomartis fich auch in verschiedenen Griechischen Culten wieder. An der Weft= feite ber Insel war ein Sauptsit ber Artemis Diktonna über bem Safen von Obalasarna: ber berühmteste im nicht entfernten Robonia, wovon fie im Orvbischen homnus Artemis Robonias beißt 18): eingewanderte Samier batten ihn im sechsten Jahrhundert erbaut 19), ohne Zweifel an Der Stelle eines alten kleineren; benn in Samos selbst ist keine Spur Dieser Got Beiter nordwarts bieg von ihr bas Borgebirg Diftynnaon. Einen Tempel in Lyftos, am Ankerplag, giebt Strabon ber Britomartis, ben bei ben Volverbeniern ber Diktynna. ber Britomartis in Dlus mit einem Bild von Dabalos erwähnt Pausanias und sie ift auch in der Eidesformel ber Stabt, ben in Gorton Cornelius Nepos im Hannibal (9.) 20). fo febr als die Jäger verehrten fie auch die Fischer, wie auch bie Artemis bier und ba.

Außerhalb Kretas hat Britomartis vorzüglich in Lakonien und in Aegina Eingang gefunden. In Lakonien führt Paussanias einen Tempel der Diktynne Artemis an auf einer bobe

<sup>16)</sup> Paus. 2, 19, 6. 17) Fast. 3, 81. 18) In Dian.
12. 19) Herod. 3, 59. 20) Mehr bei O. Müller Aegin.
p. 164 f. Speck Kreta 2, 158 ff.

am Meer, wo fahrlich ein Fest gefeiert wurde (3, 24, 6), in Sparta einen ber Diktonna (12, 7) und Aeginaa, bie nicht eigentlich Artemis, sonbern die Kretische Britomartis sey (14, 2.) Die Aegineten sagten, Britomartis fen auf ihrer Insel erfchie nen und verehrten fie unter bem Namen Apbaa, unter meldem Vindar fie befungen, am Berg bes Panbellenischen Beus, wobei Paufanias auch die Kretische Legende berührt welche sie mit ber Artemis verfnupft, und ihren Beinamen in Rreta Dittonna erklärt (2, 30, 3.) Rach bem Aeginischen Topus war Artemis Diftynnaa auch in Ambryffos aufgestellt (10, 36, 3), so wie wir eine Aeginaa in Sparta fanden. In Massilia ward fie neben ber Ephefischen Artemis 21) und an vielen Orten verehrt 22). Euripides nennt die Trozenische Limnatis im Saronischen Busen bie Jägerin Diftynna 25); Ariftophanes ruft an bie schöne Jungfrau Diftynna Artemis 24).

#### 100. Artemis bie Letoibe.

Das Verbaltniß ber Zwillingschaft bat ben Charafter ber Artemis bestimmt. Als Zwillingsschwester mußte fie bem Apollon gleichen; baburch erfuhr fie Beschränfung, indem im Cult Belios und Gelene ju febr aus einander giengen als daß fie jugleich von dieser viel entlehnen und boch die Ahnlichkeit eines Zwillings von Apollon batte behaupten können. Reine Namen führt sie bie aus früheren Zeiten ober bem hirtenstande abstammen könnten, wie Befate Selasphoros; sondern nur Arte mis, Jocheara, Relabeine, Claphebolos, von benen ber erfte sogar sich zum allgemeinen erhoben hat, ber allein die verschie benartigen Functionen ber vielnamigen Göttin, jum Theil aus ben früheften Zeiten ber, als ein Gattungename umfaßt, fo wie ber bes Apollon bie ber Götter beffelben Ursprungs.

Nach bem homerischen hymnus ift Apollon in Delos, Ars

<sup>21)</sup> Strab. 4 p. 179, eine Infchr.

<sup>22)</sup> Plut. de sol. an.

<sup>23)</sup> Hipp. 144, 1122, p. 984.

<sup>24)</sup> Ran. 1359.

temis aber in Ortygia geboren (16), worunter es natürlich ift bie fleine, gang nabe, gleichsam eine Awillingsinfel von Delos au versteben, bie aber nicht in ber Obyffee au verstehn ift wo in Ortvaia Artemis ben iconen Orion tobet, ben Liebling ber Eos (5, 121. 11, 309), und über welcher die Infel Sprie liegt (15, 403); eine Bezeichnung woraus man erkennt bag Drtogie berühmt und befannt mar. Daneben ift auch Delos, Apollons-Infel, genannt (6, 162.) Mit Recht versteht D. Müller unter biesem Ortvaia Delos, weil bie Töbung Orions mit ber Delischen Mythologie zusammenbange 1), und so auch Apollobor wo er von Orion spricht. 3. H. Bog bat die außerste Mühe vergeblich angewandt um zu beweisen bag vielmehr bie Sprakufische Ortygia, die von hessodus erwähnt ist und von Pintar ber Artemis Lager, Delos Schwester genannt wirb, ju verstehn sen, indem er Sprie für eine Landzunge von Spratus nimmt 3). Die großen Wachtelzuge aus Afrita werben nicht auf einem bestimmten kleinen Ort bei Sprakus niebergefallen fepn, um biefem ben Namen zu geben. Bielmehr icheint burch ben Cult ber Artemis ber Name Ortygia nach Syrafus und bort wieder wie bei Delos auf ein kleines Infelden ober Fastinselchen übergegangen zu seyn, und eben so auf bie Stelle bes Actolischen Bergs Chaltis wo Artemis verebrt wurde. Die Grammatiker aber nahmen an bag von biesem Aetolischen Orthaia ber Name, indem die im hymnus gemachte Unterscheidung, ein unbedeutender Bug, langft weggefallen mar, auf Delos und bie andern Ortygien, bei Sprakus und bei Ephesos 5), übergegangen sep 4). Bu eng ift bas Band ber 3millingegötter um fie fo auseinabergureigen bag bem einen Delos, bem andern Thrinafia Ursitz und Delos nicht vor ber 70. Olympiade ber Geburtsort beiber gewesen mare. Der

<sup>1)</sup> Dor. 2, 9, 4. 2) Myth. Br. 3, 129 - 149. 175 f.

<sup>3)</sup> Strab. 14 p. 639. Tac. Ann. 3, 61. Schol. Pind. N. 1, 1.

<sup>4)</sup> Schol. Apollon. 1, 419.

Name Orthaia bat ohne Zweifel irgend eine bilbliche Bebentung für bie Artemis gehabt und fehrt barum in ihrem Cult mehrmals wieder: Die Sucht ihn als einen aufällig entftanbnen, bebeutungslosen zu erflaren bat fein Nachbenfen über ben Mythus im Ganzen und im Zusammenhang auffommen laffen. Der Umstand bag Artemis zuerst in Ortygia und bann Apollon an ber Delischen Palme geboren wird, hat entweber benfelben Grund warum man fagte, fie fen um einen Tag fraber ale er geboren, ben nemlich bag ihr Fest am sechsten, bas bes Apol-Ion am fiebenten bes Monats gefeiert murbe; ober batte bie Ortsfage bem Nebeninselchen biesen Borzug beigelegt und ber Dichter ibn fromm berudsichtigen wollen. In ben Domnen auf jeden ber Awillinge einzeln burfte von feiner Geburt allein, mit Übergehung bes Geschwisters bie Rebe sepn, wie in bem bes Kallimachos auf Apollon (38) und in bem auf Artemis (24), ber sogar in bem auf Delos nur bie bes Apollon preift (255 ff.) Möglich ift es auch bag in alteren homnen auf Apollon zufällig Delos, in andern auf Artemis Ortraig, als Beiname von Delos verftanben, gebraucht mar und bag baraus bie Unterscheidung zweier Geburtsorte entstanden ift, Die wir nur in einem Orphischen homnus wieder aufgenommen finden (35, 5.) Das schöne Stolion, Pinbar, Berobot (6, 97) und alle Andern, auch die Romer, benen Diana Delia, Cynthia ift, stimmen mit ber Obossee überein, beren Ortvaia Delos selbst ift, bas Geburtseiland ber Zwillinge 5).

Die Bebeutung ber Machtel als Sinnbild bes Frühlings und daß man nach ihm die Artemis unter dem Namen berselben angerusen und den Orten selbst den Namen Ortygia gegeben habe, hat Schwenck wohl und einfach bemerkt ). Die Göttin nennt der Chor der Trachinierinnen bei Sophosses Ortygia (213); auch ihre Amme, wie man gern allen Göttern

<sup>5)</sup> So auch Apollonios 1, 419, Apollodor 1, 4, 3, Phanoditos Sch. Apollon. 1, 419, Hesych. Opropia. Strab. 10 p. 496 6) Die Sinnbilder ber alten Bolter 1851 S. 497.

Ammen gab, heißt fo bei Strabon (14 p. 639) und Leto verwandelt fich in eine Bachtel um Mutter ber Ortvaia zu werben bei Apollobor und Römischen Grammatikern, die biese glberne mythologische Figur besonders lieben, ober auch Reus um fie au zeugen 7). Den Grund warum Delos Orthaia as nannt werde, fab Phanobemos in ber Atthis barin bag Bachteln fich bort niebergelassen batten; er batte also feine Abnung von ber symbolischen Bebeutung, Die freilich feine Anwendung batte finden konnen wenn es feine Bachteln bort gab. bie Inseln bes Archipelagus beherbergen nach Tournefott vom Mai bis September eine Menge von Wachteln. Der erfte Bachtelschlag ergreift, ba er ben Frühling ankunbigt, wohl auch einen talten Nordlander. Wie bem Griechen biese Botschaft erflang, kann wer es fich nicht von felbst benft, an bem schönen ziemlich alten Attischen Basengemalbe sebn, wo ber Jungling ausruft, fieh bie Schwalbe, ber Anabe in noch lebhafterer Freude einstimmt: fie felbft (ja fie ifte), und auch ber figenbe altere Mann bewegt wird: bei bem Berafles, schon ifts Frühling 8), und an ben Chelibonisten, bie burch ben Jebermann erfreuenben Anblid Alle gur Milbthatigfeit zu ftimmen bachten. Frühlingsmonat April bieß Artemisios oder Elaphebolios, im Frühlingsanfang führten bie Cvklaben ihre Chore nach Delos 9). Lieblich wie bas Wort Frühling selbst sprach ber Name Wachtelgottin ober Bachteleiland an, und an irgend eine anbre Eigenschaft ber Bachtel als daß fie Frühlingsbotin ift, zu benten, konnte babei in ber alten Zeit Riemanden einfallen. Durch Beimath ober Cult lieb gewordne Namen aber mandern mit ben Culten wie mit ben Rolonieen. Es liegt naber anzunebmen daß auf diese Art auch ber Name Ortygia sich verbreitet habe, als daß alle Ortygien gerade Stationspunkte von Wachtelschwarmen gewesen sepen, wo sich biese nach ber erften Un-

<sup>7)</sup> Arg. Pind. Aristophanes Equ. 419 ady boas'; woa via, yeledwr. Pythiorum. 8) Mon. d. J. archeol. 2, 24. 9) Dionys. Per. 526.

kunft aus Afrika einige Tage ausgeruht hätten, wie sie nach Barro auf ben Inseln Pontia, Palmaria und Pandataria thaten 10). Wer den Griechen in wachtelreichsten Gegenden nicht zutrauen kann daß sie Frühlingsgöttin und Wachtel aus eignem Lustgefühl zusammenbrachten, sondern sie dieß überall verständliche Zeichen lieber von den Tyriern entlehnen läßt, deren Mekkart durch den Geruch einer gebratnen Wachtel sich jährlich nen belebt, der wird wenigstens gestehn daß der bloße Name Ortygia poetischer ist als der Bratendust.

Indem die Orakel und die Laute dem Apollon, die Jaab feiner Schwester zufallen, bleibt ber Tob burch Abgelebtheit wie ber plögliche ihnen gemeinschaftlich, wie bei jenem schon ange führt ift 11). Artemis tobet nach ber Ilias Laobamia ergurnt, Estions Weib (6, 205, 428), und Achilleus wünscht bag ibr Geschoß die Brisers getroffen batte (15, 59.) Einen sanften Tob municht fich von ihr Penelope, ihren Pfeil sogleich in bie Bruft geworfen (Od. 18, 201. 20, 62. 80); er trifft bie Pht nikerin im Schiffe (15, 477.) hat lange Krankheit bich be zwungen, fragt Dopffeus ben Schatten seiner Mutter, ober Ars temis bie pfeilausschüttenbe mit ihren linden Beschoffen bid getobet? worauf sie so freigeistig icon antwortet, feines von beiben, sonbern bie Sehnsucht nach bir (11, 171. 197.) scharfen Geschosse ber Gileithvien (Jl. 11, 269) gebn biefe Artemis nicht an, welche nur burch Synfrasie 3. B. bie Roronis in ber Geburt tobet bei Pinbar.

Mit Auslaffung bes Todesgeschosses ift bas Wefen ber Artemis mit bem goldnen Pfeil, ber sausenben geschilbert in

<sup>10)</sup> De re r. 3, 5, 7.

11) "Der Mond (Aninga) freut sich an dem Tode der Weiber, der Sonne dagegen (Welina, mase.) macht es Bergnügen wenn die Männer sterben," bei den Grönländern. Fr. Majer mythol. Taschenbuch 1, 16. Mit σεληνόβλητος, άφτεμιδόβλητος trifft übere ein Ps. 121, 5: "Tehova ift dein Hüter, Iehova dein Schirm, dir jur rechten Hand. Des Tags wird dich die Sonne nicht siechen, noch der Mond des Rachts."

dem Hymnus auf Aphrodite (16—19.) Rimmer bezwingt Aphrodite sie, sondern Bogen gefallen ihr und Wild auf Bersgen zu töden, die Phorminx und Chöre und hellausschallendes Hallo, schattige Haine und eine Stadt gerechter Männer: in demselben Sinn in dem Homerischen Hymnus auf Artemis (27), wo sie von der Jagd in das große Haus ihres Bruders in Delphi einzieht und in reizendem Schmuck den Chor der Mussen und Chariten anführt, der die Leto preist daß sie Kinder geboren, weit die ersten im Rathe der Götter und in Werken; und in dem kleineren (9), wo sie in Klaros einkehrt, erwartet von Apollon, nachdem sie im tiesschississen Meles die Rosse gestränkt und hurtig den goldnen Wagen durch Smyrna gelenkt hat. Auf dieß Fahren deutet auch die Ilias wo die Göttin xovosious heißt (6, 205), so wie xovosiauxaros und xovos-Jooos (9, 534).

Das Verschmähen ber Aphrobite hat ber Jägerin, wie es scheint, ben Beinamen verschafft ber zum eigentlichen Namen bieser unter keinem andern allgemeineren bekannten Göttin geworben ist, Artemis selbst. Bei Homer heißt Agruphs unverslett (Jl. 7, 308. Od. 13, 43) und es scheint, daß er bei dieser Göttin die unverletze Jungfräulichkeit bedeutet <sup>12</sup>). Ehe kommt

<sup>12)</sup> So auch Platon Cratyl. p. 406 b. Etym. M. v. Αρτεμις. Bizet. ad Aristoph. Th. 125 Αρτεμιν απειφολεχή, αρτεμις, αθμητος, παρθένου περίφρασις. Hingegen Strabon 14 p. 635, welchem Eustathius, wie gewöhnlich, solgt und Kornutos 32 από τοῦ αρτεμίας ποιείν, δ έστιν ύγιείς und so Müller Der. 1, 370. Aber das heilen ist gerade der Letoide fremd und das ποιείν ist nicht ausgedrückt. Das Dorische Αρταμις tann nur den Untundigsten an αρταμείν, zerschnetden, denten lassen. Boß versteht die "sehlose, integra," weil Artemis schn sein in volltommenstem Jugendwuchs, Mythol. Br. 3, 54; Preller "gesund, traftig, rüstig": allein ausmalende Beiwörter haben nicht als Ramen allgemeine Seltung erhalten, am wenigsten gesuchte. Buttmann Mythol. 1, 14 sucht den Grund dieses Bugs in der Rühle der Wondnacht, wie auch Werig (Götterlehre) das Urbild der Diana in dem talten, teuschen Wond sah. Doch möchte "einem rohen Bolte" diese Auffassung des Monds nicht so nahe senn als uns. Alltman schreibt Apréur-

wovon Rore eine mobl begrunbete, Bermes eine ortlich und überhaupt beschränfte Ausnahme macht. Es wird, wie es icheint, bie 3willingsgottin gefliffentlich von ber Gottin ber Schwangeren und Gebarenben unterschieben. Bobl fam ber 3mil lingeschwester bes ewig jungen Apollon Jungfraulichfeit ju und biefe burch ben Namen einer Immaculata gu beiligen mar gam Schicklich bei ber Jagbgottin ber Manner, wenn nicht icon bie Jagbluft ber Saufenben bie amazonenhafte Strenge binlanglich motivirte. Ein Leben ber Jagt und ber Liebe nachbangen find gegenfählich verschiebene Dinge. Bielleicht begiebt fich auch arri auf bie Bebeutung von Artemis in ber Douffee (18, 201. 20, 71) und bann bei Spateren, wie Simonibes (ayvag'Agulμιδος τοξοφόρου.) Auch Britomartis mar vermutblich megen ber Jagb jungfräulich. Da Artemis mannlichen Reigungen fich gang bingab, fo blieb fie ben ihrem Gefchlecht natürlichen verschloffen und ward zur Göttin und Racherin ber Reufcheit

Artemis ist eine hohe schöne Gestalt, mit welcher in der Odyssee Helena, Nausstaa, Penelope verglichen werden, daher von ihr die schönen Töchter des Pandareos die Größe haber (Ol. 20, 71); sie ist im Pythischen Hymnus (20) sehr grezu sich schonen und staunenswerth von Gestalt. Als Göttin der Wilds (nörvea Inger II. 21, 470) hat sie an Pfeil und Boger ihre Freude, so daß ihr gewöhnlicher Besname loxéasea, die pseilausschüttende, in andrer Bedeutung dei Nisander die gist ausgießende, nemlich Schlange) 15) zum Namen wird (II. 9538. Od. 11, 197.) Weiber zu töden, welche sie will, gab ih Kronion und auf den Bergen wilde Thiere und Hirsche (I21, 438 – 86), Eber und Hirsche, begleitet von ihren Nymphen auf dem Tangetos oder Erymanthos (Od. 6, 102). Dahe bat sie den Menelaos gelehrt alles Wild zu treffen das au

τος. Inschriften αφτεμετε οφθεαε, οπεταιδε und αφταμετεός. Etrurisch Al TYMEΣ.

13) h. Ebel in Kuhns Zeitschr. 2, 80. Jl. 6, 13 θώσθλα Χαμαί κατέχευαν. Plat. Leg. 10 βλασφημίαν — καταχέουσ.

verwüstenden Eber (Od. 9, 538.) Die Jägerin, des Hekatos Schwester, ist die sausende mit goldenem Pfeil 14), die schöngestränzte Sausende (Il. 21, 511), wie Zephpros der sausende beißt. Jungfrauen tanzen ihr Chöre (Il. 16, 183), wie sie in Arkadien Hymnia hieß von dem Gesang solcher Chöre. Hoss d'Apeques odz szógevos; Bon der Dirschjagd hat sie daher auch den Namen Elaphia, Elaphebolia dieß, Elaphia in Phosis in Hyampolis ihr Fest Elaphebolia dieß, Elaphia in Elis 15) und Elaphebolios der Artemismonat in Sparta, in Makedonien und andern Jonischen Kolonieen, in Delos und Jasos, in Athen selbst, sonst Artemissos, Artamitios 16). Daß dieß von Hirschopfern herrühre 17), ist ein Autoschediasma; die Hirschopfer, wo sie waren, wie in Hyampolis Hirschkuchen, bezogen sich auf die Elaphebolos, wie das Wolfsopfer auf den Lykeios.

Die Jagdlust haben nicht etwa die hirten und Bauern, die nebenbei auch jagten und z.B. ihren Pan ober auch Apolon zum Ichger machten, auf Artemis übergetragen; sondern die müßigen Edlen, welchen die Jagd Hauptsache war. In Sparta war durch die Lyturgische Berfassung den Männern die Jagd, wie der Jugend das Gymnassum vorgeschrieben 18). Die Jagd wurde dort, wie Libanius bemerkt 19), als eine Borsübung des Kriegs geehrt und am Feste der Artemis wer zum Mahle kam ohne gejagt zu haben, mit Wasser übergossen, ein Junge über den Kopf, ein Mann über die Finger, zu großer Unehre.

Die bei Zwillingen so natürliche und bei biesen Götters zwillingen so sinnig burchgeführte Uebereinstimmung bes We-





<sup>14)</sup> χρυσηλάχατος, χελαδεινή Jl. 16, 183. 20, 70. H. in Ven. 15. H. 27, 1.

15) Paus. 6, 22, 5.

16) K. Fr. Hermann Griech. Monatstunde S. 45 f.

17) Etym. M. Bekk. Anecd. p. 249.

18) Xenoph. rep. Lac. 4, 7 cf. Plat. Legg. 1 p. 633 a. 7 p. 824.

19) 1 p. 230 R.

sens schafft auch gegenseitige Zuneigung, und ohne daß diese die letteren gegen einander aussprechen und bethätigen, ist man durch die große Harmonie der beiden Naturen genöthigt sie vorauszusehen. So aber macht dieses Ideal der Jugend duch die Doppelheit verstärkt, einen desto volleren Eindruck von der großen Gewalt die über den Sinn der Griechen das glücklichste Alter und die jugendliche Schönheit ausübten.

#### 101. Diosfuren.

Die Verehrung bes Abends und Morgensterns wird uns nur durch die in mythischer Persönlickkeit gefaßten Diosturen bekannt. Sie melben den Aufgang und den Untergang der Sonne an, als Vorläufer zugleich aller Sterne, und sind duch die Gleichheit und Einzigkeit dieses Amtes Zwillingsbrüder. Es hat sie vermuthlich mehr als einer der Urstämme Griechen lands angebetet; zunächst aber sinden wir diese Zeussöhne in Lakonien, hier war ihr ältester und Hauptsitz und ihr Diensk flar, stetig und bis in spätere Zeiten unvermischt.

Den Besperos ber ben Abend bringt, wie Euripides mit Anspielung auf Sappho sagt (Or. 1252), und den Tagstern, den Lichtbringer, Phosphoros (bei Hessous) oder auch Stern der Morgenröthe (Essoc dorsso), den schönsten unter den Stern nen des himmels, den hellsten der vor allen kommt das Licht der Cos anzukundigen (Jl. 22, 317. 23, 226. Od. 13, 93), erkannten die Alten nicht als einen und denselben. Erst Parmenides oder Pythagoras soll die Einheit entdeckt haben, wie wohl nach einem neu gesundenen Zeugniß schon Ibykos beide als einen und denselben nannte d. Bon einer Berehrung der beiden einzeln ist kaum und wenigstens erst spät die Rede. Wenn im Abendhymenäus wohl Hesperos angesprochen wurde, so war dieß nur dichterisch. Die Opuntischen Lokrer, deren Münzen die Dioskuren enthalten, hatten nach Stradon auf

<sup>1)</sup> Cramer. Anecd. Oxon. 3 p. 413.

bes Sonnenaufgangs.

Defto häufiger finden wir Abend = und Morgenstern als Brüder verehrt bei ben verschiedensten Bolfern, bei vielen Afiatischen, beren Sprachen ben Namen ber Zwillinge für bieß Gestirn gemein haben 2). Bei ben Nabarmalen bes Tacitus 5) heißen die von ihm als Castor und Pollux erklärten Götter Alci, wohl bieselben welche Timaus bei Diobor meint (4, 56), nach bem bei ben Kelten bie Tonbariben besonbers am Ocean verehrt wurden. Bei ben Volen find Lel und Volel 4), Ruffisch Liala und Poliala. Die lettern, Die von der Sage zu zwei nach ihrem Tobe göttlich verehrten Regenten gemacht wurden, ähnlich wie bie Dioskuren ju Rämpfern, vergleicht mit biesen Im Litthauischen Bolfslied macht ber Morgenstern frühe ber Sonne bas Feuer an, ber Abenbstern macht ihr bas Bettlein. Im Rig Beda sind die Acvina ein schönes Brüderpaar, Zwillinge, Gefährten ber Morgenrothe, Die jeden Morgen die Erbe von ber Dunkelheit befreien (1, 116 f.), "vereint der eine mit dem andern wie die Nacht mit dem Tag" (34, 1), gebeutet als "bie beiben Dämmerungen." Acvin bebeutet Reiter, Acvina ift ber Dual: sie sind Retter, Beilbringer; benn ber anbrechende Morgen macht im offnen Land und Meer den wohlthuenbsten Eindrud und gerstreut mit ben Schauern ber Nacht bie Gebanken an Gefahren; bas Reiten ift fur bie Diosfuren charafteristisch. Auch im Zend find bie Aspina, bie beiben Reiter erhalten.

Seltner wurde auf die schöne Verbindung gesehn worin in ber Dammerung ber Mond mit bem Morgen- und bem





<sup>2)</sup> Hyde Comment. sur Utugh Beighi p. 33. 35.
3) Germ. 43.
4) Schwend Mythol. 7, 229. 232 ist dieser Annahme nicht sicher; auch

<sup>3.</sup> Grimm fagt, noch nicht sicher zu wissen, ob Bel und Pollel in Krastauischer Sage sich dem Raharvalischen Castor und Pollux vergleichen lass sen. D. Myth. 1 26. S. XXV.

voran ben andern Sternen wandelt, wie der Schäfer vo weißen Beerde geht, Geschwister der Sonne genannt, der 2 männlich, der Stern weiblich, oder schilt der Mond den stern u. dgl. In Lakonien aber wird Helena den Dios als Drillingsschwester zugesellt, die in der ganzen Nam Dinge nichts anders seyn kann als Selene. Zeus zeugt drei mit Leda, Lede, die unbedenklich als Nacht gelten wenn auch der Name von Leto verschieden und eher Kar oder sonst fremden Ursprungs seyn sollte 5).

Der Schwur in Sparta war bei bem Götterpaar, pow 6). Als am Eurotas heimisch gewesen ruft Theogn an (1087). Insbesondre hießen sie die Amykläischen Gobgleich fleinere Orte bei Alkman sich in die Ehre ihrer Gtheilen, und gleich nach dem Amykläischen Gott werden i der Lysistrate angerusen (1301). Danach wurden sie schon den Achäern verehrt und von ihnen durch die Dorer geer daß dann Herakles ihr Fest einführt. Die Dorer hätte nicht zu Kriegsgöttern gemacht, da sie ihrem Apollon Schlacht= und Siegspäane sangen. Als Achäisch erschein bei Pindar (J. 1, 41). Aber den Achäern waren dort Le

<sup>5)</sup> Im Griechischen haben wir Ladon den Fluß und den hesper Drachen, Ladas den Lauser, eine Aetolische Leda bei Phereendes, Ster der Althäa. Nach Analogie vieler Namen und Wörter konnte mit Anw eins seyn, und es haben dieß Buttmann Schr. der Berl. 1830 S. 244, ehmals Schwenck u. A. angenommen. Auch dacht die sinnende Nacht die welche Leda Monowón nannten, Plut. del p. 401. Doch hängt von dem dunkten Namen nicht die Bedeutung kel ab. Das in Lykischen Inschriften vorkommende Wort lade, lad, Frau, Herrin, woran Schwenck 1, 98. 6, 115 und Preller Gr. M. 2, 64 denken, kommt so lang nicht in Betracht als keine übereinstim Beziehung dieser "lady" bekannt ist.

6) Aristoph. Lys. 81 90. 142. 982.

und der Tangeta Sohn, genannt, nur von Eusebius ein Messenier?. Wären sie ursprünglich Achäische Götter, so würden sie nebst Helena auch bei den Achäern in Phthia sich sinden und Helena stünde nicht so wie wir sehn in der Poesse, als Gattin des Menelaos. Bei hessodus kommen sie nicht einsmal vor.

Bei Somer find bie Diosturen nicht Götter, sondern zwei leibliche Brüder ber Belena, von berfelben Mutter geboren, Raftor ber Roffebegahmer und im Fauftfampf ftart Polybeutes: Belena, die Tochter bes Zeus (Il. 3, 426), schaut nach ihnen von ber Mauer aus, aber schon umfaßte fie bie Erbe in Latebamon, im lieben heimathlichen ganbe (3, 236 - 44). Belena burchaus verwandelt als Sterbliche in ber Troischen Sage lebte, so mußte natürlich auch bas Brüberpaar von feis ner Naturbebeutung loggeriffen merben. Diese Umwandlung ift nicht zu verwundern, ba felbst bie Mutter bes Dionpsos eine Konigstochter beift, ba eine ben ursprünglichen Diosfuren vermandte Naturbedeutung bes hermes fich nur noch in ber Kabel von Argeiphontes erhalten, im Cultus aber fich schon in ber Periode bes alten Epos nicht mehr behauptet bat, ba endlich die Diosturen von einem fremdartigen Boltsstamm überfommen, auf einen kleinen Landstrich beschränft, noch leichter folde Umwandlung erfahren mochten. Auch ftellt Somer, wie Platon fagt 8), eber eine Jonische als eine Lakebamonische Lebensweise bar. Bum Erfennen bes Ursprünglichen reichen icon bie Namen bin. Gine Göttin wird Acog zouon genannt, wie Artemis von homer, und dede nat fteht als höchster Chrentitel an ber Spige ber hymnen vieler Gotter; aber feiner ber Belben, selbst Perseus und Berafles nicht, ift eines solchen Beinamens gewürdigt: und ben Zwillingesternen ift er als Gigenname ju Theil geworben. Auf die Zwillingschaft selbst wird

I.

39

•



<sup>7)</sup> Chron. a. 530 p. 112.

<sup>8)</sup> Leg. 3 p. 680.

Seivicht Beiege Inden butth bie Suniform und ibn biefer Bug fur bie Diosfuren fen, fühlt ein Beber. I beift ber eine von ihnen Dolpbeufes, mas im Bufam bang aller Umftanbe burch Pollukes (Etr. Pultuke) als reich richtig gefaßt ift 9). Der Rame bes anbern Kac wenn er von xázw fommt, worauf "Axustos und Ilspixás bei Pherefydes, Mndsoixaorn u. a. hinweisen, bebt eben bie Schönheit bes Sterns bervor: Zwogoooc Janide άστροις εν άλλοις 10), wie ber εσπερος ος κάλλιστος εν gavo lorarai dorige 11). Auch bie ben Diosfuren uripr lich entsprechenden Deffenischen Brüber baben ibre Namen Licht, Avyxede und Toas. Euripides bat ben Dual wo orope, Castores, und eine fpate Legende läßt ben Beus αστήρ τω Κάστορε erzeugen 12). Dagegen ift überall n Beroifches, auffer bem mas in ber gleich folgenden Alle über ihre Ratur enthalten ift, von ben Diosfuren befe wie boch von jedem ber wirflichen Beroen, wie insbese von Berafles, bem Topus ber Bergotterung bei ben Grie Nemlich nichts alt und eigenthumlich Beroifdes ift von Diosfuren befannt; benn bag fie fpater in Folge ber boi ichen Dichtung in langen Reiben gemeinschaftlich jagenber, fampfender, ichiffender Beroen mit aufgegablt werben, e nicht jenen Mangel fur ben Beroencharafter, wenn man i

<sup>9)</sup> In Sparta qu'ina für qu'ina Plut. Lycurg. 12. Andre spiele der häusigen Bertauschung des & und & Nachtr. jur Tril. Sobec Pημαι. p. 300. Paralip. p. 112, wo derselbe indessen p. Polluces zwar aus Πολυλεύνης, dieß aber nach Schol. Apollon. 1, von γλυνύς, γλεθνος, δεθνος erklärt. Bei Barro L. L. 5, 123 pe stae hätte D. Müller das handschriftliche δεπαστάν, δεπέσταν, d stam nicht ändern sollen.

10) Pind. J. 4, 24.

11) Il. 318.

12) G. Curtius in Kuhns Zeitschr. 1, 32 vgl. 5, 289 n ein Berbum an entsprechend dem candeo, canus = ardeo, aridus. diesem leitete Th. Bergt mit Recht den Ares Kavdáwv, Kavdaios Lytophron, als einen altitalischen Namen her. Nur zaiw, zaw sich vor.

Fles hingegen fehlen solche Zeichen ursprünglicher Göttlichkeit wie sie Dioskuren barbieten und hat der ganze Mythus vielmehr den Charakter des ins Bunderbare erhobenen Mensch-lichen und auch vergöttert geht er doch nur in den dichterischen Olymp ein, nicht an den Sternenhimmel über; denn seine Beziehung auf Sonne und Thierkreis entsteht durch Bermisschung mit auswärtiger Religion.

Die Natur bes Grabes, welche bie Ilias zu berühren Teinen Unlag, ju umgehn ein bestimmtes Motiv batte, tommt in ber Unterwelt ber Obpffee jum Borfchein, wo ben Borten: welche beibe, ftatt bort wo Belena fpricht: welche ich on umfaßt Die lebenzeugende Erbe, beigefügt ift bag fie auch unter ber Erbe Ehre von Beus haben, jeto leben tagumtag (exeon-MEDON), jest aber wieder todt find, einer Ebre theilbaft gleich Göttern (11, 299 - 304), woburch bie gottliche Burbe bie ibnen eigen mar wie keinem ber homerischen Belben, burch eine Sinterthure ber Dichtung ihnen gurudgegeben ift, wie bem Dionpfos. Mogen biefe Berfe eingeschoben feyn ober nicht, homerisch bem Geifte nach seyn ober, was ich keineswegs fagen mochte, nicht; bem Mythus und ber Sache nach find fie alt und acht, ihrer Bebeutung nach wohl begriffen von Sertus Euripides nimmt fpielend bie Sache rein Empiricus 15). aufferlich 14). Sie erflärt sich näher durch bas mas Pindar genau aus bem Epos Rypria bazu enthält als bie mythische Begründung bes Tagumtaglebens (P. 11, 6. N. 10, 56.) Die Diosfuren treiben bie Rinber bes 3bas und Lonfeus meg: barüber wird Raftor von 3bas, biefer aber sammt feinem Bruber von Polybeutes getobet und Zeus giebt ihnen tagumtag Unfterblichkeit. Dieg Gleichnig bes Naturverhaltniffes ber Diosfuren als bloke Doefie ber Naturerscheinung ober als einen poetischen Einfall eines andern Sinnes zu betrachten, vermeb-





<sup>13)</sup> Adv. Phys. 9, 37 p. 557,

<sup>14)</sup> Hel. 137—142.

ter vermijchten Diosfuren von Samothrafe, beren Gult noer nicht von poetischen heroen ausgegangen ift. Das Tagumtagleben erklärt Pindar ausbrudlich fo bag fie einer um ben anbern im Grab und im Olymp leben (N. 10, 86), und nur Dieß giebt ein Bilb ber natürlichen Erscheinung, wegbalb auch bie Stelle ber Obvifee, ba fie es ben Worten nach auch fann, nicht anders verstanden werden barf, und nicht so wie ber Scholiaft und Euftathius meinen, ale ob beibe zugleich einen Tag um ben anbern lebten. So auch Virail 15). Ovid 16) u. A. Späterhin murbe ftatt eines Rampfe um Rinber 17) Entführung ber Silarra und Phobe als Brauten bes 3bas und Lynfeus burch bie Diosfuren gebichtet. Diese Gottinnen batten in Sparta einen Tempel, worin auch die Driesterinnen Leutippiden biegen 18): ein Phobaon mar auch bei Therapna 19). Die Entführung welche Theofrit (22) und Apollodor (3, 11, 2) erzählen, mar bargestellt von Gitiabas in Sparta, von Polyanot in Athen; in einem Tempel zu Meffene maren bie Ent führer und die Leufippiden aufgestellt 20); auch murbe biefen in Arsinoe, wie ber Belena in Alytamnestra, eine Schwester gegeben und biefer ein Tempel geweiht 21).

Die Rypria mußten ber Sage wegen ben einen Bruber sterblich machen, wonach bann die Späteren bem Kastor allein ben Tyndareos zum Bater geben 22): aber gezeugt von Zeus nennt Stasinos beide, wie auch Scsiodus, die zugleich beide Tyndariden genannt werden konnten, wie in der Odyssee, wo Lede sie in der Che mit Tyndareos (Énd Tvodages) gebiert, was keinen Unterschied macht, als ob sie des Tyndareos wirf-

<sup>15)</sup> Aen. 6, 121. 16) Fast. 5, 717. 17) Paus. 4, 3, 1. 18) Paus. 3, 16, 1. 13, 5. 19) Paus. 3, 14, 9. 20, 1. 20) Paus. 4, 31, 7. 21) Paus. 3, 12, 7. Ausgeführt wurde meint Erklärung schon in der Allgem. Schulzeitung 1844 R. 51 s. von einem wohlbegabten Juhörer. 22) Apollod. 3, 10, 7. Serv. Aen. 2, 6, 121.



Erzeugte des Zeus heißt (4, 184. 219). Weder Stasinos noch Pindar deutet an daß Kastor durch seine Abstammung von Tyndareos sterblich war; nicht alle Söhne des Zeus waren unsterblich und die Sage ersorderte daß er diesen Borzug dem Kastor vorenthielt 25). In den Kyprien aber, welchen darin die Sage im Tempel der Göttin von Rhamnus mit dem Beinamen Nemesis solgt, hieß die Mutter nicht Leda, sondern Nemesis, so daß Leda zur Amme oder Psiegerin wurde. Daß dem Homer die sabelhaste Gedurt, d. i. die Zwillingschaft und Drillingschaft der Diosturen und der Helena nicht darum auch undekannt gewesen sey weil er sie nicht erwähnt, deutet schon Tib. Hemsterhuys an, der wie in die Natur der Sprache so in die Mythologie tieser eingebrungen war als seine Zeitgenossen.

So unverkennbar bie Diosfuren nach Abstammung und Namen, nach ihrer Berknupfung mit Belena, nach bem Bechfelleben im Grab ober im Unfichtbaren, welches obne Bequa auf Tag und Nacht feinen Sinn batte und nur mit bem Amte bes bermes und bes belios verglichen werben fann, nach bem Glauben und Zeugniß ber Jahrhunderte ihren Grund im Abendund Morgenstern hatten, fo klar und gerade leiten fich folgerecht bavon auch nach ihrer frühen Bermenschlichung bei Domer und in ber Bolfsfage alle Aemter und Bezüge ab die fie als Götter in ber Anwendung im Leben ethisch und politisch erhalten haben. Schwieriger ift nur bas Berhältniß worin sie mit andern Götterpaaren vermandter Art vermischt und versett worden find, besonders ben Samothrafischen Diosturen. Der Klach= beit ber späteren Griechischen Mythographie ift es gang gemäß bag Beus bie 3willinge julett als Sterne am himmel jufammenftellte 24).

Dioskuren find auch die Meffenischen Brüber, die Gegner von Kaftor und Polydeukes gewesen ebe fie mit biesen in ber





<sup>23)</sup> hiernach find einige Worte zu berichtigen Ep. Cpcl. 2, 133. 3. 8. vgl. S. 513. 24) ele ro auro, Phavor. v. deoce.

auf ihr einst göttliches Leuchten und Bliden gegeben, wenn nicht als der erste mythische Ausbruck desselben belassen worden. Noch in einer andern schönen Sage bei Pausanias sind Messenische Diosturen unter den Namen Panormos und Gowippos von Andania in den Krieg mit den Lakedamoniern einzgeführt (4, 27, 1.).

In Theben find aus biefen Sternabttern Betbos und Amphion bervorgegangen. In ber Dopffee werben biefe bes Beus und ber Antiope zween Gobne genannt (11, 269) 25), aber Zwillinge find zu verstehn, fratres gemini bei horag 26), wie sie ber Dual bei Euripides ausbrudt, zw Leuxonwilw 27). Auch Pheresydes sagt von ihnen xalovrtas Sióoxovoos Lev**χ**όπωλοι <sup>28</sup>). Die weißen Rosse baben sie mit ben Lakonischen gemein: Die Nacht bagegen ift weldvertroc bei Aeschplus und bieß ist ber Name bes ersten in Patra bem habes übergebenen Junglings bei Paufanias. Ihren Grabbugel batten fie in Theben gemeinsam 29). In Antiochia ftellte Tiberius por bem Tempel bes Dionnfos zwei foloffale Statuen, nicht wie fonft geschab ber Lafonischen, fonbern ber "aus Antiope gebornen Diosfuren" auf; ber Thebischen vermutblich aus Rudficht auf bes Dionnfos Thebijche Abfunft 30). Der Wegenfat unter ben

<sup>25)</sup> Epopeus der angebliche Bater Paus. 2, 6, 2. Des Zeus Sohn hieß Amphion in der Anagraphe der Sikyonier, Plut. de mus. 3, die eine Statue von ihr im Tempel der Aphrodite hatten, Paus. 2, 10. 4. Kret. Kol. in Theben S. 82 ff. die historische Sage von diesen Zwillingen.

26) Epist. 1, 18, 11.

27) Herc. fur. 29, in den Phonissen.

609 Θεων των λευχοπωίλων δώματα, wo δώματα vermuthlich ein als Bohnhaus der Könige, die in andrer Sage als die Gründer der Stadt erschenn, gedachter Tempel ist.

28) Schol. Odyss. 19, 523. Hesych. Phavor. Δεόσχουροι οἱ Κλένης ἀδεληοί. Ζήθος καὶ λημαίων, λευχοπωλοι καλούμενοι.

29) Paus. 10, 17, 3.

30) J. Malal. Chronogr. p. 302. Richt gang richtig O. Müller Antiqu. Antioch.

Ethilche übergetragen, in die Anlagen und Reigungen gelegt worden und daß man ihn nie aus den Augen verliere, dafür sorgen auch die Künstler durch manigsache seine Andeutungen. An die beliebten Namen wurden übrigens die verschiedensten Sagen, besonders zur dynastischen Geschichte, angeknüpft, die zusammengestellt seltsam dunt aussehen. Auch in diesen Sagen erinnern viele Namen an den Ausgangspunkt, die entweder aus älteren allegorischen Natursagen besbehalten oder zur Anknüpfung an das Alterthum willkürlich gesetzt sind, wie z. B. Nuned; als Bater der Arnony mit einem Bruder Avxozund und der Gattin Nodusch, oder als Bater derselben Avxozopos.

## 102. Der Bunbeftern, Girius.

Den Hundsstern nennt die Ilias Hund des Orion, den glänzendsten Stern und ein böses Zeichen (in seinem Heliasalausgang wann die Sonne bald in das Zeichen des Löwen einstritt und die Hundstage beginnen), da er den armen Mensschen viele Fieder (nvoerdr) bringe (22, 27—31), den Stern der Opora (5, 5), einen verderblichen Stern (11, 62). Bei Hesiodus heißt er oelows ädrise, Selows (Op. et D. 415. 585. 607), dei Altäas das Gestirn vorzugsweise (ävroor negerellteral), dei Aeschells und Sophostes verwer. Das Wort ist verwandt mit vele, Sonne 1) und Isoos 2), velews also Beiwort, wie dei Archilochus von der Sonne, und wenn Ibnsos velew ävrea nennt oder auch Andre auch die andern Sterne verelovs 5), so ist die Bedeutung des Glanzes 4) gedacht, die neben der andern verealiew, Inquiro, wie im Hund Sirtus, besteht. Der Hund wurde dieser Stern, wie auch bei





p. 82. An dem Bastelief mit den Ramen ANTIOPE ZETHVS AM-PHION in Emil Brauns zwölf Bast. Taf. 3 hat der eine die Mühe auf, der andre läßt sie hängen gerade wie dei den allgemein aufgenommes nen Diosturen üblich ist. 1) Suid. 2) Hesych. viewos, depovs Koffwes. 3) Phot. Lex. 4) Hesych. viewar ri launer.

das die Rüste anbellende Meer zur Stylla wird: so nennen ihn die Araber den brüllenden Löwen und die Islander sogar Lokabrennar, höllisch brennend. Die Tage des Sirius sind die fünfzig Aktaonischen Hunde in dem Mythus von diesem Sohne des Aristäos 6). Des Sirius Ausgang ist Kynortas (S. 474).

Den Sirius zu versöhnen ward in Argos unter Gebet und Wehklagen ein Fest geseiert, an welchem die Hunde, da er diese toll macht, todtgeschlagen wurden, wovon es Kynophontis hieß. In Kynätha in Arkadien steuerte ihm eine Duelle die man die wuthlose nannte?), in Keos bezog sich auf ihn ein Thest der Religion des Aristäos. Viele Münzen von Insseln des Aegdermeers enthalten das Bild des Sirius <sup>8</sup>). Auf die Höhe des Pelion zog die Procession des Zeus Aktäos, der dort einen Tempel hatte, deim Heliakalausgang des Sirius <sup>9</sup>), wann man in Keos dem Zeus Ismäos opferte. Im Attischen Isaria hieß der Hund Mära d. i. Hipe <sup>10</sup>) und wurde mit Erigone oder deren Vater Isarios in Bezug auf den Weindau gesett, aber auch der Krankheit wegen verehrt: die Hauptkrankheit ist das hisige Fieder. Apollon Kynnios in Athen und anderwärts verehrt ist bei den Thargelien erwähnt worden.

# Baffer und Feuer.

103. Rereus und Thetis.

Nereus brudt bas Wasser als bas fliegende überhamt aus, vaw, vew, vagos, vegos, vngos 1). Empedofles bilbet

<sup>5)</sup> K. O. Müller Orion, Rhein. Mus. 2, 13. 6) Meine tl. Schr. 3, 34. 7) Paus. 8, 19, 2. 8) Cadalvène Rec. de méd. inéd. 1828 p. 233. 9) Dicaearch. de Pelio. 10) Poll. 5, 42. 1) Schol. Vict. Jl. 18, 38. Orion. et Etym. M. τ. ναρόν. Μεζάνιμα ναρᾶς το Δέρχης δευστακής. Sophotles πρὸς ναρὰ δὲ χαρναίσ χωροῦμεν ποτά. Νάρων ετα Είυβ. Euripides μὰ τὸν δὲ δηρων χαμά-



Rereus, ber Baffermann, Baffergeift bat, wie ber 21etherzeus eine Tochter, Die Thetis. Diese fist in ber 3lias mit ben anbern Meergottinnen in ber Meeresgrotte gwifden Samothrafe und Imbros (24, 78), wo fie ben Dionyfos auf= nimmt (6, 136), wo fie ben Achilleus flagt inbem alle ibre Schwestern um fie versammelt find in weißglängender Soble, bem Saus ibres Baters (18, 37, 50, 141.) Bon ba fleigt fie auf ju ihrem Gobn ju gebn (1, 358), ber fie ba oft erablen gebort batte wie fie bem Beus burch ben Brigreus Meagon gegen andre Gotter beiftant (1, 396.) Gilberfüßig ift Die Tochter bes Geealten (1, 538), Die ju Rronion und ju Bephaftos fich in ben Dlymp erhebt, ichonlodig (18, 407. 20, 207, eŭxopos 4, 512), tiefgewandig (18, 424.) Am Dagafaifchen Meerbusen feben wir Thetis und Die Nereiben in biftorifder Beit verehrt, Die gange Rufte Gepias gebort ibnen 2). mo bas Gefild in ber Nabe von Phthia und Pharfalos Thetibeion bieß 3), Stadt und Tempel nach bem Scholiaften bes Pinbar, welcher felbft fagt, Thetis berriche in Phthia (N. 4, 50.) Die Bedeutung von Osag, ber Tochter bes Rereus, ift vermutblich biefelbe wie von Onris, ber mit Dfeanos verbundenen Mutter aller Dinge (Jl. 14, 201), indem berfelbe Rame in verschiednen Zeiten und Orten, in verschiednen Rabeln erfunben, gebraucht und verschieben ausgesprochen worben fenn fann, worauf bann bie eine Schreibung für bie eine, Die anbre für

των τεθραμμένον Νηρέα Iph. Aul. 937. Sanser. nå-ra Basser, nåro seucht. Im Reugriechischen hat sich in der Sprache νερό, das Basser, ershalten nur im Ramen der Styr Μαυρονερό, so wie im Bolksglauben die Nepάϊδες oder 'Ανεράδες. In einer Inschrift von Telmis aus den Zeiten Justinians ist ne ron Basser in einem in Aegypten gefundnen in Paris befindlichen Griechisch-Lateinischen Wörterbuch aus dem 6. oder 7. Jahrshundert.

2) Herod. 7, 191 extr.

3) Eurip. Androm. 16—20. Strab. 9 p. 431.

Dan auch einmal TETYS für GETIS in einer Tochter. febr alten Basenzeichnung portommt 1), ift nur ein Rebler. Dag aber Mutter Tethos ben Namen vom Ernabren babe. mie τήθη, von θάω, Amme, Alumnia, τοθήνη, ist nicht zu bezweifeln, auch von einem Scholiaften bemerkt: oforet wofern τινά οισαν και τρόφον πάντων. Glawisch ift tete Mutter, tetia Muhme, wie engle, engla Baters ober Mutterschwe Tydig und Géng verhalten fich wie Telzie und fter 5). Rur ift falich mas ber Scholiaft und heinchius an-Θελγίν. nehmen bag Tethus Die Erbe fep: benn finderreich ift bie Battin bes Okeanos so gut wie er selbst nur an Bafferwesen und bas Baffer ift bort burch biese beiben als Urelement bezeichnet. wenngleich in einer anbern Stelle ber Ilias auch Waffer und Erbe als Grundstoffe verbunden find (7, 99.) Die Platoniiche Tethus im Timaus überfest Cicero mit Recht Salacia, und in berfelben Bedeutung gebrauchen bas Wort bie Lateinifchen Dichter und einige spatere Griechische, wie Archias. 3m Theatet fagt Platon: ber Ursprung aller Andern, Ofeanos und Tethne find Strome 6). Thetie beifit filberfüßig in ber 3lige (1, 556. 18, 148) vom Schaume ber mallenben Meeresmogen, wie Ino die weiße Göttin Leufothea; sie wird bem Peleus vermalt wie helena bem Paris, wie Semele Tochter bes Rabmos beißt.

Bermuthlich hatte in einer alteren Mythologie Nereus nur die eine Tochter Tethys, wie Zeus die Athene. Dieser Bafsfergott aber ist wohl der alteste oder eigenste der Nation und näher als Poseidon der einfachsten Gestalt ihrer Religion: Er ist umfassender als dieser, da die Nereiden ebenso wie die

<sup>4)</sup> R. Rochette mon. inéd. 1, 1. 5) Unterschied von zirg, zηθές und τουθές Lobeck Phrynich. p. 134 s. Meineke ad Menandr. p. 190. 6) P. 180 d. δεύματα τυγχάνει καὶ οὐδὲν Εστικε.

vinden, und nicht der Gott von Seemannern. Das uver Die Erbe verbreitete Baffer ftellt fich nicht als ein Ganges ober Busammenbangenbes bar, burch bie Nereiben ift es gur Ginbeit eines Elements mit bem Meergreis verbunden : Die funfgig Mereiben, Die mit bem fternigen Aether und Selene, im Meer und ben Strubeln immerfließenber Strome bie golbgefrangte Tochter und ihre bebre Mutter (Demeter) im Chortang feiern, wie Euripides erhaben bichtet 7). Der Cultus biefer vorolym= pischen Götter bat sich an dem Rüstenlande des edelsten Stammes erhalten, weitere Berbreitung mahrscheinlich aber niemals auffer in Lafonien erlangt, ba vielmehr anbre Seegotter an verschiebenen Orten vorkommen. Paufanias fagt zwar, er tenne auffer ben von Berobes Atticus aufgestellten Nereiben auch anbermarts in Bellas Altare berfelben und in Berbindung mit ber Berehrung bes Achilleus mehr als ein Temenos ihnen geweiht (2, 1, 7), und führt eine in Rardample, nicht fern vom Ufer, an (3, 26, 7). Aufmerksamkeit verdient nur bag bie Einwohner von Gytheion am Meer, bie zu ben von Augustus von bem Drud ber Latebamonier in Sparta befreiten Eleutherolakonen geborten und vermuthlich Achaer maren, ben Alten ber im Meer wohne, verebrten, in welchem er ben Rereus erfennt (3, 21, 9) welcher in ber Ilias so genannt werbe (18, 140). Auch in Kranae, ben Gptheaten gegenüber, mar ein Bild ber Thetis nach Paufanias (3, 22, 2) und einen alten Tempel berfelben mit Xoanon erwähnt er in Sparta (3, 14, 4).

Die Theogonie reiht ben Nercus, bessen Gemal sie (und mit ihr Pindar, Sophokles) Doris, von den Gaben der Natur durch das Wasser, nennt, als den ältesten Sohn des Pontos ein (233). Pontos aber ist kein wirklicher Gott, sondern eine theogonische Potenz. Sie nennen den Nereus aber, wird hinzugefügt, den Alten, weil er untrüglich und mild, der Satun-





<sup>7)</sup> Ion. 1081 von G. hermann übel emenbirt.

were er ver rewir wuyrjuger iji. WILL WILLIAM HELL HEREN TH Ilias ben Bater ber Nereiben in mehreren Stellen (1, 358. 556. 18, 36), auch die Obusse (24, 58) und die Theogonie, wie noch spat bie Gytheaten. Diefer Bug ift in ber Natur bes Elements begründet. Auch Proteus wird in ber Dopffee ber Meeresalte genannt (4, 384), so wie Phortos. 3m Bild hat baher Nereus in Vasengemalben ein weißes ober ein gang fahles Saupt und weißen Bart bei rein menschlicher Geftalt. Man hat in diesen Bilbern ibm auch einigemal ben Dreigad gegeben, so wie Plautus ibn Bruber bes Poseibon nennt (Tr. 4, 1, 1) und Birgil ibn ftatt bes Neptun fest Aen. 2, 418). Bu bem alten Nereus pafit ber Dreizad eigentlich nicht; aber er bient seine bobe, bem Poseidon gleiche Burde anzuzeis Auch bem Triton wird er gegeben 8). Mie Thetis von ihrem Bater ben Tod bes Achilleus voraus weiß, so weiffagt er bem Paris bei Bacchylides und Horag. Er beifit ba= von echovlog bei Vindar (P. 3, 92), wie Proteus moliβουλος 9).

Die Ansicht daß im Wasser Geist und Kräfte der Beissagung liegen, gehört ohne Zweisel auch bei den Griechen zu den ältesten. Da es, wie das vegetabilische, so auch alles animalische Leben augenscheinlich bedingt, so ist es auch die Duelle von dem Sinn der Thiere, von dem Geist des Menschen, und alle dessen Kräfte werden in ihm geeint mit den physischen gedacht. Bielleicht hat auch die Klarheit, Durchsichtigkeit und Beweglichkeit dieses Elements auf die Vorstellung der Verwandtschaft mit dem Geist, eines Bildes desselben gewirkt und so der unmittelbare Eindruck vor oder neben der Resterion den Glauben an die Doppelnatur, das Geistige des Wassers hervorgerusen. Wie Nereiden in Delos: Ino hat Oratel, die Nometos mit den Nereiden in Delos: Ino hat Oratel, die Nometos die der Rereiden in Delos: Ino hat Oratel, die Nometos

<sup>8)</sup> Bos Mythol. Br. 2 R. 61. 2 A. 9) Orph. H. 24.

Draftelqueuen; von ven Nympyen velessen (voupgonnters) mayte sagt Bakis bei Pausanias (narasystos & Noupgov), Melesas goras bei Marimus Tyrius (Noupgov natoxos) und sind die Dichter begeistert bei Platon im Phadros. Auf das Geistige und Prophetische im Wasser sind daher auch manche Namen von Nereiden zu deuten. Ucheloos, der mit einer Muse die Sirenen zeugt, heißt auch Bater der Kastalia.

Dag bieg Alles weit von ber Urzeit abliegt, hindert nicht bie Beweisfraft binfichtlich bes behaupteten Uralterthums; benn abstammen konnten iene Erfindungen nicht aus ber späteren Cultur und wir seben baber barin nur Die gabe Lebensbauer ältefter volksmäßiger Vorstellungen. Bu biefen burfte auch bie zu rechnen fenn baß bie Waffergotter fich vermanbeln und baß fie jum Bahrfagen burch Festpaden ober Binten gezwungen werben muffen : wobei man sich erinnert an bas Bort Jafobs: "ich laffe bich nicht, bu fegnest mich benn." Die Keuchtigkeit, Alles burchbringend, manbelt bas Lebendige in immer neue Gestalten um. In ber Dopffee verwandelt fich Proteus in alle Thiere, Lowe, Drache, Parbel, Eber, in Baffer, Baum, Reuer (4, 417, 456); fo, wie Pherefpbes ergablt, Rereus, welchen in seiner Grotte am Erivanos zu binden die Nymphen bem Berafles angeben und ber fich in Waffer und Keuer vermanbelt, und Thetis, welche abschredende Gestalten annimmt um bem Pelcus ju entschlüpfen, wie in ben Roprien Nemefis vor Reus, nach ben Tradinierinnen Acheloos vor Berafles fich vermandelt (11), und Gilen, ber burch Nompben gebunden im Rofengarten weiffagt. Bon Poseibon erhalt nach einem Befiobifden Fragment fein Gohn Periflymenos bie Babe fich in alle Thierarten zu verwandeln und eben so bei Späteren feine Geliebte Mestra. Dag in Sagen wie bie von Peleus und The= tis, pon Silen im Rosengarten biefe Geschichten angewandt schön marchenhaft flingen, taufcht nicht über ben inneren Grund und ben Anlag aus alter Beit ber.



### 104. Pofeibon.

Auffallend ift die Erscheinung bag Poseibon bei homer nur Gott bes Meers ift. Man follte erwarten baf er in Reiten aus benen teine Stimme ju uns berüberreicht bie Bebeutung bes Baffers allgemein gehabt babe, wie Nereus, Dfeanos, auch Triton, ber zwar als Gott auch nur in ber Bebeutung bes Meers vortommt, aber früher in Tritogeneia Flug, Baffer überhaupt bedeutet. Die Unterscheibung von Gug- und Saly maffer ift bas Spatere, ohne bie bas Element nicht meniger eins ift als bas Feuer fo erscheint auf bem Beerd und bem Altar und im glübenden Lavastrom. Fluffe, Quellen, Geen geboren freilich zur Erbe, wie Bephaftos, und bas Meer ericheint nicht bloß als ein Element, sondern auch als ein Belttbeil; aber daß Poseibon von Binnenlandern in so vielen alten Culten und Dichtungen, fo fruh und in fo großer Berbreitung in anberm Sinn als im alten Epos genommen worben ift, lagt fich schwer anders erklaren als wenn wir annehmen bag nach ber ältesten Borstellung Poseiton nicht ber allgemeine, so wie Glaufos etwa ober Phorfps ber locale Seegott, sonbern ber Baffergott, Kluffe und Duellen alfo Ausfluffe aus ibm geme fen feven, und bag megen ber Macht ber urfprunglichen Borftellungen biefer Begriff fich in ben verschiedenften Gegenden trop ber epischen Poesie und bem großen Unsehn ber feefahrenben Stämme und ber Ruftenftabte, bie nur von bem Pontoposeidon wußten, behauptet habe. Entschieden mare bie Frage wenn wir Gewißheit haben fonnten über ben Namen Poseidon, ber nicht wie Glaufos bas Meer ausbrudt, sonbern nach gro-Ber Wahrscheinlichkeit, von noois, notos, notov, bas Baffer als das Trinkbare bezeichnet 1). Daber ift wenigstens auch

<sup>1)</sup> Diese Ableitung ift von Schwend und von K. D. Muller wiederholt, von Bolder und Preller geltend gemacht worden. Es befolgen sie auch Schol. Jl. 15, 188. 189. Cramer. Anecd. Par. 4, 188. Clem. Protr. p. 42 d., welchem nicht mit Bisconti Piocl. 4. p. 62 dedir ju noose unterzuschieben ist. Irrig erklärt G. F. Grotesend Archael. Zeit.

3, 24), neugriewijm notapoc, Linidam; gewig aber nicht πόντος, ber von den Alten als ατρύγετον πέλαγος erflart und von Reueren mit naroc, Bevboc in Berbindung gebracht wird. Bemerfenswerth ift bag mit beiben Bortern, nooic und noroc. eine namensform übereinstimmt, mit ber fo üblichen patronymischen Entigung, Die sogar manche Arjective annehmen, wie άλοάδης. Bir haben Ποσίδης, Ποσιδήτον άλσος 2), Ποσίδεος, Rame auf Mungen von Smprna, auch in Inidriften von Smorna und Samos. Hooldera in Mytonos nach Inschriften. Ποσεδητών bei Anafreon, Ποσίδας an einer Base 5), Posides ein Freigelaffener bei Juvenal; und Hondar bei Epicharmos, Horidas bei Cophron 4), Hondavia, Noreidar in Theffalien. Run tritt freilich er ein; bei homer mit Ausnahme bes angeführten Ποσιδήϊον immer Ποσειδάων, auch bei Besiodus 5), Modeldav, Dorift Modeldav 6), Modeldiov ber Tempel, Moweldea bas Kest in Tenos und fonft, Hoosedewr ber Monat, Ποσείδης, Eigenname 7), Ποτειδάων, Ποτειδάν, ναὶ τὸν Ποzeidav 8). Da aber nods nur in nor, nicht in nor gesucht werben konnte und ohnehin ein ju mode gehöriges Berbum burch bie genugsam burchgebrungene, an sich so annehmliche reine patronymische Form unwahrscheinlich wird, so ist eber zu glauben bag bas & nicht radical, sondern zur Kräftigung bes Namens des fraftigen Meeresbeberrichers, in Berbindung mit ber fraftigen Endung awr ober aus metrischem Grund von

<sup>1851</sup> S. 338 Horeidaw, Hoodyaiw, Hondaia als Hoodyaia, was durch bas Compositum έννοσιδας keineswegs gerechtsertigt wird. Lassen Ind. Alterth. 1, 807 sett aus der Ursprache noois, nons als potis, mit dem sem. norvia, von på, so daß Poseidon Beschützer ware.

2) Jl. 2, 506. Odyss. 6, 266.

3) de Witte Mus. Etr. n. 560.

4) Wo Meinete Com. ant. 2, 482 wohl unnöthig wegen Kequidas schreibt Hondas.

5) Rur Theog. 732 Hogeidav, Hogeidav.

6) Ahrens dial. Avol. p. 123. Dor. 243 sq. K. Keil Inscr. Thess. tres 1857 p. 5.

7) C. J. 2 p. 138. 746.

8) Arist. Ach. 798.





ben Aöben aufgenommen worden ist, gerade wie Accivous für Accivous. In Eigennamen ist die Willfür in der Aussprache am wenigsten aussallend.

In einer Stelle ber Obviffee ift auf Dofeibon als bas Ele ment angespielt (13, 143), welches in ber 3lias unter bem Ramen bes Ofeanos als ber Gotter Entftehung, als bas Urprincip portommt. Beus erwiedert bem Poseibon: mit nichten halten bich bie Götter in Unehren, bas mare auch fcmer mit Unebren zu treffen ben älteften und besten (noeobizorov zai apiorov.) Go fest ber Dichter, um auf bie tosmogonische Anficht bingubcuten, eben fo wie jener in ber 3lias über ben verftedten Wiberspruch worin mit ihr bas gange homerische Got terfpftem ftebt, fich binmeg; jugleich über bie Stelle ber 3lias (13, 354), bag amar biefer beiben Götter Gefchlecht gemeinfam und ihr Stamm einer, Beus aber ber früher Geborne fer, mobei überhaupt Zeus als Oberberr und Voseidon unterwürfig fpricht, ber ben Beue fürchtet und ihm bienftbar gefällig bie Pferbe ausspannt, ibn auch Zev nace anrebet (13, 128.) Daß die Ausleger πρεσβύτατον für ehrwürdig nehmen wollen, ift in feiner hinsicht, besonders auch nicht wegen bes bamit verbundnen aoiorov julaffig: ber mit Berftand grundliche, menngleich oft genug Die genigmata falich auflosenbe Damm fab ben Bezug auf bas Baffer ein.

Wenn hingegen die angegebene Wortbedeutung und die damit verknüpfte allgemeine Erwägung im wirklichen hergang nicht begründet gewesen sind, sondern Poseidon nicht bloß in der Poesie, auch im Leben zuerst nur ein Gott der Küstensischer, wie die Britomartis in Kreta, und besonders mehrerer machtigen seefahrenden Stämme gewesen ist, so müssen dann die Aderbauer den zu hohem Ansehen gelangten Namen des großen Wasterd und auf die Gewässer des Landes ausgedehnt haben, die in einer umfassenden concentrirten göttlichen Einheit zu fassen und zu verehren ihnen Bedürfnis war. Die Folgen veränderter Wohnsige von Berehrern des Pontoposeidon sind

L

örtliche Meeraötter ber Uferbewohner sich wie die Sonnengötter und die verschiedenen Göttinnen ber Erbe, bes Monbes in eine ihnen ursprünglich gleichartige, ju allgemeinerem Ansehn ge= Dem Auftommen einiger langte Gottbeit verloren baben. Stamme mehr ober weniger jur Ration verbantt es Bofeibon bag er neben Zeus ftebt. Die Theogonie raumt ben Waffergöttern eine so große Stelle ein als ihnen nach ber Natur bes Landes zukam. Boseidon ist in ibr weber mit Rereus noch einem feines Gleichen aus ber Borzeit in Berbindung gefent aus bem Grunde weil er burch bas Spftem ber Dlympischen Götter an eine andre Stelle gewiesen murbe. Go wird bort auch Demeter nicht Tochter ber Gaa, Apollon nicht Gobn bes Belios genannt. Beil aber Nereus und die Nereiben verbunkelt maren, Dkeanos nicht verehrt murbe, fo mare benn von ibrem Wefen auf ben Voseibon, auch wenn biefer von Anfang ausschließend Gott bes Meers gewesen mar, wenigstens ber Busammenbang mit Aluffen und Quellen, die nabrende und erbaltenbe Rraft übergegangen. Die Arischen Bölfer batten ursprünglich ben Gott bes Meeres nicht, und Barunas, ber ursprünglich ben himmel bedeutete, murbe erft spater auf bas Bemaffer übertragen, wie Lassen bemerkt (1, 758.) R. Roth vergleicht ben fo umgewandelten mit bem Dfeanos.

Daben einerseits die Seefahrer den Poseiden zum Gott bes Meers, nur des Meers gemacht, und es sind auch anders wo nach der Lebensweise und der Landesart Naturgötter weiterer Bedeutung einseitig geworden, so trug andrerseits die Natur des gesammten Griechenlands dazu bei diese besondre Bedeutung zu befestigen. Dort ist das Meer zu himmel und Erde das Dritte und aus dieser Anschauung, auf die auch die Theogonie einzeht, sind die drei Brüder Zeus, Poseidon und Ardes hervorzgegangen, während man anderwärts, wie z. B. in China, die Götter in himmlische, irdische und unterirdische eintheilte ober die drei Welten himmel, Luft und Erde annahm, wie in Ins

L





bien nach ben Beba. Zum Vortheil ber plastischen Bestimmtheit, Einfacheit und Großheit bes poetischen Charakters biente
es nicht wenig jene brei Personen sestzuhalten. In die vornehme Gesellschaft des Olymp und in das Götter- und helbendrama paste der Meerbeherrscher; denn erhaben genug ist
das Meer in Sturm und in geglätteten Wogen, graugrün,
schwarz, oder im Glanze schimmernd, durch Erdbeben und geborstene Klippen. Die nährende und befruchtende Flüssischi
war in Nymphen und Flüssen geheiligt; aber diese, so wie Demeter und andre das ländliche Wachsthum angehende Götter,
standen den Hestland angehörige Poseidon wird von ihnen
nicht mehr als über seine Schmiedekunst hinaus Dephäsios berücksichtigt.

Bei Poseibon, wie auch Sephaftos, ift in ber Person bie Naturbebeutung weit weniger untergegangen als bei ben anbern Göttern; man tann an ibm bas Dag absebn für bie frübere Auffassung und Gestaltung auch biefer. Sein Loos ifte immer bie Salzflut zu bewohnen, wie Als das unterirdische Dunkel (IL 15, 190.) Seine Wohnung ift in ben Tiefen ber See bei Aega, wohin er auch in ber Obpffee mit feinen Roffen fabrt (5, 380.) Dabin gelangt er von Samothrate (bem Beiligthum ber Seefahrer), wo er aufgetaucht aus ber See fag um ber Schlacht jugusehn, in brei ober vier Schritten, unter benen Bebirg und Wälder erzitterten, in seinen goldnen Palast und schirrt seine zween erzfüßige, goldmähnige Roffe an, über bie Wogen au fahren bie fich theilen und ben Bagen nicht negen; und es tauchen die Seethiere unter ihm auf, die ihren herrn erkennen. Die Rosse stellt er bann einstweilen in einer weiten Grotte in ber Meerestiefe zwischen Tenebos und Imbros, und nachdem er sie ausgespannt und gefüttert und angebunden, taucht er heimlich hervor um jum Beer ber Achaer ju gebn (13, 16-38. here ladet ihn durch Iris ein die Schlacht zu verlassen und entweber unter bie Geschlechter ber Gotter ober in bie gotts

der Achaer verläßt taucht er in das Meer (219.) Im S nimmt er das Wort gegen die Achaer (7, 445), und bes mit Apollon (12, 17.) Das Meer geht der Beiname dunklen haar an (xvavoxaling 13, 363. 15, 174) und die Brust (2, 479.) Poseidons Rosse drunten in der M tiefe weidet in einer Lesbischen Bolkssage Enalos, I meer, der einer zum Opfertod in das Meer gestürzten ( frau nachsprang und mit ihr von Delphinen in die Grot tragen wurde, die der Rosse Stallung war 9). Das Di leben, untergetaucht in der Tiefe, als Retter der Seefahre Schiffe, und dann im Olymp hebt Lucian hervor 10).

Boseidon halt oder tragt die Erde, yaufoxoc, wie 2 ber Meereshorizont, ben himmel (odgardr exe.), weil Schiffenden bas Land und bie Infeln auf bem Meer wie einer Grundlage aufgebaut icheinen, woraus die Borfte von ber Erbscheibe entsprungen ift; also eigentlich nicht & rnv ouverwe, noch Erbumfasser 11), viel weniger ihr Be Er fiont und erschüttert bie Erbe burch Erbbeben evooly έννοσίγαιος (auch έννοσιδάς); benn bie Meinung bag bie beben burch in die Söhlen eingebrungene Gewässer bewirft ben, geht neben andern burch bas gange Alterthum 12). feibon ichuttelt in ber Tiefe bie unendliche Erbe und ber & bobe Baupter (Jl. 20, 57.) Er bricht und gerwirft bas ? gestein, fo bag auch Mauern um bie Stabt, bie wie Felsw aussaben, bem Laomebon zu bauen seine Sache mar (Il. 21, 4 Er ergreift die Triana und wirft und spaltet ben Gyrail Felfen (Od. 4, 507.) Jene beiben Beinamen find fo gem



٠:



<sup>9)</sup> Plut. Sap. conviv. 20, de sol. anim. 36, Antikibes bei At 11 p. 406 c. 10) Jup. trag. 24. 11) Plut. Thes. 35. 12) S. Wagner zu Ammian. 17, 7. Utert Geogr. 1, 2, 182. E. Cu Peloponnes 1, 47 ff. Kindliche Borftellungen andrer Bolter bei 3. Gr D. Mythol. S. 473 1. A.

(I. 15, 174), vejonvers ver andre, raigoxo Errociyaio (3, 183), Errociyai edquoderés (7, 455. 8, 201), wo das Beimort nicht weite Herrschaft, sondern starke Gewalt ausdrück, wie dqioderés von Zeus und Helden 15), edquaquesar, aquim Errocixdur (11, 751. 13, 510) und oftmals, sowohl Ennofigas als Enosichthon. Die Seefahrer verdirbt und erhält Pesidon (Od. 4, 499), steht ihnen bei (8, 565), giebt ihnen schnelle und gute Fahrt (7, 35. Jl. 9, 362.)

Das Meer wühlt Poseibon auf indem er mit ben banben ben Dreigad ergreift (Od. 5, 291); ibn erbebt er und spaltet ben Gpraischen Relsen (4, 506); ibn balt er in banben in ber Ilias als er bas Lager ber Achaer gerftort und bie Grundsteine in bas Meer wirft (12, 27): bas unmittelbare Ansegen und handhaben bütet bie Poesie sich auszubruden. Ungludlich ift bie Deutung biefes Dreitade ale einer Rifchergabel, Die vielleicht ichon im Alterthum erbacht worben ift. Aefdolus faat: ποντομέδων αναξ λχθυβόλω μαχανά Ποσειδών 14), ber boch felbst ben Dreizad anbersmo eine erberschütternbe Lange nennt (Prom. 928), Poseibone Beichen 15), und ihn vielleicht nur mit bem Werkzeug ber Fischer vergleichen wollte, ohne ibn als für ben Fischfang jemals bestimmt zu benten. Go nennt Leonibas bie Kischergabel mohl nur vergleichend Hoosedowiov errog 16). In neuerer Zeit ift die Meinung herrschend geworben, bag biefe Lanze Poseidons die Triana von einer Kischergabel ausgebe 17). Das Stechen ber Fische fommt schon in ber Douffee vor (10, 124) und breispigig mar bas Werkzeug, woidoug, welaira, lydi-

<sup>13)</sup> Buttm. Lerii. 1, 147. 14) Sept. 131. 15) Suppl. 205. 16) Anthol. Pal. 6, 4. 17) Windelmanns Berte 2, 504. Orine ju Jl. 12, 27. Hug Mythos S. 69, Böttiger Amalth. 2, 302—336, Kunstmythol. 2, 341, weichem Creuzer, Kruse Dellas 2, 1, 346 und fogar R. D. Müller folgt Archäel. §. 456, 5, Bisconti Piocl. 4, 31. p. 63.

laftrina porfommt, murbe gegen Delphine gebraucht 19) und befonders von ben Thunjagern, überhaupt jum Fang ber gro-Ben Kifde, nach Strabon am Rhobanus und am Tanais, wie noch jest in Stalien gegen ben Gpaba, was Windelmann anführt, bei Rorea, nach Castellan Reife nach Morea (G. 133), bei bem Lachsfang in Norwegen und Schottlanb. niebere Berfzeug armer Strandbewohner pagt nicht jum Beis den für ben bodmächtigen Bermalter bes Dreigade, ber Erbe und bes Meeres milben Bebelarbeiter, wie Ariftophanes fagt: mare biefer ale Rifcher gebacht worben, fo murbe er irgend einmal bie Rifdergabel führen, wie Bephaftos feine vornehmere Runft übt: eber murbe fie bem Glaufos gutommen, wie auch ein Triton auf einer Munge von Korfpra auf einen Rifch mit bem Dreigad ichlägt. Rereus, auf ben biefer von Pofeibon in einem Gemalbe übergetragen ift, bat unterhalb Rischgeftalt und ift also ficher nicht Fischer 20); und wenn Poseibon auf anbern auffer bem Dreigad einen Rifch balt, namentlich mo er ber Umymone nachstellt, fo ift biefer, gleich bem Delphin auf feiner Sant, nur ein Beiden bes Meers 21). Die Thunfifder riefen ebe fie bas Det berauszogen ben Pofeibon Merifatos an, weil oft ein eingebrungner Schwerdtfifch ober Delpbin es gerriß, wie Melian fagt, und nur biefen Pofeibon, nicht einen mit feinem Barpun breinschlagenben, fonnte Cophron in feinem "fußen" Thunjager, welchen Aelian anführt, etwa erwähnt baben 22), wie er benn barin auch ben Dreigad Lorras nennt 25). Ein Grammatifer gur Ilias nennt ben Dreigad bas Scepter und die Lange Poseidone (13, 59), und zu beiden fonnte er

<sup>18)</sup> Poll. 10, 133, auch Squak, daher lydusolijes álindoss, Callim. in Del. 15.

19) Ael. H. A. 1, 19.

20) Gerhard Auserles. Basen Tas.

21) Gerh. Tas. 11. Vases Luynes pl. 23.

22) H. A. 15, 6.

23) Etym. M. p. 572.

bienen 24): auch kommt eine breispisige Lanze bier und ba vor, in Thessalien nach Aristoteles 25), im Ramapana, in Bismamitras Buffungen. Aber bie Lanze bat fo wenig als bie Fischergabel zulängliche Bestimmung : bie Grundbebeutung ber brei Zaden war vielmehr symbolisch. Schon Plutarch begiebt sie auf bas britte Reich bas Poseibon einnehme, indem er nur nicht richtig die beiben andern himmel (Aether) und Luft nennt 26), ein Scholiaft auf die brei Elemente 27). Benn man bebenkt daß die Reststellung der brei Brüber in ber Geftaltung ber Griechischen Mythologie eine Sauptfache ift, beren Dreieinbeit in Zeus Triopas lag, so wird man sich nicht wur bern bag bem in biefe Berbindung gefesten Meergott ein Bei den berfelben, bas fein bochftes Ehrenzeichen ausmachte, bei gelegt wurde. Nach ihm ift er ber britte, wie wie Diese Dorio, ben besonders Aeschvlus bervorbebt (Choeph. 241. Eum. 751. Suppl. 24.) Mit hinficht auf biefe Bebeutung ift bann fpdter auch bem Dluton, anstatt bes Stabes womit er bei Dinbar bie Tobten zur hoblen Gaffe treibt, ein Aweizack gegeben worben, in einem Basengemälbe ber besten Zeit und in Sculpturen ber Römischen 28). Das richtige Gefühl von ber Be-

DIIS . PROPItiio
M . HERENNIas
VIVATIS.

<sup>24)</sup> Im Titanenkampf bei Apollodor führt Poseidon den Dreizad als Basse; suscina telum Neptuni. Euripides lon. 282 nappud meeine nortion sof analdssur. Darum sührt er ihn auf den Münzen, besonders von Posidonia und denen der Seleutidischen Könige, Oposizisation dei Pindar.

25) Thessal. polit. genannt rosianer.

26) De Is. 75.

27) Assch. Prom. 922.

28) Meine A. Denkm. 3, 94. Im k. Münze und Antistencabinet zu Wien sah ich ich im Derbst 1854 auf einer kleinen Tasel gebrannter Erde die drei Brudergötter, in Sesichtspügen, Daar und Modius einander ähnlich, neben einander in Form ungetrennster, in der Mitte abgeschnittener hermen oder von Büsten, darunter in der Mitte der Blit, auf den Seiten Dreizad und Zweizad ausgestellt, mit der Inschrist:

and and and make make and the contract and amplified in Continue Meer und Landseen, bei bem angeführten Schol. bes Aeschylus pber bei Gervius 29) baff, wie Neptun ben Dreizack, so Jupiter ben breigefpalmen Blig, Pluto ben breitopfigen Cerberus babe um bie Einheit ber brei anzubeuten 50). Daffelbe einfache Reichen für eine Dreibeit finden wir bei bem Indischen Siva. als Tripbalas, wie er im Ramapana beißt, trisula, und bei Mahabeva, auf beffen Tempeln am Ganges zu Benares ber Eriful bervorragt: benn er paßt gleich gut um brei Reiche. Seiten ober Gewalten bes einen Gottes als eine von brei Derfonen nach ihrer Ausammengehörigkeit zu zwei andern zu bezeichnen, wie Obin burch ben Beinamen Thribi 51). Wie ber bes Poseibon ift vermuthlich auch ber Dreizad bes Zeus Labrandeus über bem Beil auf Mungen von Mylasa ju verftebn 52). Auch ben eines Sarbischen Ibole neben einem anbern mit ber zweizinkigen Gabel, kann ich mir nicht als Griedifches Beiden bes Meerbeberrichers benten 55), noch ben eines Affprischen Gottes an einem Cylinder 34).

In Bejug auf ben von Rafael, ohne Zweifel nach bamale noch erhaltnen Monumenten gemalten Pluton mit Bweigad ift mir feitbem von meinem Freunde Prof. Bifcher in Bafel gemelbet worben bag zwei Schweizerifche Maler in Rom im Befit zweier Rafaelifder Cartons ju fepn glauben, bie einen folden Pluton enthalten. Seneta batte folde Bilber nicht genau angesebn als er vom Pluto fagte: telum tergemina cuspide praeferens. Herc. fur. 563. 29) Aen. 1, 133. 30) Ranne Urgefch. G. 414 und Bohlen Indien 1, 201 bachten bag ber Dreigad feinen erften Sinn verloren babe. Die von Dion Chrpfoft. Tars. 1 init. ermahnte xplaura bes Apollon in Tarfos bezeichnet vermuthlich einen Mpollon ber Seefahrer ober einen Pofeibonifden. 31) 3. Grimm D. Mythol. 1, 148. 2. Ausg. In der altdriftlichen Runft, namentlich bei Durer, ift die Dreieinigfeit ausgebrudt burch brei Musftrahlungen am Daupt aller brei Perfonen, einzeln fomobl als mo fie neben einander ge-32) Millin Gal. m. 10, 37. 33) Gerhard in den Schr. ber Berl. Atabem. 1846 G. 608 Taf. 5, 2, 34) Fundgruben bes Drients 3, 3 gig. 12,





lemen seans unde sarm sab et vien utanet then in sole bung zu ben Duellen ftanb ", fonbern in ben Meereswogen, und bedeutet bann, wie er felbft, auch bas Baffer überhaupt. Das wogende Meer ift ein Rog im Lauf (saxes, In-கூசெல்லு), bas im Lauf fich mit Schaum bebeckt, was auf springende Quellen nicht paßt. Wir seben bieß Symbol wie por unfern Augen entftebn in ber Ilias mo Bofeibon über bie Wogen babinfahrt (13, 27). Indem fie in rafchem Prang babinwallen, fabrt er mit feinen Roffen. In Italien werben bie großen Bellen cavalloni genannt; onda de' cavalli sagt Manzoni und W. Irving spricht von einer Jugend die fast nur im Sattel lebte und ihre schaumenben Roffe wie ftolze Meere unter fich batte. Sonft beifen bie Wogen von ihrem Stofen und Anprallen auch Bode, alyec. Manche ber Alten baben bie Bebeutung bes Rosses im Schiff gesucht; so auch bar Neueren 35). Freilich find bie Schiffe bem Menschen bie Roffe ober ber Wagen bes Meers, wie die Oboffee fagt (4, 708) und ein Angelfächfischer Dichter: "wenn bie Seewellen gewaltig schreden und bas Meerroß bes Zügels nicht achtet." Go Die Norweger 56) und noch jest fagt ber Englische Matrofe reiten auf bem bolgernen Roffe, eben fo wie Plautus equo ligneo per vias caeruleas vectant. Daher wird der Schiffer Obysseus in ein Pferd als Schiff verwandelt 57) und barum baben in einem ein Seegefecht vorstellenben Relief aus Rinive bie Schiffe einen Pferbetopf, Karthagische u. a. Mungen bas Pferd (ober auch ben Bod) als Schiffszeichen. Schiffszeichen nannten die Gabitaner die fleineren Sanbelsschiffe Rosse 58), wie auch um Abria Schiffsfahrzeuge genannt wurden 59). Aber bas Schiff wurde boch immer nur als eins

<sup>35)</sup> Pepne Aen. 2 exc. 3. Bolder Iapet. Geschl. S. 143. 152. Bodth Urtunden des Attischen Seewesens S. XX. 36) Grimm Edda S. 71. 167. 217. 37) Sext. Empir. Mathem. 1, 16. 38) Strab. 2 p. 99. 39) Tz. Chil. 7, 835.



ber Attribute bes Gottes, nicht als bas Clement selbst und ganz gelten können und es fehlte an einem Uebergang zum Roß Pegasos, zur Quelle Aganippe, zu ben Pserbesilenen u. s. w. Noch weniger durchführbar ist die noch gewöhnlichere Erklärung bes Ironos vom Zäumen und Fahren der Rosse, was zwar im Cult des Poseidon etwas Großes und ungefähr so viel als das Schmieden für den Hephästos, aber doch immer das Abzgeleitete ist: die Allgemeinheit und die manigsachen Bezüge des Bildes auf Wellen, Quellen, Wachsthum, auf das Schiffen und Fahren stehn entgegen.

In der Mias verräth fich der Ropposeidon durch mehrfache Rüge. Beil Voseibons Sinnbild bas Rok ift, barum spannt er bem Zeus die Roffe aus (8, 440), wie ibm felbft Amphitrite bei Apollonius (4, 1327), ichentt er bem Peleus gur Bochzeit unfterbliche Roffe (23, 276), lehrt er mit Zeus ben Antilochos mancherlei Pferbefunft (307) und läßt Menelaos biefen bei ben Bettspielen fich schworen bei bem Erberschütterer mit an die Rosse gelegter Sand (584), woraus Baufanigs mit Recht die Erfindung der immen als Voseidons Sache folgert, welche biesem auch Bamphos beilegt (7, 21, 3.) Arion, bas erfte Roff, bat in ber Ilias Dofeibon geschaffen (23, 346). Die Anwendung ber Natursymbole auf bas Leben, ober bie nahliegende Ableitung gottlicher Aemter aus bem Bilbe, wie 1. B. bei Avollon aus dem Pfeil ben tobenden Pfeilschuß und bie Jagb, bei bem Lyfios aus bem Bolf bas Bolftoben, ift als vorhomerisch boch wohl beutlich genug. Bum Opfer werben bem Gott ber Wellenroffe wirkliche Pferbe in Die Fluffe verseuft (Il. 21, 132), wie auch in Argos vor Alters geschah nach Paufanias (8, 7, 4), wie die Griechen in Illpricum bem Dippies enneaterisch ein Biergespann in bas Meer versentten 40), Die Rhodier bem Selios, ber auch mit schnellen Rossen fahrt. Demnach fann ich nicht mit R. D. Müller glauben bag bei

<sup>40)</sup> Fest. v. Hippius.

geweiht hatten, nicht mehr lebendig und flar gewesen ware" \*1); noch weniger einer jett neben der besonnenen vielgeübten spinn- webenartigen homerischen Kritif beipflichten, wonach der Gefang welcher allein Rennspiele enthält, wegen der Erwähnung des Zusammenhangs der Pferde mit Poseidon einer späten Zeit und einer bestimmten Landschaft angehören müßte.

.

Ausser Pferben wurden dem Poseidon auch ganz schwarze Stiere geopfert (Jl. 20, 430. Od. 3, 6), ein großes Opfer dem großen Gott, aber auch schwarz wie die Tiefe und entsprechend seinem Wogengebrüll, so daß er auch wwiesog genannt wird.

Diener Dofeibone maren junachft bie alten Bellenischen Stämme bie, wenn wir bem Thutybibes glauben (1, 5), See rauberei im Großen trieben. Bu ben Belben biefes Gewerbes, woburch fie reich und mächtig wurden, muffen wir ben alten Boltsftamm ber Minver gablen, von welchen bie Argonautenfage, noch ebe fie jum hauptfig bas burch Seeverkebr fo reich gewordne Orchomenos batten, in Rolfos ausgegangen ift. Argo beißt in ber Obossee die allbeliebte Sage (naoinelovoa.) Der Minver Verbreitung nach Thera, Lemnos, Ryrene beweift ihren ftarten Seetrieb 42): ob fie felbst ihren Boseidon fcon mit bemfelben Ramen nannten, fteht babin. Mus Latonien verbrangt, gründen fie Städte am Meer in Erhobslien woraus ber Bumbesverein von Samiton erwuchs 43). Auch auf bem Borgebirg Tanaron hatten fie fich niebergelaffen, und mit Minveischen Ge schlechtern bangt auch ber Poseibonsbienft von Tarent zusammen. In Jolfos find Pelias und Neleus Gobne bes Voseidon und ber Tyro; als Schutgott bes Pelias ift er aus poetischem Motiv ben Argonauten feinb, wie bem Obuffeus; Reliden fin-

<sup>41)</sup> Proleg. S. 264. 42) Boch über die Inschr. von Were in den Schriften der Berl. Atad. 1836. §. 3. 43) Müller Orchom. S. 360 f.



(II. 11, 728. Od. 3, 6), ber seinen Palast in Aega hat (5, 381.) In ber Ilias bringen ihm die Danaer nach helise und Wegd viele und reizende Gaben (8, 202), die Bölser des Agamemnon vom ganzen Userland (Aegialos) und um die weite het iste (575.) Von diesem helise hat er den Beinamen helison ios, unter welchem ihm die Jonier Stieropfer bringen (20, 403.) 44) Die Stadt mit dem Bundestempel der zwölf Küstenstädte ward im Jahr 373 v. Chr. nebst Bura vom Meer verschlungen 45). Unter Aega ist offendar das Achaische verstanden; Stradons Grund für den gleichnamige Eudösischen Six Poseidons, herz genommen von dessen Reise bei homer, ist darum ungültig weil der Dichter bei den Göttersahrten das Geographische ans bern Motiven unterordnete 46). Nach dem damaligen Städtes verein von helise und Aega ist erklärlich die Genealogie Achass,

<sup>44)</sup> Ariftard leitet ben Beinamen vom Bootifchen Beliton ber. Etym. M. p. 547, 16. 597, 17, wegen der ungewohnten Form, da Klauflog ju Gebot geftanden babe, gang Bootien aber bem Dofeidon beilig fei. Much Rleidemos muß fo gedacht haben indem er gewiß nur erfindet bag eine Sobe bes Miffosufers, Ramens Mara, worauf ein Beerd bes Dofeibon Belitonios, ehmals Beliton geheißen habe, Bekk. Anecd. 1, 326. Auch ber fieine homerifche homnus auf Pofeibon (22) und ein homerifches Epi= gramm (7) beziehen bieß Ethniton auf ben Beliton. Diefer aber bat mit bem Bootifden Pofeibonebienft nie etwas gemein gehabt, und ale Urfache ber ungewöhnlichen Endigung läßt fich benten daß man gerade nicht bloß an bie Stadt Bling, fondern jugleich an die barin liegende Bedeutung (von Blioow), nach welcher Klozoir auch ein flugname ift, erinnern wollte. Diefe Bebeutfamteit bes Ramens balt auch bas Etymologicum gegen Ariftarch feft, welchen auch Muller (Orchom. S. 246) einer grammatifden Grille bentotigt. Paufanias leitet Belitonios von Belite ber (7, 24, 4.) Much ber Beiname Abrasos ift boppelfinnig. - Bei dem Tempel bes Poseidon Belitonios auf Mytale die Panionien, Strab. 8 p. 389. Diod. 15, 49. 45) G. Curtius Pelop. 1, 466 f. 46) Benne ju 13, 21 und Unbre fimmen bem Strabon bei. 3. S. Bof foderte einen noch zwedmäßigeren Reifeplan und fab fich einen Infelfelfen Mega gwifden Tenos und Chios aus, Antispmb. 2, 449. Gefund urtheilt Sturg Pherecyd. p. 215.

Beiname reverus bes Poseiden mit Bezug auf Danaos 48). Bon Aega, sagt Pindar, geht Poseiden oft zum Dorischen Isthemos (N. 5, 37.)

Bervorstechend ift neben ben Meolern Doseidonsbienft ben Joniern eigen, bie icon vor ben Danaern bas Ruftenland bes Deloponnes einnahmen 19), unter beren 3molfftabten auch Mega und helike waren 50). Ihre andern Zwölfkädte über bem Meer batten in Mykale zu ihrem Bundesgott ben Poseidon Belikonios 51), auf besten Banionia die Ilias in der angeführten Stelle anspielt, beffen Altare auch in Milet und Teos Daufanias ermähnt (7, 24, 4.) Eine Bunahme bes Bofeibonebienftes erkennt man barin bag in bem Siebenftabtebund in Ralaurig an die Stelle bes helios Poseidon trat, mabricbeinlich auch in Tanaron, so wie er in Korinth über Belios fiegt: fein Ansehn flieg mit bem Bertebr ber Stabte und ber Schifffahrt. Dem Poseidon gehörte ber Korinthische und ber Saronische Bufen. Aegialea großentbeils, viele Orte in Elis, Meffenien, Dios bor fagt, die gange Oft- und Weftfufte bes Peloponnes (15, 49.) Er berricht auf ben Inseln, auf Euboa in Mega und Geraftos, in Storos, Tenos, Naros, Chios, Samos, Lesbos, Thafos u. f. w. Jonisch ist auch der Poseidonsdienst in Erozen, das Poseidonia genannt wurde 52), sowie die Trozenische Rolonie in Lucanien. Auch nach halikarnaß kam von baber Poseibonsbienst 55). Rach Trozen sest auch die Sage ben Theseus, ben Sohn bes Negens, ober bes Poscibon, gleich bem Minyas, bem Neolos u. A. und von ben Joniern scheint zu ben alten, ruhiger lebenben Erechthiben, welche Zeus und Athena, Die Erbe, auch ben Belios verehrten, wie der Apollon Patroos, so auch der Poseidonsbienk

<sup>47)</sup> Dion. H. 1, 17. 48) Paus. 2, 38, 4. 49) Hered. 7, 94. 50) Herod. 1, 145. 51) Herod. 1, 148. Strab. 8, p. 384. 14 p. 639. 52) Strab. 8 p. 374. Plut. Thes. 6, Paus. 2, 30. 6. 53) C. J. n. 2655.



Umstand daß Poseidon auch Erechtheus oder Erichthonios gemannt wird <sup>54</sup>), nemlich wie Apollon Sohn der Athena, als
eine andre zur politischen Berschmelzung der Bölser angenommene
Satung. Sunion, als ein Felsenvorsprung in das Meer, ist
schon in der Odyssee heilig (3, 278), durch Poseidon ohne Zweis
fel, der die Borgedirge einzunehmen pslegte: doch blied in Ate
eisa, wo Seehandel und Seefriege später fallen, der alte Cultus
überlegen; Athena siegt über Poseidon oder ist mit ihm ges
einigt, wie in Kolonos, beide als Incuos, wie in Cleusis Des
meter ihm ausnimmt, so daß dann Triptolemos und Eumolpos
won ihm stammen, er in seinem Tempel narde heißt <sup>55</sup>): in der
Stadt selbst ist nicht ein Heiligthum von ihm bekannt, nur in
der Attischen Tetrapolis, in beiden Hasenorten und einigen ans
dern Demen.

Die Achder ber helbensage treten nicht als Seefahrer bervor, nur etwa die Danaer in Argos. Auch die Dorer in ihren
früheren bergigen Bohnsten verehrten nicht den Poseidon. Biele
nachmals Dorische Orte, wie Korinth nebst Korkyra u. a. Kolonieen, Argos, Regaris, hatten ihn von früherher. Wollte
man aber nur die Götter dieser Stämme, nicht die Aeolischen,
in deren Genealogieen Poseidon so häusig ist, die Jonischen als
hellenische gelten lassen, so mag man auch Demeter, Athene,
Apollon n. a. ausscheiden aus dem allgemeinen Pelasgisch-Hellenischen im Ganzen nicht zu trennenden Götterstamm.

<sup>54)</sup> Hesych. 'Koexdeds Hoosedw' & 'Adhaus. Lycophr. 158. 431. Apollod. 3, 15, 1. Eine Inschrift: & legeds Hoosedwrog 'Koexdes Fandyov T. Klaudiog. — Auf dem Altar des Poseldon vor dem Erechteton wurde auch dem Erechtheus geopsert. Erichthonios hat den Wagen, das Einspannen ersunden, ist heniochos wie Poseldon selbst. Aussalend ist das bei Apollodor 3, 15, 5 Poseldon das haus (oleian) des Erechtheus überfluthet. Etwa aus einer Komödie oder sonst sathrisch in Scherz gessagt gegen die Politik welche den Piräeus an die Stadt anknüpste wie Aristophanes von Themistokies sagt?

55) Richt in naropoes zu änz dern, Paus. 4, 14, 2, 38, 3, 6.



Lebensweise fich anberte, fo mußte auch ibr Sam fer eine Umwandlung erfahren. Dief gefcab b bie Meoler in Bootien. Das Minveifde Drcho früheren Beiten, wie R. D. Müller geigt, noch Bon Urne in Theffalien, fpater Rierion 56), ft Bootien, nachmale Roronea, auch Charonea rub Urne gebeißen zu baben, nach Urne ber Mutter t auch Ondeftos, beffen beiligen Sain bie Blias r Theben u. a. Bootifche Stabte batten alten Bie bem Usfraifden ganbmann Schifffahrt une lebrt uns Befiodus. Much mitten in Arfabien b Reibe von Stabten biefer Dienft begrunbet, mob Ruftenlanbicaften aus. Dun zeigt fich bas Ban Gott und feinem Combol auch bier in feiner 1 fung. Zwiefach baben bie Gotter bir, Erberichu getbeilt, Babmer ber Roffe ju fenn und bie Go fagt einer ber fleinen Somerifden Symnen. Da aucht und ritterliche Bettfampfe, an ber Stelle fi ten, nunmehr Sauptfache bes Pofeibonebienfte, n ben Theraern faat bag fie bie ichnellen Delpbine vertauschten, bie Ruber mit ben Bugeln als fie auf bas Keftland gogen (P. 4, 17.) Pofeibon if ύχων Ιππων πρύτανις, wie Stefichoros fagt. Onchestos find aus bem homnus auf Apolloi Arfabien tritt biefer Bequa bes Culte nicht minb Die anbre in biefe Binnenlander paffenbe Ent ben bestand in ber Berbindung bes Pofeibon Lanbes mit Demeter, Despona, mit Uthena (be mit ben Domphen und Aluffen. Geen, wie be

<sup>56)</sup> ποσειδωνι χουεριωι, Millingen anc. coins pl. Müller Götting. Ang. 1829. S. 2530. 57) Par

nothon Werr zu jenn ichtenen, tonnten vaneven auf ven Weersbeherrscher bezogen werden so oft es gesiel. Rur läßt sich wohl nicht annehmen daß die durch Erdbeben entstandene Thalbildung Thessaliens, die Seen Bootiens, die Poseidonischen Wirkungen im Boden Arkadiens zur Verehrung des Gottes der Seefahrer Anlaß gegeben oder beigetragen hätten.

Das Wesen bes Poseibon ift burchaus und so febr als bas irgend eines hellenischen Gottes barmonisch, auch in Allem was später anzuführen, ift nur folgerechte und einfache Entwidlung. Bottiger ift mit feinem von Freret überfommenen Glauben an ben aus Libven von Phonifiern nach Theffalien mit bem Pferd eingeführten Poseibon gestorben 58). Der ehr= liche herodot batte boch nur gefagt bag ber Rame Libysch fev (wonach ber bes Libyschen Gottes wirklich Aehnlichkeit mit bem bes Griechischen gehabt haben mußte, wenn nicht etwa ber Ryrenische Poseidon für einen Gott ber Libver genommen murbe); benn biefen und einige anbre Götternamen nahmen bie Aegypter, bie er gefragt babe, aus, indem alle andern Namen nach ibnen ben Belasgern von ben Aegyptern jugefommen fepen (2, 50). Was davon zu halten sep, hat schon im Jahr 1779 Depne recht wohl eingefehn 59), Bolder ausführlich gezeigt 60). Aber nicht bamonischer ift ber Aberglaube als manche mythos logische und antiquarische Sypothesen. Gin Edhel konnte ben Pferbetopf auf ben Punischen Mungen von Vanormos als Beweis ex unanimi fere sententia der Libyschen Abkunft des Poseidon binnehmen, obgleich andre Mungen berselben Stadt ben Pegasos, ben Berakles, ben Ares enthalten 61). wieder seben wir den Dreizack erklärt als das Phonikische Beiden für bas M, als nachbildung ber Meereswoge, maim,

<sup>58)</sup> Amalthea 3 S. XIV f. 59) De Theog. ab Hes. condita p. 130. 60) Japet. Geschl. S. 133. 61) D. N. 1, 229. Auch diesen Pferbekopf beurtheilt henne mit Einsicht Aen. 1 exc. 14.



bas Baffer 62). Gerharb ftellt sogar in seiner Griechischen Mythologie ben Poseidon unter unbellenischen Culten obenan, als aus überfeeischem Ausland getommen (§. 62), wiewohl er weiterb in fich zweifelnd auffert (6. 231). Rog und Reiter tommen in ben Beba por und ein Lieb vom erften Reiter und mit ben Bermanbten ber Indischen Arja werden fie auch nach Thefsalien gelangt fenn 65). Die Libver verehrten einen Voseidon. bie Rarer ben Dfogos, bie Minoischen ober Rarischen Rreter, bie Stothen 64), Die Phonifier, Die Rarthager 65). Dem Phonifischen Voseibon, wie die Griechen ibn nennen, bat mptbisch Rabmos in Rhobos zu Jalysos einen Tempel gegründet und ibm Obonitische Briefter erblich eingefest, Die fich nachber mit Griechischen mischten indem vermutblich auch ber Eult fich mischte und bellenisirte 66). Go mar zwischen ben Phonikischen banbelsleuten im Safen von Phaleron und ben Phalereern Streit über die Priefterschaft des Poseidon entstanden nach einer Rebe bes Dingrchos 67), und es scheint also bag bie letteren einen von Phonifiern in alter Zeit für ihren Gott erbauten Tempel in Anspruch nabmen für ben ibrigen. Auch in Thera batte Radmos auf berselben Reise ben Poseidonsbienft gegründet 68), wo er boch auch von ben Minyern her war, und natürlich auf vielen anbern Punkten. Einzelne Borkommniffe ber Art follten auffordern, was bei den ungablbaren Griechischen Poseidons culten immer Gleiches vorkommt, ju unterscheiben von ben fremben Seegöttern, von benen wir mehr nicht miffen als bak man fie nur gerabe Seegotter, Poseibone nennen fonnte, wie 1. B. Leler Sohn bes Poseidon beißt. Wo bie Bevollerungen Lelegisch ober Karisch zu seyn aufgehört haben, hat mit ihnen

<sup>62)</sup> Fr. Sitzig Ersindung des Alphabets S. 18. 63) Einheimisch in der Gegend des schwarzen und Kaspischen Meers ist das Pserd nach Schlossers Weltgeschichte 1, 34. 64) Herod. 4, 59. 65) Hann. Peripl. p. 28 Hug. Diod. 13, 86, 66) Diod. 5, 58. 67) Dionys. de Dinarch. 10. 68) Theophr. sp. Schol. Pind. P. 4, 11.

bem Griechenthum Plat gemacht: fonft wurde aus fo vielen Gegenden wo biefe Bolter einst fagen, boch irgend ein Reichen ihres Poseibons, bier und bort übereinstimment, fich in bem Aber biefer ift fo einfach ber Griechen zu erkennen geben. und wie aus einem Stud bag baran nicht zu benten ift. ift keineswegs feinem Befen nach ben übrigen Dlympischen Gottern fremb, nicht mehr als Benbaftos; sonbern ibn geichnet feine Ratur aus, bie nicht von auslandischer Abkunft ift, bas In seiner Gestalt, in seinen Opfergebrauchen und Gagen sebe ich nichts bas ihm nicht mit anbern Griechischen Gottern gemein ober burch bie Natur bes Meers und seinen versonlichen Charafter motivirt mare. Alodets find mir so wenig ein Mischvolt, halbbarbaren, Tyro eine Tyrierin, bas Roß ein Phonikisches ober Libpsches Symbol als ich bie Prafier von einem alten Autor Auslander genannt febe u. bgl. mehr.

THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH

Die Möglichkeit fremben Einflusses gerade auf den Poseisdon der Griechen, die noch vor dem Achaischen heldenalter auf der See mit andern seemächtigen Bölkern im regsten Treiben sich begegneten, ist nicht zu bestreiten. Bor allem Andern fällt auf der Zeus Osogos der Karer in Mylasa in Inschriften 69), welchen Theophrast 70) und Machon 71) Zenoposeidon überssetzen. Pausanias sagt daß in Mylasa dieselbe Sage von Meerwasser in der Atropolis sep wie in Athen und dann auch in Mantinea (8, 10, 3). Osogos aber scheint als ein Zeus zu zween andern zu gehören, wie wir deren auch drei an dem berühmten Lykischen Grabthurm aus Kanthos sinden, von denen zwar keiner ein Zenoposeidon zu seyn scheint. In der zweiten Inschrift von Mylasa wird neben dem Karischen Zeus Osogos Zeus Zenoposeidon angerusen: denn zu ändern scheint mir kein





<sup>69)</sup> C. J. II n. 2693 f. 2700. 70) Athen. 2 p. 42 a. 71) Athen. 8 p. 337 c, wo Bodh I. c. p. 1107 mit Recht els Mélass für els Mélass farcibt.

ΔΙΟΣΟΣΟΓΩΑΔΙΟΣΖΗΝΟΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ. Το baf her zweite Name nur Ueberseyung ober zweiter Titel bes einen Gottes zu fenn icheint. Run unterscheibet Strabon brei beiligtbumer bes Karischen Zeus, wovon zwei ben Mylasern und ber Umgegend eigen, bas britte, mas auch Berobot bezeugt (1, 171), allen Karern gemeinsam sep, auch Epbern und Defern als Brübern; bas erfte in ber Stadt, bas anbre, febr alte mit bem Roanon bes Zeus Stratios in ber Kome labraunda auf einem Berg obnweit ber Stadt, bas britte bes Zeus Karios (14 p. 659). Der lette ift bie hauptgottheit, bie unter bemfelben Namen auch in Griechenland verehrt murbe. in Theffalien und Bootien 75), in Athen vom Geschlechte bes Isagoras 74), vermutblich in Megara 75); offenbar ber buστος, wenn auch ber Zeus υψιστος in einer Inschrift von Mylasa 76) nach seiner Verbindung mit Tryg drady u. a. Griechischen Bottern nicht gerabe ber Rarios fevn follte. Rarios und Dfogos find nicht zweifelhaft. Der Gott von gabraunda ober Labranda bat auf bem Ropf ben Mobius, in ber hand Beil ober auch hammer 77) und wird baber mit

<sup>72)</sup> Bullett. d. I. a. 1849 p. 187. 73) Phot. Kápsoc. Hesych. Kapasos. Die Ableitung von xapa, Baupt, vertheidigt von Bochart, Spanheim und Meinete Comic. fr. Vol. 2 p. 85, bat Anlas gegeben Kapeos bei helpchius ju corrumpiren, wie napa Boeorois zeigt, bas auch er hat, wie Photius. Der Monat Kagesog in einer Infchrift von Chaleion C. J. n. 1607, welche Stadt Bodh für Bootifd, Mhrens aber Dial. Aeol. p. 235. Dor. p. 11 und mit ibm St. Bergt Beitr, jur Gr. Monatstunde 1845 G. 56 ff. für Lotrifd balt. 74) Herod. 75) Paus. 1, 40, 5, mo ich ftatt des finnlosen zomes 5, 66. ichreibe zwere, tegelformig, metae modo, wie Benus Paphia Tacit. 76) C. J. n. 2693 e. Hist. 2, 3. 77) Diese Bipennis findet fich über ben Thuren von Mplafa, Fellows Lycia p. 75, wie auf Dan: gen von Mylafa (Rv. Dreigad), Myndus. Plutard Qu. Gr. 45 leitet Babrandeus von einem Endischen Bort Lagors, Beil, ab. Baffen, Lyt.



auffallend sein Beiname Stratios 78), und herobot will mit ber Bemerkung daß allein die Karer dem Stratios Opfer bringen (5, 119), wohl nur sagen daß nur von den Karern diessem Stratios oder diesem Gott als Stratios geopfert werde; benn heeresgott war mehr als ein andrer. Doch haben auch die schwarzen husaren Todtenschabel zu helmzeichen gehabt. Bei den Karern also haben wir die drei den Griechischen entsprechenden Zeus.

## 105. Ino Leufothea.

Des Dopffeus, als er in bochfter Sturmesnoth umbertreibt, erbarmt sich bie schönknöchlige Ino Leufothea, taucht in Gestalt eines Wafferhuhns aus ber Gee und fpricht zu ihm auf bem Floße sigend, Poseidons Born solle bennoch ihn nicht vernichten, er moge bie Rleiber ausziehn, bieg unfterbliche Ropftuch nehmen und unter die Bruft breiten, bas ibn nicht umtommen laffe, und wenn er mit ben Banben bas Land erreichte, es abthun und wieder in bas Meer guruchwerfen; worauf sie wieber in Wasserhubne Gestalt in bas Meer taucht. Er überlegt und balt fich auf bem Flog bis es gang burch Poseibons Sturme gerschellt ift und spannt bann bas Ropftuch unter ber Bruft aus und wirft sich in bas Meer, mahrend Doseibon mit schabenfroben Worten scheibet und mit seinen Rosfen nach Aega fabrt. Als ber Kluft ibn aufgenommen bat, wirft Oboffeus ben Schleier hinein, ber in bas Meer treibt und von der Ino wieder aufgenommen wird (5, 333-461). Ino

Inschr. in ben Schr. ber D. morgent. Gesellsch. 10, 380 f. nimmt ben Gott von Mplasa für Semitisch. — Bei Lajard ist "ber Babplonische Beus", ein Idol mit Blit und Beil, wie von ihm gesagt wird Baruch 6, 15: Exes de byxeseidsor deten xai nelexuv. 78) Welchen Aelian H. A. 12, 30, der ihm auch ein Schwerdt irrig beilegt, auch Karios nennt, d. h. mit diesem vermischt, so wie auch seine Ableitung von Foas Edars Laspow salfch ift.

wird babei Tochter bes Rabmos genannt, bie vorher eine rebenbe Sterbliche (addiecoa) gewesen, nun in ben Aluthen bes Meers der Ehre ber Götter theilhaft marb. Das von ber Göttin felbft verliebene Rrebemnon erinnert an bie Beibe ber Geefahrer woburch Samothrate fo großen Ruf erlangt bat: und es ift zu vermuthen bag ber Dichter ein bort ben Geweihten mitgetheiltes Schupmittel im Ange batte. Nach Ariftoteles in ber Politie von Samotbrate batte biefe Insel auch ben Namen Asvxooia gehabt, ber mobl nur ein Omen gläcklicher Seefahrt seyn sollte, und schon ber Scholiast bes Apollonios erklart bas Rrebemnon ber Leufothea für bie Tania ber Rettung in Sturmesnoth welche bie Geweihten in Samothrafe empfiengen, um sie um ben Leib ju winden (1, 917). tein Grund zu zweifeln bag ber Dichter im Befentlichen ben Mythus in Gebanten batte ber in beroifcher Umbichtung ber alten Göttin fie jur Tochter bes Ronigs Rabmos und jum Beibe bes Königs Athamas machte, bas von ibm vom Laphystischen Gebirg ber verfolgt, von ber Moburischen Klippe awischen Megara und Korinth im Babnsinn fich in bie See ftürzte, so daß ihr altathamanischer (eber als Minveischer) Cult fich zu Trauergebräuchen neigte, die aus dem mühseligen und gefahrvollen Leben ber Schiffer entspringen mochten und auch bem Unthebonischen Glaufos eigen find. Von ben Meolern zu Elea wurde Leukothea mit Thranenfesten gefeiert 1), und es ift möglich bag Ivayia, ber Rame ihres Festes in Kreta 2), bedeutete Inos Schmerz, wie Achda vom Schmerz ber Mutter um ihre Tochter verftanben murbe. Auch der Name Ino ift uralt, mas er auch bebeuten moge, Tochter, wie bie, eine Rore, wie auch Thetis Tochter ift, ober bie Starke, wie Schwend meint; an Ivagos und Ivands erinnert ber Name nicht zufällig. Leufothea, Dorisch Aevnoola, ift Beiname, fte-

<sup>1)</sup> Xenophan. Aristot. Rhet. 2, 23, 94. 2) Hesych. s. v. Strab. 11 p. 498.

γαλήνη 3), wie Thetis filberfüßig beißt. Euripides: πόντου πλανητες Λευκοθέαν επώνυμον. Alle Nereiden, alle Seegot tinnen konnte man Leufotheen nennen +). Auch eine Duelle bief fo 5), ein Fluß 6). Altman neunt Leufothea Seewalterin (σαλασσομέδοισα); mit ben Seejungfrauen bes Nereus ift ibr unvergängliches Leben gesett, wie Pindar fagt (OL 2, 51); beren Auge nennt er fie anderwärts (P. 11, 2). In ber Radmeischen Sage wird Ino, als Schwester ber Semele und als Baffergottin, auch Pflegerin bes Dionpfos. 3m Lauf ber Beit wird ber Sprifche Melikertes Palamon ihr Sohn. Auffer ibrem mit biesem verbundnen eigentbumlichen Cult auf bem Ifthmus und in Rorinth, sebn wir sie nur an einem Ort in Lafonien, auch hier in Berbindung mit einer nicht einheimischen Gottin, in Roronea in Meffenien, in Elea und in Agolla, bem Hafenort von Care verehrt. Lyfophron nennt die Leufothea Burn (107. 767) b. i. Aurn?), ba fie oft auch untergebn läßt.

106. Phorfys. Glaufos Pontios. Proteus. Triton. Amphitrite.

Die Odysse giebt dem Phorkys, dem Meeresalten, den Hafen von Ithaka (13, 96. 345) und nennt ihn der öden See Walter, Bater der Nymphe Thoosa, der Stürmenden, die mit Poseidon den Polyphem zeugt (1, 71). Es scheint also dieß einer der ältesten Namen des Meergotts zu sepn, der gerade in Ithaka sich erhalten hatte. Alkman nannte auch den Nereus Náguror 1), offendar nach der Bedeutung dieses Worts. Diese giebt hespchius an: goozóv, levzóv, rolliór, svoóv, wo man das Leste nur auf den Greis des Meeres

<sup>3)</sup> Odyss. 10, 94. 4) Etym. M. Hesych. s. v. 5) Plin. 5, 35. 6) Paus. 4, 33, 4. Asvxasia. 7) Dorifch nach dem Schol. moment in andres Beispiel bei Ahrens de dial. Dor. p. 81. Das Etym. M. p. 217 hat aus einem Dichter Búrys xaraléxsquas addyéssogs. 1) Arsych. v. Nygsés.



beziehn fann, und von der Farbe bat auch Glaufos ben Das men. Danach maren porcus, nogueic, eine ber Laofoones ichlangen, ooxuvec, eine Urt von Geefischen, von Dooxuc, bem Meeresalten, einer mannlichen Leufotbeg, ju trennen, wie wohl auch Glaufos in Geftalt eines Geethiers porfommt, bes Triton nicht zu gebenfen, zu beffen Bestaltung fich ein anbret Grund ale altefte Bolfefage benfen lagt. Die Theogonie nennt ben Phorfus fo wie ben Nereus Gobn bes Pontos und giebt ibm als Gattin Die Reto (237. 270), b. i. Die Gottin ber großen Geethiere, xirea, abnlich wie Thoofa, bas Ballen und Wogen, feine Tochter beißt. Allgemein ale Gott Des Meers gebrauchen ibn nicht felten bie Dichter. Pindar nennt, wie Pherefodes, Die Gorgonen bes Phorfos Gefchlecht (P. 12, 13). Cophofles, vermutblich in ben Phaaten, bie amo Girenen bef fen Tochter; besonders wird er oft genannt in ben Beiten ber gelehrten Mythologie, von Phanofles (Dogxov idag), Euphorion 2), Apollonius (4, 828), Lufophron (376), Birgil 3) u. A. Rarvstios nennt bie Planften Dooxov milas. Das Birgil fagt immania cete - Phorcique exercitus omnis, auch Plinius chorus Phorei, mag burch bie Befiobifche Reto veranlagt fenn, beweift aber nicht eine besondere ober ausfchließende Begiebung biefes Meergotte por anbern auf bie zirea.

Glaufos Pontios war der Gott der Böstischen, an einer Bucht gelegenen Stadt Anthedon, welche Lysophron Thratisch nennt (754.) Am User hieß eine Stelle Glaufos Sprung, von wo nach der Legende der Fischer Glaufos ins Meer gesprungen und ein Gott im Meer geworden war (wie Ino), der den Menschen das Zukünstige prophezeite, noch immer, wie Pausanias sagt. Dieser bemerkt auch daß Pindar und Aeschplus Kunde von ihm durch die Anthedonier erhalten hätten (9, 22, 6.) Wohl mag er zu deren Zeit noch sehr unbekannt ges

- Married State, 1907, pp. 51

<sup>2)</sup> Lobeck. Aglaoph. p. 863 ss. Meineke Anal. Alex. p. 94.

<sup>3)</sup> Aen. 5, 240. 820.

weien jeyn. Pindar lieg ion vermuidlich den Argonauten prophezeien (fr. 34), wie nachber Apollonius und Philoftratus! Aefcolus bat in ber gleichnamigen Tragobie bie Sage benutt baß Glaufos jedes Jahr einmal, von Seethieren begleitet, einen Umjug im Meer halte und ben Schiffern unter großem Ge raufd, ihnen unfichtbar, in Aeolischer Sprace alles Bofe propbezeie, mabrent fie, im Bauch eines Schiffes verborgen, burch Räuchern, Beten und Faften abzuwenden suchen mas ber Frucht und ben Thieren broben tonnte; er aber wehtlagt bag er nicht sterben fann 4). Aristoteles in ber Politie ber Delier melbet bag Glaufos in Delos mit ben Nereiben wohnend ben Berlangenden mahrfage: bas große Beiligthum bereicherte fich auch mit biefem Gult und bilbete ibn beliebig um. Denn ber Glautos jener Rischerleute, Die nach Ditaarch ibn alle ihren Stammvater nannten, marb in ein Seethier (x7005) vermanbelt, wie Strabon bezeugt (9 p. 405), übereinstimmend mit ber Sage bei Aefchylus und ben Worten Platons bag bie Abergläubigen ibn zuweilen faben, in ben uralten wogengepeitschten Leib, bei zerfallner Gestalt, Muscheln, Tang und Steine eingewachsen 5), wie man ben Ruden von ausgeworfnen Wallfischen mit Duicheln und Seegras bebedt gefunden bat, und ift ursprünglich ein gang eigenthumliches Befen. Denn bag ibn, als er aus ber Enge ber Anthebonischen Bucht herausgetreten mar, bie Dichter mit Nereus und Phorfys, mit Melifertes und besonbers mit Triton, beffen Geftalt ibm auch bie Runftler gaben, vermischt und viele Liebschaften von ihm erfunden haben 6), gebort nur zu ben Spielen ber Poesie. Boltsmäßig und sehr alt möchte ber Glaube fenn bag Glaufos schon als Fischer unsterblich geworben mar, ba er von einem Rraut gegessen, burc beffen Genug er einen seiner Fische, wie ber Kretische Polyme eine Schlange, fich wiederbeleben gefehn hatte — Aefchylm =

<sup>4)</sup> Schol. Plat. Rep. 10. 5) Rep. 10 p. 611. 6



Glaulds nannie es Julimerted, asizon — und day et in das Meer sprang weil er bas Alter nicht langer ertragen tonnte 7). Damit trifft zusammen bag er auch als Kisch wimmert bag er nicht fterben fann. Ein Gefühl ber Freudlofigfeit eines langen auf ber oben Gee jugebrachten Lebens scheint jur Motivis rung ber Unsterblichkeit in ber Sage vom Glaufos verwandt Dag er Bofes mabrfagt, ftimmt zu biefer trüben Un-Groß ift die Einfalt biefer Borftellungen. Der gottliche Stammvater ber Fischer mar felbft ein Fischer, warb unfterb lich burch ein Kraut, springt ins Meer und nintmt als See gott Geftalt eines Seethiers an, prophezeit Bofes und empfinbet bas Dasenn auch als Gott als ein Uebel, wie es bie Thrafifden Anthebonier, wenigstens ursprünglich thaten, gleich andern Thrakern von benen wir bieß lesen. Bei großem Sturm mar es fprichwortlich ju fagen, wie in Bergweiflung, beraus Glaufos 8).

Bon ben im volksmäßigen Glauben wirklichen Göttern find zu unterscheiden Gedankenwesen wie Okeanos mit Tethys, eine kosmologische Idee, Pontos, Aegaon, Briareus. Detselben Art sind auch Proteus und Triton, rein dichterischer Erfindung und über den Kreis der Poesie und Kunk, jener nie, dieser nur wenig hinausgetreten.

Proteus ist wahrscheinlich nichts als eine Ersindung des Dichters der Odyssee (4, 349 — 570), der die Spisode von der Wahrsagung des Proteus gebraucht um die unglaublichen Hindernisse die den Seefahrer aufhalten, fühlbar zu machen, um für seine Erzählung das ferne Aegypten und den Nil zu gewinnen, vielleicht ausländische Fabeln und einheimische Beissagungssage mit Laune zu verschmelzen und zugleich Schickale andrer Pelden neben denen des Menelaos auf wunderdare Art

<sup>7)</sup> Schol. Apollon. 1, 1310. Schol. Eurip. Or. 352 u. a.

<sup>8)</sup> Hesych. Suid. Bekk. Anecd. 1, 97, wo verschrieben ist planua, Be INauxs. Die Berse bes Rausitrates bei Athen. 7 p. 296 a. dienen zur Erklärung.

Dem Leiemachos rund werden zu lassen, indem er zugleich einen Liftigen, an bem narrifchen Befen verübten Streich anbringt. Der Rame ift ausgebacht nach bem Borbild fo mancher theogonischer Potenzen. Das Baffer ift bas Ursprüngliche, baber auch eine ber Nereiden Moorió heißt, und von Euripides Thes tis anspielend Nyonic nowin genannt wird 9), auch bie Tochter bes Relens (von vaw) Prote. Proteus hat gur Tochter Eldo-Sen mit Bezug auf bie Gestalten bie er annimmt, wie Thetis von Sophofles narropogog genannt wird. Der Rame ift gebilbet nach Aeuxo96a u. a. Gein Aufenthalt ift Pharos, fern von Bellas, er ift ein Aegypter, ber alle Tiefen bes Deers fennt, ein Unterthan bes Poseidon, und ift recht als ein plumper, barbarifder Gott unter feinen ftintenben Robben gefchilbert, obwohl an fich einfach ber Seegott unter feinen mancherlei Seethieren ber Bolfspoesie natürlich ift, wie bie Deerfrau unter ihren heerben 10). Gine eigne Seegottin Aloovdun wirb aus einem Beiwort ber Thetis in ber 3lias (20, 207) erbichtet, welchet bie fuglosen Robben geboren, noch ein anbres Merfmal ber bichterischen Erfindung bes Bangen. Dag bie Megyptischen Belehrten auch bieß Geschopf Griechischer Phantafie ben Grieden entziehen inochten um baraus einen Megoptischen Ronig gu machen 11), begreift fich : traurig aber ift bie narfotische Birfung vereinter Stibtilität und Autorität wenn Berobot, ber awar ehrlich genug ift fur ben Ramen Proteus als Griechisch Beugniß abzulegen (2, 112-15), und Diobor (1, 62) einer folden Auslegung bes homer nachgeben. Euripibes folgt in ber Belena biefer Dichtung. Wenn Rabiro, bie mit Bephaftos bie brei Lemnischen Rabiren erzeugte, Tochter bes Proteus von Pheretybes genannt wird, fo zielt bieg auf bie Einigung von Baffet und Feuer, bie icon in ber Tritogeneia liegt. Diefer

<sup>11)</sup> Ueber diese hiftorifche Erfindung, auf die vielleicht Stefichoros Smifluß gehabt habt, f. meine Abhandl. über diesen in I. Chr. Jahns Jehrt. f. Philologie 1829 Bd. 9 S. 276—279.





<sup>9)</sup> Ipb. A. 1078. 10) 28. Grimme Elfenmarchen G. CXXL

Proteus mit der Phlegrässchen Torone bei Lykophron (115—127) und der Bersegung der homerischen Fabel auf den Boben von Pallene bei Birgil 12), wo daher keineswegs ein ursprünglicher Sis einer Proteussage zu suchen ist 15).

Auch Triton, welchen homer nicht nennt, und die Tritonen icheinen in ber vom Bolf icon geschiednen Region gelehrter Dichter gewurzelt ju fenn und find baber nirgenbe jur Berehrung gelangt. Wie alt baber bas Wort fen, welches Baffer bedeutet, von Fluffen, Bachen, Seen gebraucht, ift bei ber Athene Tritogeneia (S. 311) gezeigt worben. bem Poseidon eine meerbedeutende Gattin gesucht murbe, bat man sie Amphitrite genannt, die in ber Dopffee viele ziece nabrt (5, 422), die tiefftohnende (12, 97), was eigentlich au verstehn ift, benn ju ftohnen scheint oft die Gee: und so beißt auch eine ber Nereiben. Epicharmos nennt eine seiner fieben Alugmusen Tritone, Lufophron ben Poseidon felbst Triton (34. 886), wie auch Paulus Gilent. 14) und Ovid läßt durch Bermischung ben Triton mit Roffen fahren 15). Die Tritonischen Nymphen beißen bei Plutarch bie welche ber Bere bas Brautbab bereiten. Alles Tritonische ift in die Einheit eines Tri= ton zusammengefaßt worben, welchen bie Theogonie als Sobn bes Poseidon und ber Amphitrite einreiht (930.) Dieser erscheint ben Argonauten und bient ber Boesie bes Berakles um bas gange Element, indem er mit ibm ringt, vorzustellen, wie schon von Euripides berührt und nach vielen Basengemalben als weit früher erfunden zu betrachten ift. Endlich wird Triton auch wohl als ein Gott geglaubt, wie in ben Sagen ber Lanagraer, wo er am Dionpfosfest ichwimmenben Beibern aufest und von Dionpsos auf ihr Gebet besiegt wird und heerben vom Ufer raubt, und mehr Albernheiten Die Pausanias erzählt

<sup>12)</sup> Georg. 4, 387—414.

13) Woran ich früher gedacht hatte.

Tril. S. 10.

14) b. Suidas v. Teiswoos.

15) Fast. 7, 50.



(21, 1.) Ein Sid bei Ares, Triton und Poseidon kommt bei Polybius vor (2, 9, 2.) Eine bestimmte Gegend wo ber Gott bes Meers Triton gewesen sep, ergiebt sich nicht.

Triton wird bemnachft auch in eine unendliche Dehrheit von Tritonen aufgeloft, wogu bie alte Dehrheit von Rereiben und Dfeaniben, auch bie Gilene und bie Pane maggebent fenn fonnten. Triton aber und bie Tritonen fennen wir im Bilbe nur in einer Difdung von menschlicher und Fischgeftalt. Diefe Art ber Gestaltung von Baffergottern icheint unter bem Ginfluß ber nach ben Somerifden Beiten bie Griechische Phantafie nach und nach mehr beschäftigenben Affiatischen Götterbilbung gu ftebn und fie macht am meiften ben Abftand bes Triton von Rereus, von Poleibon auch in ber Beit fühlbar. Rereus ift als Greis mit weißen Saaren gebilbet, juweilen mit bem Dreiaad. Rur burch Bermechelung geben ibm einige ber fpateren Bafengemalbe nach ber Beifchrift bie Rolle bes Triton im Ringen mit Beratles ober fonft 17), inbem Bermifchung und bas Phantaftifche überhaupt nirgends freier malten als in biefem Gebiete ber Geegotter. Auf ben Pofeibon ale alte mirfliche ober verehrte Gottheit bie Difchgeftalt übergutragen bat man nie gewagt. Dem Megaon einen Fifchleib ju geben, bebenft fich Apollonius nicht (1, 1167), ber auch bem Glaufos beliebig eine abnliche Geftalt giebt (1, 1312.) Auf einer Munge ber Rretifden Stadt Itanos, Die nach Stephanus Byg. Phonifiichen Urfprunge mar, feben wir einen Tritonsartigen Gott, auf ber anbern Geite einen Pallastopf 18). Auffallend ift bie Erfcheinung biefer Geftalt an ber Eurynome ber Arfabifden Phigalier, Die wir als eine urfprungliche Artemis Limnaa = gefebn baben.

<sup>16)</sup> Die ärgste von daher bei Aelian. H. A. 13, 21. 17) tleine Schr. 1, 84. A. Dentm. 3, 408. 425. 18) Gerhards Seit. 1849 Taf. 9 N. 20. Lajard Rech. pl. 24, 10. 45 de Hauteroche pl. 7, 3.



with puter spinist as union designiff, of animer eine is bende Sterbliche (addievoa) gewesen, nun in ben fluthen bes Meers ber Ehre ber Götter theilbaft marb. Das von ber Göttin felbft verliebene Rrebemnon erinnert an bie Beibe ber Seefahrer woburch Samothrate fo großen Ruf erlangt bat: und es ift zu vermuthen bag ber Dichter ein bort ben Geweihten mitgetheiltes Schupmittel im Ange batte. Nach Ariftoteles in der Politie von Samothrate batte diese Insel auch ben Namen Asvxooia gehabt, ber wohl nur ein Omen gludlicher Seefahrt fenn follte, und icon ber Scholiaft bes Apollonios erklart bas Krebemnon ber Leufothea für bie Tania ber Ret tung in Sturmeenoth welche bie Geweihten in Samothrafe empfiengen, um fie um ben Leib ju winden (1, 917). Es ift tein Grund zu zweifeln bag ber Dichter im Befentlichen ben Mythus in Gebanken batte ber in beroifcher Umbichtung ber alten Göttin fie jur Tochter bes Konigs Rabmos und jum Beibe bes Rönigs Athamas machte, bas von ihm vom laphystischen Gebirg ber verfolgt, von ber Molurischen Rlippe awischen Megara und Korinth im Babnfinn sich in bie Ger ftürzte, so daß ihr altathamanischer (eber als Minveischer) Cult fich zu Trauergebräuchen neigte, Die aus bem mubseligen und gefahrvollen Leben ber Schiffer entspringen mochten und auch bem Unthebonischen Glaufos eigen finb. Von ben Aeolern zu Elea wurde Leutothea mit Thranenfesten gefeiert 1), und es ift möglich bag Ivaxia, ber Name ihres Festes in Kreta 2), bebeutete Inos Schmerz, wie Achaa vom Schmerz ber Mutter um ihre Tochter verftanden wurde. Auch ber Name Ino ift uralt, mas er auch bebeuten moge, Tochter, wie Bes, eine Rore, wie auch Thetis Tochter ift, ober bie Starke, wie Schwend meint; an Ivagos und Ivands erinnert ber Name nicht zufällig. Leukothea, Dorisch Aevnoola, ist Beiname, fte-



<sup>1)</sup> Xenophan. Aristot. Rhet. 2, 23, 94. 2) Hesych. s. v. Strab. 11 p. 498.

bent geworden wie Glaufopis, Ennofigaos u. a. Die Leuxy γαλήνη 3), wie Thetis filberfüßig beißt. Euripides: πόντου πλάνητες Δευχοθέαν επώνυμον. Alle Rereiden, alle Geegot tinnen fonnte man Leufotheen nennen 4). Auch eine Duelle hieß fo 5), ein Fluß 6). Alfman nennt Leufothea Geewalterin (σαλασσομέδοισα); mit ben Geejungfrauen bes Rereus ift ibr unvergängliches leben gefest, wie Pinbar fagt (Ol. 2, 51); beren Muge nennt er fie andermarts (P. 11, 2). In ber Rab= meischen Sage wird Ino, als Schwester ber Gemele und als Baffergottin, auch Pflegerin bes Dionpfos. 3m Lauf ber Beit wird ber Sprifde Melifertes Palamon ihr Gobn. Muffer ihrem mit biefem verbundnen eigenthumlichen Gult auf bem Ifthmus und in Rorinth, febn wir fie nur an einem Ort in Latonien, auch bier in Berbindung mit einer nicht einheimischen Gottin, in Roronea in Deffenien, in Elea und in Agylla, bem Safenort von Care verehrt. Lyfophron nennt bie Leufothea Bury (107. 767) b.i. dung?), ba fie oft auch untergebn läßt.

106. Phortys. Glaufos Pontios. Proteus. Triton. Umphitrite.

Die Obyssee giebt dem Phorkys, dem Meeresalten, den Hafen von Ithaka (13, 96, 345) und nennt ihn der öden See Walter, Bater der Nymphe Thoosa, der Stürmenden, die mit Poseidon den Polyphem zeugt (1, 71). Es scheint also dieß einer der ältesten Namen des Meergotts zu seyn, der gerade in Ithaka sich erhalten hatte. Alsman nannte auch den Nereus Méxov 1), offendar nach der Bedeutung dieses Worts. Diese giebt Hesychius an: gooxóv, levxóv, malióv, évosóv, wo man das Leste nur auf den Greis des Meeres

<sup>3)</sup> Odyss. 10, 94. 4) Etym. M. Hesych. s. v. 5) Plin. 5, 38.
6) Paus. 4, 33, 4. Λευχασία. 7) Dorifch nach dem Schot. wofür ein andres Brispiel bei Ahrens de dial. Dor. p. 81 – Das Etym. M. p. 217 hat aus einem Dichter Βύνης χαταλέχτιζεαι αὐ πέσσης.

1) Hesych. v. Νηρεύς.

das Orafel am Ende jedes Opruchs auch dem Acheldos ju In Elis ehrt bes Alpheios Lauf ber Sieger unter awolf Göttern, ben herren nach Pinbar (Ol. 11, 48), unter benen er auch nach Daufanias (5, 14, 5) seinen Altar in Olympia batte, und biefer mit. bem Rlabeos, ber nach ihm am meisten Ehre bei ben Eleern von ben Flussen batte 5), wird in bas Giebelfelb bes großen Tempels erhoben, wie in Athen ba Ilissos, bem wenigstens mit seinen Nymphen und ben Musen auch geopfert wurde, ober ber Rephissos, und die Nymphe Ra-Spuren biefes Cultus find überall gerftreut. Rleomenes opfert an ber Grenze bem Fluß Erafinos 6). Auf bem Gebirg Roryfos brach ein Fluß bervor, nachber beginnt man Der Erymanthos hatte seine Statue aus ibn au verebren 7). weissem Marmor, ben man mit Ausnahme bes Rils zu ben Alussen zu nehmen pflegte 8). Die Jünglinge Phigalias scheeren bem Flug ihr haar wo bie Neba ber Stadt am nachften ift 9), wie bem Poseibon nach einer Inschrift von Thebe in Phthiotis zwei große haarflechten geweiht werben. Der Euro tas murbe geseglich verehrt, wie Maximus Tyrius fagt, wo a bie Berehrung andrer Fluffe beliebig auf verschiedene Grunde bezieht, die des Ilissos auf die Telete an seinem Ufer, die des Peneus auf seine Schonbeit, Die bes Acheloos auf Die Mothen, bie bes Nils auf seinen Rugen, die bes Iftros auf seine Größe (8, 1). Den Chryfas als Gott verehrt in Afforas erwähnt Cicero 10). Dem Strymon und bem Apollon wird von bem confiscirten Vermögen zweier Burger in Amphipolis ein Behntel bestimmt 11). Besonders bezeugen ungablige Mungen ben Fluggott ihrer Stadt. Eine Munze von Posidonia enthalt ben Silaros und ben 36 12). Eine gewiffe Frommigfeit athmen die Ausbrücke des Aeschplus arroporos norapol, algeoisosor

<sup>5)</sup> Paus. 5, 10, 2. 6) Herod. 6, 76. 7) Plin. 31, 5, 31. 8) Paus. 8, 24, 6. 9) Pausan. 8, 41, 3. 10) Verr. 4, 2, 44, 96. 11) Walpole Travels p. 510. 12) Bullett. Napol. 1, 24.

Bluffe übergetragene Beiname zovoorgogos und ber Name Bater, wie Euripides ben Eridanos, Andre den Nil, ben Tisberinus nennen.

Bie von Beus, von ber Erbe, von Belios, von Gelene Uhnberrn und glangenbfte Selben bervorgebracht werben, fo auch von ben Aluffen. Dieß aufnehment nennt Somer ben Kluß Alpheios im Polierland Erzeuger eines Drfilochos, beffen Enfel por Troja war (Jl. 5, 545) und beffen Gobn ben Teles machos befucht (Od. 4, 489. 15, 187), so wie einen Andern als Enfel bes Fluffes Arios (Il. 21, 141. 151.) In ber Unterwelt fieht Douffeus Untiope bie Tochter bes Afopos (4, 259). Nach ber Sage ber Meffenier gebar ben Ortilochos Telegone bem Alpheios 15); nach ber ber Lofrer in Italien mar ihr grofer Nechter ein Gobn bes Fluffes Rafinos 14). Cophofles ruft an: Inachos Stammvater, Cohn ber Quellen bes Baters Dfeanos, bodwaltend über Die Fluren von Argos, Die Berge ber Bera und bie Tyrfenischen Pelasger. Da bie Strome bie Lanbichaften ernährten, fo murben fie leicht bie Stammväter ber Sauptgeschlechter, ber Ronige. In Argos war Phoroneus bes Inados Cohn 15), Afopos ift in ber Genealogie ber Meafiben an ber Spige 16). Cobalb aber ber Glaube folder 216= funften bestant, fonnte es an Geschichten nicht fehlen, wovon ein fo ichones Beifpiel ift bie Liebe ber Tyro gum gottlichen Strom Enipeus, ber weit ber fconfte ber Aluffe über bas Land geht, in ber Obuffee (11, 236 - 251); ein andres in ber Ilias mo bes Peleus Tochter Polybore, ein Beib mit bem Gotte gebettet, bem Spercheios einen ber fünf Schiffs= führer bes Achilleus gebar, mabrent vor ber Belt Boros mit ihr vermalt mar (16, 174-178), fo wie ben zweiten eine Unbre von hermeias. Dem Befiodus fangen bie Mufen ber

<sup>13)</sup> Paus. 4, 30, 2. 14) Paus. 6, 6, 2. 15) Paus. 2, 15, 5. 16) Müller. Aegin. p. 10 s.

(34, 9). Rühmte boch auch Birbomar fein Geschlecht herftam= menb vom Rheine felbst 17).

Der Fluß ber Flusse ist ber Achelovs in Afarmanien, welchen Achilleus in ber Ilias im Stolze seiner Abkunft von Zeus herrscher (xoelw) und neben Ofeanos nennt, die bens noch bem Zeus nachstehn (21, 194) 18).

## 108. Nymphen.

Das Wort ruppy, bas man mit Recht auf nubere und verwandte Sanffritwörter gurudführt, wirb, gleichwie im Italianischen im gemeinen Leben sposa, von Frauen gebraucht obne Unterschied ber verheiratheten ober jungfraulichen, wie von Marvessa (Il. 9, 560), von Brauten (Il. 18, 492) und von ber treuen Gattin (Od. 4, 743. 11, 446.) 3m hymnus auf Approvite ift jusammengestellt nollai de vupaas zai nao Jevos aλφεσίβοιαι (119.) Drum werben auch bie verschiebenften Göttinnen Nymphe genannt, Ralppso, leuchtenbe Tochter bes Belios, Britomartis, Maa bie Mutter bes hermes, Die Thaugöttinnen, bie Syaben, Echibna u. a. In Allgemeinen aber find die Nymphen Bafferjungfern, auch Kooas, Koooas, Fraulein, schlechthin bei Pinbar 1) u. A. ober nag Bevoi, bei 3bpfos u. A. mit welchem Namen fie schon die Oboffee ehrt (6, 122 zoveάων-Νυμφάων.) Homer nennt sie Töchter bes Zeus, wie bie Fluffe vom Regen bes himmels, ohne eine Mutter bingugufügen, zovoas Aios alyióxoio, Besiodus aber bes Dicanos, und Pinbar nennt eine Rais Rreusa Tochter ber Erbe (P. 9, 27.) Die vier Dienerinnen ber Kirke find aus Duellen und von Sainen und aus beiligen Aluffen entstanden (Od. 10, 250.) Rajaben, von νάω 2), νηίδες, ναιάδες, find fie alle und erhalten nur befondre Namen von den Orten wo fie fliegen, auf Bergen Oreaden Ge-

Prop. 4, 10, 41.
 Zoega Bass. tav. 74.
 P. 3, 78, meine Kl. Schr. 1, 97. 197 u. L.
 be di πρήση νάει Od. 6, 292, ἀέναοι πόταμοι.

and norman), sonft Rereiben, Ofeaniben. Befonders find Die Gebirge mit ihren Thalern ihr Revier, mas die Theogonie febr bervorbebt (129 f.) Auf einer Spine bes Ritharon batten bie Sphragitischen ober Kitharonischen Rymphen, die ohne Aweifel bie Sochzeit bet Bera angiengen, eine boble, worin sie vor Altere ber Sage nach mahrfagten 5). Sie bewohnen, fagt bie Dorffer, die boben Giviel ber Berge, die Quellen ber Atuffe und die grafigten Triften (6, 223), schone Baine, fagt bie Ilias (20, 9) und ber Sommus auf Aphrobite (97.) Auf bem Sipplos fagen fle fen ber Göttinnen Rymphen Lager, Die um ben Acheloros tangen (Il. 24, 615.) 4). Die Chortange ber Rymphen, ber chorgewohnten (xogogeseis), find ein sehr natürs liches Bhantofiebilo ba bie Duellen fo frifch und quid finb, wie bupfend und tangenb. Wir in unfern Rlimaten ftellen uns nicht gang ben Reig vor welchen in ben beißen Ganbern frisches Baffer bat: aus all ben Einbildungen bie fich bie Alten, auch bie Neugriechen über bie befondern Gigenschaften vieler Quellen schufen, sieht man mit wie großer Liebe sie an ihnen hiengen.

Die Rymphen werben im Fortgang ber Zeit in einem beistern, spielenden Cultus verehrt, in Berbindung mit mehgeren Göttern, befonders Artemis, hermes und Pan, Dionysos, auch Demeter, hera, Poseidon u. a. Odysseus in Ithaka ankomsmend küst die Erde und betet zugleich zu ihnen (Od. 13, 355), was die Telegonee nachahmt. Ihre höhle ist am hafen, wo er oft viele hekatomben ihnen geopfert (350), Lämmer und Böcklein (17, 241); an ihrem Altar am Brunnen opfern alle Wanderer (17, 211.) Der Sauhirt theilt ihnen und dem hersmes einen Theil zu (14, 435.) Schöne Chorpläse und Sitze waren bei der gewöllten heiligen höhle am hafen von Phorkys

I.

<sup>3)</sup> Paus. 9, 3, 5. 4) Rach der weiteren, ein Lob ausdrückens den Bedeutung von Axeloitos, weshalb der Rame sich in verschiedenen Gesgenden wiederholt. Schol. ad h. l. Schol. Pers. 865. Paus. 8, 38 extr.

Del, auch Edmmer und Ziegen. Der Glaube an die Wasserjungsern ist in Griechenland nicht ausgegangen, in Kreta wenigstens nicht, wo Pashley von den heiligen Jungsrauen der Duellen zu erzählen weiß <sup>5</sup>). Auch helden haben in der Ilias Nomwben zu Müttern (6, 22, 14, 44, 20, 384.)

In der Ilias erscheinen die Nymphen einmal in der Götsterversammlung (20, 8.) Ein Hesiodisches Bruchstüd berechnet sehr naiv das Alter der wohlgelodten Rymphen, der Töchter des aegishaltenden Zeus, worauf die Erfahrung versiegter Duellen geleitet hat. So ist im Hymnus auf Aphrodite gemalt wie endlich die Seele stirbt in Tannen und Eichen der Rymphen auf heilig verschonten Gipfeln der Berge (257—272.) In der Ilias pflanzen Drestiaden die Ulmen um den Grabhügel (6, 419.)

Eine schone Dichtung ift bie ber Obuffee von ber Soble ber Najaden in Ithafa (13, 102-112.) Strabon bemerkt baß eine folche Bohle wie homer fie befdrieben in Ithata nicht fen, und behauptet mit Bezug auf frühere Erflarer, nur nicht entschieben genug, ben fabelhaften Charafter ber Schilberung (1 p. 59.) Eine ben Rymphen geweihte Grotte in Ithafa bezeugt ber Geograph Artemidor bei Porphyrius: und wie batte fie fehlen tonnen? Dag Le Chevalier und 28. Gell bie fome rische mit Unrecht in einer Sohle bei bem hafen Bathi wieberjufinden meinten, zeigte Bolder 6). Die von ben Rompben gewobenen Gewänder hat Boiffonade in feiner Ausgabe (1824) für Stalaktiten genommen. Aber bie gange Schilberung ift nicht nach ber Natur, sonbern ursprünglich, nicht erft burch bie alten Erklärer 7) symbolisch. Die Rajaden find bier nicht unmittelbar die Duellen selbst, sondern nach Menschenart. Das ber haben sie ihre Rrater und Benfelfruge, Bienenftode und



<sup>5)</sup> Travels in Crete 1, 89 - 94.

<sup>6)</sup> Som. Geogr. G. 69.

<sup>7)</sup> Lob. Aglaoph, p 381.

Webstühle, und wie die ersten auf das Wasser gehn, das zwar auch in Natur nicht fehlt (er & ödar deraoria), wie bei ben Statuen der Flüsse und der Nymphen, so beziehen sich auch die meerpurnen Mäntel, die sie auf sehr langen steinernen Websstühlen weben, auf das was das Basser schafft, die grüne Decke der Erde und die Bienenstöde auf die Fülle der Blumen die darin sprießen. Die Penelope oder Weberin, welche Mutter des Pan genannt wird, ist eine Nymphe. Der doppelte Eingang der füdliche für die Götter, der nördliche für die Menschen, ist zugesetzt um das Bedeutsame durch das Märchenhaste zu versteden, ganz nach der Art dieser alten Dichter, und nicht mit Boissonade auf die gemeinen Begriffe leicht zugänglich, den Einwohnern dienend und unzugänglich zurückzuführen.

## 109. Sephäftos.

Es ift feine Gpur bag von ben Griechen bas Feuer verehrt worben fen als Element gleich bem Baffer, wie bie Ballier nach Cafar Sonne, Mond und bas Feuer verehrten, wie bie Beba bieselben als bie brei Lichter feiern, ber Rig Beba insbefondre ben Ugni (ignis), ben gwifden gwei Bolfen gebornen, auf welchen ungefahr bie Salfte feiner fomnen geht. Gine bobe Stelle nahm bas Feuer besonders auch ein in ber Relis gion bes Bendvolfs, wie benn bie Perfer nach Strabon immer querft jum Teuer beteten, welchem Gott fie auch opferten, ben Gebrauch beffelben jum Sandwerf aber als eine Erniebrigung anfaben; fo auch in ber Megyptischen, und es beißt in ber Ebba, wie bei Pinbar, bas Baffer in ber Natur bas Befte für ben Menfchen, beffen Dafenn freilich im falten Norben an bas Feuer gefest ift 1). Unter ben Griechen marb es gebeiligt nach feiner Bobltbatigfeit am hauslichen Beerd und burch bie Schmiebefunft, und nach feiner Furchtbarfeit in ben Bulcanen von Lemnos und Sicilien in ber Perfon bes Bephaftos, und was ben Beerd und feine Bebeutung fur bie Gefellichaft be-

<sup>1) 3.</sup> Grimm D. Mythol. S. 340, 156.

bieser Melbung geschieht. Daß mit dieser die Italische Göttin bes Hausheerds zusammentrisst, ohne daß wohl Vesta von éoria abstammt, läßt vielleicht vermuthen daß bas Feuer bei beiden Völkern einst eine weitere religiöse Bedeutung, wie in Aken, gehabt hat und erst in den neuen Wohnsten auf die praktische, die wir vorsinden, eingeschränkt worden ist. Die Feuerreinisgung des Triptolemos, wodurch er unsterdlich wird, kann nach der Hand, so wie der Scheiterhausen des Herakes, aus Asien entlehnt senn, und wo das Feuer in den Tempeln auf Altaren oder in Leuchtern, im Fackellauf geheiligt wurde, scheint es durchgängig nur sinnbildlich wie Thiere oder andre Attribute in Bezug auf Götter des Lichts oder der Feuerkünste zu gesschen, wie auch bei andern Völkern z. B. an den Sonnens wenden Feuer angezündet wurden.

Nach ber Theogonie (927), Stefichoros und bem Someriichen hymnus auf Apollon zeugt Bere ben Bephaftos, fo wie Beus bie Uthene, allein für fich, wetteifernd mit ibm (309, hoider Hon.) Bere, die Mutter bes Dephaftos und bes Topheeus, ift bie Erbe. Eine Statue bet Bere bei Argos bie aus ber Bruft Feuer bligte, bei Berobot (6, 82), beutete an, wie aus ber Erbe bas Feuer vulcanisch hervorbricht, welches als bie Urquelle bes bem Menschen bienenben Feuers erschien, ba an ge riebene Solger schwerlich gebacht murbe, bie im Rig Beba ben Mani ale ein fleines Rind erzeugen und auch in Griechenlant nicht selten ermabnt werden. Bei homer ift Bephaftos Sobn bes Beus und ber Bere (Jl. 1, 577. Od. 8, 312.) Aber bief fann nicht bas Frühere fenn; bas Feuer allein fann nicht aus Beus gemefen fenn mabrent bie anbern Elemente Gaa, Rereus und Poseibon, so wie Sonne und Mond es nicht mar. Erft in bem Guftem ber Dlympifchen Göttet mochte Bephaftos, ale bas Element, etwa wie Poseibon und bann als ber Reuerfunftler in die Familie eingebn. Dagegen konnte bas Reuer aus ber Erbe fo gut wie bie Fluffe aus bem Dfeanos fammen.

Bir febn also auch bier in späterer Poesie bas Meltere gegen Somer hergestellt. Späten Theologen fiel es ein ben Lemnis fchen hephästos Sohn bes Kronos und ber Bera zu nennen 2).

Bebeutsam ift in biefem Busammenbang bas nabere Ber= balmig ber Bera in ber Ilias ju Bephaftos, ben fie ihren lies ben Gohn nennt (14, 166), und ber feiner lieben Mutter beis ftebt burch Mahnung jum Frieden ba Beus ergurnt mar; ihr aber rath nachzugeben, ba er gegen Beus nichts vermöge, ber ibn ichon einmal, ale er ihr beiftebn wollte, von ber gottlichen Schwelle berabfturgte, bag er ben gangen Tag lang fallend mit ber finfenden Conne auf Lemnos anfam, wo ibn Gintifche Manner fogleich wie er gefallen bei fich aufnahmen. Darauf lacht Bere und nimmt aus ber Sand bes Gobnes ben Becher, ber auch ben anderen Göttern allen nach ber Rechten als Bein= fcbent Deftar aus bem Rrater icopfent, in bie Becher eingog (1, 571-598). Thrafifche Gintier also giengen in Lemnos ben Griechischen Sephästosbienern voraus und bas neuntägige Reft bas bort gefeiert wurde, mag Thrafifden Urfprungs ge= mefen fenn. Der bem Stury bes Bephaftos aus bem Dlymp auf Lemnos ju Grunde liegende Gebante wird allerdinge ber feyn welchen Kornutos angiebt (19), bag bie Blige bes Beus Die Urquelle alles Feuers fegen, wie auch ber Rig Beba ausbrudt. Benne erflart übel, bemerft aber mit Recht bag biefe Sandlung bes Beus ju motiviren bie anbre Fabel von ber Buchtigung ber Bere, welcher ihr lieber Cobn beifpringt, ans gefügt fep. In Lemnos mar auf ber öftlichen Geite ber frub ausgebrannte Bulcan Dofychlos 5), in beffen Nahe bie Stabt Bephaftias und ber Tempel bes Bephaftos. Achnlich in ber Form, verschieden in Ginn und Motiven ift ber anbre Mythus im achtzehnten Gefang (394 - 405). Sier fdilt Dephaftos feine Mutter bunbifd, burch beren Befdluß er in bas Meer

<sup>2)</sup> Lyd. de mens, Mag. 54.

3) Buttmann in F. A. Bolis Mus. ber UB. 1, 295—217, Bielleicht ift Moovydos aus Mooyodos entstanden, vom Brüllen der Bulcane.

Gefallenen nahmen Thetis und Eurynome die Okeanibe auf, in beren Grotte er verborgen neun Jahre lang geheim vieles Geschmeib hämmerte. In dem Arten ist vielleicht angespielt auf die geheime Verdindung von Feuer und Basser wie in Athene Tritogenesa, was später durch die Nebeneinanderstellung der Bilder der Hestia und der Amphitrite, in Olympia, hier nebst Poseidon b, und an der Schale des Sosias nachgeahmt erscheint; oder auf die Rachbarschaft der Lulcane an Küsten und auf Inseln mit dem Meere. Daß die Bulcane Nahrung aus dem Meer ziehen, war die Meinung des Alterthums, wie es auch die neuere Physik in Erwägung zieht ). Die Bedeutung des Mosychlos geht daraus hervor daß die Athener sedes Jahr Feuer aus Lemnos neu einholten.

Die Stätten bes überallhin verbreiteten Feuers waren ber Beerd und die Esse. Unter bem Namen des Borstehers (imorwinge) stand in Athen ein thönernes Bild des Hephäsiss an
jedem Heerd D. Die neugebornen Knaden wurden in Atisa
an einem bestimmten Tag um einen brennenden Heerd im Lauf
herumgetragen, was die Amphidromia hieß, und badurch in
die Familie aufgenommen D: auch an den Apaturien wurde
dem Hephäsiss neben dem Zeus Phratrios und der Athena
seine Ehre erwiesen. Nirgends erscheint der überhaupt wenig
geseierte Hephäsiss so bedeutend als in Athen, wo von Athena
als der ätherischen und von ihm als der Erdwärme Erichtonios erzeugt ward. Die Chalkeia daselbst, ursprünglich wohl

<sup>4)</sup> Κρύψαι, χαταχρύπτειν, als einen ανάπηρον Plat. rep. 5, 9. Göttling Abhandl. 1, 198.

5) Paus. 5, 26, 2. Sm Kig Bede wird des Feuers ursprüngliches Ekement Wasser genannt.

6) Jastin.

4, 1. Heberle Meteorol. Heste 3 S. 298. Reinganum in & Jimmer manns Zeitschr. 1835 R. 138. Al. Humboldts Kosmos 1, 253 ff.

7) Aristoph. Av. 436.

8) Rach der Bemertung des Baron Ecstein Humanité primitive p. 5 waren die Amphidromien auch ein Indisper Gebrauch.

zu Abenden erhoben, die man bem hephastos mit ber k Ergane zugleich feierte: benn auch in ber Kunst vereinigt beibe Götter. Den Fackellauf vieses Festes erwähnt P (8, 89).

Richt biefen Gott wiedrer Butten und Bertfictten auch beffen Bebeutung an unleanfichen Orten ftellt und ! por Augen, sonbern nur ben Golbfchmieb und Aberhaupt . werker ber Götter. Darum heißt er in ber Ilias wolv πολύφφων (21, 355. 397), περίπλυτος Αμφιγυήεις (1, 18, 383. 462), wie and in ben Tagen und Werten, bie Pandora aus Thon bildet (60. 70). Die Sand ift in dyrvallier, baber duolyvos fart bei Sophofles (Tr. dumpeyufeis geschickt, gang wie aumedegeog, aumt verfti wie in Appragaos. Auch Rewordzons ist sein Beiwort & fonist und schmiebet, zimmert und baut wie Dabalos, alle Gerathschaften ber Gotter und hat jedem ber Gotte Daus gebaut (Il. 1, 607), fo ber Bere (14, 166), aud eignes, worin er, ber Meifter reigenber Berte, mit & wohnt (18, 369. 382), mit ber jungften ber Chariten, ? genannt nach hefiodus, bei bem auch die Chariten bes ( geschmeibes Panbora mit goldnen Saleketten schmuden. ber Obuffee ift Aphrobite sein Weib (8, 274), vermuthlu num Aweck ber einen Dichtung von ber Buhlichaft bes Are vieler, noch obne physitalischen Bepug, wie Spätete benter Ron ihm ift die Aegis des Zeus (A. 15, 310), der Here er ben Thron für ben Hypnos (14, 289), ber Theti Baffen für Achilleus, als er eben mit zwanzig Dreifüße ber Band anfzustellen, beschäftigt war (18, 375). ift auch ber Scepter bes Agamemnon (2, 101), ber P Des Diomebes (8, 195) und in ber Dopffee ber Becher

<sup>9)</sup> Jl. 1, 571. Od. 8, 286 f. Theogon. 929. 10) C. D. 3, 22. Her. Carm. 1, 3.



Sikonierkinigs (4, 618) umb die unkerklichen Sunde vor dem Palaske das Altinous. (7; 94). Albulich die Sagen von dem Halsbande der Eniphyle; von dem Halbunde den et aus: Erz von der Chaldedonischen Insel Demonesse macht, belede und dem Jeus giebt, dieser der Europa, diese dem Minos, Minos der Profris 11), und andre, wie von einem Bilde des Dioupses 12), dia sogan Pausanias äusser dem in Shäronea verehrten Seedar des Agamemus verwirft (9, 40, 6. 41, 1.)

. Auch die Geftalt des Dephaftag ift bei Gemer bie bes Wertmanns. Er ift nervicht von Sale, von baarichter Braft (Jl. 18, 415), ein malmo agrony (410), aber von schwäch-Lichen Beinen, rodóg, rodsvor éstà és urques desorto dρακαί (18, 411, 417), χωλός, ήπωθανός (Od: 8, 311, 333.) Das ift nicht eigentlich labm, bintend, ba ber Rebler in beis ben Beinen liegt, fonbern fdwach auf ben Beinen, mantenb, wadelnd, od rods nodas epowyeros, am Raften des Roofe los 15); auch Kullowodiau, Krummbein, wie von einem wactelnben Gang (Jl. 18, 371, 231, Aril, 173, 549), baber er von goldnen Dirnen geftügt und geführt wird (416-418); benn xillworg ift Krimmung. Die Götter lachen wie fie ben bephonos bei bem Reftaneinschenken burch bas Sans fich tunmeln feben (1, 599 a.). Es ift bemertenswerth bag bomer auf feinen fo bestimmt gezeichneten Kunfthablistes biefen Aug ben Schwachbeinigkeit, bes madelnben Ganges überwägt, ber shne Ameifel wan bem Element endlehnt ist und baber nacht bem Beus als Bater bie almobin vorauszusenenbe bichterische Metamorphofe auch beutlich angeigt. Das Unfirte, Schwarbende, allen Strammbeit und Softigfeit Entgegengefeste, verbemben mit so großer Gewalt ber Klamme, muß ber naiven Bormelt einen tiefen Einbrud gemacht haben, ba wir baffelbe Merfmal bes Feuergotte bei mehreren Bottern antreffen. Bon Agni beißt es im Rig-Veda: aegre prehenderis, suboles

<sup>11)</sup> Poll. 5, 39. 12) Paus. 7, 19, 6. . . . . ) 13) Paus. 5, 19, 2.

der alteren Edda ist am Fuß gelähmt, die Flochsen sind ausgeschnitten in der Wistina- und Nissungsage 14). Die Latheit des irdischen Feuers ist richtig verstanden dei Eusebius 1 Auch die Andume gehn moorto podo 16), und der Schlaf dalb lahme; dalb schwache und starre Beine, weil er die Awegung ausheht; dald zwar auch ist er ein dehender Lauser!

Bei ben Dorern bieg Dephakos Elace, ber Belle. I Rame Macoros wird nicht unwahrscheinlich von Cornu ard wi hada tellärt, von åpar, dem purum von armod Lúznav ápal 18), so dag er das Heerdsener angienas, t vor Allem vereheungewerthe, Da ber Beerd allgemein, Schmiebe mer einzeln bient, und Beiname mare wie Amp avecis, Mulciber, Arifidos u. a. In Ephonos, Enhoa d. i. Epéauoc, wie die Form iarla auch in mogiorlagy Fortaic, wovon ber Demos Igrorladar, eins mit Hoaga das berkommt 19), ift ber Name wohl umgebildet worden i Bezug barauf bag ber Gott in thonernem Bilb node a éorseus aufgestellt war 20), mit Afviration wie in Hon, Ald ober von "Hoastos entlehnt, eine mit Anspielung auf o oroc, leuchtend, von paw, was Andern ben Kern bes Ramu auszumachen ichien. Die Bebeutung heerbgott, Bausgott gewichtig, noch mehr als Dabalos, wie ftatt Dephaftos b und da gesagt wird, ober Malaucior 21). Vulcanus erflürt aus bem Sanftrit- nach A. B. v. Schlegel 92), was B.

<sup>14)</sup> Er erinnert "besonders in der ersteren Kap. 26 aussallend Mulann und den biblischen Tudaltain", v. d. hagen Liedet der älteren E. II., XLII. 15) Pr., ev. 3; 11. 16) Tib. 2, 1, 17) Boega Bassir. T. 2 p. 202. 18) Herod. 7, 215. wie i dictor àgaic. Hesych. v. ragdnxonliqueror. 19) Meier gentilitate Att. c. 45: an einen unbekannten historischen Eponymen denken geht durchaus nicht an. 20) Schol. Arist. Av. 4
21). Erreibsehler sind menkerox C, I. a. 6. 28, Menixtox an ei Base, Gerhard auserl. Basen Tas. 4. 22) Ind. Bibl. 3, 320



annehmen: ulka, Feuerbrand.

110. Apbrobit

Die Namensbebeutung biefer Götti befto bestimmter ihre Berfunft erfennbat Muffage ber Roprier melbet (1, 105), ber Aphrobite Urania ju Asfalon im C altesten biefer Gottin, ber Tempel in und batten Phonifer aus biefem Gyrier gegrunbet. Schon bem Paufanias me Asfalon in Philiftaa und von ben Da ebrte Aphrobite Urania querft von ben (1, 14, 6), b. i. mit ber Molitta ein nach Berobot felbft bie Mitta ober Mille Mitra ber Perfer (1, 131, 3, 8). Aphrobite gefagt in ber Blias (5, 330. Douffee geht Aphrobite nach Appros, n tar bat (8, 362), wie gu Baufe, wie von Paphos aus und babin gurudgebt Ares nach Thrafe. Der Bere Konge πάντα κλήρον scheint von Archilochus, fenn 2). In ber Dopffee wird fie auch R 18, 192) und im Symnus (6, 287), in ben Borten Kv9good Ja9koid (1 tigen Gult angespielt ift (15, 432). U Blias ben Uriprung ber nunmehr fo r beten Göttin aus ber Frembe und aus und Rythera bamals gewiß noch mehr gen Dienft; fo wie es auch bie Arfab welcher Agapenor auf ber Rudreife von

<sup>1)</sup> Hesych. Mulitar: την Ουρανίαν 'Ασα Vindic. Strab. p. 103.

n iii wyini v ben fen 3). Gomer nemlich nimmt seine Aphrobite in die Olymp pische Familie auf als Tochter bes Zeus und ber Dione. Das biefen, beren Gult nun vereinzelt und entfernt ftand, auch vorher eine Tochter, entsprechend ber Kore und ber Debe gegeben war, ift oben vermushet worben, wonuch benn bie neue Annahme wodurch biefe Tochter nur nach einer fremben Gottin umgebildet worden ware, um fo leichter Eingang finden konnte. In Rom ift die Gartengottin Benus in Die Griechische Approdite übergegangen. Auch die Theogonie nationalisitt die fremde Böttin, aber auf febr verschiebene Beise (187-206). ftemmt nach ihr von Uranos ab. In die Art ihrer Entftehung legt fie zweierlei, eine Erklärung bes namens Aphrobite aus bem Schaume bes Meers, odver' de dopen Sosopan, fobann einen verftedten Tabel biefer Gottheit ber Liebesfreuben, und führt die neugeborne Göttin zuerft in die fleine Infel (und Stadt) Anthera, woher fie Anthereia beiffe, von ba nach Anpros. Auch in dem homerischen Rhapsodenprosmion an Aphrobite wird die Gottin welche die Zinnen von gang Rypros emvfieng, doog der malaxo vom Westwind getrieben durch die Wogen bes Meers (6, 5) und von ben horen aufgenommen, aefdunudt und in ben Olymp geführt. Richt also von Rythera nach Appros wird sie vom Westwind getrieben, sonbern als bie im Meer geborne, mas bis ju ben Spateften als berrschende Borftellung gebrungen ift +) und auf die Afiatische Gottin zurkaweist, welche Symbole hatte wie Fisch und Salz, wie benn auch die Paybische Gottin am Meerestande verehrt wurde. Die hesiodische Erklärung des Namens Aphrovite hat baber große Bahrscheinkichkeit und auch bei ben meisten Neueren Eingang gefunden, während die bes Beinamens Rythereia falsch ift, wie benn auch Sappho und Pindar, Solon und Theograis die Gottin Approgeneia nennen. Bas ben fatpris

<sup>4)</sup> Appros von Engel 2, 71.



<sup>3)</sup> Pausan. 8, 5, 2.

ben Beibern grundfählich abgeneigt und aus bes Uranos abasschnitmen Bengungstheilen, aus beren Blutstropfen, che fie felbft in bad Meer geschleubert wurden, entsprangen noch breierlei andre verhafte Wesen, bie Eringen, bie Giganten und bie Rumphon ber Gichen, ber Kriegstamgen, benen nicht ohne Abficht Aphrovite beigefügt mirb. Daber läßt bie Drubifde Theogonie, welche bie ins Meer gefallnen midea und ben doppos wiederholt, die daraus bervorgegangene Jungfrau von Cifetfucht und Täuschung (Zolog r' Anan m) empfangen 5). Augleich mag ber finnreiche Dichter in Die Beugungstheile, woraus Apbrobite entspringt, eine Anspielung gelegt baben, wiewohl er ftibft gewiß nicht plump ober albern genug wat das Beimpre welomeedea in welommadea zu verdreben. biele Gottin icon in ihrem Baterlande ben Ramen ber himmlifden batte, fo lag jugleich auf biefen ein Bezug in ber neuen Dichtung ibres Ursprungs von Urangs. Dag Somer fo wie Beffebus nur Erfindungen bem wirflichen geschichtlichen Bufammenbang entgegenstellen, leuchtet auch baraus ein bas späterbin, wie icon Sappho verrath, mit ber Aubrodite auch ber in ihrem Beimatheland mit ihr verbundne Abonis einigen Gingang bei ben Griechen gefunden bat, so wie nach ber anbern Seite baraus bag pon einem Dienft wie ber in Paphos im ganten Westen und Norden von Griechenland feine Spur ift und daß man für eine Göttin der Liebe, des menfelichen ober stwa auch, wie im hommus an Aphrobite, bes thierischen Rengungetriebes in bem allgemeinen Aufammenbang ber Griechifichen graßen Götter vergeblich Die gerignete Perfon ober Stelle fuchen wilthe. Auch finden wir Aphrodite nicht als Göttin



<sup>5)</sup> Dieselbe läßt auch, homers eingebent, ben Beus mit Dione gemeinschaftlich eine zweite Aphrobite einführen, wo benn die Etymologie auf aldoiwr apposo porf, vom Meer aufgenommen führt. Die Stellen in Bobats Aglaoph p. 542.

an einen Stamm vorzugsweite gernupft, noch attoerusinte eine

beimifche Gefdlechter mit ihr verbunden.

Die von außen eingebrungne Göttin wird mit bem ebenfalls auf einen allegorischen Damon beruntergebrachten, auf feinem eignen Boben fehr umfaffenben Thrakischen Gott vermalt: benn bag hierbei nur an bas Berhaltmig bei Rraft au ber Schönheit, ber belben zu ben Schönen gebacht worben fer, wird Niemand leicht glauben. Rebenfalls zeigt bas Boifviel, wie frei die kinnige Rusammensegung bes Olompischen Rivises ges bandhubt werden tounte. Bielleicht lag ber Anlag barin bag Approbite wie Aftarte 6) bewaffnet war. Gie mar es in Copern 7), in Rythera, wo ihr Tempel für ben alteften in Dellas galt 8), in ihrem alten Tempel in Sparta 9), in bem bemachbarten Thalama, wo Paufanias die Paphia im Tempel ber Ino ausbrudlich als eine nicht einbeimische Gottin bezeichnet (3, 26, 1); eben so auf Afrotorinth (2, 4, 7) 10) und wohl auch in Argos, wo ibr Tempel neben bem bes Dionpfps (2) 23, 8) und mo spater auch Abonis gefriert wurde (2, 20, 5), auch in Athen 11). Wenn nun Aphrovitt mit Ares im Gult ausammentraf, wie in Theben, so fonnte ber Schein bag fie eine Agera sev, da die Symbole auf viele Ideen zufällig geleitet haben, au einer wirflichen Berbindung gwifden ihr und Ares Durch ben Bandel verbreitete ber Dienft biefer Gob tin fich weit auf Inseln und in Ruftenftabten. Am nambafte ften im Peloponnes ift ben Phonifiern bei Ezechiel Elis (27, 7.) Auf Sandel beuten bie Tempel ber Aphrobite in Patra



<sup>6)</sup> Über den Eriegerifchen Charafter ber Gottin von Astalon, Aftaroth f. G. Curtius Pelep. 1, 299. Starts Gaja G. 258. 290. Schwend handelt von diefer Gottin in feiner Dythol. ber Gemiten 4, 207 - 218. Eine Lange halt Juno coelestis auch auf Müngen ber Inbid Goamias, Butter bes Glagabal. 7) Hesych, livered Aggoding.

<sup>8)</sup> Paus. 3, 23, 11 9) Paus. 3, 15, 8. 10) In einer tleinen Rapelle nach Strabon und nach Müngen. G. Curtiud Pelop. 2, 535. 11) G. L. n. 1444 Merbar zai 'Aggodirne trondier.

an ou just awains, orgining with the South irrate and mit Poseidon, wie in Patra, wo boch bie Weiber so sebr als irgendwo sich der Aphrodite ergaben 12), und mit Dionysos verbunden finden. Ein beiliges Bild ber alten Appris (dozalac Konglog) in ber vielbesuchten Insel Delos erwähnt Rallimas dos 15). In Rorinth zeugt für bie Urania bie Art ibres Dienfis und Pindar preift die Göttin beffelben ate Uranische Mutter ber Triebe. In Athen wird die Affprisch- Paphische Aphrodite Urania als eingeführt von Aegeus, unter welchem ber Rinbertribut an ben Kretischen Minos bestand, von welchem Megara bas Minsifche genannt murbe, mabrent ber Demos Athmone bebauptete bag ihr fein Ronig Porphyrion (ber jest auf Purpurfischerei bezogen wird) noch früher, vor Altdos, einen Temvel gebaut habe 14). Auf biesen Ryprischen Gult ift bingebeutet in ben Platonischen Gesegen (5 p. 738 c.) Aus Attifa brachten die Jonier biese Göttin mit, die wir in Milet finden 15), in ber Insel Amorgos 16). Bom Eryr und von Egefta bezeugt Thutpbibes bag Phonifer fich bort niebergelaffen haben (6, 2), und ber Tempel ber Apbrobite vom Erpr, Urania, nach einer Infdrift von Segefta, geborte ju ben alteften, beiligften und reichften nach Baufanias (8, 24, 3.) In bem Sicilifchen Raros giebt fich Apprischer Brauch zu erkennen burch die regea Natia bei Epis charmos 17). Besonders weisen die zu Rorinth und auf dem Erpr unter bas Befet ber Tempel gestellten großen Betarenanstalten für bie Berfunft ber Gottin. Der von Berobot (1, 199) geschilberte ftrenge Dienft ber Mplitta legte jum Bortbeil bes Tempelichages, wie Strabon hinzusest (16 p. 745), rudfictelos und widerwärtig ben Frauen ein einmaliges Opfer auf, phne Folge für ihre Sitte und Lebensart. Er fügt hinzu, an

<sup>16)</sup> C. J. n. 2264 a. p. 1037. 17) cf. Proverb. Append. 1, 72.



<sup>12)</sup> Paus. 7, 21, 4. 7. 13) In Del. 307. Paus. 9, 40, 2.

<sup>14)</sup> Paus. 1, 14, 6. Lucian. Icon. 6. 15) Pofibipos:

<sup>&</sup>quot;Α Κύπρον, άτε Κύθηρα καὶ α Μίλητον Ιποιχνείς, καὶ καλὸν Συρίης Ιπποκρότου θάπεθον.

leicht was Justin berichtet (18, 5) und Augustinus <sup>18</sup>), daß die Apprier ihre Töchter vor der Hochzeit an bestimmten Tagen (am Jahresseste) an das Meeresufer schickten um ihren Brautschaß zu verdienen und damit der Benus für die künstige Reuschheit ein Opser zu bringen. Wie dieser Gebrauch in Golgi und Idalion, welche Theotrit und Catull preisen, in Amathus und Salamis, wie erst in den Phönikischen Faktoreien Griechenlands angewandt worden, läßt sich leicht denken. Nachahmung und zugleich Ersindung (welche die Griechen mit ähnlichen Bräuchen der Inder gemein haben) ist es daß eine eigne Klasse von unfreien schönen Mädchen dem Dienste der Urania in einigen Haudelsstädten Griechenlands bleibend gewidmet wurden.

Db ber Rame Urania, burch welchen Berobot und Anbre Die Affiatische Gottin, Die burch ben Sandelsverkehr in Griedifche Seeplate eingebrungen ift, von ber mehr allegorifden und felbftandigen Bellenischen Aphrodite unterscheiben, aus ben Sprachen bes Drients übersett ober auf bas Asiatische Urbild nur aus alterem Griechischen Gebrauch übertragen fenn mag. eben fo wie ber ber Aphrobite felbft, ift nicht ausgemacht, wenn gleich wir ben Ramen ber himmelskönigin in Afien g. B. bei Beremias finden. Denn auch unter ben Griechen felbft ift ber Name Urania, als ber von Uranos ftammenben, zu ben alten vaterlandischen Raturgottern gehörenden Göttin, ber Göttin ber Reugung und Fruchtbarkeit aufgekommen, die man im Gegenfage ber Gottin ber Ausschweifungen, mozu Aphrobite nur ju baufig geworben mar, und im Begenfage ju ber Gyris schen Urania, die in Griechenland keine Juno coolestis war wie in Rarthago, ju verehren für gut gefunden bat. Bang beutlich ift dieß in Elis wo die Trümmer ihres Tempels neben dem der Eileithyia und des Sosipolis vorkommen und wo sie ein Goldelfenbeinbild von Phibias in einem andern Tempel hatte 19), und in Theben, wo ber Aphrobite Panbemos, welche gerabe mit

<sup>19)</sup> Paus. 6, 20, 3. 25, 2.



<sup>18)</sup> C. D. 4, 10.

bar als bie ehrwürdigere und ausbrücklich als bie tugendhafte aur Seite gestollt wurde 20). Die Pandemos batte 31) und die Minalinge begiengen ihr Reft am vierten jedes Monats Cam vierten wohl mit Bezug auf hermes), und bie Sage trug bieß auf ben Theseus, auf ben fie auch bie gleichbedeutende Aphrobite auf bem Bod jurudfahrte 22), aber nach Paufanias (1, 22, 8). Ihn erinnert nämlich ber Name Panbemos an Die Bereinigung aller Demen burd Thefeus. Eben fo falfc ift beffen Erflärung bei Apollobor von ber alten Mgora, wo ebmals alles Bolt ausammen tam, weil in ber Rabe ber Temvel ber Panbemos gestanden 25). Sie war nicht eine "Gemeinbegottin", an bie fich burch Entartung bas Beidremwefen anfolog; sondern Golon grimdete in der Absicht diesem eine gewiffe Ordnung anzuweisen, einen Tempel ber Aphrobite Panbemos, im Gegensage ber ehelichen, bie wie eine hetare allem Bolt die gleiche Wohlthat erwiefe, und kaufte bagu schone Datden (σωμακα), die et einsette: έστι δε πάνδημον πάγκοινον.

<sup>22)</sup> Plat. Thes. 22. 23) E. Rof Thefrion G. 39 unterscheibet zwei Tempel ber Pandemos.



<sup>20)</sup> Pausan. 9, 16, 2. Die Thebifde Gage betreift Pobnitifde Bertunft ber Urania nicht. Denn fie läßt die Urania mit einer Aphradite Pandemas und einer Aphrodite Apostrophia jugleich von der harmonia gestiftet, jedoch aller brei Toana aus Boly von ben Afroftolien ber Schiffe des Radmos gemacht fenn. Den Ramen Urania welchen harmonia, wie bie der andern beiden, gab, gieng nach der Cage ini fowr xabago xai άπηλλαγμένω πόθου σωμάτων, und bieß folgte mit Rothwendigfeit aus ber ficher fpaten Bufammenftellung ber Urania mit ben andern beiben Mistrobiten. Es bleibt alfo ungewiß ob eine Phonififche Brania bei biefer Bufammenfiellung in eine Griechifche umgebeutet, ober ob biefe von Anfang ber Panbemos entgegengestellt morben. Das bolg von ben Schiffen bes Radmos tann als unwillturliche Undeutung bes Phonitifchen genommen, aber auch blog auf bas Uralterthum der Toana bezogen werden, beffen mon fic rühmte, wie Paufanias angiebt. Leschylus nennt Kypris der Kadmeer 21) Athen. 13 p. 569 d. Harpocr. s. v. Stammmutter, Sept. 128.

aenoppon vezeugt day Pandemos und Urania ihre Lempel und Altare jebe besonders hatten und die jener leichtfertiger, die ber Urania reiner ober bebrer waren 24). In Aegira in Achaja wurde neben bem Tempel ber Sprifchen Göttin, welchen fie bort auch nur an bestimmten Tagen zu besondern Gebrauchen, nicht ohne vorausgängige Diat betraten, auf bas Beiligfte Urania verehrt, beren Tempel ganz unzugänglich war 25), also bie Griechische. So war in Athen auffer bem vorher erwähnten Tempel ber Affprischen Urania in ben Gärten eine Approbite Urania in Dermengestalt (gleich ber "alten" in Delos), welche die Aufschrift bie älteste ber Moren nannte 26), also ohne Aweifel jene theogonische, über Die gemeine Bellenische Aphrobite erhabene. Diese ift auch in Olympia vorauszusegen 27); an beiben Orten wurben auch Kronos und Gaa geehrt. Die in Olympia ist wohl Die beren Tempel Cicero in Elis sab und bie er als die erste und Tochter von Calus und Dia (bei Joh. Lydus, hemera, Dies) von ber schaumgeborenen unterscheibet 28). In Sparta nannte man einen Zeus und eine Aphrobite in einem runden Gebäude bie Olympischen 29). Diese Aphrodite ifts welche Ranachos in Sityon figend (wie bie ber Sappho), mit bem Polos auf bem Baupt, mit Mohn und Apfel bildete und beren Priesterinnen Reuschbeit auferlegt war 50): von Sophofles wird sie euzapnog Ku Jépesa genannt und Euripides in einem Bruchftud feines Dedipus fagt von ihr daß sie alle Sterbliche nähre und in den Drakeln wurde sie Afteria und Urania genannt 51). Sie schließt die Bublerei aus, bas was bas Amt ber anbern ausfüllt, fie geht bie Natur, jene bie Triebe ber Menschen an. Diese Approvite Urania habe ich unter ben zwölf Athenischen Gottern bes Phibias am Borbers `

I. 43



<sup>24)</sup> Symp. 8, 9. 25) Paus. 7, 26, 3. 26) Paus. 1, 19, 2. Orph. H. 54: πάντα γὰρ ἐχ σέθεν ἐστίν, ὁπεξεύξω σὲ τε κόσμον, Καὶ κρατίεις τρισσῶν Μοιρῶν, γεννᾶς δὲ τὰ πάντα, "Οσσα ἐν οὐρανῷ ἐστι καὶ ἐν γαίρ πολυκάρπῳ Ἐν πόντου τε βυθῷ. 27) Paus. 6, 20, 3. 28) N. D. 3, 23. 29) Paus. 3, 12, 9. 30) Paus. 2, 10, 4. 31) Crameri Anecd. Paris. 1, 318.

Urania eben so sehr als von der aus dieser entkandenen ge wöhnlichen Griechischen Aphrodite zu unterscheiden. Diese auch ist es die dem Platon zur Idee seiner Urania Anlaß gegeben hat im Symposion, wo er zwei Aphroditen unterscheidet, die ältere, die mutterlose Tochter des Uranos und die jüngere, die er als die Tochter des Zeus und der Dione und als Pandemos bezeichnet (c. 8.) 55).

Die Sprische Göttin, wie sie in Aegira hieß, finden wir auch im Piräeus nach einer bort gefundnen Inschrift, beren Herausgeber vermuthet daß sie von Konon nach dem Sieg von Knibos, dem er durch einen Tempel der Knibischen Aphrodite Cuploa ein Andenken stiftete 54), außerdem eingesetzt worden sen 55).

Der Handelsverkehr der Griechen mit einem großen Nachdarvoll und die Aufnahme der großen Göttin besselben unter ihre Religionen in worgeschichtlichem Alterthum ist so unverkenndar daß man irgend ähnliche Spuren von dem Einfluß Aegyptens oder Phonitiens auf das gleichzeitige oder noch frühere Griechenland, wie eine spätere Zeit sich ihn vorgestellt hat, zu sinden erwarten müßte, wären diese Borstellungen gegründet gewesen. Die geschichtlichen Angaben von der Affprisch-Phonitischen Abstammung der Aphro-

<sup>34)</sup> Paus. 1, 1, 3. 35) Annali d. J. archeol. 21, 162, 167,



<sup>32)</sup> Gerhard Archaol. Beit. 1852 S. 490 f. 33) Bodh Metrol. Untersuch. S. 43 betrachtet die Griechische Urania als Borsteherin jederzeit nur steischischer Beiwohnung, während ich nach den angeführten Thatsachen annehmen muß daß lange bevor Platon der sinnlichen eine reinz geistige Liebe gegenüberstellte, in Griechenland der Babylonisch Sprischen Urania, aus Abscheizet besmische Biebesgöttin entgegengeseht worden war, die in ihrer erweiterten Bedeutung die naturgemäßen menschlichen Triebe in sich enthielt, aber sie an sich und als Wollust zu heiligen verbot, bier und da auch um durch den Gegensat ihren Sinn deutlicher auszusprzechen, sie aus ihrem Dienst ganz ausschloß und der Aphrodite Pandemos überließ.

Dite beftätigen Stellen Somers, ber Berfuch ber Nationalifirung in ber Theogonie, Abonis unter ben Griechen und vor Allem bas bellenisirte Inftitut ber biefer Göttin von ben Tochtern bes Lanbes ju bringenben Opfer. Die Berehrung aber ber fremben Göttin bat einen entichiebenen Ginfluß auf die Bilbung ber Nation gewonnen, bie fur fie vornehmlich bie Beiligung bes finnlichen Triebs bebeutete. Unter ibren einbeimischen Gottern ift feiner ber biefe Beziehung verrath : vielmehr mar ihre Urtemis mit ber Rypris in Streit, fast eben fo febr ibre Athene, und bas ehliche Leben war anstatt bes feemannisch freien burch ureignen Gottesbienft empfohlen. Bor ber Sochzeit legten bie Jungfrauen ihre Spinbel einer jungfräulichen Göttin auf ben Alfar und bie Beraen erhoben bie Che gu bochften Chren, bie Thesmophorien feierten ihr Recht und ihre Burbe. Doch nicht unmittelbar von ben vereinzelten Geeplagen aus fann bieg neue Element fich ber nationalen Bilbung und Ginnegart mitgetheilt baben, fo menig ale gewiffe fpatere Ginbringlinge in Lafonien von Lubien ber ihre Ausschweifungen weiter verbreitet haben. Sondern erft bie ins Bellenische umgeschaffne, bie unter bie Sippfchaft bes Beus eingereihte Aphrobite, bas nationale, von außen nur veranlagte Product bes Griechischen Beiftes, bas vor allem Andern und zeigt, mas biefer in foldem Umbilben und Bilben vermochte, bat burch ben Antheil bes Schonbeitefinns und ber Phantafie, bes Gemuthe an biefer neuen Gottheit als malig und fortwirfend einen Bestandtheil bes Griechischen Ginns in ber Runftentwicklung wie im Leben zu bestimmen vermocht und auf Gefittung und Gefdmad unermeglichen Ginfluß ausgeubt. Dagegen ift ber neben bem ihrigen bier und ba beftebenbe, unmittelbar von ber Naturgottin abgeleitete, bem Urfprünglichen naber gebliebene Gult von geringerem Belang; für bie Beiftesbilbung von feinem, ein bedeutenbes Beugnig nur für bie Sitten, indem bie Griechische Uranostochter in fichtlicher Opposition gegen bie aus ber Gyrischen Urania entstandene Pantemos ftant. Manigfaltigfeit und Gegenfage in bas Bange

43\*

ves nationalen Glauvens zu vringen in mais Andres maans ger gewesen als die bichterische Aphrobite. Man fann fie ben Musen beigählen: ohne sie wäre keine Charis, keine helena. Ares, ber ebenfalls aus einem großen Naturgott in bas Bilb und den Damon eines einzelnen menschlichen Thuns übersett und so unter bie Nationalgötter aufgenommen marb, war nicht von einem fremden Bolf neu aufgenommen, sondern beibebalten von einer naber verwandten und früher unter Griechenftamme felbft eingebrungenen Bolferschaft. 3hn bringt bie 3lias als Sohn bes Zeus und ber here unter, wie Aphrobite als Tochter bes Zeus und ber Dione. Benn bie Phonikischen Rolonieen in Cypern und Morbafrita nicht viel fpater als bas 15. Jahrbundert, in welchem Sibon schon hauptftabt mar, ausge gangen find, wie Movers und Laffen 56) annehmen, fo batten bie Griechen Zeit genug vor homer bie frembe Gottin in ihre Aphrobite umzuwandeln und nach und nach fo reizend auszubilben.

## VII. Riedere ober Rebengötter.

111. Allgemeine Bemerkungen.

Bei den Alten finden wir eine solche Unterscheidung von oberen und unteren Göttern nicht gemacht, wie etwa eine Anzahl Götter als xIorioi zusammengesaßt wird, sondern Dämosnen mit Göttern gleich gebraucht wie bei Homer, so bei Pindar und Aeschylus, Herodot, den Alexandrinern, überhaupt, wenn auch in dem Wort Dämonen in Hinsicht des Bezugs der Götter zu den Menschen oft etwas Eigenthümliches liegt. Es kommen zwar einige Ausnahmen vor, daß von den geringeren Göttern, die sonst auch Ieol, Ieol genannt werden, das Wort Dämonen gebraucht wird 1); doch würde es verwerslich sepn

<sup>1)</sup> Einige Stellen Plutarchs mag man in bem langen verworrenen Artifel des (Dibotichen) Thesaurus L. Gr. nachfeben, wo aber die wich:



<sup>36)</sup> Ind. Alt. 2, 597.

tigften Stellen, die ber Platonifden Befebe übergangen find, welche auch Boega, wo er die verschiebenen anbern Bebeutungen bes Borts bei Pla= ton auseinanderfest, Bassiril. 2, 186, überfebn bat. Bir lefen Leg. 5 p. 738 b. d, wo von Unabanberlichteit ber Gulte und ber Beinamen bie Mede ift, dewo ή δαιμόνων und wiederholt dedr ή δαίμονα ή καί πνα wa, fo p. 828 a θεων ή δαιμόνων πνί, wo allein θεοίς οίσποιν υστ: bergeht; 4 p. 717 b μετά θεούς δέ τούσδε και τοις δαίμοσιν ο γ' έμφρων δργιάζοι τ' αν, ήρωσι δέ μετά τούτους, und aus 7 p. 799 a find burch & dea dvoir diefe Damonen in ber Rurge genügend als Rinder ber Sotter erflart, έχάστοις των θεων και παισί τούτων και δαίμοσιν, wor= auf gleich folgt "die Dioren und die andern Gotter." Derfelbe fagt Polit. p. 271 Seios daipores. Dagegen find in der orpana Sewr re zai daisorer welche Beus anführt, Phabros p. 246 e bie daipores nicht Botter, fonbern Geifter. Rach ben anbern Stellen burfen wir die Damonen von ben Gottern (als geringere) unterfceiben auch bei Ariftophanes Plut. 81: Φοίβ' 'Aπολλον καί θεοί καί δαίμονες καί Ζευ, wo Ez. Spanheim, wegen ber Ungewöhnlichfeit biefes Gebrauchs, aber mit Unrecht, daipores als bie Mittelmesen verstand (fo wie die Moeauov dasuoras in einem Epi= gramm Cod. Palat. 9, 102 ale beffen Manes, wie in ben Gloffen daiμονες Manes, δαίμονες κατάχθονιοι Manes, δαίμονες, οι κατοικίδιοι Beof Lares, δαιμόνων μήτης Larunda, mo aber bes Priamos Götter gemeint finb.) Achnlich bei Mefchines c. Ctesiph. & vn zai Beoi zai δαίμονες καὶ ανθρωποι, wiewohl bei folden Ausrufen Mehrzahl ober Baufung gefucht wird und baber daipores mobl mit Beol in Ginen Begriff jufammengebn ober bas Gine als Prabicat gelten tonnte. Sagt bod Euripides Iphig. Aul. 1511 βωμόν γε δαίμονος θεάς und Menander p. 52 Heer. ήθη γάρ τινες των νεωτέρων αναπλάσαντες θαίμονά τινα Bedr Znloruniar, mo fo wenig reor fur Bedr ale bei Euripides daipovoc ju anbern ift, wie es ber bie Schriftfteller nur ju oft vorfcnell fouls meisternden Kritit eingefallen ift. Unbotibes de myster. moos Sewr re zai dasuorwr. 3mei Rlaffen find im Cultus Botter und Beroen; mit ben Beroen berühren fich in fpateren Beiten baufig die Damonen neueren Urfprungs und gang andrer Bedeutung als die welche im Gefolge der großen Götter find. Ber brei Rlaffen macht Gotter, Damonen ale dii minores und herven hat fich wenig umgefehn ober entfernt fich wenigftens von bem herrichenben Sprachgebrauch ber Alten, chen fo wie mer heroen und Damonen in benfelben Abichnitt jufammenftellt.



miditen in relation, wen sieter hume and die Sesemand sei Besiodischen Menschengeister ber Borwelt bat, die noch von neueren Gelehrten zuweilen mit ben Damonen bie Gotter find. vermechfelt merben, und aufferbem eine fpatere Religionephilosophie Damonen, Mittelwesen, schafft bie von ben nationalen Göttern nicht weniger verschieben finb. Eine Abtbeilung ju machen ift bagegen bennoch für uns zwedmäßig ba ber Unterschied zwischen ben großen Göttern und biefen fleineren flat und entschieden ift. Er besteht nicht blog in ber geringeren Bebeutung bie fie fur bas Gange ber Dinge haben, in bem geringeren Umfang ihrer Wirfungen, sondern auch barin bag ihr Wefen ein einiges, in fich ftreng abgefchloffenes ift. Die überall verbreiteten Fluffe und Duellen, Damonen bie überall verehrt wurden, gehören zwar eigentlich einzeln genommen auch ju biefen fleineren : laffen fich aber auch unter ber Einbeit bes allbelebenben und allernahrenben Gugmaffere jufammengefaßt neben bie Meeresgotter ftellen. Unders verhalt es fich mit allen übrigen. Die großen Götter vereinigen in fich mehr ober weniger eine Kulle von Kraften, benn teiner ift als Personification eines Begriffs ober als Beiftand ju irgend einem eingelnen Thun, wie g. B. ju jagen, Bolfe ju erlegen, entftanben; fondern als waltend in ber weiten Belt feben wir fie nach ben ortlichen Berschiedenheiten eine Reihe von Eigenschaften entwideln und mancherlei Merkmale neu aufnehmen bie sammtlich aus ber einen Duelle ber Natur welche ber Gott vertritt, fliegen ober barauf jurudgeführt werben tonnen. kleinen find jum großen Theil je einzelne Strahlen bie von jenen ausgehn und man konnte biefe Prabicatgotter nennen, indem fie Saupteigenschaften bes vielfach wirfenben, nach ben Berhältnissen jedes Landes und den Kreisen und Bedürfnissen ber Menschengesellschaften behnbaren Gottes, ber oft ber 3bee ber einen unendlichen allmaltenben Gottheit fich annahert, auseinanderlegen, fie gleichsam aus ihm berausverfegen und eingeln vertreten. Befchrantt auf Gines ftellen fie ben Gott von



mie 3. B. Daeon, Megaon, und bringen, ale leicht und bestimmt Fallich, einen Theil seiner Verfonlichteit bem Menschen naber. bringen auch Eigenschaften und Segnungen bie in ben großen Gottern ober in Beus nicht allgemein gefühlt werben möchten, ausbrudlich jur Anschauung. Go geboren fie in ihrer almaligen Bervielfältigung je zu ihrem Gott, als beffen Kinder fie meift auch aufgeführt werben, gleichsam als Untergotter, wirkfam ein jeber nur in feinem bestimmten eigenthumlichen Amte. bas ber Obergott auch übt wo es ihm gefällt, indem er in einem fast unbestimmt weiten Umfange berricht, Die zu befonberen Damonen abstrahirten ober als gottliche Gubftangen für fich gebachten Gigenfchaften geboren eigentlich innerlich ju ben Gottern von welchen fie aufferlich abgetrennt find, und bilben mit ihnen felbft eine Stufenleiter ju bem einen Befen ber Gottheit. Bir fagen bie Beisheit, Die Gute, Die Borfebung Gottes, bas Alterthum neigte ju ber Bielbeit ber Personen.

ì

Die geringeren Götter entfalten indessen nicht bloß die großen, sondern sie ergänzen auch das System in welches durch sie der Rosmos aufgenommen ist, nehmen die Stellen ein wohin jene in der Natur der Dinge weniger augenscheinlich reichen, und treten als scheindar abgeschlossene, eigenthümliche Erscheinungen oder Wesen auf, wie z. B. Cos, Iris, die Poren, die Winde, im Gebiet des Menschlichen Möra, Erinnys. Einige die einer großen Göttin Tochter heißen, haben in sehr frühen Zeiten an deren Stelle den Hauptcult einzelner Orte ausgemacht, wie Charis, hebe; doch sind diese alsdam anders abzuleiten, in einem andern Berhältniß zu dieser als die übrigen zu ihrem Gott, während wir späterhin auch Dämonen der bezeichneten Rlasse im örtlichen Eult besonders ausgezeichnet sinden, wie Damia und Auresia u. a.

Sier beschränten wir uns auf die aus homer bekannten, beren Bahl gegen die nach und nach hinzugekommenen sehr klein ift. Manche örtlich vielleicht eben so alte ober ältere mö-



Doch scheint im Allgemeinen bas Griechische Bolt mehr Maß gehalten zu haben als andre. Die Battas haben nach B. v. Humboldt ausser den höheren Gottheiten eine Menge von untergeordneten für jeden Gegenstand der Natur und jedes Ereigniß des Lebens. Wie reich die Standinavische Mythologie ist an besonderen aus Beinamen der großen Götter gebildeten Formen von Göttern, ist bekannt: eben so die kleinliche und ängstliche Zersplitterung der göttlichen Wesenheiten im Römischen Bolkscultus. Sehr ausgezeichnet ist dei den Griechen im Bergleich mit andern Völkern das Verhältniß der psychischen Dämonen, der hypostasirten Grundkräfte des menschlichen Besens, das für den beobachtenden Menschen eine andere Natur war, zu den Naturgöttern, in welchen er nicht mehr als in jenen eine göttliche Persönlichseit und letzte Ursache erkannte.

Nicht leicht ift es in ben meiften Källen ben Uebergang von bloger Allegorie und Personification zu wirklichen, als Götter maltenben Damonen zu verfolgen. Bei homer, fo wie fpaterbin, tommen bie meiften sowohl als Gemeinwörter, Jos, ώρα, μοτρα u. f. w. wie als Damonen vor. In ben Charafter von folden führt ichon bie Pluralform unmerflich über, wie 'Qoas, Motoas, Xápites, Elles vias. Bestimmung ber Rabl, so wie Einzelnamen ber in Geschwister auseinander gebenben Damonen, worin ein großer Fortschritt im Sinne bes Bolts und ber Poefie liegt, finden wir erft bei Defiobus. Eine ehrwurdige Göttin ift Die Dufe, nicht Die Geifteserhebung. Um meiften erhob ju felbständiger Perfonlichkeit, ju bamonischer Leibhaftigkeit Anrufung ober irgend eine Art bes Eultus, ber fortgesetzte gemeinsame Gebrauch berselben Ramen für benfelben Gebanken, indem die Bielen fich gegenseitig die Illufion bereiten, so wie die mythische Berknüpfung folder Befen mit ben großen Göttern. Bon Cultus ber Nebendamonen ift aus ben ältesten Zeiten nichts mit Sicherheit ober Babefcheinlichkeit befannt, wenn wir Fluffe und Quellen von ihnen unterscheiben:



uino dom etheben has nut durin den Ent fotale Pethoniheationen gast vollen Perfonlichkeit, wenigstens für manche Zeiten, ober Aufferbem find Gott, Gottin Titel, als Bilber burchschaut und behandelt, welche bas Ding, bas Befen beberrten; aber bie Damonen find bas Besen. Auffaltent ift es wie ungleich mehr ber Indische Geift zwischen bem Gebanten ber Sache und ber concreten Wirklichkeit einer gottlichen Person, selbst der großen Götter, zwischen der Natur und der mythischen Götterwelt bin und ber fcmantt als ber Griechische. Dort verflüchtigt fich febr leicht in ber Borftellung mas bereits in lebendige mythische Derfonlichkeit übergegangen war, in die empirische Empfindung ber Sache, bochftens als eines unbeftimmt geisterhaften Wesens. Nach ben hymnen bes Beba lebte man inniger, sinnlicher, paffiver bingegeben ber Ratur felbft und bem unmittelbaren Gefühl berfelben; Die Phantafie ber Griechen batte im Bergleich mit biefen mehr Stätigkeit und plastische, gläubige Festigkeit. Die Art wie in ben Beben befonders Sonne, Feuer, Regen gefeiert werben, erinnert an ben findlichen Ginn von bem alle Naturfabel ausgeht, wie er uns in manden ber Allemannischen Gebichte von Bebel, g. B. in bem welches die Wiese überschrieben ift, und in manchen neugriechischen Boltsliedern 2) begegnet.

## Gotter der Ratur.

112. Eos.

Eos 1) geht zum hohen Olymp Licht verkündend bem Zeus und andern Göttern (Jl. 2, 48), im Safrangewand erhebt sie sich aus des Ofeanos Strömen, den Unsterdlichen Licht zu bringen und den Menschen (19, 1), wo die goldthronende ihre

<sup>1)</sup>  $H\omega_S$ , die auch kos geschrieben wird, wie in Koscooos bei hos mer,  $HEO\Sigma$  auf Basen (Tischb. 4, 12 = 41, Millin 2, 35), auf aus dern  $A\Omega\Sigma$ , bei der Sappho Avos.



<sup>2)</sup> Thierfc über bie Poefie ber Reugriechen. 4828 G. 30.

23, 244). In fühlichen Linbern nimmt bie Morgenrothe ein gang andres Berhaltniß zu ben anbern Raturericheinungen und ju bem Leben ber mehr und früher Morgens im Freien lebenben Menschen ein als bei und. Wer fich bort mit ihr vertraut gemacht bat, ber fühlt wie natürlich es ift bag fie im homer fo baufig genannt ift und ein Morgenroth bie Bebeutung ein Tag annimmt und gesagt wird baft Cos ben britten Tag vollendete, jur iconthronenden Cos gelangen für ben folgenden Tag erleben u. bal. Saben boch manche spate Autoren, felbst Paufanias (nicht Deflodus), Cos in ihren Mythen Demera genannt. Man barf nur in Bolders homerifder Gevaranbie und Weltsunde alle die vielen vereinigten und nach ben kleinen Uebergangen bes Bortgebrauchs erflatten Stellen überbliden (S. 27-32). Eben so erklart es fich beffer als aus unfrer bielandischen Erfahrung, warum die Theogonie Cos, die allen Erbenmenschen leuchtet (372), als Schwester bes belios und ber Selene aufführt, wobei fie zugleich fie zur Mutter ber brei Winde macht und auch, was weniger treffend ift, des Dess phoros und ber leuchtenden Gestirne. Denn ber Morgenstern geht ber Cos lichtbringend voran, wie es auch bie Ilias ans fpricht (23, 227). Bo bas Morgenroth feltner ift, fürzer bauernd, oft zweideutig und unbedeutend, ba konnte es nicht wohl jum Geschwifter bes großen Leuchters bes übrigen langen Tage und ber Leuchterin ber gangen Racht erhoben werben. Dort aber verbreitet es sich, wie ber Ausbruck ber Ilias ift, über bie ganze Erde, über bas Meer bin 2).

<sup>2)</sup> Kidratas 8, 1. 23, 227. önede äla t' hiteras to 24, 13. wer & hiteras to 25, 267. Rur weil man teine Borftellung von dem füdlichen Morgenhimmel hatte, konnte hiteras des to 25, 267. Rur weil man teine Borftellung von dem Berbet und Beiternsonate hindurch jeden Morgen ohne Ausnahme vom Capitol aus die lang vor und nach dem Sonnenausgang in manigfaltigem Bechfel den

lo fatt and adecladmendria debetelen io und Worten Aberftromenden Domnen reichen Geschlechter, noch weniger mit Op ift bie Morgenrothe bei ben Griechen, v babt rarissima templa per orbem 4). Beiwörter sowohl als mythisch fich eine feh ber Cos aus. Ihre Beimorter find dra Defiodus fie mit Ramen Erigeneia ni (paeiri, paesiusporos), und als Persi thronend, fcon gelodt, fafrangewandig, r wo fie Bottin nur einmal ausbrücklich ge Bei den Rosenfingern baben Manche ge rothe felbft zuweilen an bervorgeftrectte ? ber Phantafie bes poetischen Bolls bri Bild lebendiger menschlicher Schonbeit it Bugen auf als bag es ber Auffuchung ; teiten bedurfte. Röthlich unterlaufne man gewiß leichter an garter weiblicher von Kingern an bem weiten Morgenbin Dymnus auf Delios wenn er bie Cos r dongrow), Sappho wenn fie ibr goldne corrédilos), haben ficher ihre Rosenfing verftanben. Naturbevbachtung liegt in flügelt (devxónregos) bei Aeschylus und Levnónwoog; aber nicht die Form von f fen bat man am himmel geseben, sonde oft so glänzend neben bem Rosenroth er

In der Obpssee, wo Obpsseus aus ten und dem Ofeanos wieder in das Digeslicht kommt zur Insel Aeda, wird

Bild fesseinde prachtvolle Erscheinung. (Die dr ven regnicht oder trübe.)

3) M. F hymnes du Rig-Veda. Louvain 1847.

(S. 31. 131), da das wirkliche Morgenroth nicht im Beften fen, hier bie Gottin von ihm scheiben ju muffen, wie in ber epischen Erzählung die Naturgottheiten zuweilen wibernatürlich auftreten, Belies im Sabes, Strome und Quellen im Dlomo: so balt auch Athene einmal bie Cos auf, ihre Rosse anzuspannen (Od. 23, 244) 5). Allein bavon ift es boch sehr verschie ben bie bleibenbe Wohnung eines Gottes zu trennen, 3. B. bes Poseibon vom Meer. Bir muffen also, obaleich er sonft nicht berührt wird, ben schönen Muthus zulassen ober wenigftens als gelegentlichen Einfall biefes Dichters gelten laffen bag Cos ba ihren Wohnsig habe wo auch helios einkehrt, feine Pferbestallung bat, ber bann in ber Nacht auf bem Dieanos jum Aufgang zurückschifft, wohin freilich auf irgend eine Art Es fich jurudbemuben muß. Bie bieß geschehe, tommt nicht vor, wie ja auch bie Rudfehr bes Belios erft von Spateren beschrieben wird. Aus der Himmelsaegend des Aufgangs folgt nicht bag ba, und nicht wo Belios untergeht und ber himmel am Abend fich rothet, die Behaufung zu benten fep. Auch Orion wandert, nachdem er im Besten untergegangen, an Boben bes Okeanos hin bis wieder zum Often, wie R. D. Müller bemerkt hat. Daß der Cos ein Chorplas nicht fehlt, daß sie also auch Gespielinnen bat mit benen sie tangen fann, ift bem lieblichen Kinde ju gonnen. Anlag genug zu ber Dichtung gaben bie munberschönen Abendhimmel Griechenlands. Auch ohne biese, 3. B. von ber Afrovolis zu Athen, gesehen ju haben hatte Ripfc boch fich bedenken follen ebe er in feiner allzulangen Rote zu jener Stelle behauptete baß "ber Guben keine Abendröthe kenne", auch Erytheia nicht aus ihr abgeleitet merben burfe.

<sup>5)</sup> So auch Schwend S. 195: "Mea war in früheren Sagen dflich und bei ber Uebertragung nach Beften bedachte die Dichtung nicht bes Bohnung und Chore der Cos nicht nach Beften gehoren." Biderfpruch gegen Bolder f. auch in Diffens M. Schr. S. 405 f.

ben Cos verbinbet fich für uns faun - mit bem berühmter geworbenen, i und in ber 3lias (11, 1) ermabnten werthen Tithonos, aus beffen Bet fen erfand bachte auch nicht an bas Dfeanos hervorstürmt 6). Es erzählt i auf Aphrodite (219-239.) Eos bi göttergleichen Jüngling entführt, vo ibn verlangt, aber die ewige Jugend lang er nun jung war, ergobt er fic frühgebornen Cos an bes Ofeanos S grau bie Loden vom schönen Saupt len, enthält fich Cos feines Lagers, Pallafte, speift ihn mit ambrofischem! Gemanber. Doch wenn er gang alt ber nicht mehr regt und ihm die Sti fie ihn im Schlafgemach ein. Die g Grauen bes Tags nach ber Erschein iconen Gewänder bie bunten Farben aus bem tiefen Roth hervorgeben unt Einsperrung in bas Schlafgemach be bes Morgenroths. Die Göttin ift ur ibre Erfcheinung, und biefe Bergang ten übergetragen 7). Gang ähnlich i

Die Bothennud dau der in siel

<sup>6)</sup> Jl. 19, 1. Od. 22, 197. 23, 244.

<sup>7)</sup> Die moralische Erklärung bes Klea 12 p. 584 f (negel siwr f. Zenob. 6, 18) ter Schule als ihrer selbst wegen zu bemerke Dichter "ganz wie eine Sicabe" bei ber zitten kennt im Sithonos "eine Allegorie bes Tagibolenben Berlaufe, früh Morgens frisch un des Tags gleichsam aufgezehrt, verdorrt und "Tithonos ist barum ein grauer Greis wi

Namen gelegt also durch ihn ausgedrückt wird, wie wir oben sahen s), und noch näher liegt es den Jasion zu vergleichen. Die Bedeutung von Tithonos ist nicht bekannt und gleichgültig, da er als ein schöner Sterblicher gegeben ist: der Begriff grau werden, ableben liegt gewiß nicht in dem Wort. Tytztäos nennt ihn den schönsten von allen, aber dei Mimnermos und überhaupt ist er der Alte. Daran knüpft sich der Einfall daß er in eine Cicade verwandelt worden sey. Dieß darum weil die Ilias gesprächige, thatlose Greise mit Grillen vergleicht (3, 150) 9). Die Genealogie nahm den dichterischen Tithonos frühzeitig auf; er ist unter den Söhnen des Laomes dan (20, 245) und der Hymnus auf Aphrodite versieht den

graubammernben Morgenhimmel im Often erfcheint, ben man ju ihren Batten machte und welchen fie, von feinem Lager tommend, verlagt want fie am himmel ericeint". In feiner von beiben Ertlarungen ertenne id bie altgriechische Phantafie und Sinnbildnerei wieber. Much tann man vergleichen bag in bem Bilbe bet Roprifchen Ditleibigen Approbite die Gottin genau die Geftalt des berabichauenden bartherzigen Mabdens erhalten bat, bas fie aus Mitleib mit bem von ihm jur Bersweiflung gebrachten Jungling burch bie Borgo auf ihrem haupt verfteinert. Gerhards Dentm. und Forfc. 1857 R. 97. Rret. Rolonie in Theben 1824 S. 76 bemertt ift, fo wie die Ertlarung bes alten Mythus im Rhein. Muf. 1834 2, 188 gegeben ift. ber Logograph tehrt die Sache um, weil die Gottin den Tithonos in eine Cicabe vermanbelt habe (mas fpater Big ift), fo vergleiche homer beffen Bermandte mit Cicaden. Unbre Auswuchse bei Schol. Jl. 11, 5. Hyg. 270. Borag, welcher Carm. 2, 16, 30 fagt: longs Tithonum minuit senectus, verftebt biefelbe Bermanblung auch 1, 28, 8 Tithonusque remotus in auras, ftatt bes Tobes ben andre ber Beruhmteften erleiben mußten. Euripides drückt fich in den Troerinnen 955 fo fcwülftig aus: δν ἀστέρων τέθρεππος έλαβε χρύσεος δχος ἀναρπάσας', des töniglichen Saufes wegen bem ber Beraubte angehörte. Berv. ad Aen. 4, 585 quem longinquitas vitae in cicadam convertit, quia, ut est apud Ciceronem (de senect. 16) senectus est natura loquacior et sola voz remanet.

neunt den Memnon Better des Helios: denn Memnons Mutster, des schönsten von allen, ist Cos in der Odyssee (4, 188. 11, 521), und welche andre Mutter als Cos mochte die Gestealogie dem Helden des Aethiopischen Osens geben? Tithownos als den Bater nennt ausdrücklich die Theogonie, und einen Emathion, Tagesmann, Tag, daneden (984), und freilich ersfolgt der Tag auf den geschilderten Cheverlauf der Gos.

Den Rleitos bes Mantios Sohn raubte nach ber Obyffee Die goldtbronende Cos seiner Schönbeit wegen, damit er unter ben Unfterblichen mare (15, 250 f.) Der Allegorifer Beraklives (p. 492 c. 68) und eben fo Stadelberg 10), jener in Bezug auf Drion, biefer in Bezug auf Rephalos, erklaren bie Liebe und Entführung iconer vornehmer Jünglinge aus bem Somes rischen Gebrauch bei Sonnenaufgang zu bestatten 11). Muchtige Cos, fagt Stadelberg, raubte bie nur turze Zeit blubenbe Jugend. Diese Abnlichteit ber blubenbsten und frub erloschenen Jugend mit ber glanzenden furz bauernden Erscheinung ber Cos ift unftreitig bei ber Dichtung ins Auge gefaßt. Aber auch die Mten murben zu berfelben Zeit bestattet und die Zeit ber Bestattung an sich ware tein Trost. Eben so wesentlich als Die gebachte Ahnlichkeit find bie homerischen Worte, bamit er bei ben Unsterblichen wäre, und barin liegt ber schönste Troft. Es scheint also wirklich bie Dichtung bie man fich nicht auf ben Rleitos beschränft zu benten braucht, vornehmen Geschlechtern au schmeicheln, die einen Sohn in ber Jugendbluthe verloren

<sup>10)</sup> Graber der hellenen S. 10. 11) So die Reichen beider heere Jl. 7, 421, so die des Patrotios, des hetter und des Achilleus, wo nachdem der ungeheure Scheiterhausen die Racht durch gebrannt hat, die weisen Gebeine beim Erscheinen der Eos ausgelesen werden. Il. 23, 228. 24, 788. Od. 24, 71, die des Cipenor Od. 11, 9. So ist in dem Basengemälde mit dem Scheiterhausen und der Bergötterung der Altmene Eos am einen Ende um die Zeit zu bezeichnen, wie Millingen bemerkt Nouvelles Ann. — de l'Institut archéol. 1836 p. 492.



hatten, wobei auf das Leben unter den Unsterdlichen der Accent zu legen ist, nicht auf die Liebe der Cos, der freilich die früh entrasste schöne Jugend mehr als irgend einer andern Gottheit der Ahnlichkeit wegen gemäß war oder zukam 12). Doch scheim auf diese Borstellung erst eine andre allegorische oder Natusdichtung von der Cos, die wie den schönen Jüngling Tithonos auch den schönen Orion und den schönen Kephalos entsührte, geleitet zu haben.

Den Orion raubt Cos in ber Obuffee und macht ihn ju ihrem lieben Bettgenoffen (5, 120.) Die Gotter miggonnen ben Göttinnen bei Sterblichen zu ruben und fo ber Cos ben ichonften vor allen (11, 309), bis in Orthaie die goldthronende reine Artemis mit ihren linden Geschoffen ihn tobete (5, 22-24.) Orion, Bootisch Darion, bas schönfte, am meiften von ber Phantafie ber alten Griechen in Leben und Sanblung gesetzte Sternbild, fommt zwar vor in ber Ilias mit Pleiaben, Spaben und ber Barin, Die aur felben Stelle fich umbrebt und ben Orion, bie Macht bes Drion, wie bas Gestirn gewöhnlich, feiner Große wegen genannt wird, ins Auge faßt - ale Jager, so wie bie Plejaben bei Befiobus vor seiner Macht fich in bas Meer flüchten (egr. 619) — und allein bas Bab bes Okeanos nicht theilt (18, 486 - 89), und beinabe mit benselben Worten in ber Obussee (5, 272-75.) Much ift ber ibm nabe Stern ber wohl fur fich ichon, wegen ber wuthenben bige womit er bie Menschen anfällt, bund ge nannt wurde, wie ja auch Anubis schafalefopfig gebilbet wurde,

<sup>12)</sup> heratlibes: kneedar oder edgerig vearlag, aua und untile ngoetywe, whereigh, ripe do door knoueder kneuphuove Hubgas agnaripe, de odu anodaroros, alla de kounuir kneuphuove droppnacutere. Eben so beuten Schol. und Eust. Odyss. 5, 12t in Bezug auf Orion. Preller sagt in Bezug auf den Kleitos wie auf Orion und Rephalos 1, 299 etwas zu sehr obenhin: "Eos liebt alles Schone, alle frische Jugende blüthe und pflegt zu rauben was ihr nicht solgen will: denn der schone frische Morgen ist ja so turz und vergänglich, daher ein Spmbol zugleich der lieblichsten Jugend und des schnellen Todes."

rom als Puno des Orion geseut in 1 es ift eine unzweifelhaft richtige Ben in feiner vortrefflichen Abhandlung üb Bild des Jägers Drion in die Neto ber gewaltige Riese bas von ihm au Berge mit eherner Reule erschlagne A Asphobeloswiese wieberum verfolgt. schreitet auch bas Meer und erklimmt Rlar nun ift es bag Gos ben ichonen raubt in seinem Frühaufgang, jur Ern (soy. 558), wenn er burch fie verschwi Dichtung als wenn hermes ben Bad Dagegen ift nicht gang aufgeklart ber anschließt, bag Artemis ben Drion in mit ihren sanften Beschoffen tobet. leichter Tob ihm allerbings zu Theil t Artemis ift, so fragt sich warum ihn boch Gos nicht zu bringen bat, Artemie nur Delos als bie Residenz ber Artemis

<sup>12)</sup> Rhein. Mus. 1833 2, 24 f. 14) Dann brauchen wir nicht mit Muller G. gemachene, nicht auf bas Sternbilb Drion 1 welche bie epifche Poefie zeitig mit jener fiberi nach fich naturlich entwidelnben und burch und Beibenfcaften ber Götter gang gut motivi So bachten auch bie fpateren Griechen, die b temis reigen ließen, indem er fie auf ben Die ihrer Spperboreifden Jungfrauen Bewalt ant ris ober ein Gohn des Pofeidon (ba er nach foreitet) bei Apollodor 1, 4, 3, 4, als ob 2 niemals ohne allen befondern Grund auch au ten tonnte. Db und mann im Mondaufgang ober Untergebn bes Orion jufammentreffe, to Die Dichtungen aus Rallimachos u C. 22 ff. von Liebe ber Artemis jum Drion L

nach bem Sefiobifden Gebicht auf bie Frauen, querft nur bie Bebeutung ber Dunfelheit, Die gleich bem Drion, verschwindet. In ber Theog einen Gobn von ihnen Phaethon (Gonne), wi thonos ben Emathion (Tag) und ben Memni baben (986.) In ber Refpia ber Dopffee ift ! bes Erechtheus (320), aus ber Attifchen Gage, phalos forts und umbichtenb am meiften verhe Die Bergleichung bebeutenber Raturerscheinunger dem Thun, ober ihre Bermanblung barin bem feit womit man an ihnen bieng. Dag man n bensbilber ber Natur nicht fahren ließ, fonbern Genealogie und Schidfale verflocht, romantifche ber alten Romantif ber Natur perfnupfte, zeigt in ber Metamorphofe, wie vertraut man mit b fest man an ihr bieng.

### 113. 3ri 8.

Regenbogen ("seidas) stellt Zeus im E Wahrzeichen zu seyn ben Menschen, sagt die I mit ihnen in Farben schillernde Drachen verg er spannt sie purpurn aus, vom Himmel her seyn des Kriegs oder Sturmwetters (17, 547. ist die Person Iris zur Botin geworden, von wauf die Sache übergegangen zu seyn scheint. Ansagerin, Bestellerin bedeutet dieser Name, a Zyvi góws égéovsa von Cos oder égéwe vo anklingt. In der Odysse nannten die Freier tweil er bestellte wenn einer ihn wohinzugehn h

Periode der Mythenbildung zurechnen, in die ich nur di flechtung des Orion mit Denopion, die schönen Fabeln 15) Denem. d. a. K. 3, 56—62. 1) Cf. Sch. Platon Cratyl. p. 408 b eigese, depese. Hesych. eigen

ben, weßhalb er in ber Genesis Zeichen eines Gott und ben Menschen nach ber Mut (8, 20 in ber Edba eine himmelsbrude ift, welche bie ben (Bifroft), und nach ben Griechen ein 3 Beus ein Weg fen ju ben Menfchen. Bermes er im Aufgehn und Untergehn bes Tages walt merkt wurde (S. 345 f.), also gleichsam einer unten hinauf bis wieber unten in ber Zeit vo ben Bogen im Raum wölbt. Nur ibn, nicht braucht die Obpffee als Götterboten, mas unti ten gebort welche bie Berschiebenbeit ber Berfast werke zeigen, die Ilias aber vorzugsweise die 3 nus auf Demeter wird Bris abgefandt (314) auf hermes (335), bem in biesem Amt im ! Boraug bleibt vor ber Bris. Wenn Birgil in botschaftbringenbe Iris burch ben Regenbogen fi (4, 700. 5, 609. 657), so zeigt sich bie 9 lichkeit der Phantasie. In der Ilias ift fie fi andre aus ber Ratur entsprungne Götter, wie bem Baterhaus entlaffenen Rinber felbständig fü kommt von Zeus als Botin zu den Troern (2, lena por bem Zweikampf bes hektor (3, 121), Aphrodite führt fie mitleidig aus bem Getumme mit Ares in den Olymp (5, 355.) Sie halt a Zeus here und Athene am ersten Thor des : (8, 398-412), wird von ihm an Beftor gefar

Abjowe. Auch unter Loa. Die prophetischen Strieen E laoph. p. 816. \*Toos ein Lotrischer Priefter, welcher ber vom Sprechen ber heiligen Formeln, wie achirne der E Knabe entgegengesett dem infans. Dennoch denkt Doberts Gloff. 2, 72, "der himmelsgang den die Botin macht." Forsch. 1, 218) zieht ein Indisches ire, ein Andrer ein herbei.

lon ab ju Beus auf bem 3ba, ber er Auftrag giebt an De seibon (15, 144.) Bere schickt sie an Achilleus (18, 166), Zeus gur Thetis, burch bas Meer bin (24, 77), bann gu Priamos (24, 144.) Die Gebete bes Achilleus überbringt fie in ben Palast ber Winde (23, 201.) 3m hymnus auf ben Delischen Apollon wird fie von ben Göttinnen geschickt um Gileithvia gu bolen (102.) Ihre Beinamen find windfußig ichnell, fturmfußig (ποδήνεμος ωκέα, ταχεία, αελλόπους), auch golbbeschwingt (xquoonregoc 8, 398. 11, 185), ba Flügel ber Gotter fonft nicht homerisch find 2). Die Theogonie giebt ihr ju Gtern Thaumas und Eleftre (266), ben Bater um fie als wunderbar zu bezeichnen, eine Genealogie welche Platon lobt (Theaet. p. 155) und bie auch unfer sinniger, gebantenreicher Joachim Camerarius in ber ersten seiner allegorischen Deutungen verftant 3). Im Cult kommt Bris vor auf ber kleinen Insel Bekatenesos bei Delos, wo man fie mit kleinen Ruchen verfohnte 4), bes bofen répas megen.

#### 114. Bebe.

Sebe als Tochter ber here ist oben geschilbert als eine ber Tochter ber Demeter ursprünglich gleichartige Göttin (S. 369—71.) In der Ilias schenkt sie den im Saale vereinigten Göttern als Weinschenkin den Neftar in die goldenen Bescher (4, 2), ist also aus der Jugendblüthe des Jahrs die menschliche geworden, und von den jungen Schönen wird gern die Schönste zur Schenkin gewählt. Gleichgültiger ist daß sie der here den Wagen rüstet (5, 722) und den geheilten Ares badet und ihm glänzendes Gewand anthut (5, 905.) Als herakles vergöttert wurde, drückte seine Vermälung mit hebe die göttliche Wiederversüngung nach so viel irdischer Arbeit und Erstragung aus 1).

<sup>2)</sup> Boega im Rhein. Muf. 1838 6, 581. 3) Problem. p. 177.

<sup>4)</sup> Semos in der Delias d. Athen. 15 p. 645.

1) Odyss.

11, 603. Theogon. 950.

Die Donffee ftellt mit Drion welchen Gos fich entführt hatte und Artemis in Orthgie tobete weil Gottinnen mit Sterblichen fich ju verbinden verwehrt ift, ben Rretifchen Dythus aufammen bag bie iconlodige Demeter, ihrem Ginn nachgebenb, fich mit Jafion in Liebe und Lager vermischte auf breimal gewendeter Brache, Beus aber nicht lang ohne Runde mar, ber ihn tobete mit bem weißen Blig (125 - 128.) Der Rame ift von iévai, aviévai, einem von ber fruchttreibenben Erbe febr üblichen Ausbrud, mober Demeter annoidwoga beißt und in Delos ber Bater von brei Tochtern, bie Rorn, Del und Bein bebeuten, "Aviog 1). Die Theogonie, welche bie Ramensform Jafios braucht, ergangt gemiffermaßen indem fie als Frucht ber Umarmungen auf bem Aderfeld ben Plutos angiebt (969-974.) Theofrit ftellt ben Jafion mit bem Enbymion ale beneibenes werth jusammen (3, 50.) Mit biefem, fo wie mit Tithonos, bat er bie Aebnlichfeit bag mas bie Göttinnen angeht in Die Namen ber Beliebten gelegt, burch biefe angebeutet ift. Dip= thifd find biefe alle brei ju Sterblichen geworben wie auch Enbymion, fo bag es auch bem Jafion an biftorifden Genealo= gieen nicht fehlt, und auf Drion und Jafion ift bie Borftellung angewandt bag wer mit Gottinnen geruht habe, fterben muffe. Buerft ober an fich ift auch Jafion nur ein Gebante.

## 116. Soren.

Die horen begranzen, bestimmen, dolfovot, bie Winter und bie Sommer 1), find bie Zeiten 2), woa irgend eine gewisse

<sup>1)</sup> Schol. Theogon. 962 irrt nicht in der Beziehung levas, o konv knagievas ra onequara. Schlechter der Scholiast der Odyssee: narra yag o nlovros laras, schon weil es nicht lhous heißt, wie lhow. Konon 21 nennt den Iasion laow. Der Rame Iasios kommt auf mehrern Punkten unter den Edlen vor, wo aber an laos, laov Agyos zu denken sen mochte, und Iasion heißt auch der Stifter der Orgien der Demeter.

<sup>1)</sup> Plat. Crat. p. 410 c. 2) Odyss. 10, 469 all or o on

Beit, bie fich nur in regelmäßigem Bechfel rund abicht fleinften bis zu bem allgemeinften Rreislauf ber Dir ift woa in errewoos, bann Jahregeit, wie nach Paul in Athen, wo ein Weft Soraen mar und Thallo und Ra wurden, und auch am Ampfläischen Thron gebilbet ma naturgemäß fich in vier theilen, wie bei Alfman, ot in die runde brei eingebn, wie im Dothus ber De anbern, und in ber Runft, ober auch bie beliebtefte ber Frühling, wie bei Beffobus bie ichonlodigen Si bora mit Frühlingsblumen ichmuden (egr. 75), b auch Jugend und Schönheit überhaupt. Bon ben Perfonen macht bie Blias febr wenig Gebrauch, b gar feinen, fo icon und manigfaltig bie appellativife bung bes Begriffe, fur ben wir fein gang entspreche haben, ausgebildet ift 2). In ber 3lias haben bie Pforten bes himmels und es ift ihnen übergeben himmel und ber Dlymp, jurudjufchieben ober vorzu tes Gewolf (5, 749. 8, 393), beibemale bei bem ber Bere, ber fie bann auch die Roffe vom Streite spannen und fie an bie ambrofifche Krippe binben Die erfte Stelle hat tiefe Bebeutung, Die andre fe Beiwort vielerfreuend fteht Jl. 21, 450 in Berbit einem erwunschten Enbe bas bie Goren bringen, n fonst auch an sich wohlgemuth (eugeoves) beißen 5). beschäftigen fich mit ben Soren bie nachfolgenbe Runft, besonders feitbem bie Theogonie ihnen als I Themis und bes Beus auch ben geseglichen Rre menschlichen Dinge untergeordnet hatte, indem fie als Dife und Girene ber Sandlungen ber Menfchen ma

ψ ἐνναυτὸς ἔην περὶ δ' ἔτραπον ὧραν, 9, 135 βαθὰ ἰήτον α ἀμῷεν, 24, 343 ὁπποτε δὴ Διὸς ὧραι ἔπιβρίσειαν ὕπερθε εἴαρος, εἰαρίνη.
 2) Diefen fest fehr fein auseinander E Muff. ©. 73 ff.
 3) H. in Ap. Pyth. 16.

# Gotter der Menschennatur, korperli

117. Paeon.

Påan, Jonisch Päeon, arziet in der Ilias d beten Götter Ardes und Ares mit blutstillenden Auf 401. 899) und in der Odyssee heißt es, jeder kund vor allen Menschen, denn sie sind des Geschlechtes ' 231); sie haben die Werke des arzneireichen Päon, Solon. Der Name Päan ist von Apollon entlehnt zum Heilgott seit ältester Zeit durch die Sühnopsi Seuchen berusen war, dei Homer gerade aber dieses übt. Da es indessen seit lang her ziemlich allgemei die vielsachste Weise anerkannt war, so schrieb Aristi Odyssee:

ζητρός δε έχαστος, επεί σφισι δώχεν Απόλλ ζασθαι, και γάρ Παιήονός είσι γενέθλης. Borin, vom Übrigen abgesehn, wie Nipsch bemerkt Unschicklichkeit liegt bag bie Abstammung und fommne Runft von einander getrennt, unter zwei ver Den Anstoß für die Alexandriner bezeugen auch at Stelle der Ilias die Diple und die Worte, bag "bie anbern Argt gegen ben Apollon Baeon überliefre. ( bisches Fragment besagt: wenn nicht Phobos Api Tob erretten wird ober Paon felbft, ber alle Arani Spater wird Apollon selbst sehr häufig Paon mit ober nach bemfelben genannt, wie auch Asklepios 1), Paonia, und mehr ale ein andrer Gott Paonios geni Doch gieng ber homerische Paan nicht ganz unte nennt eine Statue von ihm in einem Tempel b lapius<sup>2</sup>).

eigewood xaradryroids, die Bedeutung des Zeitworts gefaßt wi gos, deweds.
1) Syllog. epigr. Gr. n. 183, 6 cf. p.
2) Verr. 4, 2, 38.

Charis ift Luft und Freude - Sophofles saate in einer Elegie Xagal für Xágenes — bat also febr allgemeine Bedentung und ift vielfacher Beziehungen fabig. Dben ift bemerft worben bag auch Charis ursprünglich eine Tochter ber bere gewesen und als die Freude ober ber Segen bes Rabrs gebacht und so in Orchomenos, ber Stadt ber Minner, ber berediener, verehrt worben, bag abnlich ber Ginn auch ber je awei Attischen und Spartischen Chariten gewesen sen (S. 371. Das Beiligthum ber letteren lag nach Alfman an 373.) einem Bache. Auch in Varos wird ber Opferbienst ber Chariten in ber Zeit bes Minos hinaufgesett 1), und ber bortige Aderbau zeichnet fich auch burch bie Telete ber Demeter aus. Bei homer find biefe Gottinnen umgewandelt, bas menfchlich Wonnige, Reizende. Sie weben in ber Ilias ber Aphrobite ben ambrofischen Peplos (5, 338), Saare werden mit ben Chariten veralichen (17, 51), bem Schlaf giebt Bere eine ber jungeren, ber reizenoften jum Beibe, Bafitheg, Die über alle gebeut; wie ber Schlaf felbst ber Allbezwinger in ber Ilias beißt (14, 267, 275) und bes Bephaftos Beib heißt fie (18, 382) weil bas Goldgeschmeibe reizend ift wie bas Gewand bas sie Auch in ber Obpssee baben und falben und fleiden meben. sie Aphrobite (8, 364. H. in Ven. 61), die sich mit ambrofischer Schone bas Gesicht falbt wenn sie zum reizenben Chortang ber Chariten geht (18, 192.) Zwei Dienerinnen ber Raw fifaa baben Schönbeit von den Chariten (6, 18) und von Schönheit und Chariten (Reizen) glanzt Obyffeus (6, 237.) Der hymnus auf ben Pythischen Apollon nennt die iconlodigen Chariten, die wohlgemuthen Soren, Sarmonie und Bebe und Aphrobite in Ringeltang verschlungen (16) gur Laute bes Apollon und bem Gefang ber Musen, und bei Theognis fingen Musen und Chariten zur Sochzeit bes Rabmos bas schone

<sup>1)</sup> Apollod. 3, 15, 7.

250ff: 10d8 od tji taon, tji tieo, uno od8 maji Sajone tji maji lieb (935.) Die ehmalige Bebeutung ber Chariten bes fruchtbaren Grundes von Orchomenos und ihrer Bermanblung in bie aus Pindar befannten, welche vermuthlich bie neueren Stas tuen bes Tempele ausbrudten, befolgt ber treffliche in Athen verstorbne Ulriche, ber nicht zu raich mar neue Ansichten aufgunehmen; er nennt fie alte Raturgottinnen, bie bas fpatere Griechenland als Sulbgöttinnen in bie Umgebung ber Olympischen Götter verset habe 2). Der Cult bes Dionnfos in Orchomenos, ber fich mit ben fpateren Chariten mohl vertrug, fann fich auch ichon zu ben alteften gefellt haben und bie alte Sage von bem Biberftanbe ben er bort gefunden babe, und ein alter Opfergebrauch zeigen bag er, wie in andern Bootis fchen Städten, fruh gefiegt habe. In Elis murbe Dionpfos gerufen aus bem Meer aufzusteigen mit ben Chariten, bie bem Frühlingsgott auch in alten Bilbwerfen fich anschließen. Much in Olympia hatten bie Chariten mit Dionpfos einen Altar gemein. Ordomenos blieb ihr Sauptort, bie bortigen Charitefien noch fpat ausgezeichnet burch mufifche Spiele aller Art und wohl auch burch Freudentaumel, wonach bie Chariten Rinber bes Dionnfos und ber Aphrobite heißen fonnten. 3hre Genealogie in ber Theogonie, Die fie übrigens neben Die Dufen und himeros fest, von Beus und einer Dfeanibe (64), ift gang unbestimmt, ba aus bem Dfeanos Alles bervorgebt.

## 119. Gileithvia, Gileithvien.

Das Wort bedeutet die Weben selbst, baber auch die Persfon Eileithyia, die an das Licht heraussührt, das Beiwort schwergebärend hat (poposiozos Il. 16, 187. 19, 103), wie auch im Plural die Eileithyien, die Töchter der Here, welche bittere Schmerzen haben (11, 270.) Here halt sie bei der

<sup>2)</sup> Reifen u. Forich. in Griechenl. S. 180. Meine Erklärung war in Schwends etym, mythol. Andeutungen S. 288 f. enthalten. Schwend Mysthol. S. 46. 446 ff. und Preller 1, 276 bleiben ben alten Anfichten treu.

was ich oben (S. 371 f.) und anderwärts ausführlicher über biefe Göttinnen und die der Geburtshülfe überhaupt bemerkt babe 1).

### 120. Mora, Moren.

Unter Zeus ift oben gezeigt worden daß bei homer polea, so wie αίσα, das Theil, fast ganz auf den Tod beschränkt ist, als auf bas einzige einem Jeben gewiß bestimmte Theil (S. 185 ff.). Im Plural findet sich nur Il. 24, 49 zdnedr rag Motoas Ivμου θέσαν ανθρώποισιν, also mit erweiterter Bebeutung und Od. 7, 197 zaranded Jes Bapetas, mit Bezug auf bas Bort ber Ilias, mas ibm Aefa ober bie gewaltsame Mora bei ber Geburt in ben Faben gesponnen (20, 127. 24, 209), nemlich zu sterben, so baß selbst bie bort von mir angegebene Ruckicht auf bie naturliche Berkettung ber Umftanbe im Leben wegfallt. Nach biefer finstern Bebeutung ift in ber Theogonie ben Moren neben ben Reren bie Nacht jur Mutter gegeben (217), nach ihr walten sie auch im Schilde bes Berakles neben und abnlich ben Reren (249. 254), wiewohl an beiben Stellen auch fcon von ben weit fpateren brei Namen Gebrauch gemacht ift. Unter biefer Unsicht find fie auch von Aefchylus neben bie Erinnyen, von Pindar neben die Gileithpia gestellt, und vermuthlich gehn auch bie zwei Moren, bie man nur in Delphi verehrte 1), auf Geburt und Tob. Das Theil welches bem Menschen im Berlauf bes Lebens wirb, bas Schickfal und anbre Bebeutungen entwidelten fich fruh fo fruchtbar als natürlich, auch im Cultus.

# 121. Erinnys, Erinnyen.

Egivis, die Zürnende, wie soerriser als ein Arkabisches

M. Schr. 3, 199—206. Pinbar nennt die Eileithpia πάρεδρος
 Μουράν, πραθμητις, γενέτευρα τέχνων, ματροπόλος (wie δμυσπόλος, όνευροπόλος, ολοπόλος).
 Plut. de es 2. Paus. 10, 24, 4.



Bort von Paufanias angeführt wird wo er von einer gurnenben Demeter fpricht (8, 25, 4), ift bas Gewiffen, ber Bewiffensbig, bas g. B. ben Dreftes umtreibt, und objectiv, weil Diese Rraft in ber Menschbeit fo machtig ift und weil auch bie bofe That Rolgen bat bie über bas leben bes Schuldigen auf ferne Geschlechter wie rachent binauswirfen, eine Gottin bie aus bem Tobtenreich beraus bie Unterlegenen racht. erlittenen Unrecht wird bas Gefühl ber Schuld, aus bem Trieb ber Rache bie Nothwendigfeit ber Wiebervergeltung gelernt. Mus bem Erebos bort Erings in ber Ilias bie Fluche ber Mutter Meleagers, nach Anrufung bes Aibes und ber Derfephone, weil er ihren Bruber getobet bat (9, 571), fie raden ben Meineib in ber Unterwelt (19, 259), wie auch bie Gotter brunten felbft (3, 278), Amontor ruft fie an bag Phonix, weil er fich an feines Baters Bublin vergangen batte, feine Rinder erhalte (9, 454); fie folgen immer ben alteren Befdwiftern bie von ben jungeren beleidigt fie anrufen (9, 571). In ber Donffee binterläßt bem Debipus feine Mutter Epifafte febr viele Schmergen gurud, fo viele einer Mutter Erinnven wirfen (11, 278), und Telemachos verweigert feine Mutter auszuweifen weil fie Die Erinnyen anrufen und Gott ihm viel lebel geben murbe (2, 134). Götter und Erinnyen find auch bes Armen (17, 478), benn von Zeus find alle Fremdlinge und Arme (14, 57), In ben Werfen und Tagen gehn bie Erinnyen am funften bes Monate um ale Racherinnen bes Meineibe (803). Beiwörter find pegogorus, im Dunkeln manbelnd, orvregai, ichredlich, verhaßt, unbarmbergig, austligor frog szovoa, daonlifus, barttreffend (wie Ares reigeoinliging). Etwas erweitert ift bie Bebeutung icon wenn Athene bem Ares mit ben Erinnpen ber Mutter brobt bie er bugen werbe, ba biefe gurnent, weil er bie Achaer verlaffen, ihm Bofes finne (Il. 21, 412). Dem Agamemnon gaben Beus, Mora und Erinnys ben bofen Streit mit Achilleus ein (19, 87) und Erinnys bem von Releus verhafteten Geber bie fcwere Berblenbung (Od. 15, 234). Bu ten schönen mutterlosen Töchter bes Pandareos (20, 78). Dem Roß Kanthos bas bem Achilleus ben Tod prophezeit, halten sie Stimme ein (Il. 19, 418), während dagegen sein Entschluß unerschüttert bleibt; ein sehr wohl erfundnes Motiv also um seine erhabene Entschlossenheit noch zu steigern.

#### 122. Themis. Dife.

Während Erinnys als ein Wefen ber Religion Birflichfeit hat, obgleich fie zugleich wie andere Götter auch allegorisch poetisch behandelt wird, erscheint bei homer das Recht kaum mehr als ein Beariff ober Gebanke. Themis, die schönwangige, kommt vor als Vorsteherin äufferer, also niederer Anordnungen, ba im Olymp bes Rechtes zu walten nicht vorkam. eilt fie ber Bere mit einem Becher entgegen (15, 87) und fteht bem Göttermahl vor (95) und Zeus heißt fie bie Gotter jur Berfammlung berufen (20, 4); in ber Obuffee loft fie ber Menschen Bersammlungen und sest sie nieder (2, 68). Defiobus nennt Dife, die Jungfrau, Tochter bes Beus, bochgeehrt bei ben Olympischen Göttern, bie fich, wenn sie burch krumme Rechtssprüche verlett wird, sofort neben Zeus Kronion fest und ber Menschen ungerechten Ginn anklagt (soy. 256.) Dinbar nennt als Göttin mehr als Dike Die Themis. Die Begriffe felbst, Jeuis und ding, Jeuiores und dinai, Rechtesprüche, fließen in einander, δικασπόλοι οί το θέμιστας πρός Διός ελούαται, ούτε δίχας εδ ελδότα ούτε θέμιστας, βευβ gürnt ben Menschen bie elv dyogh oxolias xolvwoi Semows ex de dinny elacowor (Il. 16, 387), bas Entgegengesette diunv l-Súrrara eines (18, 508). Recht sprechen deza Ger kommt baufig vor, dixn, dixasos und ihr Gegentheil gehören zu ben gangbarften Begriffen.

# 123. Mufa, Mufen.

Die Göttin Musa wird in beiben Somerischen Gebichten



bie Irren bes Obysseus anzusagen; bann auch werben in mehrs mals wiederholter Formel im Plural die Musen angeredet als Olympischer Häuser Bewohnerinnen, die zugegen sind und Alles wissen (2, 484, wo dann wieder die Musa folgt 761, 11, 217. 14, 508. 16, 112). Die Musen singen mit schöner Stimme zur Phorminr des Apollon im Bechsel (1, 604), sie nehmen dem Thampris den Gesang (2, 598.) Die Musa treibt die Sänger an Kleaandron zu singen (Od. 8, 73) und lehrt sie die Demen (8, 481), wiewohl auch Zeus sie antreibt (1, 348), oder die Götter (17, 518. 22, 347).

Der Name Μοῦσα, ein Particip von der Burzel μω wie γνοῦσα von γνω <sup>1</sup>), dann Μῶσα, Μοῖσα, von μάω, μέμαα, μῶσθαι <sup>2</sup>), womit auch μαίσμαι verwandt ist <sup>5</sup>), drūct suchen,

<sup>1)</sup> Ahrens Dial. Aeol. p. 71, was nicht aufgehoben wird burch die Bemertung Dial. Dor. p. 350 bag bas uw ber Grammatiter von ihnen angenommen fepn moge jur Ableitung gegebener Formen. befondere bie Stellen bes Belladius in Phot. Bibl. p. 531 a Bekk. auch bei Ahrens p. 349 (hinfictlich bes Epicharmifchen uweo find boch auch die Besarten bes Cornutus c. 14 ber Ofannichen Musg. ju vergleichen) und ber homer. Epim. Anecd. Oxon. 1, 278, auch bei Ahrens p. 106, welcher bort auch Formen ber Conjugation jufammenftellt. Die Cappho hat 1, 19 mais (wie ich mit Bergt ftatt Lais lefe) und zai nodew zai μάομα, morin die Bedeutung ju beachten ift, fo wie auch in ben Bor= ten des Theognis 771 (63) daß der Diener der Musen foll τα μέν μω-3 α, τὰ đề đesuroras, worin auf die Mosa gezielt scheint. Diese Be= deutung ungefähr fassen auch die Glossen des Hesych. έμώσατο, εύρεν, τεχνήσατο, εζήτησεν. μωται, ζητεί, τεχνάζεται. ΜΑΕΝ, μάειν, als 3m= perativ fleht gefchrieben an ber fehr alten Artefilaosvafe, A. Denkm. 3, 491. Die Dufe wird auf dieß Wort jurudgeführt von Platon Cratyl. p. 406 a und ben Grammatitern und von ben Reueren feit Benne de Musarum rel. 1763 p. 35 fast einstimmig. Gine Ableitung von μαίνομαι, Μόντια, Μόνσα in Kuhns Zeitschrift 5, 398 wird von Pott das. 6, 109 mißbilligt, ber zwar S. 111 uw nur für erfonnen glaubt um Mwoa abzuleiten, mas alfo bemnach zweifelhaft bliebe. Obpsfee, bei Alcaus paroperos to pera neatos, bei Pindar u. M. Maia.



ein Wort wie sows, Ispus, polity und giebt wohl die schönfte damonische Personification ab unter den Griechischen. Sie ift bei keinem andern Bolk anzutreffen und scheint auf großen Ernst, auf Blüthe und Dauer einer Sangerschule schließen zu lassen.

3. S. Boß hatte die Musen für Nymphen begeisternder Quellen erklärt ), Creuzer zu erweisen geglaubt daß alle Nymphen Musen, daß "ursprünglich die Musen mit den Nymphen identisch sepen"(4, 73 der 2. A.) und Buttmann nach dem Widerspruch G. hermanns in der Abhandlung de Musis fluvialidus von neuem jene Ansicht versochten 5). Homer kennt nur Olympische nicht physische, wie noch der Hymnus auf hermes 450), und wenn hesiodus sie Pierische und Gelikonische nennt, so deutet er nur auf die heimat ihrer Berehrung Pieria (woher ihm zu erscheinen er sie anruft im Ansang der Werke und Tage, wo der Olymp liegt 9, und auf den späteren Cult auf dem helikon hin. Die Musen,



<sup>4)</sup> Bu Birgils Ekl. 7, 21. "Musen nannte ber alte Grieche überhaupt Rymphen begeisterter Quellen, beren Basser mit prophetischen Erdbunften erfüllt schien 3, 85. 10, 1. 10. 55. Daher die verschiedenen Angaben ihrer Bohnberge und Quellen und ihrer Bahl. Rachdem berühmte Gedichte neun Musen bestimmt hatten, unterschied man mit anderen Begeisterungsnymphen auch die Libethrischen als niedrigere (10, 1); doch nicht also daß nicht manchmal Rymphen und Musen verwechselt wurden" u. s. w. Auch Bötztiger sprach von helikonischen Brunnen= und Bahrsagenymphen.

<sup>5)</sup> Mythologus 1, 273—294. Bernhardy Gr. Litt. 1, 200 stimmt ihm bei daß die Musen ursprünglich als Quellennymphen gesast und die Weleitung von μάω zu verwersen sey. Buttmann nimmt an daß die Musen Nymphen waren, ein Nymphengeschlecht unter ihnen begriffen, eine eigne Gattung der Nymphen, die man almälig unter ihrer eignen besondern Benennung austreten ließ, und diesen legte man die Bedeutung der bestimmteren Beziehung, die sie angenommen hatten, bei (also sinnend, singend), obgleich der Name nicht von μάω seyn tonne, sondern vielleicht ma, Basser, sey (ein unbekanntes Bort.) "Und so wurden endlich aus den heiltonisschen Musen Olympische Musen."

6) H. in Ap. P. 38. Theophrast nennt ihn Ischology, H. Plaut. 3, 3.

nennt, find boch auch ihm nirgende Maturwefen, fonbern fie find auch ihm bäufig Olympische und find Töchter ber Mine mofpne (fo genannt mit hinblid auf bas umfaffenbe Gebachtnig der Aoden und Rhapsoben), die in der Stadt Eleuther waltete, und von Zeus sie in Vieria empfangen und nach einem Jahr sie geboren bat, nicht weit von ber bochsten Spige bes Olympos wo ihre glanzenden Chorplage und iconen Palafte find und die ju ihrem Bater unter Lobgesang und Beben ber Erbe gelangen, nach bem einen hymnus vor ber Theogonie (52-61.) Musen ift nie ein Beiname ber Wassernymphen und beibe sind niemals baffelbe, fonbern bie Dufen find aus Nymphen verwandelt, gang andre geworben burch bie große Reform, bie auch ben Thrakischen Dionpsos in Theben umgeschaffen bat. und es zeigt febr beutlich, wie scharf bas Princip ber Reform burchgeführt worden ift, daß nicht einmal die unsichtbaren Gottbeiten bie in ber Tiefe ber sprudelnden und rieselnden Baldund Grottenquellen wohnend, Musit zu lieben 7) und erfrischend wie mit einem geistigen bauch Gesang in ber Seele ju weden scheinen, von ihr übergangen worden find. Freilich Quellen= nymphen hatten unter bie Olympische Gesellschaft sich nicht geschidt; ba fie aber boch auch Gefang nicht entbehren burfte, so wurde eine Quelle für biefen in einer menschenartigen Gott-Allerbinge find einft bie Leibethrischen Nymphen beit erbacht. Pieriens (bie nicht mit Apollon, ba er fein Thrakischer Gott war, jusammenhiengen) ftatt ber Musen gewesen, wie bie Lybifchen Nymphen 8), die Makebonischen 9), wie die Nymphe Ege-

<sup>9)</sup> Hesych. Goveides, Nipyai, Movoai, Maxidores. Pharor.



<sup>7)</sup> Auf den melodischen Fall der Gewässer, das Murmeln und Rausschen besonders haben Manche gesehn, wie v. Stadelberg, Segel Philos. der Gesch. S. 244, die Musen vom Geton des Wassers. 8) Steph. B. v. Tóppnsos. Schol. Theocr. 5, 49. Phot. Suid. v. Núppas. Der Sinn tann nur seyn daß Nymphen den Lydern ihre Musen, was den Griechen die Musen, gewesen seyen, deren Ramen jenen fremd war.

wurde 10). Auch ber Parnag und ber Belikon baben von bem Thrakischen Geschlecht, von bem auch Ares und Dionpsos in biese Gegenden gebracht murben, von Anfang ben Nymphen ber Rastalia und Raffotis, ber Aganippe und hiprofrene gelauscht und gesungen. Ursprünglich also burfen wir uns solche Nymphen verehrt benfen an bem schonen, üppig bewalbeten Beliton: nachmals batten auf bem bicht baran gelegenen, jest mit Steinen und Westrupp wuft bebedten Sugel von Motra, wo und noch große alte Mauern anstarren, bie Bootischen Defiode ihren hauptsig, von wo aus ber eigentliche Musendienft in Bootien und Bellas fich verbreitet bat. Als an ber Stelle ber Nymphen eine Göttin geistiger Regung in ben Olymp aufgenommen war, bat man boch nicht umbin gekonnt fich bie Dufen um bie Duelle bes Belifon mit garten Fügen tangenb ju benten 11) und ihren Cult überall mit Duellen und Muffen ju verfnüpfen. Chortang fest ihnen bie Besiobische Poefie, welche fie nur in ber Mehrzahl nennt, jum Gefang bingu. Bon biesen Choren fommt auch ihre Neunzahl ber, ba sonft bie Drei augereicht batte, bem Chor aber bie größere Babl gemäß ift, wie auch ber hymnus auf ben Pythischen Apollon sie aus je brei Göttinnen jum Chor jufammenfest (16.) 12) Als nachmals bie rein ibeellen Götter an Salt im Bewußtseyn, verloren, ba neigte man fich zur lieben Natur ber Najaben gurud, wie vom Apollon zur Sonne. In Delphi febn wir ein hieron ber Musen mit Statuen zur Zeit bes Simonibes, ber es in zwei melischen Fragmenten berührt, verbunden mit bem Brunnen bei bem großen Tempel, woraus man bas Waffer ju ben Spenben schöpfte 13). Auf bem Berg Libethron bei Koronea maren Sta-

<sup>13)</sup> Plut. de Pyth. orac. 17. Μουσών ην λερόν ένταθθα περί την άναπνοην τοῦ νάματος — τὰς δὲ Μούσας ἰδρύσαντο παρέδρους της μαντικής: κ. τ. λ. Die Klio redet der Dichter an.



<sup>10)</sup> Dionys. A. R. 2, 7. 11) Theogon. 3. 12) In diesem hymnus (11) bedeutet αμα πασα, alle neun. Der lette Gesang der Odysse worin diese neun auch erwähnt sind, B. 60, ist bekanntlich weit später.

tuen ber Mufen und ber Libethrifden Domphen 14, und ungabligemal fommen und Dufen por bie nicht Nymphen, fonbern icharf von ihnen ju unterscheiben finb. Dieg anberte fich, obgleich bie Mufen barum nicht aufborten auch ju gelten, befonbere feit bem Beitalter ber Alexandriner. Richt blos ben Gir= ten Theofrits lebren bie Nymphen bie Mufif (7, 92. 5, 149), Moschus nennt Somer und Bion Geliebte ber Quellen bie fie tranfen, jener bie Pagafeifche, biefer Arethufa (3, 77.) Ralli= machos nennt bie Arfabischen Musen bei Afakefion Tochter ber älteften ber Nymphen, ber Neba, und bes Beus 15). ichen Dichtern fagen noch weit mehr por ben ibeellen Dufen Duellnymphen gu, bem Birgil puellae Naides 16) und, wie wir faben, Leibetbrifche Dympben. 3m Culer lefen wir: Pierii laticis decus, ite sorores Naïdes (18.) Barro ftellte auch bie= felbe physifalische Erflarung auf 17) welche von neueren Gelebrten bervorgezogen murbe, von Bog fogar, ber nicht abnte baß fie baffelbe bebeute als wenn man ben Apollon fur bie Sonne erflare, nemlich ohne bas Urfprungliche ju unterscheiben von bem was gang Unbres baraus geworben ift und nur bem Ehmaligen in fpaterer Beit wieber bat weichen muffen. auch beiben, ben Nomphen und ben Mufen angehörige Borftellungen poetisch unter einander gemischt worben find, läßt fich leicht benfen. Die Anapafte aus einem Paan bei Porphy= rius (A. Nymph. 8) find ein Beispiel bavon 18).

<sup>14)</sup> Paus. 9, 34, 3; außerst gezwungen fucht Buttmann S. 288 biefe Berschiedenheit zu beseitigen. 15) In Jov. 53. 16) Ecl. 10, 9.

<sup>17)</sup> Serv. ad Virg. Ecl. 7, 21. Secundum Varronem ipsae sunt Nymphae quae et Musae, nec immerito. Nam aquae motus musicam efficit, ut in hydraulia videmus. Sane sciendum quod idem Varrotres tantum Musas esse cemmemorat, una quae ex aquae nascitur motu, alteram quam aëris icti efficit sonus, tertiam quae in mera tantum voce consistit.

18) Mehr als diese Geneigtheit zu vermischem beweisen nicht die Borte des Gesphinis Nóμηαι — καὶ κὶ Μοῦσαι. Νύμηη — καὶ ἡ Μοῦσαι.

Ein Damon bes Kriegs ift in ber Ilias Envo. Gie, bie bebre, führt mit Ares bie Troer, fie bei fich babend ben unverschämten garm (Kudoipor) ber Schlacht, er schwingenb bie Lange (5, 592); ja sie, bie ftabtgerftorenbe, wird neben Athene als Walterin bes Kriegs genannt (5, 333), worauf Paufanias jurudgeht (4, 30, 3). Gie freut fich, fagt Philoftratos, ber mit Blut auf bem Schlachtfelb getrankten Erbe (Im. 2, 29.) Bon ibr ber in ber Ilias baufige Beiname bes Ares, ber als Eigenname bient, am Rasten bes Ropselos 1), an ber bekannten Magocchischen Base und bei spateren Dich-Die nachhomerischen Dichter nannten fie Mutter bes Ares 2), ober auch Amme, Tochter 5). In Athen batten bie Sobne bes Prariteles ibre Statue gemacht für ben Tempel bes Ein Archon Titus Coponius Maximus wird Priefter bes Ares Envalios und ber Envo genannt in einer Inschrift 5). Der Name ift Griechisch, ba er auch einer ber Gräen in ber Theogonie gegeben ift 6) und ba bie Ilias auch einen Konig Erveús nennt (9, 668): und zwar von ένω, ένόω 7), wohet evoces ausbruckevoll in ber Theogonie (681. 849) und bei Euripides, vielleicht von einer Korm eriw, wie ariw, arvoic ). Die Bebeutung ware also Sturm, Stoß, Angriff, womit wohl übereinstimmt daß sie garm und Schreden mit sich führt. Demnach ift ber Göttin von Komana, Die auf Anartis ober Da

<sup>2)</sup> Schol. Jl. 5, 333. 1) Paus. 5, 18, 1. 3) Cornut. 21. 5) Gerhard Archaol. Beit, 1844 G. 246 f. 986-4) Paus. 1, 8, 5. lig unbaltbar ift bie Enpo ber Somoloien ober Enpo Somoloia, bie von R. D. Müller Orchom. G. 233 u. M. mit bem homoloifchen Beus, Demeter, Athena verbunden wird. Die Ouolwta Prophetin ber Enpo ('Ervéws, 'Errvéws, Eirews) bei Phot. Suid. v. Ouolwios Zers ift eine etymologifche Legenbe ober Fiction. 6) 273, neben Heg ogde und 7) Buttmann, Beril. 1, 271. 8) Richt, wie alte Grammatiter wollen, von trw, goreów ober travest, txpereir. In ber Infdrift von Beratlea everow.



zurückgeführt wird, ber Name Enyo nur von Griechen ertheilt worden, wie sie andre Usiatische Göttinnen hera, Artemis nannten. Die Römer sagten bafür Bellona und biese Bellona und ihre Bellonarii verrathen Asiatischen Einfluß. Statius meint die Griechische Enyo wo Bellona ben Wagen bes Mars lenkt <sup>9</sup>); so Lucan wenn sie mit der Geissel zum Kampf antreibt.

125. Blog poetische, vorübergebende Personifis

Richt gering ift schon bei homer die Zahl ber tauben Blüthen der Personisication, die den Schein menschlichen Thuns und Wesens nur so leicht nachahmen daß sie den Gedanken, die Sache kaum bestimmter und haltbarer einkleiden als etwa Figuren die durch Lichtwirkungen sich bilden und augenblicklich wieder zersließen. In der Desiodischen Poesse nahm dieß Gestolge der Götter von Schattengestalten start zu und die Lyriker und alle nachfolgenden Dichter ließen nicht ab neue physische und ethische Scheinpersonen zu ersinden. Besonders aber sind die homerischen allegorischen Personen fortwährend beibehalten, von Dichtern und Künstlern nachgeahmt und fortgebildet, das durch aber vielsach auch in den Bereich des Cultus gezogen worden. Deswegen sollen auch diese hierzusammengestellt werden.

Binde. Euros und Notos, Boreas und Zephyros sind in beiden Gedichten im Allgemeinen nur die Winde selbst und sollten-nicht groß geschrieben werden. Boreas und Zephyros wehen von Thrase her (ἄητον), des Boreas Hauch oder Stürme (πνοιή, Ινέλλαι, ζεφύροιο λώη, ζεφύροιο λιγυπνείοντος άμιαι), Zeus erregt auf die Schiffe den Wind Boreas (ἄνεμον), des Windes Sturm, des Notos oder des Zephyros, Boreas ist αλθρηγενής, Zephyros δυσαής. Doch knüpst sich in der Ilias auch einiges Märchenhaste an Winde. Die Harpvie Podarge, weidend am Strom Okeanos, gebiert dem Zephyros die Rosse

<sup>9)</sup> Theb. 7, 71.

bes Achiffens Lanthos und Balios (16, 149 - 152) und in bie Stuten bes Darbaniben Erichthonios, beren ihm breitaufend weibeten, verliebt fich Boreas und in Gestalt eines bunkelmahnigen Roffes zeugt er mit ihnen zwölf Fohlen, bie oben über bie Krucht in halmen liefen ohne sie zu beugen und über bie Meereswellen bupften (20, 221-229.) Go alt also bie nach Aristoteles 1) auch in Rreta, nach Barro 2) und Columella (6, 27, 3) in Lusitanien verbreitete Bolfsmeinung bag Stuten vom Westwind trachtig murben, bie von einem bichterischen Bild ibrer Geschwindigkeit ausgebt. Darauf leitet auch bas oben (S. 67) angeführte Dichterbild ber Araber. Dazu fommt bie Dichtung von Achilleus ber am Scheiterhaufen bes Patroflos zu ben Winden ('Avépoisier) Boreas und Zephyros betet, welche Gebete Bris zu bem fteinernen Pglafte bes scharfwebenben Rephyros, mo bie Winde gablreich am Mabl schmauften, überbrachte (23, 194-230.) Barppia (Giella), Rafferin, ift sonft ein Stofwind, burch beffen plogliche Gewalt Jeber ber fie in Griechenland jum erstenmal erfahrt, febr überrafct Belena municht fich in ber Ilias bag an bem Lag wo ihre Mutter sie gebar ein boser Windsturm (xand drepoo Fiella) fie auf bas Gebirg ober in die Meerfluth getragen baben möchte (Il. 6, 345.) Die Obuffee fagt von einem ruhmlos, ohne Runde Berfdwundenen, Berfcollenen Sarppien baben ihn emporgeriffen (1, 241. 14, 371), ober bafür auch Sturme Frelan (4, 727,) harppien bringen bie Töchter bes Panbareos ju ben Erinnyen (20, 77.) Rein marchenhaft if auch mas die Obuffee von Aeolos erzählt (10, 1-27), bem Berwalter bes Bebens und ber Bebenben.

Rer, Reren. Bon zelow abschneiben, als Saat, haar, Blumen 3), abhauen, als Baumftamme, verzehren, wie Geier ober Fische, aufreiben, wie urspuar' dua, ift Rer ber Act, so

H. A. 6, 18, ἐξανεμοῦσθαι.
 De r. r. 1, 19.

<sup>3)</sup> Aesch. Suppl. 640 μηδ' Άρης - πέρσειεν άωτον.

ju fagen ber Ereff bes Tobes, baber verbunden mit Tob Jaνατον και κήρα, φύνον και κήρα, κήρ, κήρες θανάτοιο, λοιμοίο; aber auch für Tob, τὸ δέ τοι κήρ είδεται, κῆρ' άλεείνων, κηρί δαμείς, Σοδεβατί (κήρες έφεστάσιν θανάτοιο μύριαι, διχθαδίαι αξρες), bem Achilleus von Thetis vorgestellt, rubmvoller früher ober fpater Tob (fo mußte Echenor von fei= nem Bater bem Geber feinen Tob poraus, xno dlone, nicht Knoa, batte gwifden Rrantbeit und Schlacht bie Babl Jl. 13, 665-672); nicht Tobesloofe, fonbern zwo Reren, Tob ber Achaer und Tob ber Troer, bes Achilleus und bes heftor find ale Gewichtsteine in ber Bage bes Beus. Personificirt ift Rer nur auf bem Schilbe bes Achilleus mit Eris und Rybomos, wo fie ibr Umt zu toben in ber Schlacht übt in blutgetranftem Kleibe (Jl. 18, 535 - 538), etwa in xai adrov Κήρας αμύνει (4, 11), ὅπως θανάτοιο βαρείας Κήρας αλάλxor (21, 548) ober in ber Douffee, ws 2 vum xaxas eni Κήρας λήλω (2, 316), τὸν Κήρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι elc Aidao dopovs (14, 207, wie Jl. 2, 302.) Gebr natur= lich vertritt Rer bie Stelle ber Mora, wie ber Beift bes Patroflos fagt: αλλ' έμε μεν Κήρ αμφέχωνε στυγερή, ήπερ λάχε γεινόμενόν περ (Jl. 23, 78.)

Ate und Liten. Ate bedeutet Schaben, Unheil und schäbigt Alle, "Ary & navrag darat, aber, wie K. Lebrs im Rheinischen Museum 1842 auseinandergesetht hat, zugleich und insbesondre den Schaben der aus eigner Uebereilung, Berblendung, Unüberlegtheit, Thorheit hervorgeht, als ob kein Schaden den ohne diese Burzel ware 1). Nun irren, sehlen, schädigen sich also, ziehn Ate auf sich alle Menschen. Dies wird in einem sehr naiv volksmäßigen, gewiß hochalten, wenn auch im Gedicht eingelegten und in der Darstellung gehobenen Mythus von der Geburt des Gerafles ausgebrückt, welchen in der Ilias

<sup>1)</sup> Activ und Paffiv in eins verschmolzen ungefähr wie in nav? ayada ngarren für naggen, höchst glücklich senn. Brunck ad Aristoph. Ran. 305.

alumentudi etauju, moem et jemen eignen hegtet und Sujus ben, ale er bem Achilleus fein Ehrengeschent nahm, eingeftebt, wie auch vorher bem Mestor (9, 115), und es zurudzugeben fich bereit erflart (19, 90-138.) Dabei wird gur Ginleitung Ate bie Alle schäbigt ("Aig & navrag darai), genannt ebtfame Tochter bes Beus, verberbliche, bie nicht ben Boben berührt, sondern mit weichen Fügen auf ben Sauptern ber Denfchen schreitet, unversebens fich einstellt in ber Uebereilung ober in ber Leibenschaft. Go allgemein ift bas Kehlen baß Ate ben Beus felbft, ber boch ber befte von Menfchen und Got tern ift, einmal wenigstens geschäbigt hat (aoaro). Aber in ihm allein konnte nicht zugleich ber Fehler mit bem Schaben gufammenfallen: baber ift mas ihn in ben Schaben brachte, auf die Bere geschoben, bie ihn burch Lift berudte (anarpoer, woher spater auch eine Ancien). An bem Tag als Alfmene in Theben ben Beratles gebaren follte und Beus ben Gottern verfündigte bag beute Gileithvia ben Mann gebaren werbe ber por Allen bie aus feinem Blut fepen, über bie Umwohner berrichen werbe, ließ Bere fich ibn ichworen bag wirklich über alle Umwohner herrschen werbe wer aus seinem Blut beute von einem Beibe geboren werbe, und ba Beus bie Lift nicht verstand und schwur, so marb er febr geschäbigt (das 34). Denn Bere eilte nach Achaifch Argos, wo fie bie Gemalin bes Perfeiden Sthenelos im fiebenten Monat schwanger wußte und entband fie, beruhigte aber bie Beburt ber Alfmene und hielt bie Gileithvien auf und melbete nun bem Beus bag beute Euryftheus geboren fep, feines Gefchlechts, nicht unwürdig über bie Argeier zu herrschen. Da schlug scharfer Schmerz bem Beus in bas Berg und er ergriff ergurnt bei bem glangends gelodten haupt Ate, ben Schaben ber Alle schäbigt, schwur baß sie nie wieder in ben Olymp und himmel fommen werde 2),



<sup>2)</sup> Im homnus auf Aphrodite hat freilich auch eine Gottin fich hinz reißen laffen, Aphrodite fich vergeffen und in Schaden gebracht 253, best µάλα πολλον αισθην, σχέτλιον, ούα ονομαστόν, απεπλάγχθην δε νόσο.

Berfen ber Menschen und er beseufzte fie ftete wenn er feinen lieben Cohn fab unter ben von Euroftheus ihm auferlegten Rams pfen leiben. Go, fagt Agamemnon, fonnte auch ich, ale nun Bettor bie Argeier bei ben Schiffen vertilgte, nicht ber Ate entgehn, burch bie ich zuerft geschäbigt murbe (daobnv, inbem ich fehlte): aber ba ich gefehlt babe (daoduny) und Beus mir ben Berftand genommen bat, will ich wieber gut machen. Bon Beus freilich geht Alles aus, von ben Göttern find bie Denichen burchaus abhangig, in ihrem Innern wie im aufferen Leben, und Agamemnon fpricht nach ben Begriffen ber Beit wenn er Eingangs fagt, ich bin nicht foulbig, fonbern Beus und - mit Beftigfeit, weil ber Fehler fo verberblich gewirft bat, Mora und die bunfelmanbelnbe Erinnys - bie mir in ber Berfammlung einen wilben Schaben, Rehl (argior arnv) eingaben an jenem Tag. - Aber was follt' ich thun? Gott vollendet ja Alles 3). Achilles felbst batte guvor gesagt: Ba= ter Beus, traun große Schaben (arag aus Fehlern ober Fehler) giebft tu ben Menfchen, nimmer batte ber Atribe mein Gemuth fo febr aufgebracht und wiber meinen Billen bie Jungfrau

Doch ifts eine neue Sprache ber ungläubigen Beit wenn Apollonius 4, 817 fagt: zad yao te Beode kneefoostas Arn.

<sup>3</sup> Boß übersett die Göttin, gewiß mit Unrecht. Ein alter Grammatite war auf basselbe, andre auf schlimmere Mittel zur Beseitigung bes Aistoßes versallen. Gerade die Abgebrochenheit, indem unmittelbar solgt, neissa deb drycking Ann, ist mir ein Grund die ganze Erzähmung ds eingeschoben zu betrachten. Bu diesem Behuf scheint man allerbings uuch das vorhergehende Beds (Beds ded navra redevra) für Ate bemutt und Komma statt des Punkts gesett zu haben. Der andre Grund ist daß die Länge der solgenden Erzählung nicht zu der angedeuteten Destigkeit und nicht zu der Angelegentlichkeit des Bortrags Agamemnons past, der dadurch alles Berhältniß zu der Antwort des Achilleus verliert. Das epische Letardiren oder etwa die Abssicht daß Agamemnon ruhige, seste Uesberlegthet darlegen solle, wird man schwerlich entgegensehen. Den alten heraklesinthus einzussechen war die Gelegenheit versuhrerisch.

(hat es bewirkt) wollte vielen Achdern Tob bereiten: ein Fatalismus kraftvoller, leibenschaftlicher, aber noch nicht innerlich entsittlichter Geschlechter. Aber auch da in der Odyssee die große Freiheitslehre hervortrat (1, 32), ist es nur der freiwilligen Missethat (wie des ungerechten Richters, wovon Desiddus szade gebraucht), dem Verbrechen und Laster des Aegisthos gegenüber. Dagegen trägt in demselben Gedicht der Kentaur Errei operac äaser oira, opesar har das Sels, nachdem ihn Ohren und Nase abgeschnitten sind, ür ärzer davon (21, 297, 301).

Eben so burchsichtig und rein allegorisch ift Ate in ber anbern Stelle ber Ilias, wo fie in ber rührenben Rebe bes Obonix mit ben Liten verbunden wird (9, 502-512). biefem Bufammenhang nimmt fie eine andre Geftalt an. ift fraftig und fußschnell, voreilend über bie gange Erte bin thut fie Schaben ben Menschen, βλάπτουσ' ανθρώπου; fatt ber Formel "Arn & navrag daras. Die Liten, Bitter (bier reuige Bitten) aber, bie auch Tochter bes großen Beut find, gehn beforgt hinter ber ihnen allen guvoreilenben Ate brein (um abzubitten), labm, gerunzelt, nicht gerabaus blident, und beilen wieber. Wer nun bie ihm genaheten Tochter bes Beus achtet, bem helfen fie viel und horen ihn wenn er fie aruft (wenn er in ben Fall tommt ihrer zu bedürfen); wenn aber wer verweigert und bartnäckig verfagt, fo gebn fie und bitten (Mosorrae) Zeus Kronion bag ihm Ate nachfolge und er urch Schaben (βλαφθείς) buge. Sier zulett scheint es bag Ate nur ben Schaben bedeute; aber boch liegt auch biefem ein Unrecht ju Grunde: Die beiben Begriffe find in bem Bort eine, und man könnte auch fagen bag nun auch bem Unverföhnichen Schuld und Schaben nachfolge. In Plural mit Nasbruck gebraucht bie Personification im zehnten Gesang Dolon melden heftor burch bas Berfprechen ber Roffe bes Uchilleis um bie Befinnung gebracht, verblendet hatte (391): πολλήνν μ' Ατησι παρέκ νόον ήγαγεν Έκτωρ.



Wort auch in aller nachfolgenden Poesie auffallend viel gesbraucht worden ist, mit vielen Feinheiten und Schattirungen des Sinns in der Anwendung seiner ursprünglichen Doppelsbedeutung, doch so daß jest die eine, jest die andere gedacht wird, llebereilung oder Verderben. Oft kann die eine sowohl als die andre verstanden werden 1). Scheindar und kaum eisgentlich personissiert erscheint Ate besonders dei Aeschplus sehr häusig 5), bestimmter wenn er sagt pat the relevour sie spisc pat sand dem Tod nachstrasend Verderben nicht als eine besondre Unterweltsgöttin Ate zu sassen 5). Die Personissietien ward auch nicht

<sup>4)</sup> Wenn Archilochos fagt: ημβλακον, και που τον' αλλον ησ' άτη xexisaro, fo tann arn ber Brrthum fenn wegen bes Berbums. Golon versieht das Berderben: οὐ προνοήσας εἰς μεγάλην ἄτην καὶ χαλεπήν έπεσε. Derfelbe: χέρθεά τοι θνητοις ώπασαν άθάνατοι· "Aτη δ' έξ αὐτων αναφαίνεται, ην οπόταν Ζευς πέμψη τισομένην, αλλοτε άλλος έχει. So der Spruch des Bias bei Stobaus, byyon, naga d' ann. Theognis: oddeis, Kuor', args zai zėposos akros adros, und namentlich verftehn Gophotles und Guripibes oft Unglud, Unbeil. In ben Befiobifchen Berten und Tagen ift nach abweichenbem Gebrauch bes Borts 231 atu Berberben, neben losuos, welche gerechte Richter verfconen (alfo nicht in Folge eines Fehls), und jugleich Frevel 282: os de ze magropinar exwr **ἐπίορχον ὀμόσσας ψεύσεται, ἐν δὲ δίχην βλάψας νήχεστον ἀασθῆ (ἐχών),** του δέ τ' αμαυροτέρη γενεή μετόπισθε λέλειπται. Gine rührende Farbe ber Schonung giebt ber Musbrud bem zweiten Stafimon in ber Antigone bes Sophoeles auf bas Unglud im haufe bes Debipus, befonders in ben Sprüchen: οδδέν έρπει θναιών βιότω πάμπολις έχιος άτα (morin πάμnoles ein alter, noch nicht gehobener Fehler ift) und: ro zazar dozeir ποτ' ἐσθλὸν τῷδ' ἔμμεν ὅτφ φρένας θεὸς ἄγει πρὸς ἔταν. δ' Ατας τρόπαιον έν πύλαις, έθεσθ' ἄελπτον κακὸν διαπρέπον οδον δέdopxer Aτα, ταγεία σ' Aτα πέλει und bergleichen viel. 377 Ζεῦ Ζεῦ κάτωθεν άμπέμπων ύστεροποινον ἄτην (wie Ag. 56 ύστερόποινος 'Εριννύς). Die Ate in einem fcmungvollen Sonet von 2B. v. humboldt, Berte 4, 379 ift nicht eigentlich die Griechische: aber fie ift. etwas für fic. Dagegen giebt von ber Griechischen Billiam Mure, indem



bunten Sippschaft ber Eris aufführt, mit ber Ungesetlichkeit als gute Bekanntin verbunden (230). Indessen unterbleibt sie nicht ganz, wie wenn der hügel wo Ilion gewesen Asys Lógos genannt wurde. Als "Unglückgöttin" bagegen, als "ein böser Damon der Menschen" erscheint sie niemals: wer sollte sie auch anrufen ober ihr göttliche Ehren erweisen?

Eris. Immer ist Streit (sois) bem Ares lieb und Kriege und Schlachten (II. 5, 891) und Eris die unersättlich treibende heißt Schwester und Freundin des Ares, die erst gering sich rüstet, aber nachher zum himmel das Haupt aufrichtet und auf Erden schreitet (4, 440—443). Sie schickt Zeus am dritten Schlachtmorgen zu den Schissen der Achte, des Krieges Beichen in Händen, um nach beiden Seiten des Lagers von der Mitte aus surchtbar zu schreien, und sie slößte Jedem große Kraft in das Herz zu kriegen und zu kampfen (11, 3—12); als beide Peere wüthend auf einander stürzten freute sich des Anblicks die seufzerreiche Eris (73).

Phobos, der Schreden, des Ares Sohn, begleitet ihn, welcher schredt auch den aushaltenden Krieger (13, 299). Er und Deimos sind neben der Eris genannt (4, 440) und spannen dem Ares die Rosse an (15, 119). Sie sind auch mit der Gorgo auf dem Schilde des Agamemnon (11, 37). Diese beiden die furchtbar der Menschen dichte Phalangen drangen, nennt die Theogonie nicht bloß Söhne des Ares, sondern sie nennt auch eine Mutter, Kytherea (934).

Rybomos, Schlachtlarm, begleitet die Enpo (5, 593) und waltet mit Eris und Ker in der Schlacht auf dem Schilde bes Achilleus (18, 535). Auf der Aegis der Athene find Eris, Alte, Stärke, die schaurige Joke, Berfolgung, und das Gorgohaupt (5, 740).

er ben Agamemnon zu schilbern sucht, eine ganz versehlte Ertfärung, Bist. of the langu. and litter. of anc. Greece 1, 317.

Der Schlaf ift oben bereits aufgeführt worden (S. 85.) Sypnos und Thanatos, ber Tod, als Zustand bes Todt- feyns, tragen bie Leiche bes Sarpedon vom Schlachtfeld in seine Lyfische heimat (16, 454. 682.)

Der Traum geht von Zeus gesendet zu ben Schiffen ber Achaer, stellt sich im Zelt Agamemnons über dessen haupt in Nestors Gestalt und richtet ihm den Auftrag des Zeus aus (2, 6—54.) In den Pforten der Träume schläft Penelope süß (4, 809), als Athene in Gestalt einer Verwandten über ihrem haupt stand und zu ihr sprach; aus zwei Pforten gehn Träume verschiedener Art aus (19, 560—567) 1). Ein Volk der Träume dichtet der letze Gesang der Odyssee hinzu, bei dem Ofeanos, dem Felsen Leukas und den Pforten des Helios (12).

Dsfa, Botin bes Zeus, war entbrannt unter ber zur Bersammlung sich stürzenden Menge und trieb sie zu gehen (Il. 2, 93.) Athene schickt den Telemachos auf Erfundigung aus, wenn wer der Menschen ihm etwas sage oder er höre Ossa (Stimme, Gerücht) von Zeus, die am meisten den Menschen Ruhm bringt (Od. 1, 282. 2, 146.) Ossa die Botin geht durch die Stadt und verkündet (24, 412.) Aus der Ilias, der Kleinen, wie es scheint, führt Aeschines als vielmal darin vorkommende Borte an: Osius die Scracio scheide.

<sup>1)</sup> S. oben S. 68. Zoega Bassir. 2, 207.

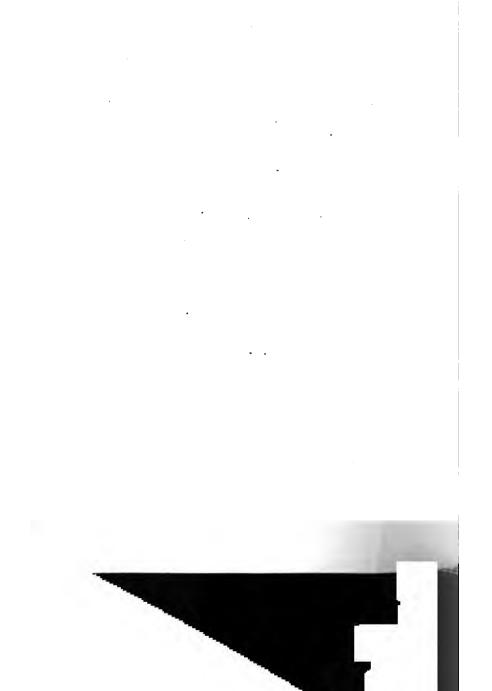

ı

Der Menich.



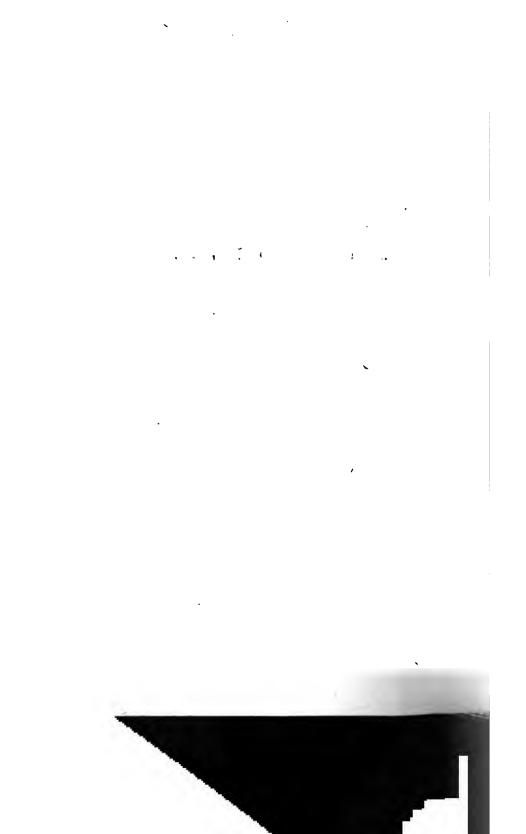

## 126. Die Beltalter.

Der Traum aller gebilbeteren Bolfer von einer gludlichen golbenen Urzeit bangt gufammen mit ber faft eben fo alten Rlage fiber bie Berberbtheit ber Belt. Daß bie Ginfalt, landliche Friedlichfeit und Unschuld ber Gitten im Fortidritt ber Ent= widlung, bes regeren Berfehre und bes Ringens um mein und bein und aller Berberbniffe finnlicher Ratur, in Streit, Boswilligfeit und Gewaltthaten ausarte, mar leicht einzusebn. Das Gefühl ber ebleren Unlagen bes Menichen und feiner Fabigfeit zu einer ichoneren Bestimmung ale bie er in ber Gefellfchaft gewöhnlich erreicht, führte auf bie Unnahme baß biefe in ber Jugendzeit bes Gefchlechte ibm wirflich ju Theil geworben feb. Bas ift natürlicher als bie Bergleichung bes Den-Schengeschlechte in feinem Lebensgange mit bem einzelnen Denichenleben? Es ift eine ber wohltbatigften Ginrichtungen unfrer Natur bag wir bas Unangenehme und Schmergliche leichter vergeffen ale bie gufriebnen Tage, bag in ber Erinnerung bas Frobe une bie gur Gebnfucht erfreuen fann und felbft Roth und Gefahr bie überftanben find, und noch ergogen. Run find zugleich Rindheit und Jugend fo reich an barmlofen Ge nuffen, fo begludent burch bie Frifche ber erften Ginbrude ber Natur und ber einfachften Lebenserfahrungen baß fie wenig= ftens Bielen ftete als bas goldne Lebensalter vorschweben. Die fpateren Erfahrungen beweifen ben Meiften bag ber Jugenb bas Menschenleben nicht entspricht: und wie bann bas Bilb harmlofer, ber bofen Welt noch unfundiger Jugendzeit gum Trofte gereicht, fo bat fich wie aus innerem Drang und Beburfnig, in ben Beiten frei maltenber Phantafie, bie Bor-

hennud einet aufmatolden aus Ataalimen Jahens ses Annken Geschlechts gebilbet. Es scheint als ob ben frühen Zeiten, für welche bie Sage ihre Bedeutung batte, burch fie geleiftet murbe was hochgebildeten bie Poefie gewährt, indem fie uns jenfeit einer unbefriedigenden Wirklichkeit ein Gebiet aufschließt woraus bas höhere Menschengefühl immer neue Erfrischung fco Richte bat fich gebacht, "es fey eine in ber Borwelt baufig vorkommenbe Erscheinung bag bas was wir werben follen, geschilbert werbe als etwas bas wir schon gewefen find, und bas mas wir zu erreichen haben, vorgestellt werbe als etwas Berlornes 1)." Und benkbar ift allerbings bag bas Berlangen nach bem Befferen und Bolltommenen fo lebendig im Menschengeiste geworben sey bag bieser 3bee Birklichkeit beigelegt murbe: und biefe ließ fich leichter in bie unbefannte Borgeit verlegen als für bie Butunft verheißen 2). Wie aus bem grubelnben Berftanbe ichon bei ben Griechen bie Theorie von ursprünglicher Thierheit bes Menschengeschlechts bervorgegangen ift, so wurbe aus bem Gemuth, aus bem Gefühl ber Bestimmung ju boberer ale ber erfahrungemäßigen Bollfommenheit, wie zur Bestätigung ober zum Trofte, bas Postulat, und bann bie Sage, bag einmal wenigstens, naber bem gotts lichen Urfprung bem reineren Menschenfinn ein ungetrübtes Das fenn entsprochen babe, erwachsen fevn. Da benn bie Sage von einer seligen Urzeit aus psychologischem Grund einfach bergeleitet werben tann, so werben alle hypothesen von einer wirflich fo beschaffnen Zeit, wovon ein hiftorischer Rachklang ju allen ben Boltern, bie in biefer Borftellung übereinstimmen, hindurchgebrungen fen, immer febr hinfallig bleiben 5).

<sup>1)</sup> Bestimmung bes Gelehrten 1794 S. 117. Auch Gichhorn erklärte bie Ibee bes Sundenfalls aus ber Sehnsucht nach einem befferen Leben, f. Strauß Leben Jesu 1, 28.

2) Wie heilige Manner wohl thaten, bie einen neuen himmel und eine neue Erde hofften, worin Gerechtigkeit wohne. Jes. 63, 17.

2. Petr. 3, 13. Apotal. 21, 1. 22, 1. 2.

<sup>3)</sup> Deductionen wie fie unter Andern Schubart über Die Rachtfeite ber

Sene Ibee tann, sobald fie fur fich gefaßt ift, mit einer andern in Berbindung gesetzt werben, mit ber über bie Ursache bes veranderten Bustands, wie bieß in ber Ebraischen Sage geschiebt und wie auch bie Griechen eine mit ber Bertreibung aus bem Barabies vermanbte Dichtung baben. Gie fann aber auch für fich weiter entwidelt werben, inbem man Stufen fest, burch welche ber Fortschritt von einer so großen Seligkeit zu einem so tiefen Berfall erfolgt sen, nach bem Bilbe ber Erfabrung, ba die großen Beränderungen nicht auf einmal und urploBlich einzutreten pflegen. Die abnehmenben Beltalter find bemnach fo natürlich bag barin bie verschiebenften Bolfer que fammentreffen konnten obne Ueberlieferung. Inbeffen ift febr wahrscheinlich bag bie burch eine gemeinsame hauptsprache verbunbenen Bolter auch bie Ibee ber Abstufung ober eine gewisse Korm ber Weltalter vom Kamilienbeerd ber mitgebracht baben, bie fie bann, wie alle mitgebrachten 3been, für fich unwillfurlich ober absichtlich und wohl mehr als einmal umgestaltet has ben. Aus ben beiben ersten Desiobischen Zeitaltern schließt auch van Lennep in seiner Ausgabe baß sie von ben Japetiben aus Affien mitgebracht sepen und giebt bas Mosaische (Gen. 6, 4) aur Bergleichung (p. 30.) Die Franische Lehre von ben Beltaltern behandelt Laffen in ben Indischen Alterthumern, bie bei Menu, wonach bas Menschenleben von 400 auf 300, 200, 100 Jahre berabsinkt, berfelbe 1). Der Beltalter sind vier bei ben Inbern wie bei ben Perfern 5). Lepfius ift ber Deis

Raturwissenschaft und Benj. Constant de la religion liv. 1, 8 versucht haben.

4) Die erste 1, 529 vgl. 499, die andre 1, 510 vgl. 2, 1096.

1118. Stuhr Rel. Spsteme der Bölker des Orients S. 134 f. Baur Symb. und Mythol. II, 1, 411 f.

5) In den 12000 der Herrschaft des Ormuzd, dann mit ihm, doch untergeordnet Ahriman, im dritten Alter herrschen beide gemeinschaftlich und im vierten hat das bose Princip die Oberhand. Umbildungen der erssten Idee scheinen, wie die vier Indischen Jugas, so die vier je 3000jäh
I.

Weltaltern auch in der Babylonischen Sage, wie in der Des brässchen nachzuweisen seyn möchte <sup>6</sup>). Über die vier Weltalter der Ebräer giebt neue Aufschlüsse Ewald in der Geschichte des Bolks Israel (1, 304 ff. 311.) Die Merikaner, bei denen auch andres Asiatische gefunden wird, knüpsen diese Lehre an vier elementarische Weltzerkörungen, die zusammen eine Zeit von 18028 Jahren ausfüllen <sup>7</sup>).

In den Hesiodischen Werken und Tagen sind fünf Beltalter angenommen (108—199.) Die beiden ersten unter Krosnos, die andern unter Zeus ). Das goldne Geschlecht lebte
wie Götter, kummerlos, sonder Müh und Jammer, frei von
Alter, Arme und Beine stets die gleichen; sie freuten sich der
Gelage, von allen Uebeln fern; wie ein Schlummer kam der
Tod; alle Güter hatten sie, reichliche Frucht gab die Erde von
selbst, nach freiem Willen, geruhig vollbrachten sie ihr Thun
mit vielen guten Dingen; und nachdem die Erde sie geborgen,
sind sie Dämonen auf Erden, Ausseher über die Menschen.
Nach zwei hier nicht vorkommenden Bersen speisten und saßen
zusammen mit unsterblichen Göttern sterbliche Menschen ), nemlich bei den Opfermalen, welche die Götter in Person besuchten, wie in der Ilias Zeus mit den Göttern die der untadlischen Aethiopen besucht (1, 423) und in der Odpsse die der

rigen Alter der Parfen ju fepn, die aus neinem Kleinen Parfenfragment" und aus Theopomp bei Plutarch de Is. et Os. 47 vortommen.

<sup>6)</sup> Einleit. jur Chronol. der Aegypter S. 20. 7) Al. Humboldt Vues des Cordillères 2, 119—129 F. Majer Mythol. Saschend. 2, 130 ff. Bier Epochen der Ratur, des Wassers, der Erde, der Luft, des Feuers. 8) Ovid setzt schon das filberne unter Zeus Met. 1, 114, Orpheus bei Proflos dasseile ausdrücklich unter Kronos ju B. 126.

<sup>9)</sup> Schol. Arat. Phaen. 102 to để ắς χαιον το χρυσοῦν γένος πας 'Ησιόδω

ξυναί γάρ τότε δαϊτες έσαν, ξυνοί τε θόωχο.

Bomit bei Origenes c. Cels. 4 p. 216 ed. Spence fr. 187 verbunden if: άθανάτοισι θιοΐσι καταθνήτοις τ' άνθρώποις.

Phäafen (7, 200—203), nach ber gastlichen Tischgenossenschaft ber Götter mit den Gerechten und Frommen der alten Zeit an welche Pausanias glaubt (8, 2, 2.) Diese Borstellung von der Götternähe der früheren Menschen hat tiese Wurzeln geschlagen 10). Ihr hohes Alter, ebenfalls übergangen in unserm Tert, muß aus dem silbernen Alter geschlossen werden, so wie daß sie noch nicht Thiere schlachteten aus dem ehernen. Taussend Jahre wird die angenommne Zahl von Jahren gewesen seyn, da Atusilaos und Hellanikos und Spätere meldeten daß die Alten tausend Jahr lebten 11), die auch den Hyperboreern gegeben wurden. Dreihundert waren nach Ephoros dei den Arstadern die Jahre ihrer alten Könige, wie auch Nannakos über dreihundert Jahr lebte und bei Homer Nestor drei Menschensalter, so wie Sarpedon, womit die mehrmals wiederholte Forsmel: wie nun die Sterblichen sind, zusammenzubalten ist.

Das filberne Geschlecht darauf war weit schlechter, bem goldnen nicht ähnlich, an Natur noch Geist; sondern hundert Jahre ward bei der Mutter der Knabe erzogen in findlicher Munterfeit in seinem Hause; aber wenn dann die Reise der Jugend kam, lebten sie wenige Zeit, Schmerzen erleidend durch Unverstand; denn sie konnten nicht freveler Beleidigungen gegen einander sich enthalten und wollten nicht den Unsterdlichen diesnen noch opfern. Diese barg darauf Zeus erzürnt weil sie die seigen Götter im Olymp nicht ehrten, und als dies Geschlecht die Erde verdarg, wurden sie unterirdische sterbliche Wächter, die zweiten: doch folgte auch ihnen Ehre. — Eine begrifflich

<sup>10)</sup> Odyss. 7, 205 ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν, ſagen διε Φβάαξεη, του δετ Dichter mit Ironie juscht: ώσπερ Κύκλωπές τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων. Platon Phileb. p. 16 c. οἱ μὲν παλαιοί, κρείττονες ἡμῶν καὶ ἐγγυτέρω θεῶν οἰκοῦιτες. Porphyr. de abst. 4 princ. Δικαίαρχος, ος τὸν ἀρχαῖον βίον τῆς Ελλάδος ἀφηγούμενος, τοὺς παλαιοὺς καὶ ἔγγυς θεῶν φησὶ γεγονότας βελτίστους τε ὅντας φύσει καὶ τὸν ἄριστον ἔξηκότας βίον ὡς κρυσοῦν γένος νομίζεσθαι. Paus. 8, 2, 2. Catull. 64, 385—590.

<sup>11</sup> Joseph. arch. 1, 4.

lung ist hier nicht zu erwarten. Daher wird man die wenige Zeit welche diese Menschen nach der Kindheit lebten, nach den hundert Jahren welche diese einnahm, bemessen müssen, so das die Lebensdauer in angemessemm Berhältniß mit jener langen Rindheit im Ganzen doch hinter dem Lebensalter des goldnen Geschlechts weit zurück blieb <sup>12</sup>). Eben so sehr stachen sie von diesem ab dadurch daß sie Frieden unter sich und Frömmigkeit nicht bewahrten. Aber ein großer Abstand war auch nöttig da der Unterschied nach dem Tode, der zwischen den zwei Klassen der Wächter, und selbst der zwischen Silber und Gold kein geringer ist. Scharfe Contraste zu zeichnen liebt das hohe Aletertbum.

Jest machte Bater Zeus ein brittes, andres Geschlecht rebender Menschen, das eherne, dem silbernen ganz unahnlich, aus Eschen, furchtbar und gewaltig, welchem anlagen des Ares klägliche Werke und Uebermuth, sie aben nicht Brod, sowdern hatten harten gierigen Sinn (schlachteten zuerst Thiere); groß war ihre Stärke und unnahbare Arme an mächtige Schubtern gewachsen, von Erz waren ihre Wassen und häuser und in Erz arbeiteten sie, schwarzes Eisen war noch nicht (weil das Zeitalter des Eisens noch nicht gekommen war). Und diese giengen, durch ihre eignen hände bezwungen, namenlos sim Gegensat der nun folgenden herven ohne Ruhm) in das haus bes Ars. So gewaltig sie waren raffte der Tod sie weg.

Nachbem auch dieses Geschlecht die Erbe verborgen hatte, machte Zeus Kronides ein andres viertes, gerechter und besser, von heroischen Menschen ein gottlich Geschlecht, welche Salbegötter (4µ6900) genannt werden, in einem früheren Geschlecht

<sup>12)</sup> Bof Antispmb. 1, 209 schäht ihnen ein halb Sahrtausend ju nach der hundertjährigen Sugend und nach den taufend Jahren die Defto- bus anderswo. (was mir nicht bekannt ift) denen bes goldnen Bettalters beilege.

(lebend) auf ber granzenlojen Erbe. Und bieje verdarb ber fcblimme Rrieg und bie furchtbare Schlacht, Die einen por ber fiebenthorigen Thebe im Rabmeifchen Lanbe fampfend wegen bes Debipus Beerben, bie anbern geführt auf Schiffen gar über ben großen Schlund bes Meers nach Troja, ber iconlodigen Belene megen: ba benn umbullte biefe ber Tob. Diefen aber verlieh fern von den Menfchen Leben und Wohnsite Beus Rronibes und fiebelte fie an an ben Grengen ber Erbe und fie mobnen fummerlofen Mutbes in ber Geligen Infeln am tiefftrubes ligen Dfeanos, gludliche Beroen, benen fuße Frucht breimal bes Jahre fproffent bie fruchtgebenbe Erbe bringt. Die in jenen Rriegen gefallen waren, verfeste Beus alfo nicht lebenbig, wie in ber Douffee ben Menelaos, fonbern neu belebt, wie bei Arftinos ben Achilleus und Memnon, nach ben Infeln, worüber ber Dichter weislich, fo wie über bie Babl, fich nicht weiter ausläßt. Gine Debrheit jufammengufaffen veranlagten ibn wohl theils bie verschiebnen in Sagen und Liebern einzeln ale Unfterbliche ausgezeichneten Belben, theile ber nun icon blübenbe Beroencult.

Endlich bie fünften, bie eiferne Zeit, an ber bie Gegenwart zu tragen hat.

Die Hesiodische Behandlung der Sage von den Weltaltern bietet besondre Schwierigkeiten dar und hat die verschiedensten Auslegungen veranlaßt. Ihre Lösung scheinen diese Schwiestigkeiten zu sinden durch die einfache Erwägung daß dem Dichster, indem er die alte Sage von den vier Stusen des Sinkens von dem unschuldigen und glücklichen Leben bis zu dem verderbsten und leidensvollen der Wirklichkeit und Gegenwart, nach der allgemeinen Gewohnheit auf den Boden seines Landes bestog, in dessen wirklichen Berhältnissen ein mit dem Zusammenshang der Sage unverträglicher Umstand entgegentrat, den er nicht übergehn konnte oder wollte und daher mitten in sie einssichob, die in der Poesse und den seligen Inseln unsterdlichen Herven. Das dritte Zeitalter des Erzes ist das des Kriegs,

oben angeführt murbe (G. 9), daß in ben Sprachen ber von Bran ausgegangenen Bolfer bas Rriegsgerath feine übereinftimmenben Ramen bat, fo tonnte bieg auf Bermuthungen leis ten über bie urfprüngliche Bestaltung ber Sage, indem man hinter ben Rampfen, die noch ein Gegenstand bes Abscheus und wenig versucht waren, für bie ausgewanderten Bolfer aber unentbehrlich murben, ein friedliches Busammenleben, ein Beitalter bes Aderbaus, wie Aratus bas golbene beutet, im Anbenken trug. Die Elvsischen heroen waren auch Manner bes Erzes, aber nicht zu vermischen mit benen bie fich unter einander aufreiben im vermunschenswerthen Rrieg, so wie bie Theogonie bie Nymphen ber Efchen neben bie allgemein bofen Dinge, Erinnyen, Giganten und Geschlechtsluft ftellt (187.) Um also bie Beroen icharf genug von ben unseligen Streitmannern abausonbern, wies ber Dichter ihnen ein besondres Beitalter an, so daß das vierte ibm zu einem fünften wurde. Sein viertes war ein Auswuchs in ber Sage, wie bebeutenb ober icon an fich er auch scheinen mochte. Schon bag bie Stufenreibe ber Metalle, die burch eine Bezeichnung ber parabiefischen Zeit als ber goldnen veranlaßt fenn mochte, unterbrochen wirb, zeigt beutlich bag bas vierte Alter eingeschoben ift. Mit Recht baben baber spate Dichter, bie auf bie anbre Sage von feligen De roen im Weftmeer nicht mehr Rudficht ju nehmen brauchten, ben Busat wieber ausgeschieben, Aratus (108 - 136), Bora (Epod. 16, 63-65), Dvib in ben Metamorphosen (1, 89-150) und Seneca (Octav. 2, 1.) Nur Babrios thut auch feiner Erwähnung, indem er jur Einleitung seiner Thierfabeln bas goldne Zeitalter schilbert, in welchem auch bie Thiere Sprace hatten, was auch bei Rallimachos (fr. 87) und in Platons Dolititos vorkommt. Arat, der das eiserne Zeitalter zu beschreis ben übergeht, fällt eben baburch bas bartefte Urtheil barüber, indem Dite, die zuerft unter den Menschen wohnte, im filbernen Alter fich auf bie Berge jurudjog und bie Menschen nur



felten bejuchte, lich ichon im ehernen in den Dimmel abwendet, fo bag feitbem auf Erben gar feine Gerechtigfeit mehr ift. Spain wiederholt nur (P. A. 2, 25), aber Cicero in beilaufiger Uebersegung ber einschlägigen Berfe ichiebt ferreo unter 15), bamit nicht Arat burch bie nur im Busammenbang verftanbliche fatprifche ichon im ehernen Alter erfolgte Flucht ber Dife ben Mythus zu verftummeln ichiene. Go gang unbarmbergig richtet Defiobus feine eiferne Beit nicht; fonbern inbem er vorquefagt bag Beus auch bieg Geschlecht verberben merbe, milbert er bie ftrenge ausführliche Schilberung febr baburch bag er fie gang in bas Futurum fest (nur bieg ift ber Grund biefer grammatifden Erfdeinung, welche feine Unbeutlichfeit berbeiführt, ba eine ftete Bunahme fo großer Uebel und Berfehrtheiten naturlich ift), bis julest Schaam und Remefis bie Menichen verlaffend jum Dlomp gebn und nur Schmerzen bleiben und feine Abmehr bes llebels fenn werbe 14). Ausbrucksvoll ift ber plosliche Ubergang von bem vierten Alter: mocht ich nicht ju ben fünften Menichen geboren, fonbern entweber vorber gestorben ober nachber geboren fenn. Daraus folgt aber nicht gerabe baß ber Dichter, wie van Lennep meint, nach bem eifernen 211= ter ein gerechteres und befferes erwartete, wie auf bas eberne bas ber Beroen gefolgt mar: fonbern er magt nicht, wie ein anbrer Erflarer fagt, vorauszusagen, mas für eine Art von

<sup>13)</sup> N. D. 2, 63. Apollodor 1, 7, 2 fagt daß Zeus die Deutaliosnische Flut sandte — eine neue Berknüpfung — als er das eherne Gesschlecht verschwinden lassen wollte. Darauf entstanden wieder Menschen, die denn das eiserne ausmachen müssen. 14) Protlos zu 178 versteht irrig daß schon das noch nicht ganz verdorbene eiserne Geschlecht untergehe: so daß G. Hermann aus der serneren Entwicklung desselben ein sechstes Weltalter machen will. Ich bin sogar überzeugt daß B. 79: äll sunns zai rolas pepiszene esplä xaxolasse hinzugeseht worden ist auf Anlaß der vielen solgenden Futura. Aber diese beginnen schon vorher (navsorras, dwoovse) und das gleich solgende Zer's d'ölesse zeel rouro yevos wird das von ungeschickt durch den Bers getrennt.

will man einen Gebanken baran knüpfen, so kann es nur ber Birgilische seyn (Ecl. 4, 4):

Ultima Cumaei venit jam carminis aetas, magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

Buttmann bat in feiner Auseinandersegung 3mang und große Unwahrscheinlichkeit nicht vermieden indem er bas Befiobische Gebicht an Abam und Eva und Kain und Abel hielt, was er später weiter verfolgte 15). Ein unbefannter Frangofifcher Schriftsteller vermochte nach Bergleichung ber Romifden Dichter aus ben beiben erften Beitaltern eine genaue Befchreibung bes wilben Lebens, aus bem ehernen bas ber hirtenvölfer, aus bem eifernen bas ber lanbbauenben Bolfer herand gulesen 16). Der größte Rehler mar sich bie Dichtung als entsprungen in Griechenland zu benken. So mar Nitis ber Meinung die Rlage über Berberbtheit und Sehnsucht nach einer besseren Zeit habe erft nach homer bei Bunahme bes Dentens auftommen können 17). Rach Fr. Schlegel 18) find bie vier Beltalter nebft bem fünften "wenigstens von einer Seite gang historisch zu nehmen und bilben in großen Bugen bie mefentliche Grundlage ber alteften Bellenischen Geschichte, fo weit fie fich mit Sicherheit erforschen lagt ": was er im Einzelnen auszudeuten fich nicht scheut. Aehnliche Borftellungen begten

<sup>15)</sup> Mosaische Mythen, Berliner Monatsschrift 1811 G. 137. Ueber ben Mythus von den ältesten Menschengeschlichtern 1814 im Mythologus 2, 1—27.

16) In Millins Mag. encycl. 1809 6, 272—347.
1810 1, 5—34. Remarques sur les ages d'or, d'argent, d'airain, de fer des anciens poètes, précédées de rech. sur la découverte et l'invention des métaux par Gerauld Grauthier, Paris 1810.

<sup>17)</sup> Hist. Hom. 2, 102.

18) In einem Bufat im 3. Bbe feiner Berte S. 208 ber 2. Ausg. Schon in ber Geschichte ber Griech. Poeffe 1798 S. 26 f. hatte er unter ben heftobischen Menschen ber golbenen Beit Wilbe verstanden, mabrend er in ber Geschichte ber atten und neuen Literatur 1,57 die Sage einsach und richtig faßt.

Preller 19) und R. H. Dermann 20). Rachhomerichen Uriprung ber "gangen Lebre" nimmt auch Bolder an und bag bas Geschlecht ber Beroen ein wesentlicher Theil bes Driginalmythus fen und bag ber geschichtlich befannte Unterschied zwischen bem beroifden und bem nachfolgenben Beitalter weit geringerer Denichen Unlag gegeben babe, einen abnlichen Unterschied auch in ben vorhergegangnen Beiten vorauszusegen 21). Aebnlich find bie Unfichten von Grote 22); bie Reibenfolge ber Racen von Defiodus ausgebacht (imagined), ein Product zweier verfchiebs ner und unverträglicher Abern ber Ginbilbungsfraft, ber bibaftifchen ober ethischen und ber ursprunglich mythischen ober epis iden (ber homerifden beroen). Schon allein bas gangliche Dieverstehn ber Damonen bie aus bem golbnen und filbernen Alter hervorgebn, welche Bolder berausgeworfen batte (G. 267. 269), machte es unmöglich ber Dichtung auf ben Grund gu feben. F. Bamberger in einer Abbandlung über biefen Befiobifchen Mothus 23) batte ibn baburch gerriffen bag auch er zwei Mythen über bie Urzeit barin vereinigt annahm, einen philosophis fchen in ben zwei erften und einen biftorischen in ben brei legten Geschlechtern, wobei benn unvermeiblich bie Erflarung und Beziehung in bunbert Gingelheiten fich febr entfernen muß von ben Unsichten bie mir naturlicher und einleuchtend erscheinen. Um biefelbe Beit ftellte Schomann 24) eine in gewiffem Betracht

<sup>19)</sup> Demeter S. 222—226. 20) Dritte Berf. Deutscher Philologen S. 362, in seinen Abhandl. 306, wiederholt in seinen gottesdienstl. Altersthümern 4. A. S. 15 Note 7. Das goldne Geschlecht sind die Pelasger, das silberne und eherne die diesen folgenden Stämme. Preller ist indessen zurückgekommen von diesem Irrthum im Philologus 1852, wo er 7, 35—43 von den Beltaltern handelt. 21) Mythol. des Japet. Geschl. 1824 S. 256—280. 22) A hist. of Greece 1, 88—95 ch. 2.

<sup>23) 3</sup>m Rhein. Muf. 1842 1, 524-534, in beffen Opusc. p. 253.

<sup>24)</sup> Greifswalder Ofterprogramm 1842 (de generis humani per plures gradus ab aureo saeculo usque ad ferreum mutationibus). Ausgezeichnet find die Bemerkungen über bas filberre Weltalter p. 6 und

abnliche Auffassung ber hefiodischen Composition bes Muthus auf, wonach bas eiserne Zeitalter in zwei, bas ber Gegenwart und bas weit schlimmere ber Rufunft, und banach bas Game in zwei Salften gerfallt, brei Alter vor bem beroischen und brei aus biesem und bem eisernen bestebend, und in bem erften bas erfte gang gut, bas anbre nur im Anfang gut, bas britte gang bofe, in ber anbern Salfte aber gleich bas erfte und zweite gemischt aus Gutem und Bofem, boch mit Uebergewicht bes Guten im erften, bes Bofen im zweiten, bas britte gang bofe. Nach ber Inconcinnitat bag auf ber einen Seite alle brei Zeitabschnitte nach Metallen, auf ber andern nur ber mittlere nach bem Gifen benannt feven, wiewohl bas Blei für ben fechften zu Gebot gestanden batte, babe ber Dichter nicht gefragt. Auch Bunfen benft fich zwei alte lleberlieferungen, welche Befiod ets was verwirrt mit einander verbunden babe. Gold, Silber und Erz, und bann bie Beroen ale Befampfer bes Bofen 25), bie eiserne Zeit und bann, ba auch Diesem ungerechten Geschlecht ber Untergang burch bas Gericht bes Beus bevorfiche, worauf indessen der Dichter nicht entfernt hindeutet, eine bessere Butunft, woran biefer in feinem Unmuth und noch weniger veranlaßt zu benten. Doch am meisten von allen wiberftreitet meiner Erklärung was R. Lehrs aufgestellt hat 26), worin ich nicht läugne eine ber traurigften Früchte ber Oppothese verschie bener in einander gemischter Recensionen zu erblicken, die in so manchen Studen alterer epischer Doefie, aus Mangel entgegen-

bie Biberlegung ber feltsamen Gebanken K. F. hermanns p. 8. hefier bus ift fabulae nostrae inventor p. 7 und zwar ein jüngerer hesisdus als ber welcher die vorhergehende, den Ursprung des Uebels ganz andert erklärende Fabel von der Pandora erzähle p. 12. Diese Reliquien des hohen Alterthums enthalten freilich sehr verschieden. Ideen: konnten sie barum nicht neben einander ausbewahrt werden, in neuer Fassung des Edelgesteins? Das sechste Beitalter ist auch in dem Prometheus dessehre berühmten Gelehrten S. 125.

25) Aegyptens Stelle in der Beitzgeschichte Bb. 5 S. 244—247.

26) Quaestiones ep. 1837 p. 230—238.

gerichtet hat.

127. Damonen, erfte und zweite, ober= und unter= irbifche Bachter.

Die von der gewöhnlichen Bedeutung der Damonen versschiedene, besondre Bedeutung dieser hesiodischen als Menschensseelen ift aus dem beiden gemeinschaftlichen Begriff danuvere erwachsen, wie früher schon bemerkt worden ist 1). So ist auch

1) S. 139. Plutarch fagt de or. def. p. 415 d c. 10, homer ge= brauche Beobe und daiporag gleich, Befiodus querft babe bie vier Rlaffen geistiger Besen (rus Loyexus) auseinandergesett, zuerst Götter, dann viele und gute Damonen, bann Beroen, bann Menfchen. Bon ben Befiobifchen Damonen fagt er bann c. 38 ψυχάς όντας περιπολείν, ήέρα έσσαμένους, c. 39 διαχριθείσας σώματος η μη μετασγούσας το παράπαν ψυχάς. Sit find übergangen in einer vortrefflichen Abhandlung de Graecorum daemonibus, P. prior, Berol. 1857 von Jos. Reuhauser, die mir noch eben por Abfendung meiner Bandfdrift durch bie Gute bes Berfaffers jutommt. Dies Uebergeben ift nicht gleichgültig für die Ableitung des Borts δαίμων, welches ber Berfaffer nach ber gangen und weiten Entwicklung ber Bebeutung auf die Canftritwurzel da, welche dare und daier um= faffe, und ben Begriff dator, distributor jurudfuhren ju muffen glaubt. Doch auch an fich icheint mir bieg nicht nothwendig ba bie Ibeen bie in daipwr und in Jeog liegen, in verfchiebenen Sprachen verfchiebenen Burgeln entfeimen. Non rerum scientia ac cognitione, verum distributione ac constitutione omnis daemonis natura continetur: biefer Sat tann jugegeben werden. Aber felbft in ber Stelle bes Befiodus toy. 314, wo D. Reubaufer mit Recht Gottlings Ertlarung billigt, daß daiwwr, wie bei Archilocus, Sanjuwr bedeute, ift die Bedeutung icon fo modificirt dag man fieht wie fie fich erweitern tonnte vom Biffen jum Ronnen, die innerlichft jufammenbangen. Much bie andre Stelle bie er felbft anführt, aus dem Carmen aureum, wozu hieroties p. 42 ed. Mullach. bemerkt: ras ardownivas wvyas — daipovas zaksi de dajmoras nai insemporas spricht dafür, da doch zwei verschiedne Borter daissor nicht anzunehmen find, daß das eine in danges ober in einem von dare verfchiebnen daier feine Burgel haben muffe. In Bejug auf datpewr bei homer, worüber in meiner Rote 2 eine neuere Abhandlung



Erwähnung thun biefer Befiobischen Damonen von Früheren Berakleitos und Platon 2). Der Dichter ber Beltalter verfnüpft mit ben beiben erften berfelben, ale einer volltommneren Menschheit, zwei Rlaffen ber abgeschiebnen Geifter als Aufseher ber lebenben Menschen. Er fagt, nachbem bie Erbe bas golbne Befdlecht verborgen, feven biefe Damonen nach bem Rath bes großen Beus, gute, über ber Erbe, Bachter ber fterblichen Menschen, welche bewachen Recht und Miffethaten, in Luft angethan allwärts wandernd über die Erbe. Reich= thumgeber: biefe konigliche Burbe erhielten fie (121-126.) Er wiederholt bieselben Worte indem er bie Gerichtsberrn warnt und erinnert an die brei Myriaden unfterblicher Bachter bes Beus auf ber vielnährenben Erbe, bie nabe ben Menichen alle beobachten bie mit frummen Rechtsfpruchen wen gerbruden obne zu fragen nach ber Götter Schauen (248—255.) Das Beis wort gute, eble (2092ol, bei Platon, Plutarch und Aristides bie Legart apvol, aleginanol), ist einfach als Lob und Berberrlichung biefer Rlaffe zu verftebn und nicht zum Nachtheil ober auf einen andern Unterschied von ben andern zu beuten als bag biefe bie zweiten maren ; bas anbre Beiwort, Reichthumgeber, ift ju verbinden mit bem Bestrafen ber Ungerechtigfeit, indem fie dagegen ben Reblichen Gegen bringen. Menfchen bes filbernen Gefchlechts von Beus, nicht ohne feinen Born, weil fie ber Beleidigung unter einander fich nicht ent-

angeführt ist, muß ich nachträglich bemerken daß schon Col. Mure of Caldwell im Rhein. Mus. 1838 6, 491 ss. nachgewiesen hat, die einzige und gleiche Bedeutung des Worts in der Odyssee wir in der Itles septug (diseret or prudent.)

2) heraklit dei hippolytus p. 283 ed.

E. Miller (die Göttingische Ausgabe der Resutatio havresium ist noch nicht so weit vorgerückt), nach der Emendation von Bernays in seiner Epist. erit. ad Bunsenum. Lond. p. XLIII beda sie der Resutation zu dernays in seiner israodas zai gehazas zieredas kysqui seinerwe zui vengese. Platen Crat. p. 397 e, Rep. 5 p. 468 e.

in die Erde verborgen waren, wurden fie unterirdische Bächter ber Sterblichen, die zweiten, doch folgt auch diesen Chre (140-142.) 3).

Den Glauben an diese Damonen fiebt man als nachbo-

3) Bachter, nicht maxapec, wie in ben Ausgaben fieht, was biefer Rlaffe einen Borgug ber Geligfeit ju geben fcheinen wurbe. Proclus foreibt, und dies wohl nach Plutarche Commentar, inoydorsos wideres Degroi, und es machen und rachen Berbrechen aus ber Erbe berbor felbft die Beifter ber gewöhnlichen Sterblichen, es ift baber gar nicht ju verwundern daß ber Dichter übergeht auf welche Beife biefe zweiten Bachter wirften. Das fie auch machten, mar eben ihre Ehre, ihr Mmt. Die zweis ten Geligen, womit b. Bennep aushelfen wollte, beffen Ertlarungen burde bacht find, wurde febr fonderbar febn. Aber auch Bontoi muß ein alter Fehler fenn, ba auch die Beifter unter der Erbe überhaupt nicht fur fterbe lich galten und tein Brund bentbar ift, warum es bie des filbernen MI= ters eber feyn follten als andre. Ich zweifle nicht bag ber Dichter fcrieb gulaxes Bentor und bag man Bentoi bem abaratos von ben Beiftern bes goldnen Alters die mit biefem Beiwort beehrt find, entgegenstellen gu muffen irrthumlich geglaubt hat, da doch ber Unterschied έποχθόνου βέρα έσσάμενος (wofür Pindar, wiewohl von ben Geiftern ber Bofen denen er biefe Bohnstätte ber Strafen nach bem Tod anweift, inovoaren fagt) und inoysorios genügt. Das für bas lettere Azetzes auch encysorios (als devingos) forieb, bat Beinfius, fast eben fo polierud als jener felbft. Groblich irrt Aristides aus dem Gedachtnis indem er beide Rlaffen vermifct in ber Rebe fur bie vier p. 284 (bei Photius 248 p. 427 Bekk.), fo daß die Borte ond pag dureg top pop (ein andrer Irrthum) ovlattories nicht auf die wirklichen onoxSorios anguwenden find, indem er als folche die wirtlichen eneredorsos nimmt. Richt minber verwirrt Beinfine indem er eine Stelle bes Marimus Thr. hierher gieht worin von diesem die Mittelwesen überhaupt, in pedopio pis nut espanou rerapusνο, genannt werden αθάνατοι δεύτεροι. Bollte man etwa μάπαρες θνηrod deuten als Gelige gleich ben Sterblichen, fo batte deutepos teine verftandige Beziehung. Der Musbrud oblanes bat fich erhalten: bie Reugriechen, welche zwei Schuhengel glauben, einen jur Rechten ber die guten, einen jur Linken der die üblen Thaten aufzeichnet, und beten apre apyele δ έφεστώς τη ψυχή μου, gebranchen die Auffchrift πρός τον φύλακα άγyelor the yexhe mas.

merija an, weu bei Pomer nichts auf ihn hinweift. Suttmann fagt 1), im gangbaren Glauben tonnten jene Damonen nicht gewesen seyn, es wurde sonft von ihnen vorkommen bei homer und allen folgenden Dichtern und Schriftstellern. Besiobus trete mit biefem Mythus, ber bemnach aus bem Drient (nach Somer) getommen fenn muffe, mit feinen gottlichen Bachtern genau auf wie ein Platon jener Zeit. Man fonnte umgefehrt permutben bag eine fo bebeutenbe Borftellung, wenn fie neu gewefen ware, unmittelbar und auf lange Beit Biele beschäftigt haben mußte, wenn überhaupt in biefem Besiobischen Gebicht Bolksgeift und Glaube und eine individuelle Ansicht und Bil bung fich fo febr icheiben liefen. Eine Borftellung wie jene, bie ber Dichter ben ungerechten Richtern eben fo ernft, einem Propheten gleich, vorhalt als bie Jungfrau Dite, bie von Beus Erzeugte, geehrt bei ben Dlympischen Bottern, Die wenn fie einer beleidigt fich neben Bater Beus Kronion fest und ber Menschen ungerechten Ginn anzeigt, bamit bas Bolf bufe bie Frevel ber herren, die in verberblichem Ginn bie Rechte verbreben und frumme Spruche verfunden (256-266), fann unmöglich die augenblidliche Erfindung eines Dichters fenn. Biel eber ift ju glauben bag ein Ueberbleibfel uralten Glaubens unter biefen Aeolern, ben Erben auch andrer bochwichtiger Gagen, wie bie Beltalter, Prometheus und Pandora, Danges, von benen wir bei Achaern, Dorern und Joniern feine Spur finden, fich bis babin erhalten gehabt babe, bas aber nachber in ber Entwicklung ber Bellenischen Cultur, Die auf andern Dunkten entscheibenber mar, untergieng. Als Urfachen bes 3w rudbrangens ber Wachgeifter, wenn fie überhaupt auch von anbern Stammen als bem Aeolischen mitgebracht worden waren,

<sup>4)</sup> Ueber den Mythus von den altesten Menschengeschlechtern 1814 in der Atademie der Biss. S. 158 oder Mythologus 2,21 f. So Riss jur Odysse Th. 1 S. 142. Ah. 3 S. XXIII. Guignaut III, 1 p. 5. Grote Hist. of Greece 1, 95 u. A.

lassen sich benken in bem Geist und bem Kraftgefühl ber Pelben- und ber Seeräuberzeit, indem es für die fühnen Männer
ber That weniger anziehend blieb als es friedlichen und frommen hirten ehrwürdig geschienen hatte nach ihrem Tod im
Dienste des Zeus seine Bächter der Ungerechtigkeiten abzugeben: man ließ dieß fallen als man ihnen die großen Grabdome baute und nachher als die Aöden sie in Elvsion einführten. Der Hades mit seinen Schatten gewann unter dem lebenvollen Bolte große Gewalt, unter welchem zugleich die Idee
des Autochthonismus sich auffallend festsete, die freilich mit
der von dem Emporschweben der Geister sich schwer vertrug;
und nicht am wenigsten mußte der nationale sich ausbildende
Herveneult dem Glauben an die Bächter Abtrag thun.

Diefe Unficht erhalt Bestätigung burch einen Blid auf Die Bolferfamilie woraus bie alten Meoler, wie alle Griechen berporgegangen finb. Der Glaube an bie Sympathie ber abge-Schiebenen Beifter mit ben Ibrigen wird burch tieferes Denfen und Innigfeit bes Gefühls gesteigert; und wenn fie bei ben Griechen nur aus ben am Grabe gebrachten Choen und Geichenfen und bem Born ber Beifter gegen ben Frevler erfannt wird, fo gehn in einem Bebifchen Lieb von ben Geelen, bie bort in eine bobere Ordnung aufgenommen find, freundliche Gaben an bie Lebenden aus, find fie alfo nhovrodorar wie Die Befiodischen. D. Saug batte bie Gute mir Folgendes auf= auzeichnen. "In ben Liebern bes Beba beiffen bie Danen pitaras, bie Bater (pitar = πατήφ). 3hr Saupt ift Jama, ber Urmensch, ben wir als Jima im Zendavesta finden, wo er ber König ber goldnen Beit geworben ift, gang wie ber Dichems fchib ber fpateren Granischen Gage. Die alte Inbifche Unschauung von Jama und ben Batern läßt fich am beften aus folgendem Liede bes Rigveda (bem 14. im 10. Buch) erfennen 5).

<sup>5)</sup> Spater febn wir die "Pitris" in den Mond verfett, Man. 1, 37. 66. 3, 192. 200. 12, 49. Harivasa p. 74. 77. Es fommt uns hier

führt, erspähte, ben König Jama, bes Bivasvat (im Zend Bivangvat) Sohn, ben Bersammler ber Geschlechter erfreue mit Opfer.

2. Jama fand für uns zuerft einen Ort und biese Beimath barf man uns nicht nehmen. Be unfre alten Bater hingegangen find, auf ihren Pfaben folgen bie Rachgebornen.

## Der Tobte wirb angerebet.

- 4. Jama setze bich mit ben Batern, ben Angirastbun\*), auf biese Streu. hieher mögen bich führen bie Sanger ber Lieber; erfreue bich am Opfer.
- 6. Die Angirasiben, unsere Bater, bie ehrwürdigen, bie Atharvans und die seligen Ohrgus \*\*), in ihrer Gunft und in ihrem Wohlwollen wollen wir stehen.
- 7. Gehe hin, gehe auf ben alten Wegen, auf benen unfre Urväter hingegangen sint; die beiden Könige, die sich nach Berzenslust freuen, mögest du sehen, den Jama und den Gott Baruna \*\*\*).
- 8. Bereinige bich mit ben Batern, mit Jama bem Bunscherfüller, im höchsten himmel. Benn bu alle Mangel abgeftreift haft, so gehe wieber in beine heimath, verbinde dich als Schönstrahlenber mit beinem Körper.



nicht an auf die Brahmanische Berehrung ber Manen, noch auf die Bubbhisflischen Luftgeister die als jahlreiche Diener der Götter die Thaten der Menschen in jedem Augenblid beobachten und jur Entscheidung nach dem Tode in Bucher verzeichnen u. f. w. \*) "Ein altes saft mythisches Geschlecht der Bedischen Zeit, dessen Ainderheerden häusig gepriesen werden. Der Sage nach sollen Sanger aus diesem Seschlecht das erfte Buch des Rigveda gedichtet haben". \*\*) "Ramen alter berühmter Geschlechter".

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Baruna ist eigentlich ber Alles umfassende himmel, ganz das Griechische odoaros. Er war früher, wie noch aus manchen Liedern ju ersehen ist, der höchste Gott der alten Arier; spater nimmt Indra seine Stelle ein; in dem jezigen mythologischen Spstem der Inder ift er zu eisnem Gott der Gewässer geworden".

10. Geh vorbei an ben Saramefischen hunden, ben viersäugigen, ben gestedten, auf geradem Wege, gehe zu ben freundsliche Gaben schenkenben Batern bie mit Jama zusammen fich freuen.

## (Un Jama.)

11. Den beiben Hunden, beinen Hütern, o Jama, ben vieräugigen, ben wegbewachenben, mannerhütenden übergieb ihn (ben Tobten) o König; gieb ihm Heil und mach ihn frei von Schmerz."

Eine etwas verschiebene Richtung nimmt ber Beifterglaube bei ben Ariern, bie aus Jamas Sig berab Gegen verleihenben "Bater" werben Schutgeifter. Darüber bat berfelbe icarffinnige Belehrte bem ich obige Uebersegung verbante, bie Gefalligfeit gehabt mir biefe Bemerfungen mitzutheilen. "In ber Gebetssammlung Jacna baben fich eine Reibe Lieber, gatha's genannt, erhalten bie in Bezug auf Sprache und Borftellungen von ben übrigen Studen bes Benbavesta sich merklich unter-Sie sind nemlich in einem besondern Dialette geschrieben, ber noch weit altere und ursprünglichere Formen ents halt als das übrige Zend und der Sprache der Beda am aller= nachften ftebt. Auch binsichtlich ber religiöfen Borftellungen fteben fie noch auf einer febr alten Stufe: viele Doamen bie im Parfismus eine große Rolle fpielen, find taum im Entfteben. Dierher gebort ber Glaube an bie Schutgeifter, fravashi (für fravarti, Beschützer, von ber Proposition fra = pro und var, unfer mehren; Burnoufe Erflarung Fortwachs ift entschieden ju verwerfen), bie fpater jum größten Unfebn ge-Es find eigentlich bie Seelen ber Abgeschiebenen, welche bie Ibrigen fegnend und schutend umgeben. Diefes ibr Wefen murbe bisher gang verkannt. In ben alten Liebern tommt gwar ber Name biefer Schutgeifter noch gar nicht vor, aber die Borftellung von ihnen findet fich. Gie beigen urvand Seelen (Plural von urva, Thema urvan, neuperfisch revan,

eigentlich bas Bewegliche, Rasche, Schnelle), ober auch urvänd ashaunam Seelen ber Reinen; fie folgen ben beiben Genien Hauravatat und Ameretat b. i. Ganzbeit (leibliches Boblbe finben) und Unsterblichfeit (Jagn. 33, 9); bagegen folgen fit burchaus nicht bem bofen Geifte (45, 2.) Aburamazba beschutt bie Seelen ber Reinen eben fo wie bie gute Befinnung (vohu-mano, ber Jeb Bahman ber Parfen) 49, 10. Seelen tampfen gegen bie ichlecht banbelnben, ichlechtberrichen ben, folecht rebenben, folecht glaubenben, folecht bentenben Menschen (49, 11.) Ihre spätere große Macht verbanten fie bauptfächlich bem Umftande bag bie alten Iranier bem Geifib gen, Seelischen, burdaus nicht bem Rorperlichen bie bochfte Berehrung zollten. Go wird namentlich häufig bie Geele ba Erbe (geus urva, von ben Parfen goshurun genannt) als Urprincip alles Seyns gepriesen. Buerft wurden eigentlich blog bie Seelen ber Reinen, ber Frommen (so beißen burdgangig in ben alten Liebern bie Ormusbiener) verehrt; spattt (in einigen Studen bie ber Beit nach nicht fo viel fvater als bie alten Lieber find) wurden auch die Seelen ber Thiere, ber hausthiere, wie ber wilben Thiere in ben Rreis ber Berehrung gezogen (Jacn. 39, 1. 2.) " 6)

Sehr leicht ist ber Uebergang in ber Borstellung baß bie Seelen fortwirfend und in ebler Thätigkeit zugleich im Dienste Gottes auf die Lebenden wirken. So überliefert uns ein and ber Sanstritgelehrter Dämonen nach hesiobischem Begriff aus

71

<sup>6)</sup> Ich übergehe was der Berfasser über einen in den alteften Lieden noch weniger entwickelten Glauben an Unsterblichteit, ein erftes und ein zweites oder lettes Leben, in der letten Periode der Schöpfung, auch auf Erden, gleich bem tausendjährigen Reich der Aubbinen, den Bohnorten des Ahuramazda mit den frommen Beisen und des bofen Geiftes und der Bofen auszeichnete, was er vielleicht balb im Jusammenhang seiner Untersuchungen über den Bendavesta auseinandersetzen, und dann auch so viel möglich in Beziehung zu den Schutgeistern bringen wird.

Genien welche die Uebertretung der göttlichen Gedote wahrnehsmen, die spaças; solche Späher (mit demselben Wort genannt) hat auch der Iranische Mithra, nach seinem Jescht (10) "auf allen Höhen und Warten sigen" und es ist nicht unwahrscheinlich daß diese alte Borstellung, verbunden mit dem was schon die Arische Borzeit über die Zukunft der Frommen und die erhöhten Kräste der Verklärten glaubte, so manche Ansichten von den Feruern in der Ormuzdreligion geleitet haben."

Eben fo nah gur Bergleichung liegt une ber Geifterglaube im alten Italien, wo er unaufgehalten burch ein beroisches Beitalter und eine beroische Poesie fich nicht nur abnlich bem urbeimathlichen behauptet, sondern zu einer merkwürdig einflußreichen und bauerhaften Bestalt eigenthumlich entwickelt bat. Die Seelen ber Berftorbenen find gottlich, dii manes in ben zwölf Tafeln, bei Cicero, Borag, Dvid, auf welchen Begriff fich viele Stellen in ben Autoren beziehen 8). Als umschweis fende und gefürchtete find sie Lemures, Larvae, als Laren Dausgeister, schützenbe Sausgötter ber Sabiner, ber Römer, bie in uneigentlichem Sinne nach und nach auf alle Gebiete und Richtungen bes Lebens übergetragen werben, treffen fie mit ben Griechischen Damonen, welche Platon im Timaus freilich in bem weitern nachmals aus bem Besiobischen entwidelten Sinne nimmt (p. 40 d), in ber Art jufammen bag Cicero in feinem Timaus bas Griechische dalpoves burch Lares übersett'). Auch bort hat fich nach ber Ratur ber Sache, ba alle Bausvater ohne Ausnahme nach ihrem Tod unter die an jedem Deerde

<sup>7)</sup> Beitfdrift ber Deutschen morgenlanbischen Gefellichaft 6, 72.

<sup>8)</sup> Cic. Leg. 2, 22. Varro ap. August. C. D. 8, 26. Plin. 7, 56. Labeo de diis quibus origo animalis (Serv. Aen. 3, 168.)

<sup>9)</sup> Cap. 11. Reliquorum autem quos Graeci daiporas appellant, nostri ut opinor Lares, si modo hoc recte conversum videri potest, et nosse et enuntiare ortum eorum majus est quam ut profiteri scire nos audeamus.

aufzunehmen nicht wohl auftommen ober burchgeführt werben konnte, ber Gebrauch ähnlich wie in Indien ergeben daß man die Vorfahren, "die Bäter" im Allgemeinen, die ältesten, die angesehensten, ober auch den Familienlar verehrte <sup>10</sup>). Auch darin liegt eine Achnlichkeit daß wie die Indischen Väter im Jama, so die Manen und Laren in der Mania und in der Larenmutter Lara, Larunda eine Einheit erhalten haben. In der Griechischen Theogonie steht so Japetos, der Urmenisch, neben Krones.

Ahnliche Borstellungen und Bräuche die aus demselben hohen Alterthum herstammen, kommen hier und da vor. So spendeten die Pisiden vor dem Mahl den Geistern der "Bäter" (rovevow), wie wir den Göttern, sagt Risolads (p. 150.) 11). In Schottland besucht, wie Walter Scott in den Berlodten erzählt, der Bahrgeist, unter dem Bild eines Verstordenen', Orte oder Familien wo er ein während seines Lebens ersahrnes Unrecht zu rächen hat oder auch Wohlthat verbreitend verweilt. In Islandischen Sagen hat, wie F. Rühs anführt 12), jeder Mensch einen Schutzeist Fylgia, der auch bisweilen sichtbat wird. In der Edda sinde sich, setzt er hinzu, diese Vorstellung nicht, der Name auch nicht in den ausgebildeteren Germanischen Mundarten, doch in dem Kuhlanden an der Grenze von



<sup>10)</sup> Schwend Mythol. ber Romer S. 237. Die Behandlung dieset reichhaltigen und verwickelten Gegenstandes in Müllers Etruskern 2, 90—106 leibet an vielen Zweiselhastigkeiten. Als Penaten sind die Baren nlovrosow wie die Hessen Damonen.

11) Dieß ist wohl zu unterscheiden von den Indischen Todtenmalen an den Reumonden, wozu die Uhnen einzgeladen wurden mitzuessen.

12) Über Tacitus Germanien 1821 S. 495. Sie heißen im Isländischen auch hamingior, von hamr, eine angenommene fremde Gestalt oder Tracht, weil sie bei ihrer Erscheinung sich verstorpert darstellen, Edda Saemundar hinns Froda, Gloss. p. 633. Richt aus dem Hautchen um den Kopf neugeborner Kinder ist die Idee des Geistes Tylgie entsprungen, wie Schwend in der Mythol. der Germanen S.

29 sich zu denken schwickt, ihn zu erklären versucht.

Schlessen und Mahren nach ben von Meinert in ber Mundsart herausgegebener merkwürdigen Boitellebern bieses Landstrichs (Borr. und 1, 111). Der Genius aber eines jeden Menschen, ähnlich bem Feruer, ist eine mit den Damonen verwandte ober aus ihnen entspringende Borstellung.

In bem Befiodischen Mythus sind bie Weltalter und bie Damonen fo innig vertnüpft als ob fie urfprünglich jufammenbangende Dinge waren, da bie lettern auf bas goldne und Dennoch find beibe große filberne Alter beschränft werben. Ibeen ale ursprünglich gesondert zu benten, ihre Berfchmelzung gehört bem Meolischen Auschnitt ber alten Überlieferung an: es ift eine ber Berknüpfungen bie ber Mpthus, ber Glaube immer suchen, um bem Ginen burch bas Anbre Balt ju geben. Es ift an fich natürlich bag bie gleich Göttern verehrten Dataras. Laren mehr ober weniger als bie Urvater gebacht merben, ba bie Erfahrung von ber Schwäche und Riebrigkeit bes größeren Theils ber Menschen ben Glauben an Die Fortbauer au verallgemeinern schwer machte. Aus ben Ueberlieferungen von frommen und bochverehrten in bie Ferne ber Beiten gurudgetretenen Borvatern hat ber Glaube an bie Damonen Nahrung gezogen; Begriffe von ber Menschennatur über ben Beift im Allgemeinen gehören einer viel späteren Weltperiode an. Platon fagt im Rratvlos, auch jeto seven bie Guten und Beisen (danuoves) Wefen bes goldnen Geschlechts (p. 398 a) und Pindar hatte in einem Threnos, ben wir aus Borag fennen, ben Charafter eines von feiner Braut weggerafften Junglings, ber nicht in ben Habes, fonbern in ben himmel eingegangen fen, golben, gleich ben Menfchen bes golbnen Weltaltere ge= nannt 15). Der Ausbrud verrath bag man in ben Befiobis

Flebili sponsae juvenemve ruptum plorat, et vires animumque moresque aureos educit in astra nigrosque invidet Orco.



<sup>13)</sup> Carm. 4, 2, 21:

schen Damonen das Wesentliche, den Reim der freier entfalte ten Anficht von ber Unverganglichkeit ebelfter Menschengeiser erkannte. Es ift möglich bag Defiobus bei ber Gestaltung feiner Lehre ben noch allgemein und lebenbig erhaltnen Glauben an bas Racheramt ber Beifter aus ber Unterwelt bervor, ben auch homer berührt, auf feine zweiten Bachter übertrug, beren Ehre eben in biesem Amte ber rachenben Aufficht bestand, und bamit bie alte Überlieferung von in bie Bobe übergegangenen und von da aus segnenden und strafenden Geistern burch bie Sage von ben Beltaltern verknüpfte. Gegeben, noch unvergessen waren biefe; aus ber Gegenwart, ber eisernen Zeit at bielten fie teinen Bumache, auch unterirbifche Racher erschienen ja boch nur ausnahmsweise: bieß ift bas Erfte. aber war fie ju erflaren, berguleiten, von ben gemeinen Denschenseelen zu unterscheiben, und die ibealische Zeit unter Rronos bot sich zur Theorie von selbst bar. Auch ber angeführte frommaläubige hymnus bes Rigveda richtet fich an bie Bater besonders gefeierter Geschlechter; bieß find seine Beifter bes goldnen Alters.

Der Bemertung im Rhein. Mus. 1834 2, 121 f. daß dieß einen bestimmten Threnos und eine britte von Pindar ausgedrückte Ansicht von dem tunftigen Leben angehe, muß ich hinzustugen daß hochst wahrscheinlich aus demselben Threnos das Fragment herrührt:

Ψυχαὶ δ' ἀσεβέων ὑπουράνιοι
γαία πωτώνται ἐν άλγεσι φονίοις
ὑπὸ ζεύγλαις ἀφύπιοις κακών
εὐσεβέων δ' ἐπουράνιοι νάοισσι
μολπαῖς μάκαρα μέγαν ἀείδοντ' ἐν ὅμνοις.

Rauchensteins 3weifel an der Achtheit dieser Berse in der Einleitung ju Pindar S. 82, sowie Diffens Bedenken p. 651 feiner Musg. scheinen mir gänzlich unbegrundet. Der Gegensat daß die Seelen der Bosen fich peinvoll unterhalb der Region der Sterne herumtreiben, ift neu hinzugetreten, eine Bariation der Strafen die ihnen Eleufis, an den Boltsglauben dom habes sich anschließend, bestimmte.



140. Die viel Jupeliven.

Unter ben sechs mannlichen Titanen nennt bie Theogonie in ber fünften Stelle, por bem Kronos ben Japetos (134): fpater giebt fie ibm bie Dteanibe Rlymene gur Gattin (507), inbem ftatt biefer unter ben feche Tochtern bes Uranos und ber Gaa Mnemofpne genannt ift, welche für ben Stammvater bes Denschengeschlechts einen zu engen Begriff ausbrückt, mahrend eine Dleanibe und ber Chrenname Rlymene nichts Bestimmtes aus-Bon biefem Paare nun ftammen Atlas, ber bartmuthige, πρατερόφοων, und Donötios, ber überftolze, δπερzύδας, wie bie Achaer einmal in ber Ilias betitelt werben, Dros metheus und Epimetheus. In biefen vier Sauptcharaftes ren wird in tieffinniger Dichtung, abnlich ber ber brei Buger in ber Unterwelt, bie Menschheit bargeftellt 1), und wie bie beiben letten einander entgegengesett find, fo giebt fich auch im erften Paar ein Contraft ber Sinnesart leicht zu erfennen. Bon Prometheus und Epimetheus ift bemnachft besonbers ju reben weil an fie verschiedne bie Menschheit betreffenbe Mythen gefnupft werben: bie beiben anbern find bier ju erlautern. Gie geben bas Gemuth Juude, bas anbre Paar ben Berftanb an, bie untic ober ben vouc.

Atlas mit zur Erleichterung ber Aussprache vorgesestem a, wie Απταρα für Πτάρα u. a. brūckt aus bas τλήτον γένος ανδρών, welchem bie Mören τλήτον θυμόν gaben (Jl. 24, 49), Ertragen, Ausbauer, Ausharren, Aushalten, Strebsamkeit, Stanbhaftigkeit und Gebulb, wodurch besonders ausgezeichnet

<sup>1)</sup> In der Trilogie Prometheus S. 68 f. fand ich noch zu ben "drei andern Repräsentanten der Menscheit ben ftandhaften Atlas, die Säule des himmels, feltfamerweise gesellt." In demselben Iahr erkannte auch Bolder in seiner Mythol. des Japet. Geschlechts (bei viel Unhaltbarem im Einzelnen, namentlich auch in hinficht des Atlas) die allegorische Natur der vier Brüder S. 49. 326. Es stimmten darin bei R. D. Müller Prosleg. S. 118, Göttling zur Theogonie 507, Schömann Prometh. S. 44 u. A. Preller Gr. Myth. 1, 39 und vorher im Philologus, 7, 50.



in der Ilias genannt wird (5, 670. 10, 2. 21, 430), wo die Grammatiker demerken daß das Wort nicht, wie dei den Spätteren, unglüdlich bedeute, daher auch πολύελας nicht den Dulsder, sondern den επελησία θυμος viel durchsehnden und überssehenden ausdrückt. Nestor sagt: άλλ έμε θυμός άνηκε πολυκλήμων πολεμίζειν (7, 152) und θασσαλέοι και ελήμονες wird verdunden (21, 430.) Archisochus singt im Rlaglied: άλλλ θεοί γαρ άνηκέστοισε κακοίσιν, 'Ω φίλ' έπὶ κρατερήν ελημοσώνην έθεσαν Φάρμακον (κρατερόφρονα θυμόν.) Bei Tyrtäus sest der Krieger θυμόν τλήμονα, ταλασίφρονα θυμόν entgegen dem Andlic des Bluts, dem Gedanken der Flucht, der langen Dauer der Fehden (3, 11. 18. 4, 2), woher der ausdruckvolle Name Τλαπόλεμος, auch ταλακάρδιος. Auch in der Antigone erinnern die Worte: πολλά τὰ δεινά κοδδέν άνθρώπου δεινότερον πέλει, an diese Begriffe.

Der andre Bruder, der stolze Men ötios (inequidas) wird zugleich in der Theogonie auch der Übermüthige (issecute) genannt, welchen Zeus durch den Blis (in der Titanomachie wie Apollodor 1, 2, 3 hinzusest), in den Eredos warf wegen seiner Frevelhaftigkeit und übermäßigen Gewalt (514—16 elvex' arackalige ze nat frogenz dinegonlov.) Er und Epiemetheus verschwinden, während Prometheus und Atlas in des deutende Mythen übergehn. Nach dem Namen drückt Mevolwog Muth, Zorn, Leidenschaft, Trop (perog) aus 2), worans Streitlust und Frevel entspringen.

<sup>2)</sup> Meroissos aus Meroitys, in einer Orchomenischen Inschrift & & Elauig Meroitar, Meroitas Callim. ep. 18, Menoetes Orid. Met. 12. 116. Stat. Theb. 12, 204, wie Goppoings und sehr viele andre Ramen, Lobeck Pathol. serm. Gr. p. 382. Das Meroitys in Meroitos übers gehe wie Geloitys in Peloitos bei homer, bemertt Gustathius zu Jl. 1 p. 113, 3. Gewiß liegt bei diesem hirtennamen in dem zweiten Bort nicht der hauptbegriff, als irgend etwas auf seinen Stand Passendem, sondern nur eine Endigung, wie in 'Ardgoitys, 'Ardgoitys und mehreren andern

Die Stopschaft bes Japetos geht bei bem Bechfel bes Beltregimente unter, um in ber neuen Belt, aus welcher ihr Enpue geschöpft ift, wieber ju erfteben. Atlas nun erbalt in ber Theogonie, bie von ihm nichts Berwerfliches auffagt, bie Beftimmung, worin bas Ertragen auf ben außerften vorftelle baren Grab gebracht, Sartnachafeit buchftablich bestraft ift, bag er gestellt an ben Grangen ber Erbe, gegen bie belltimenben Besperiben bin ober wo Tag und Racht fich nab kommen und mit einander fprechen, mit bem haupt und ben unermitblichen Armen ben weiten himmel zu tragen gezwungen ift (517--20. 746-749.) Rach ber Obpffee (1, 52), beren Dichter biernach allerbings ben gangen Mythus ber Japetiben fannte, obgleich er zufällig ben Bater bes Atlas nicht nennt, balt er bie langen Saulen bie Erbe und himmel auseinander balten (wie bie eines Saales Boben und Dede) 5). Er wird bort erwähnt als ber Bater ber Ralppso (weil fie in ber fernweg im Meer gelegenen Davgischen Insel ift, so wie Apollobor sie Tochter bes Rereus und ber Doris nennt). In ben Befiobischen Berfen und Tagen aber ift er Bater ber Plejaben (383). 3byfos nennt bie ben himmel tragenben Gaulen ichlant. Bei Aeichpe lus im Prometheus ftust Atlas im Beften bie (homerifche) Saule bes himmels und ber Erbe (b. i. awischen himmel und Erbe) mit ben Schultern (351), tragt unterftugent auf feinem

Ramen, auch in pepoieus und pequius für piques. Bobed l. c. p. 387. Auch G. hermann, der früher überfette Petiletus, & pieus vor odrer, etwa wie perexaquas, erklärt de Atl. p. 12 den Ramen temeritate serox. Doch hält Schömann de Titanom. p. 22 das Falsche seft: in Menoetio denique (manisesta est humanae significatio) audaciae ne morte quidem deterritae. Eben so R. D. Müller Gr. Litter. 1, 161. Ein ans drer Mendtios weidet bei Apolisder die Rinder des Hades, auch heißt so ber Bater des Patrosios und einer der Argonauten.

<sup>3)</sup> über augele f. Ribic ju ber Stelle S. 16, wo übrigens ber Berg Atlas besto mehr in bie Irre führen tann. Auch die Genealogie bei hygin praef. Atlas bes Athers imb der Erde Gohn, will andeuten daß er auf ber Erde flebend ben himmel trage.

Bruchstüd nennt Aeschplus ben himmelstützenden Atlas <sup>5</sup>) und dasselbe drückt auch Euripides aus <sup>6</sup>). Der Künstler, wie am Kasten des Kypselos dei Pausanias (5, 18, 1) mußte dem Alas den Himmel unmittelbar auf die Schulter legen, und so sehen wir ihn in sehr roher alter Zeichnung als Büsser neben Premetbeus <sup>7</sup>).

Biel Ropfbrechens und vergeblichen hin = und herrebens hat der Ausbruck des Pausanias gemacht, drid rür üpur nard râ desopera odgaror re drezes nad rşr, der auch bei dem Gemälde von Panänos (5, 11, 2) wiederkehrt: odgardr nad rşr årskur nageorgus, indem man odgardr nad rşr buchftäblich verstehn zu müssen glaubte. Darnach aber ergiebt sich keine dendare oder ausführdare Borstellung und es scheint dieß auch durch nard ra desopera zu verstehn gegeben zu sepn, was nicht, wie man annahm, auf die mythische Darstellung sondern auf diesen Ausdruck zu beziehen sepn würde. Man übertrieb sprichwörtlich und ließ den welcher den himmel tagen konnte auch noch die Erde dazu aussaden, ohne danach zu fragen ob sich dieß im Bild eben so gut verbinden ließe als

<sup>4)</sup> G. hermanns énormyales wird bestätigt durch das Fragment bei Athen. 11, 491 a: wo des Atlas uéperos ablos odeavormyis genannt ist. Eine gang salfche Borstellung giebt B. Dindors Conjectur in der Orforder Ausg. 1841 T. 2.

5) In dem eben ermähnten Fragment, vermuthlich aus den heliaden:

Αἱ δ' ἔπτ' 'Ατλαντος παϊδες οὐνομασμέναι πατρὸς μέγιστον ἄθλον οδρανοστεγῆ κλαίεσκον, ἔνθα νυκτέρων φαντασμάτων ἔχουσι μορφὰς ἄπτεροι Πελειάδες.

Schol. II. 18, 486 führt auf Acfchylus jurud baß die Plejaden, das Unglück ihres Baters beweinend, unter die Sterne verseht worden sepen. Rut das Erste tann als Acschylisch gelten.
6) Ion. 1. 2. Hipp. 738—44.
Hero. sur. 402—4. Pirith. fr. didupos z' äqueso — ros 'Arlanese mygovos nálos.
7) Gerhards Basengem. II Zas. 86. Meine Alten Dentm. 3, 192.

es in der Sprache leicht und oft genug zusammen geht. Am Kasten des Kopselos zeugt gegen jenen Ausdruck die Inschrift selbst die nur den Himmel enthält: "Arlag d' odgardr odrog see, ra de mäla mekkas 8).

8) Eben fo fagt auch Paufanias felbft bei einer Statue im Schak ber Epidaurier ju Dlympia, Beraftes ber bem Atlas die Laft abgenoms men hat, nur modor averousers end Andarres 6, 19, 5, und so Apolles bor πόλον ober οὐρανόν 1, 2, 3. 2, 11, 13, Birgil Aen. 4, 147. 6, 697, Ronnos 2, 268. 3, 353. Aristoteles de anim. motu 3 ol de publicus τὸν Ατλαντα ποιούντες έπὶ τῆς γῆς ἔχοντα τοὺς πόδας [καὶ τὸν οὐρανὸν averorra. - Darin ftimmen auch alle Runftwerte überein, voran, auffer ben icon ermahnten, die befannte Archemorosvafe, an welcher Mtlas ben beffirnten Simmel als ein Rugelfegment, faulengerad ftebenb, gang nach Beffodus xemaly re zai azauarow yeperon balt. Go halt an einer icon pon Pafferi, bann beffer in ber erften Samiltonichen Sammlung 3, 94 abgebilbeten Bafe Beratles, ftatt bes Atlas, ein Rreisfegment mit Mond und zwei Sternen, und bamit ftimmen im Befentlichen alle Bilbmerte aus Romifden Beiten überein. Gine Ungabl Gemmen bat Gerhard ju feinem Archemoros 1838 Taf. 4 abbilben laffen. Bie ich fo eben, ohne mich ber Berhandlungen über Atlas im Einzelnen ju erinnern, bat ben Anoten langft R. Rochette gerhauen in feiner Streitfdrift sur les représentations fig. du personnage d' Atlas 1835 p. 9 ss. 33, gegen Letronne, ber in ben Annali d. I. arch. 2, 161 ss. 1830 (awei Jahre fpater vermehrt in Paris gebruckt) ben Atlas als Trager bes himmels und bann auch noch befonders als Trager der Erbe ju erflaren versucht hatte. Ros dette bachte fich, Paufanias habe ungenau gefprocen ober ju feben geglaubt mas in ber That nicht zu feben mar, weil er etwa an Atlas als Meltachse nach ber Auslegung ber Physiologen bachte: und es ift möglich bag biefe Borftellung von ber Beltachfe Unlag gegeben hat zu bem gemeis nen Ausbrud, za Leyouera. Schomann im Prometh. S. 306 ift nicht abgeneigt biefer Ertlarung beigutreten, bie mir im Befentlichen fo ficher, als ein unter ber Erbe mit bem über ihr gewölbten himmel ins Bobenlofe, ober wie man die Sache fonft faffen wolle, geftellter Mtlas ein Unfinn ju fenn fcheint. Go tlar wie ber Tag ifts bag bie bei Guftathius ju Od. 1, 52 p. 1389, 59 mit ber unfichtbaren Beltachfe um bie fich ber Simmel brebe, bem Dichter Unrecht thun und bag G. Bermann irrte als er in die zweite Stelle bes Mefchplus, mas er in der Musgabe bermerfen bat,



Auf bas Meer icheint, besonders von einiger Dobe gesehn. ber himmel fich wie auf einen Ball am Borigont zu fegen: es ift alfo, jumal wenn man es fich nun an ben Grenzen ber Erbe bentt, ber Trager bes himmels 9), ber ftarifte aller Erager, und um biefe Erscheinung mit ber Perfon bes Atlas ju verbinden, mußte man ben naturlichen Trager in Atlas ber bie ftugenbe Gaule tragt, verwandeln. R. D. Müller bat vermutbet. Atlas trägt felbft ben himmel (wie benn Träger bie eigentlichfte Bebeutung bes Borts ift, bas für bie Atlanten ober Telamonen ber Architektur auch ohne Bezug auf ben mpthischen Atlas paffent feyn murbe), sey zuerst eine hyperboliiche Bezeichnung ber Alles auf fich nehmenben Stanbhaftigfeit, ein fpridmörtlicher Ausbruck bafür gewesen, woraus bie alle gorifche Darftellung hervorgegangen fev 10). In Berbinbung mit meiner bavon unabhangigen Bemerkung mochte biefer Gebante allerdings Aufschluß geben über ben Ursprung bes wunberbaren Bilbes 11). Der ethische Atlas und ein physischer Atlas werben verglichen, und ba bas Titanische in bem einen

die Erde hineinemendiren wollte, was Schomann S. 302 ff. sehr aussührt lich beweist.

9) Martin Luther schrieb an den Kanzler Brüd 5. Aug. 1530. "Ich habe neulich zwei Wunder gesehen, das erste, de ich zum Fenster hinaus sah die Sterne am himmel und das ganze schole Gewölbe Gottes und sah boch nirgends teine Pfeiler, darauf der Meister solch Gewölbe geseht hatte: doch siel der himmel nicht ein und stehet auch solch Gewölbe noch sesse. Einen Träger, wie eine Pfeilerreihe unter dem Sewölbe sich vorzustellen behagt der Phantasse. Theognis 869:

Κν μοι έπειτα πέσοι μέγας οδρανός εθρός ϋπερθεν χάλπεος, ἀνθρώπων θεϊμα παλαιγενέων.

<sup>10)</sup> Sötting. gel. Unj. 1838 G. 379, Edermanns Religionsgesch, und Mitthologie 2, 157.

11) Der Sauptunterschieb der Ansichten meines vereirten Freundes Göttling in seinen Gesammelten Abhandlungen 1, 188f. ift baß er die Iber des Atlas als eines Gottes bei homer schon in die Ibee des Berges übergehn läßt, den er Abrigens als "einen großen weit hin um die Erde sich erstreckenden Berg bentt, bessen hervorstechende Spigen die Gäulen find auf welchen das himmelsgewölbe ruht."

ale strafmurbig betrachtet wirb, bas Lafttragen in bem Unbern eine biefem Charafter entfprechenbe Strafe ift, fo merben beibe wie Urfache und Birfung verfnupft. Atlas nemlich weiß nach ber Obvifee auch alles Meeres Tiefen, gerabe wie Proteus ber gewaltige (4, 385, 365.) Und er bat babei bas ungunftige Beimort dhodwow, wie in berfelben Donffee Meetes und Dis Dierburch ift ein zuviel, eine tabelnewerthe Unwendung angebeutet, bie auch in ben beiben Unbern fich mohl begreifen laffen. Pinbar bilft und auf bie Gpur: er beflagt in Atlas ber nun gegen ben Simmel ringt, fern von feinem Beimates land und feiner Sabe, ben ber bei guten Erfenntniffen nothmendia febliritt (P. 4, 288 avayna entos exes noda 12). Das Rennen aller Deerestiefen ift alfo figurlicher Ausbrud bes allau fubn und unerfattlich porbringenben Strebens, eines außerften Bieles bes allunternehmenben Menschengeiftes. beutete man bas ddoogowr auch in Tanagra nach Paufanias, wo man fagte bag bort Atlas gefeffen habe brutent über bie Dinge unter ber Erbe und im himmel, πολυπραγμονών τά τε ύπο γην και τὰ οὐράνια (9, 20, 3.)

Wenn nun biefer ethische Charafter bes Atlas und sein Uebermaß in ben ältesten Urfunden verstanden werden kann, so fällt die Böldersche Erklärung, Atlas sey "die Personification ber Schifffahrt, die Bewältigung des Meeres durch menschliche Runft, handel und handelsgewinn," von selbst weg 15). Die Erfindung ber Schifffahrt legt Aeschylus bem Prometheus bei.

<sup>12)</sup> Schomann de Titanom. p. 22 — contumaciae, laboris, pericula fasque ipsum contemnentis. Der Schol. ju Od. 1, 52 bes zieht dloopeoros, als dledeion, auf die Frindschaft der Titanen gegen die Götter, erkennt also die Andeutung einer Schuld, nur nicht die rechte, die besondre Schuld des Atlas. In einem Fabelchen bei Hyg. 150 leidet Atlas die Strafe weil er in einem durch here veranlaßten Auffland der Titanen, welchen Zeus mit Athene und Apollon unterdrückte, Anführer gewesen war.

13) A. a. D. S. 51. 55. 59. 243 ff. Es stimmten ihm bei Müller Proleg. 1825 S. 118. 191. R. Rochette l. c. p. 24 und



Reiner Atlauterung bedarf es wie nach der Euhemann fcben ober ber pragmatischen Ansichtsweise Atlas jum Ronia geworben ift, und zum Aftronomen, er ber ben himmel so nab Durch einen befondern Bufall aber warb er auch batte 14). gu einem Berg. Berobot ergablt von einem fdmalen gang runden Berg Atlas in Libren, so boch baß man niemals ben Gipfel erblicte, welchen bie Einbeimischen, Die Atlanteer, Gaule bes himmels nannten (wie Aefchvlus ben Aeina) und neunt ibn Atlas 15). Diefen Namen tann bem Berg nur bie Griechi sche Sage gegeben haben, ba ber mythische Träger bes himmels Atlas ben Griechen und nicht ben Garamanten ober Rasams nen angebort. Daber aber bie Insel Atlantis und ber Rrieg ber Athener mit den Atlantinern bei Platon im Timaus und im Rritias, und bas Atlantische Meer nach Atlas als bem erfien König bes Insellandes benannt, bas übrigens auch bei here bot unter biesem Ramen vorkommt (1, 202.) Den über die Wolken ragenden Berg Atlas soll auch Euripides erwähnt

S. hermann de Atlante 1836 p. 10. 12. 13. Ohne Kenntnis hierven stellte Rägelsbach homerische Theol. S. 81—84 ben Proteus und Atlas zusammen als Personisitationen nicht nur ber Schifffahrt überhaupt, sowern bestimmt ber Phöniklichen und die Saulen geradezu als die des Aprischen herattes ober des Phöniklichen Bolks dar. In die Poesie angebelich übergegangne Schiffersabeln sind etwas Altes. Heyne ad Aen. 4,246.

<sup>14)</sup> Kenagoras bei Schol. Apollon. 4, 263. Cic. Tusc. 5, 3. Virg. Aen. 1, 741—745. Diod. 3, 60. 4, 27. Eust. Odyss. 1 p. 1390, 15. Atlas als Himmelsbeobachter auf einem geschnittenen Stein und einem Contorniaten bei R. Rochette p. 22 s. ist zweiselhaft. Der Stein ist im Berliner Museum und zuleht abgebildet und besprochen in den Denkm. der alten Kunst sortgesett von Wieseleter Tas. 64, 829 S. 17 s. Dagegen deutet in einem Basengemälde in Reapel die vor dem den Steinnenhimmel tragenden Atlas sitzende Sphinx daselbst Tas. 64, 824 S. 14 wohl ohne Zweisel darauf daß Atlas nachsinne über den Himmel den er immersort halten muß. Ein sinnig kühner Gedanke kunstlerischer Anderstung, diese Zusammenstellung von Atlas und Sphinx.

15) 4, 184. Paus. 8, 43, 4.

paven 10), und da es der Beit nach moglich ift, to wird nicht an eine Berichreibung bes Ramens ju benfen fenn. 3bren mythifden Atlas und ben phyfifden Atlas in Berbinbung ju bringen, batten bie Alten bas einfache Mittel ben Japetiben Ronig Atlas in einen Berg zu verwandeln. Dolnibos ber Dithyrambenbichter bei Tzetzes läßt Perfeus einen Libpfchen Birten burch bie Gorgo in ben Berg Atlas verfteinern 17). Bei Euripides hingegen ift noch bestimmt ber altgriechische Atlas in ben oben angeführten Stellen (Rote 6) und ber Berg auseinander gehalten. Bie bie Geographie von Strabon an fich vergeblich bemubt bat in Ufrita ben Berobotifden Atlas aufaufinden, fest 3beler ber Bater in einer von Mler. von Sum= bolbt in feine Unfichten ber Ratur aufgenommene Stelle 18) furz auseinander. Aber 3belere Unficht bag, mabrent ber Atlas ber Griechischen und Romischen Geographen im nordlichen Ufrifa ju fuchen fen, ber Atlas bes homer und Befiod fein anbrer fenn fonne ale ber Dic von Teneriffa, welcher ben Grieden burch bie nach Griechenland gefandten Phonififchen Rolonieen befannt geworben fen, ift fo gewiß eine Taufdung als ben Griechen "ihre Dichter und Bolfsfagen ben Atlas ale einen febr boben, an ber weftlichen Grenge ber Erbe liegenben Berg" nicht geschilbert hatten. Bobl aber mochte ich febr beftimmt vermuthen bag bie Atlanteer und ihr Atlas eine reine Erfindung berfelben Geographen find welchen Berobot auch bie an ben großen Fluß Triton verfetten Lotophagen, ben auf einer Rabrt nach Delphi vor ber Roldischen Reife an ben großen Gee Tritonis verschlagnen Jafon und fo viel anbres rein Fa-

<sup>16)</sup> Syncell. Chronogr. p. 149 d. ed. Bonn. p. 283. Εὐριπίσης δὲ τὸν Ατλαντα όρος είναι φησίν ύπερνεφές.
17) Diod. 3, 60.
Ov. Metam. 4, 620. 631. Virg. Aen. 4, 246—250, Atlantis duri, coelum qui vertice fulcit, wo duri mit bem Japetionides Ovids übers einstimmt.
18) Th. 1 S. 177—179 3. Musg. Die Meinungen über bas "antife Utopien" ber Platonischen Utlantis stellt K. F. Hermann zusammen Geschichte und Spsiem der Platonischen Philosophie S. 703 f.



rühmten Mythus wie es ber von Atlas im fernen Westen war, natürlich zu erklären, so wie die Physiologen auf ihre Art die Welt von dem Druck einer mythischen Idee zu befreien wusten indem sie, wie Aristoteles berichtet, den Atlas als eine lebendige Krast drafzug supproze erklärten, (mit Rücksicht auf zeazosse drafz drafzug in der Theogonie 917), welche die Last des ehernen Himmels abhalte auf die Erde zu fallen 19), oder als die Weltachse 20).

Einen andern Zweig treibt der Atlasmythus, bessen Anssatz, wie es scheint, in einer Genealogie liegt. In der Thesgonie ist Maa, die Mutter des Hermes, Tochter des Atlas genannt (938), was nach deren oben (S. 344) vermutheten Bedeutung von  $\mu \acute{\alpha} \omega$ , mit Bezug auf die desest in hermes, wegen der Bedeutung von Arlas angenommen zu seyn und sich ähnlich zu verhalten scheint wie Pallas als Bater zur Athene, Perses als Bater zur hefate, eine Eigenschaft bestätigend oder andeutend. Durch ihres hermes Mutter aber ziehen die Arkader den Atlas und mit ihm zugleich seine Töchter die sieben Plejaden an sich, unter welche dann Maa, zuerst eine Idee oder Potenz, nun als mythische Person ausgenommen wird. Die Namen aller sieben nennt in Uebereinstimmung mit hellanikos, Apollodor und Aratos ein unbekannter Dichter

<sup>19)</sup> Metaph. 4, 23. de coelo 2, 1.

20) De anim. motu 3 of δε μυθικώς τον Ατλαντα ποιούντες επό της γης έχοντα τοὺς πόδας δόξαιων αν ἀπὸ διανοίας εἰρηκέναι τὸν μῦθον, ὡς τοῦτον ώσπες διάμετρον ὅντα καὶ στρέφοντα τὸν οὐρανὸν περὶ τοὺς πόλους τοῦτο δ' ἀν συμβαίνοι κατὰ λόγον διὰ τὸ τὴν γῆν μένειν. ἀλλὰ τοῦς ταῦτα λέγουν ἀναγκαῦον φάναι μηδὲν είναι μόρεον αὐτὴν τοῦ παντός. Wit auffallendem Irithum fagt Extronne p. 165. C'est alors que les Grecs durent entendre parter de l'opinion locale qui leur donna l'idée d'appliquer à cette région l'Atlas montagne des premiers physiciens. Etcn so p. 167. Je crois que les hautes montagnes qui les montagnes de la terre.

Tavaete, Elettra, Alfrone, Afterope, Relano, Maa und Me-Reichte es boch in Tangara bin zu ber Bebauptung, rope 21). bort habe Atlas feinen tiefen Betrachtungen nachgehangt, wie oben angeführt murbe, bag ba ein Denkmal bes Drion mar, ein Berg Rerytion auf bem (und nicht auf bem Ryllenischen in Artabien) hermes geboren worben, und bag ein Ort Polos bieß, benannt nemlich nach bem Trage bes nolog. Als Mut= ter ber Maa nennt Apollobor bie Ofeanibe Plerone (3, 10, 1), und die Maas felbst Simonides von Reos die schönste ber woblgelodten Beleiaben und ovoela 22), bieg mit Bezug auf ben Berg Rollene, wo fie ben hermes gebar. Mit ber Maa aber wurden, wie Apollodor fagt, auch die andern Plejaden bem Atlas in Rollene geboren, ber also bier ein Arfaber ift 25), während bei bemfelben auch ber Atlas ber gemeinen Fabel, bei ben Besperiben, wo Berakles bie Aepfel holt, wie am Raften des Rypselos und bei Pheretydes, nicht fehlt (2, 5, 11.) In der Aeneis bleibt der Bater der Elektra und der Maa der

í

I.



48

<sup>21)</sup> In brei Berametern bei Schol. Pind. N. 2, 16. 22) Simou. fr. ed. Schneidew. 27 p. 37. 23) Diefem Artabifchen Konig Atlas ift ein Denemal geset in einer in ihrer Art vorzüglichen Beichnung aus der eben fo phantaftifchen als mythologisch gelehrten Mpulifden Soule, ebirt von G. Gerhard in ben Schriften ber Berliner Mtabemie 1841 (Konig Atlas im Besperibenmpthos.) Ueber die Besperiden mit dem brachenumwundnen Baum find funf Figuren, mit beigefchriebenen Ramen, Beratles in der Mitte der von dem thronenden Atlas Unweifung erhalt, hermes welcher ju feiner Mutter M[asa], nach Gerhards nicht ju bezweifelnder Ergangung, fpricht, und hinter Atlas Selana, welche bier nur als Gattin des Atlas ju benten ift, als die fonft auch Besperis genannt wird (Diod. 4, 27.) Die fuhne Ableitung einer neben ber home= rifden und Befiodifden Dichtung berlaufenden Artadifden Dythologie von einem "Rollenischen Stammgott ober Stammbelben" Atlas u. f. w. u. f. w. hat icon Avellino Bullett. Napol. 1, 127 gelind abgelehnt. Uebrigens hatte auch R. D. Müller Minervae Pol. sacra 1820 p. 6 s. bie Atlantiner bes Panathenaischen Peplos auf Artadien aus einem febr oberflachlichen Grunde jurudgeführt.

Himmelsträger, aetherios humero qui sustinet orbis, coeli qui sidera tollit (8, 137. 141); in ber sehr geschwäßigen Sage aber bei Dionysius über bie Abstammung bes Darbanos ift Atlas ber erste König in Arkabien, ber bei bem in ber Geschwindigkeit babin versetzen Kaukasischen Berg wohnte (Antiqu. 1, 61.)

Der Bater von vie Urbildern menschlicher Art ift als ber Urmensch zu benken. Unter ben Erflärungen aber seines namens aus ber Griechischen Sprache ift feine ber man einige Wahrscheinlichkeit zugestehn konnte 24). Es mag baber bie auch icon von Mehreren früher gehegte Bermuthung erlaubt fem daß ber Name bes britten Brubers ber Noachiben Sem und Cham ben Griechen von Asien ber bekannt geblieben ober etwa von Kleinasien ber, wo Japhetische und Semitische Stämme unter einander lebten, bekannt geworben fey. Der Stamm Japhets umfaßt nach Mofes (1, 10, 2-5) Bölfer bes Rorbens und Westens. Unter ben Sohnen Japhets ift Javan Zwiar 25), bessen Söhne sind Elisa zai Gagoeic, Khroo, die Myset 26), Podioi, von welchen Inseln ber Bölfer besett wurden, nach ihren Sprachen, in ihren Stämmen und Bölkern. Tarfis und Javan erwähnt Ezechiel (27, 12), bie Sohne Japhets und bit bes Javan, Elisa und Tharsisa, Chitim und Dobanim, bas



<sup>24)</sup> Etym. M. von leintw, so Benfey Gr. Wurzeller. 1, 391, was auch Fr. Windischmann billigt, Ursagen ber Arischen Bolter 1852 S. 8. G. hermann übersetzte erst Mersius, dann Dejex und R. D. Müller Gr. Litt. 1, 161, ber herabgestürzte, das von seiner Glückeligkeit herabgestürzte Menschengeschlecht, Schwend Gr. Mythol. S. 2. Schwinger, Beiske Prometh. S. 299 schlägt vor Iapetor, Jupiter, was so wenig Beachtung verbient als die meisten eignen Gebanken dieses dis zum Überdruß vollständigen Sammlers und sleistigen Krittlers. Schömann de Titan. p. 22 rath die Ramensbedeutung auf sich beruhen zu lassen, während die Person ihm als Schöpser des Menschengeschlechts gilt, wozu nachher sein Sohn Prometheus gemacht worden sep.

25) Andre Formen und Gebrauch des Ramens s. bei Lassen Ind. Alterth. 1, 729 s.

26) Ep. Cycl. 2, 137.

ganz hellas zu stehn <sup>27</sup>). Nicht zufällig auch scheint baß als Mutter bes Prometheus, anstatt ber Okeanibe Rlymene ober ber Themis auch Asia genannt wird <sup>28</sup>) ober \*\*Lowing <sup>29</sup>), so wie auch sein Weib Asia nach Herobot (4, 45), wofür Aeschylus im Prometheus sagt \*\*Hooding (555.) <sup>30</sup>). Für Japetos als historischen Namen spricht auch daß alle andere Titanennamen, so wie die seiner vier Söhne Griechisch sind und eine bestimmte Bedeutung haben, der seinige nicht. Dem Deukalion konnte ein Griechischer Name gegeben werden da er eine Sache auss drückte.

Demnach wurde Japetos aus bem Stammvater vieler Bolter in ber Abgeschiebenheit ber Griechischen Salbinsel ber bes Menschengeschlechts, wofür in ber Sage bas einzelne Bolt fich gerne nimmt, geworben seyn und als folder mit bem Untergang ber herrschaft bes Kronos einem neuen Geschlecht Plas gemacht haben. Unbre Götter bedingten auch ein anbres Menschengeschlecht; barum mußte Javetos als Reprasentant bes früheren, und als solcher ein Titan und Bestandtheil ber voris gen Ordnung, bes abgelaufenen Beltalters untergebn. beutsam genug ift es bag nur er, ber Stammvater ber Menfchen, neben Rronos, bem ber Gotter, namhaft gemacht wirb. Die gebilbeten und gefeglich freien Bellenen haben ihren eignen Ausgangspunkt, von Deukalion ber: Japetos ift nur ber Stammvater ber Menschen bes erften Altere, Die freilich in ber mit Prometheus unverträglichen Sage von ben Weltaltern 51) fo gang andere erscheinen ale bie beren er fich annimmt.

<sup>27) 3.</sup> Rentud im Philol. Mus. Cambr. 1, 609. G. Curtius Pelop. 2, 10. 95 Rot. 10. 28) Apollod. 1, 2, 3. 29) Procl. ad Hes. Poy. 48, bei ber Andre an den Sithonischen Fluß Asopos denten.

<sup>30)</sup> Hororeis Jonisch für Acravoi Strab. 13 p. 627. Hesych. of the 'Aclar olzowres 'Ellyres. So schon Schwend Gr. Myth. S. 92. Auch bem Atlas wird Pefione vermält.

31) Bgl. Bolder Japet. Geschl.

S. 260.

## 129. Prometheus und Panbora.

Die einfachere und würdigere Darstellung enthalten die Werkt und Tage, naiv angeknüpft an eine Privatsache (42—105.) Nichts drückt anschaulicher die älteste eigenthümliche Art unde holfner und zugleich scharfsinniger Behandlung eines gedankterschweren Stoffs aus. In der Theogonie haben wir eine Umbeutung des Hauptmythus in satyrischem Geiste, zugleich mit Boranstellung einer andern Beleidigung des Zeus nach einer zuerst für sich bestehenden Sage mit ihrer besondern Strase.

Das Feuer ift Mittel und Sinnbild aller Runft und Bilbung; nach einem fleinen Somerischen homnus auf Berbaftos lebten bie Menschen gleich Thieren in Gebirgeboblen bis Dephaftos fie Die Berte ber Athene lebrte: aber bie Bebeutung reicht noch weiter. Benn wir querft bie altere Darftellung betrachten, so bat Zeus ben Menschen bie Nahrung verborgen, so bag fie schwere Arbeit ftatt bes leichteften Lebens haben, weil ihn ber liftige Prometheus (denvlounjeng) betrogen batte, worüber et gurnt er ben Menschen schwere Befummernig aussann und bas Reuer verftedte. Welchen Betrug Prometheus begangen batte, wird nicht gesagt und es konnten barüber verschiebene Mythen fenn, gleichgültig welchen Inhalts, wenn nur bie Lift bes Prometheus ben Beus betrog, ba ein jeber boch nur bie Stelle bet Joee zu vertreten bat bag mit bem gottlichen Borftand ein anbrer zu wetteifern ober über ibn fich zu erheben waate. Daß bemnach Prometheus ben Zeus zweimal für einmal überliftet bat, ift nicht wesentlich; ber erfte Betrug ift bingugebichtet weil bie Vorstellung eines Zustandes ohne Reuer unnatürlich schien und also ein Grund, warum es bennoch gefehlt habe, von Beuß entzogen worben sep, gesetzt werben follte, ber in einer ersten Schuld bes Prometheus am leichteften gefunden war 1).

<sup>1)</sup> Die Ratur und Erfahrung geben fo bestimmte Eindeniche baf einen ihnen widersprechenden Buftand vorauszusehen bem naiven Dichter des Die thus nicht einfällt: statt durch abstractes Denten ihn als natürlich anzwinehmen und darzustellen, seht er ihn als geschichtlich gegeben fest. Ein

Das ben Menschen megen bes Prometheus entzogene und verborgene Feuer ftieblt ihnen biefer in bem boblen Ferulftengel beimlich vor Beus. Diefer ergurnt, verfündigt ihm bag es ibm felbft jum Schaben feyn werbe und ben funftigen Menschen, benen er für bas Feuer ein Übel geben werbe, beffen fie fich alle erfreuen mogen, ihr eigenes Übel umfassend, und lacht Darauf läßt er ben Sephästos Erbe mit Baffer mischen und menschliche Stimme und Kraft bineinlegen, unfterblichen Bottern gleich eine jungfräuliche liebliche Gestalt, läßt bie Athene fie Arbeiten lehren, fünftliche Beberei, Aphrodite ihr mit Unmuth bas haupt umgießen und heftig Berlangen und gliebergehrende Liebesschmergen verleiben, ben Bermes aber ihr bunbifden Sinn und berudenbes Wefen eingeben. Als Bephaftos fie aus Erbe geformt batte, legten bie Chariten und Peitho ihr goldne Bander um und bie horen einen Kranz aus Frühlings= blumen: ben gangen Schmud ordnete Pallas Athene. In Die Bruft legte ihr hermes Lugen und gefällige Reben und tauschende Art und gab ihr Stimme und nannte biefes Beib Panbore, weil ihr alle Olympier Gaben gegeben hatten jum Nachbem er ben schweren unfehl= Unbeil für bie Menschen. baren Trug ausgerichtet batte, fandte ber Bater ben Bermes bas Geschent jum Epimetheus ju führen, und bieser bebachte nicht, wie Prometheus ihm gefagt batte, niemals ein Gefchent von Beus anzunehmen, sonbern es zurudzuschiden, bamit nicht etwa ben Sterblichen etwas Bofes geschähe: sonbern er nahm es an und als er bas Bofe hatte, erfannt' er's. Denn vorber lebten auf Erben bie Stämme ber Menfchen ohne übel und ohne schwere Mühe und plagende Krankheiten , die dem Men= ichen ben Tob bringen. Aber das Weib nahm von einem Faß ben großen Dedel ab und schüttelte und fann ben Menschen traurigen Jammer aus. Nur die hoffnung blieb in undurch-





durchgebilbeter Mythus nimmt auch auf die Einwendungen des Kinderfinnes im voraus Rudficht.

brechlichem Sause veinnen unter dem Rande des Fasses und siel nicht heraus, denn sie legte vorher den Deckel des Fasses darauf (so daß also die herausgesprungnen Übel nun hoffnunges los, unheilbar und dauernd waren) 2) und tausend andere klägsliche Dinge irren unter den Menschen umher. Denn voll ift von Übeln die Erde und voll das Meer und Krankbeiten des suchen die Menschen bei Tag und bei Nacht von selbst und bringen dem Menschen Böses, schweigend, denn die Stimme nahm ihnen Zeus. Also ist nicht dem Sinne des Zeus zu entgehen.

Wie dieser Dichter den Sinn des alten Mythus auffahte, zeigt er durch die in Sprichwörtern vorangestellte Moral: findisch wenn man nicht weiß, wie viel mehr halb als ganz ift, oder wie großer Genuß so in Malve wie in Asphodelos ift. Also aus der Ungenügsamkeit mit dem einfachsten Leben, dem unruhigen Streben über den unschuldigen Naturstand hinaus, aus dem Denken und dem Ersinden neuer Genüsse gehn die Übel des städtisch verseinerten Lebens hervor. Demnach ein

<sup>2)</sup> Bei Babrios fab. 13 Schneid. ber ein Rag voll Guter an bir Stelle fest, bas burch Reugierde geoffnet wird, bat die allein gurudblei: benbe hoffnung ben bem entsprechenden entgegengefehten Ginn bes einzigen dem Menfchen bleibenden Gutes, nachdem alle andern dabin find. Aud Aefchylus Prom. 252 ruplag er avroig elnidag zaminion, legt nicht ben Befiodus aus, fondern tnupft wie Babrios auch einen neuen Gebanten an, welcher febr verschieden ift von bem des Theognis 1143 - 1146. Das Raf, welches aus Il. 24, 528, mo Beus ein andres ber Gaben bancten hat, entlehnt ist, wie schon Plutarch de consol. p. 105 bemerkt, brachte Pandora nicht mit, wie Fr. Ritter erinnert in den Biener Jahrb. 1845 109, 220; fonbern es fand fich por mo Pandora auftrat und mo es chen fo gut vorausgefest werden tonnte als im Dlymp. Der Museinander: fetung über die Befiobifche Unic von Leopold Schmidt im Rhein. Duf. 10, 333 f. tann ich nicht gang guftimmen. R. Behre Quaest. ep. p. 225: Jovis cura factum est ut femina, antequam spes evolaret, clauderet dolium: sic igitur malorum jam non hahet potestatem, spem sibi habet. Much fo tann ich die einfache Symbolit des Dichters nicht auffaffen.

Lebens und ber aus ber Cultur entspringenden Übel sieht. So preist in ihrem schönen Wiegenliede Clotilde de Vallon Chalys den Frieden der Kinderseele bei noch schlummernder Vernunft, und mehr nicht als dieß sah Göthe (in seinem Leben) in dem Loos Abams "das seiner ganzen Nachkommenschaft desschieden war seine Ruhe zu verlieren indem er nach Erkenntniß strebte." Das Überlisten des Zeus aber und der Feuerraub hat einen tieseren Sinn und trifft in Verbindung mit dem Umsstande daß das weibliche Geschlecht, die reich und reizend aussgestattete Pandora, welche den Epimetheus verführt, zwar nicht die Schuld veranlaßt, aber die Strase vermittelt, trifft überein mit der Mosaischen Erzählung, aus der die Hessobische auch von seher unmittelbar bergeleitet worden ist 5). Der Verführerin



ř

ľ

۴

Z

2

Ł

12

3.

ť

£.

ŗ,

2. 0

اد. مسا

i:



<sup>3)</sup> Befonders der Abbate Luigi Bangi in feiner Musgabe der toya x. 5. p. 52 - 54 und ausführlicher in ben Roten ertlart die gange Befiodifche Dichtung im Eimelnen aus der Bibel, indem der Gundenfall und der Inhalt der erften Rapitel der Genefis feit Road fich unter den Boltern verbreitet babe. Begen ber Gpuren unter Chaldaern, Meupptern, Indern, Briechen, gateinern und felbft Chinefen verweift er auf Schubart im Gronoviden Thefaurus 10, 701 und Bianchini Storia univers. I, 2. Bgl. αμά Chr. G. Schwarz de lapsu primorum humani generis parentum a paganis adumbrato disput. u. A. E. Cless quaestiones in Hom. atque Hesiod. Tübing. 1814 p. 21 ss. Den Ertlarungen bes Mofais fchen Mythus von Bohler und D. Redslob (der Schöpfungsapolog, ausführlich erläutert und tritifch gepruft, Samb. 1847), obgleich die Abhandlung des letteren auch ben Beifall eines achtbaren Theologen in den Got= ting. Ung. 1847 G. 1084 bit, tann ich megen ber gangen Urt bie Ginfalt einzelner mpthifcher Mittel und Buge mit begrifflicher Strenge und mit Dialettit ju behandeln anftatt ben Rern bes Bangen ju ergreifen, nicht beiftimmen. Dir gehn alle andern Baume bas Raturleben an, ber verbotne die freie geiftige Entwidlung übahaupt, die felbftbewußte Ginfict. Im 9. Bers des 2. Kapitels verftebe ih nur Einen Baum des Bebens und der Ertenntnif, ber unfterblichen gottglichen Ertenninif (vgl. 2, 17. 3, 3 ff.), worüber herder Gefd. ber Menfchet 2, 326 f. und Bater im Commentar anders entideiden. Schatbar ift bie Bergleidung ber Eva und ber Dan-

fie fenn murben wie Gott und wissen mas gut und bofe fen, und Prometheus stellt fich Gott gleich. Der bochfte Berftand, bie Biffenschaft vom Guten und Bofen ift volksmäßig in bie bochfte Schlaubeit umgesett. In Berbindung mit bem Erfubnen Beus überliften zu wollen reicht bie Bedeutung bes Feuers bis ju bem bochften Wiffen und bie Grundibee ber Prometheusfage rubt also eben so auf bem sittlichen Gebiete wie bie Dosaische, ift bas Bose im Menschengeiste bas gebampft werben muß, wie ber Mythus auch von Aeschylus erfaßt worben ift (ber ibn jugleich noch weiter entwidelt und bie sittliche Freiheit in Barmonie mit bem Göttlichen fest.) Demnach ift ber Bootier von ber ursprünglich boberen 3bee berabgefommen ju ber andern von den Übeln ber Cultur für bas Menschenleben im Allgemeinen, an welche ber Ebraer nicht benft und bie er felbft nicht als die freilich an fich gegrundete Ursache ber endlichen Selbftüberhebung faßt ober nachweift. Gebanten über bas Berhaltniß bes menschlichen Geiftes ju Gott, über bie Befahr bochftrebenber ober in ihrem Wollen und Bornehmen ungezügelter Geifter fich unabbangig von Gott zu fublen, vie Gifpphos ben immer wieder gurudrollenden Relfen malgt, fo wie auch über bie Gefahren ber Anlagen und Eigenschaften bes menschlichen Befens bie im Beib am reinften und ftartften ausgeprägt find, tonnten nicht ausbleiben in ben Zeiten erwesterten Bewußtseyns, welche von bem Wefen Gottes Vorstellunger wie bie ber Japetiben gefaßt hatten. Auch ift bie mythische Form ber einen gemeinfamen Ibee, wenn wir biefe bei Besiodis nach ihrem urfprunglichen Sinn und nicht nach feiner leichter faglichen Undeutung beurtheilen, so burchaus verschieben 1), daß man schwerlich

dora in Buttmanns Mythol. 1, 48—62. In meiner Auseinandersetung Tril. 72—79 hatte ich jett nur ein paar Noenpunkte mit wenigen Borten ju andern.
4) Bieder eine andre Form ift die Indische daß Gajagrive dem Brahma die heiligen Bucher stahl.

Grund hat zu ber Annahme daß sie erst durch die nun weit getrennte Wege gehenden Semiten zu den Urvätern der Hellenen gelangt sey. Dazu kommt daß Prometheus und Epimestheus mit dem Mythus der vier Japetiden organisch zusammenhängen. Auch muß wohl hierbei in Betracht kommen daß eine Sage der Osseten im Kaukasus, die unerachtet sehr verschiedener Wendungen in der Form, doch mit Necht an Prometheus erinnert hat 5), sehr wahrscheinlich ebenfalls aus der Urzeit desselben großen Völkerstamms abstammt. Es ist daher auch zu versmuthen daß Aeschylus Kenntniß von dieser Kaukasischen Sage gehabt hat indem er die Strase des Prometheus an den Kaukasos versetze, von dem er ein im Allgemeinen treffendes Bild

<sup>5)</sup> Die Gage ber Offeten theilt Bunfen mit Outlines of the philos. of univ. hist. 2, 27 aus bem Munde bes D. Abich in Berlin, ber fie gu Tiflis von dem dortigen Borfteber ber diplomatifden Ranglei, Gr. Rhani= toff, erfahren batte. "In bem Berg Brutfum-Beli im Morben von Offetia, beffen Spigen mit ewigem Schnee bebectt find, ift eine Boble , worin ein Dann in Retten liegt, mit einem an einem Gilberfaben über feinem Saupt aufgehangten Schwerb. Gin Bogel befucht ibn ber an feinen Gin= geweiben nagt. Dieß ift die Strafe bafur bag er bie in bem Berg verborgnen Schabe geftoblen ober ju ftehlen verfucht hat. Es wird ergablt, aber nicht verburgt, bag die Refauren, ein Stamm fuboftlich von den Df= feten, biefelbe Trabition, nur in einer verichiebnen Form, baben. Muf alle Ralle wird ber Prometheusmythus nur im fublichen Ende ber Rautafifchen Bebirge, weit vom Elbordi gefunden und bis jest ift er nur mit Gicherbeit befannt unter einem Indogermanifchen Stamm, ben Dffeten," (In feinem Megypten 5, 264, wo er auf biefe Stelle hinweift, fest Bunfen bingu, wie es fcheine fen nbie Prometheusfage auch bei Turanifchen Stam= men und nicht blog bei den Granifchen.") In v. Barthaufens Transtautafia 1, 26 ift aus Marigny Three voyages to the coast of Circassia Lond. 1834 p. 188 diefelbe Gage angeführt mit Mustaffung bes Diebftable, ber freilich bas Bichtigfte ift, und bem Bufat bag man aus ben tiefen Soblen= tluften bes Berge oft Rettengeflirr und flagende Geufger bore, Die Gage aber als lebend bei ben Abchafen in ber Umgegend bes Giborus. Bas ich barüber in Dumaroffs Abhandlung über bas vorhomerifche Beitalter G. 13 f. einft gefunden, tann ich augenblidlich nicht vergleichen.

zeichnet (721.) Medea in den Kolchierinnen des Sopholies erzählte dem Jason die Prometheussage mit dem Eingangsvers: duste per odn äg' fore edr Moonposa, ihr Griechen, und kam auf eine safranrothe aus dem herabträufelnden Blute des Prometheus entsproßte Zauderblume 6). Sollte nicht auch diesem Dichter die Asiatische Sage zu Ohren gekommen sepn? Auch in die von Medea und Jason sind ohne Zweisel mythische Rüge aus denselben Gegenden eingedrungen.

Der Berfasser ber Theogonie erzählt einen boppelten Betrug bes Prometheus und eine bopvelte Strafe, aber nicht etwa an ber Stelle bes erften von seinem alteren Landsmann angenommenen, ber mit ber Entziehung bes Feuers bestraft wurde, jur Ausfüllung biefer Lude; fondern zwei Geschichten von Prometheus ohne allen inneren Busammenhang unter ein ander, welche beibe bie wefentliche Ibee bes Prometheus, feint Schuld gegen Beus und feine Bestrafung in zwiefacher muthi scher Form enthalten. Der Dichter bat offenbar zwei für fic bestehende Mythen vorgefunden und sie mit einander verknüpfen zu muffen geglaubt, wie auch neuere Ausleger thun, indem man überhaupt auch gern alle vorkommenden auf biefelbe Person ober allgemeine Idee bezüglichen Mythen und Gebanken in 314 sammenhang zu bringen sucht, so leicht auch einzusehn ift wie falich und vergeblich biefes Bemüben ift. Er thut bieß auf fo unbeholfne Art bag er ben Betrug, ber gewiß nur eine zweite, nachahmende Dichtung ift, voranstellt, als Grund ber Beftra fung bes Prometheus an feinem Leibe und zugleich auch als bie Urfache bag Beus feitbem ben Menschen bas Reuer nicht gab (563) b. i. "verbarg" (wie in ben Werken und Tagen), welches Prometheus benn fliehlt, fo bag zur neuen Strafe Parbora, aber eine ganz andre Pandora, gefandt wird. Bahr scheinlich lagen bem Dichter bie beiben gefonderten Dythen in epischer Fassung vor, so bag er biese jum Theil zu Grund

<sup>6)</sup> Meine Griech. Trag. 1, 335.

legte oder beibehielt, während er bei dem letteren einen subsiectiven Gesichtspunkt verfolgte, den man satyrisch nennen darf. Sowohl an diesem Charakter der Behandlung als an der Borsanstellung des Nebenmythus sieht man deutlich, wie äußerlich er auffaste, wie wenig er in die tiese Bedeutung des Ganzen einsgieng, wobei wir doch ihm in der grausamen Strafe des Prosmetheus in eigner Person und dessen Erlösung durch heraktes, den lieben Sohn des Zeus, einen hauptzug verdanken.

Die Theogonie, indem fie die Sobne bes Japetos nennt (509 ff.), giebt bem Epimetheus bas Beiwort auagrivoog, unverftändig, irrenden Sinns, ber ein Übel von Anfang ben Menschen war ba er zuerft bes Zeus jungfräuliches Gebilbe aufnahm, und giebt an bie Strafen bes Menotios, bes Atlas Diesen band Zeus mit unauflos= und bes Prometheus. lichen Fesseln nicht an eine Saule, wie man allgemein verftanden hat, sondern indem er jugleich einen Pfahl mitten burch ibn hindurchtrieb (522), wie es auch bas Gemalbe einer Base von Chiust barftellt 7), und reizte einen Abler gegen ibn an ber ihm bie unfterbliche Leber frag, bie Nachts eben fo viel wuchs als ben gangen Tag burch ber Bogel speiste. Leber ist Sitz ber Begierbe, westbalb auch bem Titpos Geier Die Leber nagen) 8). Den Bogel aber tobete Berafles und wandte bem Japetioniben bie schlimme Krankheit ab, befreite ihn von ber Betrübnig nach bem Willen bes Zeus, bamit feines Thebageborenen Sohnes Beraffes (ber am Ende bes Gebichts in ben himmel auffahrt) Ruhm auf Erben noch gro-Ber wurde als vorher. Dierdurch ehrte er feinen berrlichen

<sup>7)</sup> Im Mufeum zu Berlin R. 1721, D. Jahns Beitr. Taf. 8. S. meine A. Dentm. 3, 192 f. Auch E. Braun hat dieß Gemälde noch unrichtig aufgefaßt. Bullett. d. J. a. 1855 p. XXXI. legato al palo, non altrimente che Andromeda (in un vaso di Canosa.) 8) So bez mertt auch Galen de Hippocr. et Plat. dogm. 3, 7. Schömann Prom. S. 149. Rur Beiste Prom. S. 190 ff. ist in Bezug auf Tityos sowohl als Prometheus anderer Meinung. Über die Leber als Sit der Begierde, des Borns Lambin ad Hor. Carm. 1, 13, 4. 4, 12.



Soon and dowool erzurnt lieg er av von dem Forn den er vorher hatte, weil Prometheus wetteiferte in Rathichlagen mit bem übergewaltigen Kronion. Denn als Götter und fterbliche Menschen theilten in Mekone, ba vervortheilte die Lift des Prometheus bie Götter, wie nun hochft anschaulich und naiv ergablt wird wie er aus bem großen geopferten Stier zwei Theile machte, auf die eine Seite das Aleisch, auf die andre die Ans den legte, jene burd bie barüber gelegte Saut und ungeniefbare Eingeweide unscheinbar machte, diese mit weißem Kett 9) überbedte, fo bag. Beus außert, es fen ungleich, partheilfch getheilt (sugoliflag), aber, ba Prometheus ibn zu mablen aufforbert, obgleich er die List wohl burchschaute, das scheinbar bessere Theil nahm weil er ben fterblichen Menschen Boses (bie bose Absicht bes Prometheus zu strafen) im Sinne bestimmte. Seitbem verbrennen bie Menschengeschlechter weiße Knochen auf ben rauchenben Altaren. Bu Prometheus aber fagt Beus, o Liebster, bu haft also ber liftigen Runft nicht vergeffen, und gab seitbem, der Lift immer gebenkend, den armen Menschen bas Feuer nicht.

Mekone ober Sikpon muß in einer gewissen alten Zeit grosses Ansehn in Sachen der Religion behauptet haben da auch die Theilung der Götter unter sich in die Amter dort vorsgegangen seyn soll, woher die Stadt die heilige genannt wird 10). Die Opfer waren das heiligste in der alten Relis



<sup>9)</sup> αργέτο σημφ 541, λευκον άλειφα 553. 10) Pind. N. 9, 53, wo der Schol. (126) richtig bemerkt: έφ' ής of des desacro τας τομάς, aber irrig zugleich das Pesiodische xeiresdas unter Göttern und Menschen anführt, besser das Fragment aus Kallimachos (195): Μηχωνήν μαχάρων έδρανον αδτις έδειν. Daran schließt sich das Distichon an in dem Cobetschen Scholion zur Betabe 467:

ήχι πάλους εβάλοντο διεχοίναντο δε τιμάς πρώτα Γυγαντείου δαίμονες εκ πολέμου.

Borin Rallimachos die Giganten mit den Titanen verwechselt, so wie Entipides in der Stelle wozu er angeführt wird, diese mit den Giganten, s. S. 287. heratlibes Alleg. Hom, 41 (auch bei Schol. Jl. 15, 18) in

nur die mit Fetthaut überzogenen Schenkelknochen wurden versbrannt, indem man durch die auch als fromme Pflicht betrachteten Opfermale das Leben mit der Religion schön zu vereinisgen wußte, wie es überhaupt die Griechen verstanden. Untersschiede gab es gewiß seit Homer in der Opferdisciplin; doch weiß ich nicht worauf Böch die Bemerkung gründet: "fromm war es in Athen den Göttern nicht Knochen zu opfern wie in Sparta" 12). Attische Komiser spotten, wie später Lucian, über die Knochenopfer 15), und es konnte nicht sehlen daß frühzeitig über die Theilung der Opferthiere unter die Götter und die Menschen Frommen Berehrern Bedenken entstanden, deren Geswissen kannte haburch beschwichtigt wurde daß dieß nun einmal von Anbeginn so geordnet sep, daß Prometheus den Menschen dieß errungen habe.

Promethens also betrog ben Zeus von neuem, ba biefer bas Feuer vorenthielt, und stahl es in einem hohlen Ferulstensgel. Dieß verdroß ben Zeus innerlich und sogleich bereitete er für das Feuer ein Uebel ben Menschen. Denn nach seinem Rathe bildete es hephästos aus Erbe in Gestalt einer ehrsamen Jungfrau; Athene gürtete und schmudte sie mit hellweißem Rleid und kunstreicher hülle bes hauptes und frischem Kranze: darauf seste hephästos eine goldne Stephane, worin viele Thiere gefertigt waren wie sie das Land und das Meer nährt. Nachbem er das schöne Unheil statt Gutes vollendet hatte, führte er die im Schmud ber Athene Prangende hinaus wo die and bern Götter und Menschen waren und Staunen ergriff Götter

<sup>13)</sup> Bos Mythol. Br. 2, 318.



Bezug auf die ungleiche Theilung bes Beus mit feinen zwei Brübern, ob μα Δι, od κληθος δ μυθευόμενος έν Σικυώνε. Pinbar Ol. 7, 54, Plaston Critia p. 109 a und felbft Apollobor 3, 14, 1 erwähnen bei der Theilung der Gotter in die Ehren ober die Stabte und Länder Sithon nicht.

 <sup>11)</sup> Hom. H. in Merc. 131 & 3 δ σ, ίης πρεάων ήράσσατο πύθιμος Κρμής.
 12) Staatshaushalt. der Athener 1, 224 (294.)

und Wenjasen als he ven jameten, ven Wenjasen unvermeis lichen Trug faben. Denn von ihr ift bas verberbliche Gefchlecht und bie Stamme ber Beiber wohnen (feitbem), ein großer Schaben, unter ben fterblichen Mannern, nicht theilnehmend an ber verberblichen Arbeit, sondern am Ueberfluß. Wie bie Bienen in ben Stoden Drohnen ernabren bie bose Dinge verrichten; sie felbst müben fich ben ganzen Tag und legen weises Bachs ein, boch jene bleiben in ben bebecten Stoden und sammeln Anderer Arbeit in ihren Leib ein. Go hat Zeus jum Uebel ben Mannern bie Weiber gefett, bie leibige Dinge verrichten. Und ein anderes Uebel ift wenn einer bie Ebe und bie kläglichen Dinge ber Beiber fliebt und nicht beirathen will, aber bem traurigen Alter fich nabet, ber lebt bes Alterspflegers ermangelnd, wenn auch nicht ber Lebsucht, und wenn er flirbt, so theilen Seitenverwandte bie Sabe. Wem bingegen Glud der Che zu Theil wird daß er eine tuchtige, verftandige Gattin bat, bem wettstreitet von jeher Boses mit Gutem; wer aber ein verberbliches Geschöpf trifft, ber lebt tragend in ber Bruft unausweichlichen Rummer, in Berg und Gemuth und unbeile bar ift bas Uebel.

Das Faß mit den Uebeln, als Strafe des Fenerrands, welches in der älteren einfachen Erzählung Pandora nur öffnet, und die Uebel in die Belt ausläßt, wobei sie Beib genannt wird 14) um daran zu erinnern daß durch das weibliche Geschlecht das Uebel in die Welt gekommen sep, ist in der spätteren weggelassen und die von Sephästos gesormte, von Athene geschmüdte Pandora verblendet nicht bloß den Epimetheus, so daß er die von Zeus als Geschenk an ihn gesandte gegen die Wurnung des Prometheus annimmt, statt sie sogleich zurückzuschaft, sondern sie wird von ihm ausgenommen (513), was, da sie die Stammmutter des weiblichen Geschlechts wird, nur

<sup>14) 94</sup> άλλά γυνή χείρεσοι πίθου μέγα πώμ' άφελουσα. 😂 🕅 δνόμηνε δε τήνδε γυναϊκα Πανδώρην.

bebeuten kann von ihm zum Welbe genommen 15). Sie is bas erfte Beib 16) und tragt in fich alle Plagen burch welche ber Feuerraub bestraft wirb. Dabei find bie von Devbaftos in ihre Stephane (ftatt ber Mitgabe bie fie im anbern Gebicht von Apbrobite und hermes empfängt) gesetten Thiere fombolisch zu verstehn, wie Simonibes von Amorgos errathen und ausgelegt hat indem er aus ben verschiedenen Thierarten bie nach ihren Untugenden verschiedenen Arten ber Frauen entstes ben läßt 17). Doch preiset biefer mit Barme bie guten aus ber Biene entsprungnen Frauen, während ber Bootier in ber beften Che nur bas Bofe mit bem Guten fich ftreiten lagt und von ben Beibern urtheilt wie ber Römische Censor, nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi posse. Des Dichters Borftellung von bem Beibe gebt nicht etwa aus ber orientalischen hervor welche bie sittliche Schwäche bes Menfchen mit feiner Geburt von einem Beib in Begiebung fest 18).

<sup>15)</sup> Go Bottling, mabrend noch van Bennep bei dem blogen recepta stehn bleibt. Apollod. 1, 7, 2 Πύρραν την Κπιμηθέως και Πανδώρας, ην Επλασαν θεοί πρώρην γυναϊκα. Θο Hyg. 142. im erften Prometheus: von thongeformter Befenart ein fterblich Beib. hermefianar 26 von hefiodos: υμνων & πρώτης παιδός απαρχόμενος. Pausan. 1, 24, 7 πεποίηται τε καὶ Ἡσιόδω καὶ ἄλλοις ως ή Πάνδωρα γένοιτο αύτη γυνή πρώτη. πρίν δὲ ἢ γινέσθαι Πάνδωραν οὐα ἦν πω γυναικών γένος. Schol. Pind. N. 6, 1 ἀπὸ δὲ τῆς Πανδώρας εἰς ήμας το γένος διηκιαι, mobei er falfchlich auf bie Panbora der toya x. ή. 17) Trilogie S. 76. Simon. Am. lambi im Rhein. binmeift. Mus. 1835 3, 387. 18) Siob 15, 4. 25, 4. 29, 51, 7. — In ber jungeren Ebba mirb bas goldene Beitalter burch die Antunft ber Bei= ber aus Istungeim verderbt; dieß fteht allein und ungewiß ift mober die Anficht getommen fep. Schwends Mythol. 6, 23 f. Much beißt es, Bote fep bofe geworden bag er bas Berg bes Beibes gefeben. Bei ben Irotefen ift ber Anführer ber bofen Beifter weiblich, ber ber guten mannlichen Befchlechts. &. Majer mpthol. Tafchenb. 1811 1, 58. Robau der Chinefe, im neunten Sahrhundert, ftellt jufammen die Bolle, bas Beib, den vertehr= ten Menfchen und ben Rrieg.



Es ift vielmehr nur eine Bootische Rlage über ben Unsteif und bie Ansprüche ber Weiber, die Ansicht wonach berselbe Dichter die Kytherea aus bemselben Blut entstehen läßt woraus Erinnpen, Giganten und Langner entspringen 19).

Das Mislingen ber Berschmelzung zweier burchaus versschiedenartiger, gesonderter Mythen zeigt sich besonders auch in folgenden Inconvenienzen. Die Strafe des Prometheus duch das tägliche Berzehren seiner Leber, als des Sipes der Leidensschaften, hat ursprünglich, nach der Gewohnheit die Strafen den Fehlern und Bergehn anzupassen, Bezug auf sein feuriges, unbegrenztes Streben, den Feuerraub, und erfolgt nun auf eine Ueberlistung aus Eigennup, also ohne inneren Zusammenshang: Aeschplus hat sie daher wieder an ihre rechte Stelle gesest. Eben so ist der Feuerraub, das Erfühnen des Geistes

<sup>19)</sup> Much Bolder Japet. Gefchl. S. 12, 34, 317 bringt nur baburd Berwirrung in feine Ertlarungen daß er bie Pandora in beiden Dichtungen für diefelbe, ben Bebanten in beiben für benfelben nimmt. Danbora ber alteren ift freilich bas weibliche Beichlecht gezeichnet, aber fie ift nur behülflich daß ftatt bes vorigen parabiefischen Buftanbes Erbe und Meer voll von Uebeln find und Rrantheiten bei Sag und bei Ract die Menfchen von felbft befallen (100-103), die Schuld tragt Prometheus ober ber Feuerraub, wie es Bora; gang richtig auffaßt (1, 3, 25-33); und es find dies nicht lebel die vom weiblichen Gefchlecht ausgehn. Die Baben womit die Olympier die Pandora fomudten num Unbeil für bie Menfchen" find nicht Uebel, fondern die Reize bie den Epimetheus verführten fie aufzunehmen, fie burd welche bie Uebel in die Belt tommen. Much ftammen nicht von ihr die Beiber ab, die nach der andern Ergallung bas einzige Uebel find. Die Borftellung von bem Dafeyn ber Reniden vor bem Feuerraub trifft mit ber von bem golbnen Beltalter gufam men, ohne daß darum swifden beiben Dothen ein Bufammenbang p benten ift. Gelbft bei Preller 1, 64 ift bie alte Bermifdung, fo baf er S. 66 den Prometheus der Theogonie für ben Feuerraub bilgen laft, ber bod in ihr wegen bes liftigen Betrugs bes Beus in Detone gefeffelt unb vom Abler bes Beus gernagt wirb, mabrent bie Strafe für ben Feuerranb nur in ben verberblichen Beibern befteht.

Unichistlich durch faule und verschwendrische Weiber bestraft. Die höchste Angelegenheit des Menschen, das Berhältniß seines Geistes zu dem Unendlichen und bose Haushaltungen stehn sich seltsam einander gegenüber. Der satyrische Dichter scheint dieß selbst zu fühlen; denn indem er den natürlichen Schluß jedes Prometheusmythus, im alteren Gedicht:

ούτως ούτι πη έστι Διός νόον έξαλέασθαι, wiederholt:

ög odu son Aids ulema voor odde nageldetr. sett er hinzu: venn auch Prometheus entgieng dem schweren Born des Zeus nicht, sondern die große Festel hält ihn bei all seinem Wissen gewaltsam zurück, und läßt er also die Bestrassung des Feuerdiebstahls durch das weibliche Geschlecht selbst schwinden. Die versteckten Widersprücke daß Brandopfer vors hergehn ehe Zeus den Menschen das Feuer entzieht und daß Altmene den Herakles schon geboren hatte ehe die zweite List des Prometheus durch Pandora oder die Entstehung der Weisder bestraft wird, könnte man dieser altväterlich undeholsnen Darstellung eher verzeihen: selbst das daß die Männer schon da waren ehe durch die Pandora Weiber hinzukamen.

Die Befiodischen Beimorter bes Prometheus find duc, bann αγχυλομήτης und πάντων περί μήδεα είδως in ben Tagen und Werfen (48. 50. 54.), und draugra, ber mobithatige, wie ber Segenbringer hermes in bem homnus auf ihn beißt, ταπη πάντων αριδείκετ' ανάκτων, ποικίλος, αλυλόμητις, ποικιλόβουλος, πολύβδοις in ber Theogonie. Geinen Ramen felbft verbantt Prometheus bem Mythus von ben vier Japetis ben, worin wie bas erfte Paar, auch bas zweite einen Gegenfat ausbruden follte, ale Berftand und Unüberlegtheit, Ruryfichtigfeit ober Unverftanb. In Prometheus und Epimetheus bebeuten also bie Prapositionen vor und nach, und bie zweite bie jum Sinn wesentlich ift, bat bie erfte bie entbehrt werben fonnte, nach fich gezogen. Fur ben Mythus ber Panbora eigneten sich bie beiben Namen so febr als ob sie für ihn erfun-I. 49





Prometheus auch vorsichtig bedeuten 20).

### 130. Die Sinflut.

Auf allen brei Puntten, in Theffalien, beffen Beratefid mit seinen einströmenden Kluffen vor bem Durchbruch ber Be maffer ein Gee gewesen zu fenn schien 1), in Bootien und in Samothrate gab die Beschaffenbeit bes Landes, Die auf Neberfluthungen foliegen ließ, Anlag bie mitgebrachte Sage auf bie Beimatgegend, bie von ben Naturvölkern gewöhnlich für bie Welt genommen wirb, nen zu verpflanzen. Dagegen ift fie eber verschollen mo bie Natur ben Gebanken an große Ummaljungen nicht wedte, mit welchem die allgemeine Flutsage hatte verfnüpft werden fonnen. Go ift unter ben Deutschen Bollern gescheben bei benen sie nach Rotob Grimm nur in ber Ebbe Aristoteles ), indem er mit dem Thessalis sich erbalten bat. fchen Dobons und Bellas auch bie Deutalionische Mitt an ben Achelpos verlegt, schoint burch bie Bemerkung bag biefer viels mals seinen Lauf verandert babe, anzubeuten bas fie bort Spuren hinterlaffen babe, wobei er ber aus Platon bekannten Op pothese veriodischer Ueberschwemmungen und Feuerverwühungen gebenft. Wie batte er auch abnen tonnen bag in Deufalion und Danges nicht Erinnerungen örtlicher Raturereigniffe, fom bern bie Unwendung einer Weltsage auf örtliche Gestaltung Auch darin fann ich mit der vortrefflichen Abenthalten ist? bandlung Buttmanns 3) nicht übereinstimmen bag, vorausgeseht

<sup>20)</sup> Prometheus heißt Ersinder det cogica und πρόσοια Ptut. de Is. 3. Bei Alsman ift Prometheia, neben andern allegorifchen Persona, Borsicht (nicht die göttliche Borsehung, Müller Proleg. S. 277), μίλλησις δὲ προμηθής δειλία εὐπρεπής, Thucyd. 3, 82, προμαθίς εὐκουνμητις ἀρχά Aesch. Suppl. 670, μηδ΄ ἐξ ἀέλπτων κάπρομηθήτων πάλυ ib. 342 προμηθείσθαι Prom. 382, wie προκήδεσθαι 630.

<sup>1)</sup> Herod. 7, 129. 2) Meteorol. 1, 14. 3) Mythel. 1, 190. 194.

bie Bildung ber Sage in ben stiblichen Gegenben Afiens 1 beren Bervflanzung an den Euphrat und den Ararat in Ar nien, Deutalion gerade mit Roah und Sisuthros einerlei b. b. bag bie Briechische Sage gerabe mit ber Ebraifchen 1 Affprischen aus berselben Quelle bervorgehe. Die Quelle re bober binauf, ba wir in Indien, wohin bie Gage von Ariern gebracht mar, feben bag fie überhaupt ben Indogerma iden Boltern mit ben Gemiten gemein war. Auffallend if biefer Begiebung befonders ber Regenbogen 4). Erinnerungen, Erlebniffe ber Geschlechter auf ben verschieber Puntten Griechentanbs, wie fle gewöhnlich angenommen 1 bann als aufeinanberfolgenbe Aluten dronologisch berech worden find, tonnen nicht mit Babricheinlichkeit vorausge werben, da bie Beschaffenheit bes Bobens die Borftellung bu bas Baffer bewirfter Beranderungen aufdrang, bie fich be mit ber alten Sage von ber großen flut verfnüpfte. felbft bingegen ift gewiß nicht aus Schlaffen bervorgegang wie etwa aus ber Beobachtung auf hoben Gebirgen gefund mit Mufdeln verfetter ober vom Baffer ausgehöhlter Steine ober aus bem Dogma von ber Schöpfung ber Belt aus ! Baffern; fondern nur ein großes Ereigniß, eine bie Erbbem ner in weiten Streden vertilgenbe Bafferbebedung, bie Er nerung einer Epoche ber Erbbildung tann wohl bem Anben bes Menschengeschlechts fich so tief eingeprägt und eine fo e fach schaltete und unter ben Affatischen Urvölkern u weiterbin wunderbar verbreitete Sage bewirft haben. Bei t

;

ì

:

!

:

ś

۲,

ć

>

ķ

<sup>4)</sup> Fr. Binbifdmann Urfagen der Arifden Bolter 1852. R. Bepf Einl. jur Chronol. der Arg. S. 20. Unten Rote 37. Ginen andern Genefis und Indischen Erzählung gemeinsamen sehr speciellen Jug w Ewald nach in der Erklärung der biblischen Sintstutsage in seinem Jahrbuch ber bibl. Biffensch. S. 6 f. Daß die Sage in Indien n von Semiten entlehnt sey, sucht Beber in seinen Indischen Studien 1, 161—232 ju zeigen.

Chamiten und ben Turanischen Bölkern hat man biefe Sage nicht gefunden ).

Den Ursprung bes nachjavetischen Menschengeschlechts berührt die Theogonie nicht. In ben hefiobischen Ratalogen aber 7) mar Deufalion, also ein neues Menschengeschlecht, bas Bellenische, mit bem Japetiben Prometheus verfnupft; er beißt bier Gobn bes Deufalion und ber Porrba und Bater bes Bellen, beffen Gobne Doros, Authos und Acolos find, so wie Grafos von Pandora, Magnes und Makedon von einer Tochter bes Deufalion abgeleitet wurden. Den Deufalion als Ronig von Obthia fennen auch Berodot, Thufbibes, Strabon. Bas Lint in ber Urwelt u. A. meinten, weil hefiobus in ben Weltaltern die Flut nicht anbringe, set bie Sage von biefer erft bei bem lebbafteren Verkehr mit bem Orient eingeführt worben, rubt auf schwachem Grunbe. Denn bie Erzählung Apollobors (1, 7, 2), welche bie Alut mit bem Untergang bes ebernen Geschlechts verbindet, ift überhaupt spater Art und wohl burch bie Semitische Gestaltung ber Sage veranlagt. Da in ber Sage von ben Beltaltern, nachdem bie ehernen Rries ger fich unter einander aufgerieben baben, Beus bie Beroen schafft, so treffen bellen und feine Sippschaft wenigkens zusammen mit bem neuen, aus ben geworfenen Steinen bes Deutolion und ber Dyrrba entsprungnen Menschengeschlecht bei Gois charmos und Pindar. Dieg ift ein auf Wortwig beruhenber Rusag ber Griechischen Sage, in welcher boch vielleicht auch ber Bug bag bie Berberbtbeit ber Menschen überhaupt Urfache bes Berberbens gewesen sen, welchen Dvid ausbrudt 8) und Apollodor verrath, intem er bie Strafe auf die eine bochfte Arevelhaftigfeit, bie ber Lykaoniben bezieht (3, 8, 2) 9), aus ber Urgestalt erhalten ift, ber in bie Dichtung ber Beltalter

<sup>6)</sup> Sunfer Christianity and Mankind 4, 121. 7) Fr. 8. 5. 6
Marksch. 8) Metam. 1, 322. 9) Schol. Eurip. Or. 1652.
Serv. Virg. Ecl. 6, 41. Tzetz. Lycophr. 72. 481.

nicht paste. Manches mag erst, wie in Isonion, aus ben orientalischen Erzählungen hinzugekommen senn, wie die ausgessandten Tauben 10), die in den Kasten ausgenommenen Paare aller Thierarten 11). Daß Prometheus den Rath giebt den Rasten, die Arche (Láqvaz) zu zimmern, konnte nicht sehlen, nachdem er durch die Genealogie herbeigezogen war.

Die Berbindung bes Deufalion mit Prometheus und Bellen ift jufallig und fo fpat ale bas Stammregifter ber porafiglichken Stamme ale Bellenischer; weit alter ber Griedische, wohl ohne Ameifel bebeutfame Rame Deufalos, gebebnt in Deutalion, wie andre Namen, g. B. Enbymion, Mamatterion u. a. ber Monate. Er fommt auch von Anbern vor wie in ber Ilias (3, 451) und in ber Obuffee (19, 183), wo ber Sobn bes Minos und ber Bater bes 3bomeneus fo genannt wirb, in ber Ilias auch devralidge, devralidas auch bie Satyrn 12). Rach Bellanitos treibt am Othros ber Raften bes Deufalion an 15), ber querft Stabte und Tempel baute und Menschen beberrichte; berühmter ift bie fublichere Landung auf bem Parnag, wo Deutalion und Pyrrha (Tochter ber Panbora und bes Epimetheus) Lyforea grunben 14), bie auch im Lofrischen Dpus bie erfte Bohnung bauen 15) ober in beffen Safenort Rynos 16): und babin gebort ber anbre Bortwig, ben ber Beflobifche Ratalog enthält, indem er bie Lofrer bes Leler ale dentode en ralge aleac barftellt, welche Beus bem Deufalion gegeben habe 17). Eine elende Delphische Legende gur Ableitung bes Ramens Avacopera lagt einige jur Beit ber Deufalionischen Mut (xeipeor) Entrinnende von Bolfen zu ben Bergesspigen geführt werben bei Paufanias (10, 6, 2). Bas bier zeinich,

<sup>17)</sup> Fr. 135, άλέας nach Cramer. Anecd. Ox. 1 p. 264.



<sup>10)</sup> Plut. de sol. anim. 28.

11) Lucian. de dea Syr. 12, de saltat. 5.

12) Hesych. ARYKAAIA auf einer ber von Garsgiulo herausgegebenen Basen bei einer Figur die aus einer Schale auf den Boben ausgiest.

13) Schol. Pind. Ol. 9, 64.

14) Marm.

Par. 4.

15) Pind. O. 9, 42.

16) Strab. 9 p. 425 b.

beißt bei bemselben Asvauliwrog der Ellmour droußole (5.8. 1.) Die große Berühmtheit biefer Sage geint fich befonbers in ibrem llebergang noch Aeben. Dorthin mar Deufalion von Epforea geflohn und bort bieg Amphifipon, ber Rachfolger bes Rrangos, unter bem bie Mut gewesen war, fein Cobn 18). Es war ba fein Grab 19), in bem Peribolos bes Olympischen Bous, bessen früherer Tempel von ibm berrührte, und in bemselben eine Erbspalte, in welche bas Wasser ber Mut abgelaufen war und in welche jahrlich Beigenmehl mit Sonig gemischt hereingeworfen wurde 20). Auch begiengen bie Athener hybrephoria, ein Trauerfest über bie in ber Flut Umgekommnen 21), womit ber Armenisch = Obrogische Gebrauch zo ent 'Arrazov ndavides übereinstimmt, und wahrscheinlich kelen biefe Sybrephoria mit ber von Baufanias allein ermabnten Spende ausammen, indem die Sydrophoren das Waffer in die Erdspalte goffen, wie es in hierapolis gefcah 22). Plutarch fpricht von vielen Gebräuchen am Neumonde bes Antheftberion jum Gebachmiß bes Untergangs und Berberbens burch bie Regenüberfdwemmung 25). Auch leitete man die Art bes Opfers an ben awolf Tage fpater, am 13. Anthefterion gefeierten Chutren. wann bie Geelen auffliegen und bem Germes Ebthonios geopfert wurde, von ber Art bes Dantopfers ber in ber Regenüberschwemmung Geretteten ber 24). Auf anbern Punkten biente bie Flut bei etymologischen und anthologischen Spielereien 25).

<sup>18)</sup> Marm. Par. 6, Apollod. 1, 7, 2. 19) Strab. 9 p. 425 b.

<sup>20)</sup> Paus. 1, 18, 7. 6. 21) Pkot. Suid. Hesych. s. v. nach Apollenios. 22) Lucian. de das Syr. 13. 23) Syll. 84.

<sup>24)</sup> Theopomp. b. Schol. Aristoph. Ach. 1076. Ran. 218. Phot. Hesych. Suid. v. paqà haipa. 25) So hat in Megara, um den Ramen des Kranichbergs zu deuten, Megaros in der Flut dem Geschrei von Kranichen nachschwimmend auf bessen Gipfel sich gerettet, Paus. 1, 40, 1; so hat in Argos Deukalion auf dem höchsten Berg dem Zeus Aphesios einen Altar errichtet, Etym. M. Lopionos; so fand nur dei Jasion in Kreta sich Baizensamen nach der Flut Schol. Odyss. 5, 125; so if Deukalion in

Duntier und vielleicht durch die Deufalionische verdunkelt ift bie Bortfiche Flutfage unter Dangos vber Danges. Ronnus, wie Barro 36), ftellt bibfe Flut ale eine frühere bar (3, 205 ff.), veranlaßt bierzu vielleicht baburch bag Davgifch als uraft ober urfprunglich galt. Die Theogonie nennt bas Baffer bes Styr Dangeich, Empebofles bas Feuer, Pinbar bie Berge von Phlius. Bei Berro beift bas Bootifche Theben bie altefte Griechische Stadt, erbaut von Ronig Danges vor bem narundvouses 27); und Danges ber Konig Thebens, unter welchem bie erfte Sinfint, von bem bie Theber bie alten Dinge Dangifc nannten, weil er querft fie beberrichte 28); und mas aus berfelben Schrift Angustinus anführt (C. D. 21, 8), bağ unter Konig Dangos ber Abenbftern Farbe, Große, Geftalt und gauf verandert babe, fann nur als ein poetisches Bunberzeichen verftanben werben, bas ber Große bes Ereigniffes unter Danges angemeffen ift. Bei Paufanias ift Days gos ber autochthonische Ronig ber beftenen, ber erften Bewohner bes Landes, von bem bei ben meiften Dichtern Theben Dangifc beige (9, 5, 1): Rorinna nannte Bootos beffen Gobn 29). Eben fo ift Deutalion ber erfte Ronig in Phthia. Es fcbeint nur ein Brrthum bes Julius Africanus ju fenn wenn er bie große und erfte Flut unter bem Autochthonen Dangos in Attifa eintreten laft 50), wo ja bie Deutalionifche Gage haftete. Benn Aefchylus Athen Dangifch nennt, Charar gang Attifa, wenn Eleufis Cohn bes Danges beißt 51), fo maltet nur ber Begriff bes Alten, wie wenn Torus, bie Lofier, ber Labon, Arfabia,

Rhodos mit der Gage von den Aelchinen mit den Heliaden verflochten, Diod. 5, 56; anderwärts mit der von Werops, dem ersten Wenschen, Schol. Jl. 1, 250; zuleht hat er sich auf dem Aetna niedergelassen, Nigid. ap. Schol. German.

26) August. C. D. 18, 8.

27) De r. r. 1, 2.

28) Lutat. ad Stat. Theb. 1, 173 aus Barro de gente populi Rom.

29) Bei Schol. Theogon. 806 ist ând μγύγου του βασιλεύσωντός ποτο τών Θηβών zu lesen sür.

30) Euseb. pr. ev. 10, 10.

31) Paus. 1, 38, 7.



wit Ogen, Okeanss eins sen (wie auch neuere Sprachforscher vermuthen) und daß er, wie auch Noah, ursprünglich Gott bes Wassers sen und als solcher die Flut gesandt habe, scheint mit irrig, syeros als Element nicht historisch. Wöglich daß in dieser Form die Sage von den Karern in Böotien herstammte. Ogyges erinnert an den Gygischen See und auf Lydien weiß auch manches Andre im böcksten Alterthum Böotiens bin.

Ein britter Drt dem sich die Sage aufgebeftet bat, ift Samothrate; boch find die Bestandtheile woran sie sich erkennen läßt, in spaten Umgestaltungen verftedt. Darbanos ift hier ber aus ben Kluten Gerettete, ber wie ein Taucher ober Rretisches Wasserhuhn zu einem Landungspunkt (αποβατήρων) schwamm, dieß aber ist ethnographisch angewandt, indem er auf biesen Anlag von Samothrake nach bem 3ba gelangt 55), was bei Konon (21) ohne ben Anlag ber Flut geschieht. Arfabien, als bas Land ber erften Menfchen, bem Darbanos jum Ausgangspunkt gegeben wurde, ift auch babin bie Alut versett worden 54). Obgleich bieß also gang zufällig geschehn ift, fo scheint boch Iftros biefe Flut miteinbegriffen zu haben inbem er beren vier gablte 35). Bei Diobor erflaren bie Same thraker bie ihrige, die bei Ronnus nach ber Davaischen und Deutalionischen eintritt (3, 215), für bie altefte und erflaren fie aus Meerburchbrüchen, bie bort auch ber Phyfiter Straton annahm 56). Altare auf ben Boben, an benen fie noch opferten, führten fie als Beweis an bag ihre Bater alter als bie Mut seven, indem fie bort Rettung gefunden batten (5, 47). Diese Altare ber Samothrater, als bie beiligften und bie ihnen eigenthumlichen, wird Juvenal meinen (3, 144). nern aber an die Gedachtnißfeier ber Flut zu Athen und Die

<sup>32)</sup> Mythol. 1, 205. 208. R. D. Müller Gr. Litter. 1, 99.

<sup>33)</sup> Lycophr. 72 - 85. 34) Dionys. Hal. 1, 61.

<sup>35)</sup> Eust. ad Dionys. 513. 36) Strab. 1 p. 49 c.

fagen der Noach oder wie er nun heiße dem Söchsten darbringt, hat den Anlaß zu den Altären der Samothrafer gegeben.

In ber Phrygifchen Sage, bie auf Anlag ber nichtigen Ramenslegenbe von Ifonion bei Stephanus, ergangt und jum Theil berichtigt bei Benobius (6, 10) und burch bie Mungen von Apamea befannt ift, icheint bemerfenswerth bag unter Ronig Annafos ber über breibunbert Jahre alt mar, mohl ein Ueberbleibfel bes golbnen Alters, als ber einzige Gerechte, bie Mut eintrat und ein Sprichwort war to ent Avvaxou xlaugeiv, ober ta Narvaxov xlaier, mas an Trauergebrauche auf Griechischem Boben erinnert. Dbwohl ich mich auf Bergleidungen bier übrigens nicht einlaffen barf, fo fcbreibe ich boch aus einer Litthauischen Bolfsfage eine Stelle ab 57). "In Lithauen blieb nur ein Paar gurud, bas gubem alt war und feine Nachkommen (zu hoffen) batte. Als nun biefe armen Alten faben bag fie balb ju Grunde geben wurden, gramten fie fich über bie Dagen. Pram'gimas (ber bochfte Berricher bes Alls, angeblich "vorher bestimmtes Loos" bebeutenb) fanbte ihnen als Trofter Linrmine (b. b. Trofter), ben Regenbogen, ber ihnen rieth über bie Bebeine ber Erbe ju fpringen. Mus ibren neun Sprungen werben neun Paare, bie Uraltern ber neun Lithauischen Stämme 37).

# 131. Des Meniden Berfunft. Autochthonen.

Diobor bemerkt daß viele ber Barbaren sich für Autoschthonen, Kinder ihres eignen Bodens, hielten (1, 9.) Der Germanen Stammvater war nach Tacitus Tuisco, aus der Erde geboren, und sein Sohn Mann Urmensch. Nach der Griechischen Borstellung daß Zeus sich mit der Erde vermäle, mußte die von dem Wachsen der Menschen aus dem Bosben um so leichter und tiefer Wurzel fassen. Sie wurde

<sup>37)</sup> Sanufch Clawifder Mythus G. 235, aus Narbutt.

dann verparri duras Ocimaisgejuvie, moem man had mit De bagen an ben von ben Batern ererbten Boben als einen mut terlichen anschloß und burch ben Stols auf die Urbeimat. Unter ben Griechenstämmen scheint biefe Meinung ungleich mehr als unter irgend einem andern Bolfe verbreitet und beliebt gewesen zu seyn, ba ibre Sagen sogar wetteiferten je ben eignen Stamm, als zuerft erwachenen, als ben Anfang bes Menfchengeschlechts geltend zu machen. Bie Vindar, nun icon mit Überblick der einzelnen Stammsagen in dem von dem Bischof hippolytus erbaltenen Bruchftud eines homnus fagt, gab Gaa querk ben Menschen von fich (ardwie, wie Afios), nur ift es schwer auszumitteln, ob bei ben Bootern Alastomeneus über bem Repbifischen Gee als ber erfte ber Menichen bervot: gieng (aveoxev), ober bie Rureten bes (Aretischen) Iba, ober ob die Phrygischen Korpbanten Belios zuerft erblickte, baumartig aufsprossend, ober ob in Arfabia ber vormondliche Belasgos, in Eleusis Diaulos (Dysaulos), in Lemnos Rabeiros, in Pellang ber Oblegräfiche Altvoneus, ber altefte ber Giganten; bie Libper auch nannten ihren Mann Jarbas ber zuerft bes Reus füße Eichel af, auch aus bem Schlamm bes Mil giengen lebendige Leiber hervor, mit Fleisch burch feuchte Barme bekleibet. — Mehrere biefer erften Menschen maren schon vorber bekannt, Alakomeneus aus Paufanias (9, 33, 4), ber auch ben Ogngos als ber hektenen autochthonischen Ronig erwähnt (9, 5, 1), Pelasgos in Artabien, welchen nach Afios bie schwarze Erbe von fich gab, bamit ber Menschen Geschlecht mare (8, 1, 2), bie Korpbanten aus Nonnos (14, 25), bie Agypter aus Aefchylus (Suppl. 822), Diobor (1, 10) und Ovid (Met 1, 422.)

Nur die Griechen haben auch, wie es scheint, für das Bachsen der Menschen aus der Erde ein eignes Bort, advoxIoo, torra ortus. Dabei ist zu unterscheiden das hervorgehn eines oder einiger Urmenschen aus der Erde, von welchen dann eine Bölterschaft abstammt, und das gemeinsame hervor-

wachfen. Bon bem vermittelten Autochthonismus find Beifpiele Erechtheus ober Erichtbonios in Athen, fo wie Refrops und Rranaos 1) fur bie Athener als Refropiben und Rranaer; bie Sparter in Theben, von wo von bem Mythus bie Schlange, als bas urforanalichere lebenbige Erzeugniß ber Erbe 2) vermit= telnt, und amar fo baf er jugleich bie Streitfertigfeit anbeutete, eingeschoben wurde; Pelasgos in Arfabien, Phlyos in bem Demos feines Damens 5), Eumelos in Patra +), Anar in Milet 5), Raftalios in Delphischer Sage 6). Go vielfach ha= ben bie Sagen biefe Formel wieberholt bag hermogenes 7) für bas Entomion von Stabten bas Autochthonische, fo wie Unterweisung burch bie Gotter jur Regel macht 8). Die von Phlius prablten bag fie über brei Menfchenalter alter fegen ale ber Arfabische Pelasgos und bie Autochthonen zu Athen 9). Nach Diefer Erbahnenichaft marb erbgeboren, ynyevis, ju einem Ti= tel wie 1. B. bes Photischen Ruhrers ber Schiffe nach Ilion Leitos bei Curipibes 10), bes Rabmos, bes Wachters ber 30 Argos im Prometheus (565), wiewohl auch ber alte Unholb Tityos in ber Obpffee ein Gohn ber Erbe ift (7, 324. 11,

<sup>5)</sup> Id. 7, 2, 3.
6) Paus. 10, 6, 2. Censorinus: Nunc vero eo licentiae poetica processit libido, ut vix auditu serenda consingant, post hominum memoriam progeneratis jam gentibus et urbibus conditis homines e terra diversis modis editos, ut — Erichthonius — Spartae. Diese Mythen sußen auf dem einsachen Glauben der gemeinsamen Autochthonie.
7) Progymn. 7.
8) Aristoteles Rhet. 1, 5 εὐγάνεια μὲν οῦν ἰστιν ἰθνει μὲν καὶ πόλει τὸ αὐτόχθονας ἢ ἀρχαίους εἰναι.
9) Paus. 2, 14, 3.
10) Iph. Anl. 259.



<sup>1)</sup> Apollod. 3, 14, 1. 5.

2) Roch Theophrast sagt de causs, plant. 1, 2. wone Çwa noa zat et allistor zat ex the prifer of the Galange, welche nach Herod. 1, 78 die Telmesser ein Kind der Erde nannten, und die Maus Cic. de rep. 3, 15; Zwa noa, insbesondre unbeschadet der Weinung von der Entstehung alles bebendigen aus der Erde.

3) Paus. 4, 1, 4.

4) Paus. 7, 18, 2. Aras in Arantia 2, 22, 4.

alt 11).

Bon bem Bachsen eines Bolls aus ber Erbe giebt bas bestimmtefte Beispiel bie Infel Aeging. Aeatos (von ata, fo wie ber Rame ber Axasol felbst, S. 359), betet zu Zeus bag er bem menschenlecren Lanbe Bewohner gebe und biefer laft Menfchen aus ber Erbe machfen 12), bie Mprmibonen, ein Bei name ber auf ben in Erbaruben (oipotc) eingesammelten Reidthum ber Felber zu beuten icheint. Autochthonen nannten fich bie Leleger nach ber Besiodischen Emmologie Lexiol ex rainc, bie Sa mothrafer 15), vor Allen die Athener. Harpofration nennt als Autochthonen nur fie und die Arfaber, biefe nach Bellanitot, bie Aegineten und Thebaer, b. i. Mormibonen und Sparten; Agatharchibes nur bie Bewohner von Attika und Arkabia als unnatürlich geborne ynysvets (p. 443 Bekk.) Cenforinus 14) fügt biefen beiben Theffalien hinzu, wobei vielleicht an bie Myrmidonen gebacht ift, die bort eber als in Aegina zu Saufe In Athen mar ber Stola bes Bolfs auf biefen Bornug so groß bag Simonibes von Reos als ein Rind ber schwarzen Erbe einen echten Athener bezeichnete 15). Trugen boch bie Alten als Zeichen ihres Abels eine Beuschrede als Knopf an ber Daarnabel 16), was fic aus bem Spott Platons im Sompe sion erklart und nicht als eingebildete Symbolit verspottet wer ben sollte barum weil die pennae Garamantum & cirri Germanorum & crobuli barbarorum von Tertullian mit biesen Heuschreckennadeln ausammen genannt werden 17); und bei bie

<sup>11)</sup> Aesch. Suppl. 825 nach S. Hermann γεῖος εγώ βαθνχαίος, indigens ab antiquissima nobilitate generis, γειόθεν für γῆθεν, Καθί: machos.

12) Paus. 2, 29, 2.

13) Diod. 5, 47.

<sup>14)</sup> De die natali 4. 15) Fr. 208 Schneidew.

<sup>16)</sup> Thucyd. 1, 6. Athen. 12 p. 555 e, der Demos bei Arifte: phanes Equ. 1331, die Samier nach Afios Athen. 12 p. 525 f.

<sup>17)</sup> Unter der großen heuschrecke welche Pallas mit ber Lange in einem fcherzhaften Bilbwert betampft, ift ein Gigant zu verfteben.

neugebornen Rinder legte man ein Bild des Erichtbonios 18) und die fleine weibliche figende Thonfigur in Grabern ftellt vermuthlich bie in Athen fo febr verehrte Gaa vor, ju welcher ber Tobte gurudfehrt. Go ift es benn nicht zu verwundern bag bie Redner, bag befonbers auch Guripibes fich fo vielfach auf Diefe Autochthonie beziehen 19). Natürlich ichoben bie Schrifts fteller, inbem fie bas Bort Autochthonen beibebielten, gern erflarent ben Ginn eines uralten und nie mit Bumanbrern getbeilten Bobnfiges unter. Go Berobot (1, 56), inebefonbre wo er von fieben Bolfern Arfabiene nur zwei, Die Arfaber und bie Ronurier fur autochthonisch in biesem Sinn erflart (7, 73) 20), Renophon (Hell. 7, 1, 12.), Dion (64 p. 332.) In einem Epigramm bei Aefchines wird ber Demos ber Athener nalaigow genannt. Für biefe zweite Bebeutung ift bas Bort ad Beyevel, Aborigines, gebilbet morben, bie immer benfelben Boben Bewohnenben, ein Borgug ben auch Thutybibes gern anerfennt (2, 36, ber auch fonft auf bie gemeine Meinung anspielt) und auf ben auch anbre Stämme ftolg genug gewesen find 21). Anbre natürlich spotteten ber Athener Die

<sup>18)</sup> Eurip. Ion. 495. 19) Celbft Demofthenes fagt n. nugaπρεσβείας b. harpott, μόνοι γαρ των πάντων αὐτοχθονες ύμεις und im Cpitaphios μόνοι γόρ πάνιων ανθρώπων έξ ήσπερ έφυσαν ώχησαν. Lys. Epit. S. 17. Isocr. Panath. S. 124. Paneg. S. 24. Plat. Menex. p. 237 d. ber auch im Timaus p. 20 e. fich mythifch ausbrudt: & Deoc προτέρους ύμας κατώκισεν έκλεξαμένη του τόπου έν ο γεγένησθε. Polit. p. 269 b. τό δε τους εμπροσθεν φυεσθαι γηγενείς και μη εξ άλληλων γεννάθαι - και τούτο εν των πάλαι λεγθέντων. Uriftibes Panath. p. 102 Jebb. Go alt ale bie Sonne find bie Athener bei bem Rhetor De= nander. 20) Derfelbe 7, 161 μοῦνοι ἐόντες οὐ μετανάσται, wieber= holt von Besbonar Protr. p. 173 u. M. 21) Reoforue 1,77 führt unter elf Opinionen der Ditmerfchen auch die an daß fie ein "inheimifch und ingebaren Bold fin, alfo be uth teine anbern Orden in biefe verreifet ober angefchept, fonbern be van erften an diefe Orber bemahnet, in Ermetninge, bat be Ditmerfden vor Olberf fid wenig an anbre Orber begeven unde anteren od in ehrem Bande tho bufen ebber neften nicht geftabet, fid od



dur ihre Abtunst sich so viel einbilderen, wie Annschenes, wescher sagte, sie sepen nicht ablicher als Schnecken und Heuschte den <sup>22</sup>), Rarneades bei Cicero, der darüber lachte daß sie wie Feldmäuse aus der Erbe gekrochen seyn wollten, während Arbre sie mit Kohl und Pilzen verglichen <sup>25</sup>). Durch die alle herrschende Vorstellung erklärt sich auch der dichterische Ausdrud zamaizenes är Lowno in der Theogonie (879) und den Demerischen Hymnen (in Ven. 108, in Car. 352.)

Aus der Erde tamen die ersten Menschen: diese erste And wort hat der Neugierde der Einfalt nicht genügt; sondern sie fragten weiter, wie dieß? Daß der Mensch, wie er vor Augen steht, mit dem Kops voran und fertig aus der Erde hervorgestrochen seh, gieng in teine Berkellung über; aber etwas nie Gesehenes, was es auch sen, da der Verstand und der Iweisel bei dem Erwachen der Neugierde noch schlafen, nahm sie in allen Fällen sehr leicht auf. Die zweite Antwort war daher, aus holz oder aus Stein. Bei dem Ersten sah man auf das lebendige Wachsthum, bei dem Andern auf die Gestaltung, die im Stein manigfaltig und ihm auch zu geben leicht ist. Beide Borstellungen oder ähnliche sinden wir dei den Indogermanischen Böltern, aber auch bei Amerikanischen 24). Das Gesäl-

por allen andern Rationen ebbel und hoch geachtet - barmame bat fe chrm Abel, bef fe fid rohmen, unbe chre Sterte, be fe fid thometen" u. f. w.

italies the part source, note extraction, solutions and structure treibt, auch Menichen aus fich bervorgebn lagt, fen es aus bem burchbrochenen Stamm 25) ober irgent wie. Leben boch auch bie gottlichen Dryaben in ben Baumen und gehn aus ihnen bervor, mit benen fich Danner bes Gidengefchlechts wie Arfas und Phigalios vermalen. Das Bunberbare giebt an und bas Überlieferte wird nicht leicht aufgegeben, felbst wenn es langft feine vechte Bebeutung und Wirfung verloren bat, wie man fich auch in bem gebilbeiften Zeitalter an manchen Borftellungen verschiebner Urt überzeugen fann bie munberlich genug finb. Daß bei ben Griechen bie Sagen vom Baum und vom Stein großes Anfehn gehabt batten und bag fie laderlich geworben waren, Beibes ift erfichtlich aus ben Urt wie fie bei homer und Benobus fprichwortlich vorfommen. Man fann baber annebmen bag bie einfache, table Autochthonie, welche biefe Ausbilbung burd ben Baum und Stein aufgegeben batte, ichon ein Fortschritt mar. In ben Befiodischen Berfen und Tagen ift bie alte Borftellung angewandt um bie Menichen bes ebernen Alters, bes erften nach Rronos, aus Efchen hervorgebn ju laffen (145.) In ber Obpffee fragt Penelope ben noch unerfannten Gatten nach feinem Gefchlecht, benn von ber Giche ber alten Mdre (malasparov) fer er nicht, noch vom Steine, (19, 163), nicht ein rober Gaft wie bie Urmenichen. Platon führt bieg in ber Apologie an mit bem Gegenfat: fonbern von Denfchen bin ich ba (p. 34 d), und fagt im Ctaat, es feven nothmendig gemiffermagen fo viele Menfchenarten ale Berfaffungen: ober meinft bu bag bie Berfaffungen aus Giche ober aus Stein

Quippe aliter tune orbe novo coeloque recentivivebant homines, qui rupto robore naticompositive luto nullos habuere parentes.



wieder gerbrochen, und ein andres Paar aus einem Baum gefchaffen, von welchem bas menfchicht Gefchlecht hertomme". Thon lag naber.

<sup>25)</sup> Juvenat 6, 11:

heerbe ber Kentauren ist aus Eichen ober Steinen berausge machsen 27). Die Phrygischen Korybanten bei Vindar find baumartig aufgesproßt und von ben Arfabern murbe bieß auch gesagt und von Asios nur aufgegeben, weil bas einfache zw dredwie jest angemeffner mar 28). Das Bort dove bebeutet bei homer Baum überhaupt, und so wird benn bald Esche ge nannt 29), balb Kichte, Köbre 50). Diefe Beichen eigenthumlichen Gefühle ber Menschen einer frühen Zeit von ihrem Berhaltniß jur Natur werben Bielen unglaublich scheinen, obgleich bie Borftellung ber Könige von Gottes Gnaben im Sinne bes Bolfs und großer Beuchler, benn bas Wort hat auch eine gute Bebeutung, nicht weniger wunderbar ift. Jenes Sprichwort beschränkte fich übrigens nicht auf bie Bebeutung alt, ungeschlacht, fonbern nahm wie Kronos und Japetos auch bie bes Einfältigen, Richtigen, Geringen an. Go fagt heftor in ber Ilias ju fcwagen fer

χερσαϊος αὐτόσαιτος έχγονων σουός λυχαινομόρφων Νυχτίμου κριανόμων, τῶν πρόσθε μήνης φηγίνων.

Statius Theb. 4, 340, Arcades, o saxis nimirum et robore nati und befonders 275-281. Wahrscheinlich bezieht sich daher der Rame der Orpoper auf diesen Adel, so wie darin auch der Rame Payseis, wie auch Preleter bemerkt, seinen Grund hat. Scheint ja doch selbst news von kom und in nowes 'Axasoi ein Appellativum mit einem Proprium gleichen Ursprungs zusammenzutressen.

29) Hesych. pedias xáqnos, rò rūv air Squinam yéros, Palaeph. 36.

30) Nonn. 12, 56-58 nirus, newxy.

<sup>26)</sup> Clemens Al. Strom, 2, 21, 124 over yaz of nalasod dixasos xarà rómor piscoares and devòs haur nalasquiror ovo and and neigys. Annich Plutarch de consol. 1. Auch Admische Dichter gebrauchen die Formel für Robbeit ober harte, Ov. Her. 7, 37, und Cicero Acad. 2, 31. Tusc. 3, 6. 27) Philostr. Im. 2, 3. 28) Plut. Qu. Rom. 92 — ols lori its supyivesa neòs ièr devr newver yaz argumur yervorinas doxovor ix yês ws à deve two quive. Diese Erstigeburt det Ciche ist rein ersunden um das so unverständige derdeogresis, devogresis wegzuschaffen, wie Apollodor n. dewr bei harpotration artoxovors extlat als die ersten Acerdauer. Eptophron 480:

flüstern, οίκ ἀπό δονός οὐδ' ἀπό πέτοης 51), und in einem der Hustern, οίκ ἀπό δονός οὐδ' ἀπό πέτοης 51), und in einem der Hymnen vor der Theogonie drückt ἀλλά τίη μοι ταῦτα περί δοῦν ἢ περί πέτοην (35), da der Dichter von sich und dem Auftrag der Musen an ihn gesprochen hatte, Bescheidenheit aus, dieß Müssige, Leere, ungefähr wie in der Ilias 32). Bon dem Entstehen aus Steinen ist kaum noch eine andre Spur als der in die Deukalionssage ausgenommene Zug daß Deukalion und Pyrrha Steine hinter sich wersen, Gebeine der Erde wie sie das ihnen gegebene Drakel nennt, was demnach nicht allein durch den Zusall der Lautähnlichkeit in λαοί und λάες, λαοί λίθοι 35) entstanden ist.

Bas die stammverwandten Bölfer betrifft, so spricht Birgil für die Erhaltung der Sage in Italien, wo die Baummenschen mit Nymphen und Faunen verbunden werden 54). Hinsichtlich der Germanisch-Standinavischen Sage kann ich auf J. Grimm verweisen 55), hinsichtlich der Bedischen auf eine reichhaltige Abhandlung von Preller 56). Im Zendavesta Meschiah und Meschianah im Baum.

50

I.

<sup>31)</sup> Gany richtig erklärt Tjehes Chil. 9, 792. 32) K. O. Maller Gr. Litter. 1, 143 legt etwas Fremdes in diese Redensart, ländliche Einfalt, harmloses hirtenleben u. s. w. Platon im Phädros sagt mit Bortwit von der Eiche zu Dodona, den Alten seh es genug gewesen Leute p. 275 b. 33) Philostr. Imag. 1, 29. Nonn. 48, 505 ric rpavany nagenesse zal els yovov hyaye nézony.

<sup>34)</sup> Aen. 8, 313 — 315, was Niebuhr mit Recht wörtlich nimmt, Borles. über Röm. Gesch. 1, 112. Censor. 4. In Italia Nymphas indigenasque Faunos nemora quaedam tenuisse non dissicile rudis antiquorum credulitas recepit.

35) Mythologie 1, 537 f. 2. A. In Boluspa machen die Götter die Menschen aus Esche und Erle. Bgl. auch Stuhr Rord. Alterth. S. 105.

36) Die Borstellungen der Alten, besonders der Griechen von dem Ursprung und den ältesten Schicksfalen des menschlichen Geschlechts im Philologus von Schneidewin 1852 7, 11.

Wai der Borstellung der ersten Wenschen als Kinder die Erde läßt sich verknüpfen bie bes Prometheus als bes Verftanbes, der sie erzieht und ihr Wesen bereichert, so wie die Menge ber Sagen von ben Göttern bie ben Menschen jeber bas Geis nige mittheilen. Dagegen ift biefe wirkliche Menschheit von ber bes goldnen und filbernen Beltalters unter Kronos geschieden burch bie Titanomachie, in welcher Prometheus mitten Auf ber Seite abwarts ftechen ab bie Sohne bes Beuß in altesten Sagen, wie Berafles, Beus ber Menfchen fowohl als ber Gotter Bater (s. 35), bie Berwandtschaft ber Gotter und Menschen (6. 55,) Noch mehr als in ber Theologie ift über ben Menschen nur Studwert vorzulegen: Doctrin und sphematische Entwidiung sind nicht zu verlangen. naiver sowohl als tiefsinniger Anschauung ber Dinge, aus bem Urland verpflangt, in ihrer enbemischen Entwicklung vielfach in einander verschlungen ober im Bachfen gegen einander fich beeinträchtigenb, muffen uns genügen.

Dhne allen Zusammenhang mit bem alten Bolksglauben ber Autochthonie ist die beginnende physische Speculation. Schon in der Ilias, deren Dichter in diesem Punkt natürlich über dem Bolksglauben stand, scheint sich ein Lehrsas anzukündigen. Denn die Worte des scheltenden Menelaos möchtet ihr alle Wasser und Erde werden (7, 99), gleicht nicht einer Formel für versaulen; sondern bezieht sich, mit dem Nachdruck des Gewählten, wie Galen verstand, auf den Sas welchen Xenophanes aussprach, redres palen grafig es nat ödarog enzeropaschen übermit hängt zusammen, was die Dichter wiederholen unter Hinweisung auf die treibende Kraft des Wassers, die Sonne, die Anfangs noch seuchte Erde 57). Empedokles läst die ersten

<sup>37)</sup> Euripides Chrysipp. fr. 6 daß die Erde die Regentropfen empfangend die Menschen gebiert, besonders auch die Römischen Dichter, Lucret. 2, 933. 5, 783 ss. Hor. Sat. 1, 3, 99. Ovid. Met. 1, 80. Tib. 2, 1, 39. Pers. 5, 37; so daß Paufanias 8, 19, 3 meint, dazu seh Bien das geeigneiste Land gewesen. Theophrast Hist. pl. 1, 5, 2 James

Wanner gegen Morgen und Mittag, die Weiber gegen Mitsternacht entstehn 58). Weiter war man freilich nicht als das Bolf der altesten Zeit. Daher traten die Pythagoreer und Anstre mit dem Widerspruch entgegen, es sey nicht auszumachen ob das Ei oder der Bogel zuerst gewesen sey <sup>39</sup>), und die Oppothese der Weltuntergänge (pHogai) fam hinzu. Aristoteles sagt in der Politik, mögen nun die Ersten Erdgeborne oder von einem Untergang übrig geblieben seyn (2, 8. Bekk.)

## 132. Giganten.

Riesen, gewaltige Wesen einer unbekannten Borwelt stehn in der Borstellung der Bölker als kräftigere und ungeheure Menschen. Diese verhalten sich zu ihnen ungefähr wie die Göteter zu den Titanen. Die Musen singen nach der Theogonie die Titanen und die aus ihnen gebornen Götter, zum zweiten den Zeus und dann das Geschlecht der Menschen und der geswaltigen Giganten (45—50.) Die Giganten sind gleichsam Urmenschen, riesenhafter Natur und Stärke, verschieden der Art, nicht der Gattung nach von den Menschen. Der Name rirassscheint von r\(\tilde{\eta}\) gebildet, so wie auch rereios \(^1\)). Eurspides totol r\(\tilde{\eta}\)s shavishander, sigendoch, rirasier, rirasier, rirasier rhysersig, die Orachensöhne des Kadmos, riraries genannt wurden \(^2\)), und Arkadien Gigantis \(^3\)), als ein Land der Autochthonen, Lytien

(mit Bezug auf die Pflangen) καὶ την τών ζώων γένεσιν οἱ πολλοὶ 38 Plue. Plac. Philos. 5, 19. 39) Censor. 4. ποιούσιν. Varr. de r. r. 2, 1, ber die andre Unficht auf Thales jurudführt. Stob. 1) Go beutet ber Orphiter im 8. B. bee legos la-Eclog. 1, 21. γος ους καλέουσε γέγαντας ξπώνυμον έν μαχάρεσοιν, ούνεκα Τής έγέvorto xai aluatos Obpavioso. G. hermann ertlart genitalis, Schwend gentilis, bon yaw, bie Entftandenen, Bebornen, im Rhein. Duf. 2, 59. Gr. Dothol. G. 334. Aber die zweite Spibe fcheint gufammengezogen aus yalos, mogu die Reduplication veranlagte. 2) Argum. Phoeniss. Guelferb. Nonn. narr. 18 in Creuzeri Melet. 1 p. 92. Ralli= 3) Steph. B. machos fagt naleyovos.

Giganna, die Bewohner Giganien 7), dies wosi mit Beug auf bie Lyfischen Ryflopen, bie Insel Pithetuffa Tercervor vi-Auch Rhodos batte im füdlichen Theil seine Giganten 6) Menschen werben bie Giganten genannt in ber Battaφοπροπαφίε (7), γηγενέων ανδρών μιμούμενοι έργα Γιγάνwer, und Pinbar führt ben Alfvoneus mitten unter menschlichen Autochthonen an. Auch wurden sie früher nur als ge wappnete Manner bargeftellt. Nach ber Theogonie gebiert Ge aus ben Blutstropfen bes Uranos bie auf fie fielen, Die Erinnven und bie großen Giganten, glangend in Waffen und lange Langen in ben Banben tragent, und die Melischen Romphen (185), welche bie Langen bergeben für ein andres ftreitbares Die Obvifee nennt Eurymebon Ronig ber übermuthigen Giganten, ber fein ruchlofes Bolf ju Grunde richtete und selbst umfam, mit beffen schöner Tochter aber Dofeibon ben Nausithoos, Konig ber Phaaten, erzeugte (7, 56-60), und bie Phaaten nennen fich nabe ben Göttern wie bie Ryklopen find und bie wilben Stamme ber Giganten (7, 206) 7); bie Laftry gonen, nicht Menschen, sonbern Giganten abnlich, werfen von ben Felsen mit mannbelaftenben Felbsteinen (10, 120) 8). In Rvgifos bieg ber hafendamm ein Werk ber rarevets ), wie alle ungeheuren, menschliche Rraft zu überfteigen scheinenben Berte riefenhaften Befen beigelegt werben: fo gewiffe Bauten in Argolis Lyfischen Ryflopen, und ber Ryflopen Große und Gewalt preift Tyrtaos. Bon einem tiefen Graben burch einen Bugelruden gur Ableitung bes Gtamanber ergablen bie beuti-

<sup>4)</sup> Heaych. Etym. M. Lex. rhet. p. 232. 5) Lycophr. 688.

<sup>6)</sup> Diod. 5, 55.
7) Daher geben Altaos und Atufilaos ben Phaaten ben gleichen Ursprung aus bem Blute bes Uranos, Schol. Apollon. 4, 992.
8) Dazu bemerkt Paufanias 8, 29, 2 mit Recht, aus bem Ausbruck Bolk gehe hervor daß die Giganten ein sterbliches, nicht göttliches Geschlecht seinz zeigt aber zugleich dadurch daß er darum mit die Schlangenfüße ber Giganten lächerlich sindet, daß er hier nicht zu unterscheiden verstand.
9) Schol. Apollon. 1, 987.

gen Bauern bag ein Riffe ihn grub um eine Ronigstochter ju gewinnen 10). In den Russischen Beldenliedern von Bladimire Tafelrunde (Mostau 1819) ift ein Rede Gorpnja fo ftart bag er Berge schleubern tann. Die Trümmer bes von Probus aufgeführten Phalrains nennt bas Bolf Teufelsmauer, Teufelshede. Ein Raffernstamm fagt von gewissen toniglichen Bohnungen bag fie ein Bert bes Teufels feven weil Menschen es nicht zu Stande bringen konnten 11). In Ros sprach man von Erbgebornen und Berakliben 12), Milet hatte feinen Riesen 15) und mahrscheinlich sehr viele Lander und Orte, inbem bie Borftellung auch burch bie ber autochthonischen Menschen unterftugt murbe. Ja es ift mohl ju vermuthen bag bie Poefie im homerischen Geschmad folche Boltssagen eber ausgeschieden ober in ein Bolt von Giganten knapp zusammenge= faßt habe, ale bag fie spateren Ursprunge feven. Die 3bee einer Borzeit worin Alles größer und gewaltiger war, tritt ja auch in bem ebernen Geschlecht bervor bas ben Thebischen und Troischen herven vorangieng und spurlos verschwand, und es zeigen auch bie im Alterthum häufig vortommenben Sagen von aufgefundenem Riefengebein, vielleicht auch bort burch Refte von Palaotherien zuweilen veranlaßt, wie tief gewurzelt und wie verbreitet ber Glaube an ein Riefengeschlecht mar. galten übrigens bie ynysvetz, wie Aristoteles 14) bemerkt, für gemein und unverständig; aber für besto größer und gewaltiger.

۶

:

;

In die Poesie find die rohen Bolksfagen von riefenhaften Erdgebornen wenig eingebrungen. Gine Ausnahme scheinen ju

Anthol. Pal. 6, 256. cf. Suid. v. ἀτρόμητος, Anax Γής παῖς und Afterios sein Sohn Stifter von Milet, jener zehn Ellen lang im Grabe auf ber Insel Labe vor Milet, Paus. 1, 35, 3.

14) Polit. 2, 8. Hesych. Γίγαντος, μεγάλου, ἰσχυροῦ, ὑπερφνοῦς.



<sup>10)</sup> Ulrichs im R. Rhein. Mus. 3, 607.

11) Ritters Erbfunde
2. Aust. 1, 141.

12) Hippocr. Epist. p. 1294.

13) Annali d. Inst. a. 6, 349.

Δέοντος δμματα Μιλησίου Γίγαντος,

machen die des Attischen Orts Pallene, der unter den Zwölfftabten nicht erfcheint, aber burch bas Gefdlecht ber Ballantiben und bie Athena Pallenis befannt genug ift. im Aegeus ergablte bie Theilung bes Lanbes unter Panbions vier Sohne Aegeus, Lyfos, Nisos und Pallas, "ben wilben, ben Giganten auferziebenben" und aus Plutarch im Theseus (13) ift befannt bag bie Dallantiben bem Thefeus, als er von Erozen gurudfehrend bie Berrichaft über Attifa antreten wollte, Ach widersesten und von ihm besiegt und gerftreut murben. Dies mochte feinen Grund in bem Gebanken baben bag Thefeus, indem er die Gegend Attitas auf welcher die Sage alter Gigantischer Robbeit baftete, sich unterwarf, bie Periobe ber Cultur beranführte, mas auch fein Sieg über bie Rentauren be-Es ift baber jedenfalls ein gludlicher Gebante R. D. Müllers 15), baf er am Theseion, wo ber hintere Fries bie Rentaurenschlacht barftellt, ben vorberen auf bie Schlacht mit ben Pallantiben beutete, bie sich burch bie Größe und bas Schleubern von Felfen, mas auch bei fchlangenfüßigen Biganten vorkommt, von den schildbewehrten Gegnern, welche The feus anführt, unterscheiben. Freilich unterscheibet Muller biefe Giganten nicht von ben vulcanischen, von welchen sogleich bie Rebe sepn wirb, und benft sich bie Cage bes Phlegräischen Pallene, ber Thrakischen Salbinfel, aus ben "Attischen Sagen von ber Gigantomachie", burch Einwanderer borthin verpflangt. Aber Attita batte tein Phlegra und von einem Rampf ber Götter gegen bortige Giganten ift nicht bie Rebe. Bermischung sind noch andre entsprungen und sogar eine fehr gezwungne Bermuthung über bie Natur und Beziehung ber

<sup>15)</sup> In Gerhards Studien für Archaol. 1, 276. Urlichs in den Annali d. Inst. 13, 74—83 wollte ben Rampf des Theseus oder Demophons und der herakliden gegen den Eurpstheus an die Stelle sehen. Die Mosdiscationen der Sage von dem andern und was an diese fich angesent bat, mochte ich nicht mit Urlichs p. 78 als hindernis der Mullerschen Ansnahme entgegenhalten.

Gigantomachie felbst. Pallas, Schwinger-ber Lanze, ist ein Name ber für ein herrschendes Geschlecht wohl past, und bies fer Pallas der geschichtlichen Sage mit rein mythologischen Wesen besselben Ramens nicht zu verwechseln.

Auffer ben Giganten bie im Boltsglauben ein alteres untergegangnes Riesenvolt bebeuten, ift eine bavon gang verfchiebene Urt von Erbfohnen burch bie fpatere Doeffe und Runft fo berühmt geworden daß fie gewöhnlich als die eigentliche ober einzige genommen wirb, bie ber vulcanifchen Giganten. In alterer Dichtung entspricht biefen Tophoeus, ber von Sauch und Dampf ben Ramen hat und baher bas Feuerausbauchen, ben befrigen Ausbruch ber Bulcane bebeutet. phoeus liegt in ber Nias gebettet im Arimerlande von Beus, unter beffen Bligesschlägen, als er ihm gurnte, bie Erbe erbebte (2, 781 - 783.) Diesen Typhon elv Apipois nennt Bindar hunderthäuptig und ben Kilikichen (Scol. 1. P. 8, 16), ber ihn aber auch aus ber Ruftischen Soble unter ben Aeina übergebn läßt (Ol. 1, 7), fo wie Aefchylus (Pr. 351.) In ber Theogonie erzeugt die Erbe nachdem die Titanen schon eingefchloffen waren, mit bem Tartarve ben Tophoeus, ihren jungften Cobn, mit machtigen Armen, unermublichen Ruben, bunbert Schlangenbauptern, alle mit feuersprühenben Augen und mit Stimmen bie wunderbar gefchilbert werben, fo wie bie ganze Erscheinung. Beus blist bas Ungeheuer nieber und wirft es in den Tartaros (820-868.) Im Hymnus auf den Pythischen Apollon zeugt Bere (ale Erbe) ben furchtbaren Typhaon, ein Unbeil ben Menfchen, allein aus fich, aus Born gegen Zeus ber fo bie Athene hervorgebracht batte (306.) Besiodus also kennt, wie homer, nur bas Redengeschlecht ber Giganten und ben Tophoene. Diefer ift angufehn ale ein Bilb wilber Rrafte im Raturreich, wie bie Giganten im Menichlichen, über welche Beus herr wirb, bamit nicht bie Weltorbe nung unter ibm gefährbet fev. Mus ber vulcanischen Bebeutung entsprangen nun neue Ramen, wie Hogovolor, von ber



Garung, Palanna, Associate, Espeasing, Experience, Innenlarm, wie eine ganze Reibe von Topbonen, und biefe Bielbeit mag ben Anlag gegeben baben, in poetischer Rachabmung ber Titanomachie, einen vereinten Rampf berfelben gegen Beus zu erfinden, bas Schlachtfelb natürlich auf vulcanischem Boben, Phlegra, auch Pallene genannt. Eine eigne Idee und Naturbebeutung liegt barin nicht; eber ift es phantaftisch ju nennen bag man aus bem Befiobischen Aufkande bes Tophoens gegen ben Ordner ber Belt einen vereinigten Rampf ber Bulcane machte, ba ein jeber nur einen Topboeus bat und bie Bulcane nur weit von einander getrennt und nicht gleichzeitig · thatig find; also eine Mehrzahl von Typhonen auf bemfelben Boben tampfen ließ, wie man auch fagte, bie Giganten wohnten in Phlegra 16). Ja Pinbar fest gang ben Ursprung auffer Acht wenn er ben Althoneus in Phlegra einen berggleichen Rinberbirten nennt, besiegt wie bie Meropen von Berafles (J. 5, 32.) Aeschplus und Euripides nennen ben Ravaneus Gigant wegen feines Tropes gegen Reus. Dan man ben so in Mehrheit gebachten Tophonen ben allgemeinen Ramen Giganten beigelegt bat, ift nicht zu verwundern. Denn unter ben Naturerscheinungen, bie alle von einem bamonischen Billen und Wirfen abgeleitet werben, find bie Topbonischen burch bas Ungeheure, Ungefdlachte, Staunenswerthe am meiften ben Menschengiganten abnlich und Gobne ber Erbe, wie ber Rame Tyas verstanden wurde, waren sie ja auch so gut wie diese 17). Wann bieg zuerft geschehn fep, ift nicht befannt. schon Kenophanes Schlachten ber Titanen und ber Giganten, Erfindungen ber Borzeit, zusammen und Pindar eine Schlacht ber Botter mit ben Giganten im Phlegraifden Gefilde (N. 1, 67); er nennt auch ben Rilififchen Tophos und ben Ronig ber Giganten neben einander, beibe bezwungen burch ben Blit bes

<sup>16)</sup> Steph. B. Nallýry. Schol. Od. 7, 59.
17) Gewiß alse ist die Gigantomachie nicht durch Berwechslung mit den himmelstürmenden Aloiden entsprungen. Millingen Anc. uned. mon. p. 17.

Zeus und den Bogen des Apollon (P. 8, 15) 18). Philostras tus 19) nennt ben Tophos und Entelabes noch nicht geftorbene, sondern immerfort lebende, die von neuem tämpfen. Die Boltsfagen vieler Orte Giganten fich zueignen, Die unter Infeln, wie Ros, Mptonos, ober unter Bergen, wie bem Dimas, begraben liegen, ober bie Schlacht verlegen, wie nach Arkadien bei Bathos, nimmt bie Poesie sie gern in figürlichem Sinn als Frevler gegen bie gottliche Bewalt, Emporer und Uebermutbige. Eurivides spricht von burch Bergfles befiegten "breileibigen Typhonen ober Giganten" 20), nicht ohne leisen Spott über bie Kabeln. Solcher Tanbelei ber Gelehrten ift biefer Stoff anheimgefallen bag bei Apollobor bie Erbe aus Unwillen über die gefturzten Titanen, ben fie bei Besiodus feineswegs auffert, zuerft mit Uranos bie Biganten zeugt, bie in Phlegra ober Pallene gegen Zeus tampfen, an Größe ber Leiber unübertroffen, an Rraft unbezwinglich, furchtbar anzusehn, mit tiefem von Ropf und Bart berabhangenbem Saarwuchs; und gebend auf schuppigen Schlangenringeln; und bag fie bann, als auch biefe befiegt find, wieber unwillig, mit bem Tartaros

<sup>19)</sup> Imag. 2, 17. 20) Herc. fur. 1243.



<sup>18)</sup> Wie in der damaligen Gigantomachie der König hieß, läst sich nicht sagen. Propertius 3, 9, 47 nennt coeloque minantem Coeum et Phlograeis Oromedonta jugis. Den Oromedon aller Handschristen wollte husche Anal. litter. p. 320 ss. in den Eurymedon verwandeln, welcher Odyss. 7, 58 König der Giganten genannt wird. Dieß ist nicht bloß darum versehlt, weil diese Giganten ganz andre sind, sondern auch weil Properz nicht nothwendig gerade den König, sondern eher einen beliez dig aus der Reihe der Ramen ausgewählten der Phlegräischen Giganten verseht, eben so wie er von den Titanen statt aller den Edus nennt, den man nicht als deren König betrachten wird. Pindar aber nennt in dem von Schneidewin zuerst edirten Fragment aus hippolytus den Phlegräisschen Althoneus nesoswiraror Tryarraw. Doch könnte er P. 8, 12. 17 den Porphyrion unter dem König der Giganten verstehn. Den Ramen Roppiedwe erstärt Theorites Isov ögens zogensä dömor 7, 46, wie wigeizwoog, alksoixagnog u. a. Wörter den Ansangsvocal verlängern.

ben Typhon in Rilitien hervorbringt, woraus benn bie mebernfte Mischmothologie fich entwidelt (1, 6, 1), bie unerfreulich fortgewuchert bat. Bunftiger mar biefer Stoff fur bie Rünftler; und bemerkenswerth ift es baß fie von ben Detoven aus ber mittleren Periode ber Tempel in Selinunt und ben älteften Basengemälben an, bie ibn so zahlreich barftellen, bie vulcanischen Erdbamonen ganz menschlich in Gestalt und Rie ftung bilben, wie heftobus bie Reden schildert, obgleich berselbe ben Typhoeus schon in der symbolisch ausschweisenden Art behandelt welche Affiatischen Ginfluß vermutben läßt. . Götter jur Seite bes Beus tampfent tragen Aefchylus und Pinbar von den Giganten auch auf den Typhon über. ŒĦ später werben bie Schlangenbeine ber Giganten als Erbfohme berrichend 21).

## 133. Tobtendienft ober Graberreligion.

Seit ben ältesten Zeiten waren ben Griechenstämmen Gräber überall Stätten einer frommen Pflicht und Verehrung: barber ist fein Zweisel. In Betreff der Minyer insbesondre macht hierauf Bodh aufmerksam 1), in Betreff der Arkader R. F. Hermann 2). Die Gräber heilig zu halten ist der Anfang aller Gesittung der Bölker. Auch die Nasamonen leisteten den Eid ab und wahrsagten bei den Gräbern der Gerechtesten und Besten 5): der Kanadische Häuptling, zur Abtretung seines Gebiets aufgefordert, antwortet: wir sind auf diesem Boden gedoren, unsre Wäter sind darin begraben; sollen wir zu den Gebeinen unsrer Bäter sagen, erhebt euch und kommt mit uns in fremdes Land? Opfer den Vorsahren nach einem gewissem

<sup>21)</sup> Dagegen wird Typhon, welchen Beus niederblitt, mit zwei ungeheuren Schlangenbeinen angegeben in Bucian Bonapartes Antich. Etc. n. 530 p. 59 und fonft. !) Theraifche Infor. S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Quaestt. Oedip. p. 29 med. p. 99.

3) Herod. 4, 172. Ueber die Sorgfalt aller Boller für die Belchname ist viel gesammelt von Boega Obel. IV, 1, 13. 14.

Ritus bargubringen, fcbreibt auch Confucius vor. Nach ben Beben wird ben Manen bis in bie britte Generation geopfert, Ruchen an jebem Neumond, Baffer taglich : von Beschrantung ber Beit ift bei ben Griechen nicht bie Rebe. Wie tief und ernft von biefen bie Pflicht bes Begrabniffes aufgefaßt murbe, fühlt fich leicht beraus aus ber flebentlichen Bitte ber Geele bes Elpenor in ber Obpffee (11, 59 ff.) Die Pflicht ber Beftattung wird als eine burch gottliches Gefet verordnete von Sophofles erflart (Aj. 1108. Antig. 1322.) Bias ichreibt vor die Borfahren (ihre Stele) ju frangen, gegen die Berftorbenen nicht Unrecht zu thun. Euripides nennt bie Graber Beiligthumer, Tempel ber Tobten (Tr. 96) und ftellt zusammen ber vaterlichen Götter und ber Graber Schirmer (Dan. fr. 9), wie Epaminonbas feine Rrieger ermahnte, für bas Baterland, bie Graber ber Borfahren und bie Altare ju tampfen. schenswerth mare ju miffen, in welchem Grabe ber Tobtenbienft in ber Pelasgischen Zeit ein Element ber Religion gewesen, ber Glaube an einen Zusammenhang und Sympathie ber Abgeschiednen mit ben Ihrigen lebenbig gewesen seyn moge. biefer hinficht aber burfen wir unbebenflich von ben geschichtlich bekannten Gebrauchen und Gesinnungen auf die ber An-Denn unter bem Ginfluß ber fortfangezeiten gurudichließen. schreitenden Berftanbesbildung konnten biefe nicht entfteben: es zeugt vielmehr für die Strenge und die Beiligkeit womit fie von jeher gehandhabt und gehegt worden fenn muffen, baß fie fich so lang und fest behauptet haben. Bon ber kindlichsten Art in ihrem Urfprung, erhoben fie fich zu Beiligkeit und Ansehn alle Zeiten hindurch. Der fefte Bufammenhang ber Gefchlechter, auch über bie Bluteverwandtschaft hinaus, bie Ehrfurcht vor ben patriarcalischen Sauptern, bie Ginfachheit bes ganzen Das sepns ließen die Feier bes Andenkens leicht in eine fromme Berehrung übergebn: jur Befostigung ber Familienbande und ber genoffenschaftlichen bienten bie angeordneten Gebräuche. Die Bebeutung ber Graber für bas bobere Alterthum zeigt fich



auch barin baß bie älteften Festspiele Leichenfeste maren, wie bie altesten Leichenspiele bem Azan, weit berühmtere bem De lias, die Olympien bem Myrtilos, die Nemeen bem Opheltes, die Rennspiele ber Pythien bem Reoptolemos, andre bem Ronig Altibamas in Euboa und fo manchen Andern gewihmet waren: ferner an ben ungabligen Grabern ber berühmteften Borfabren in allen Lanbichaften, oft berfelben Berfonen an verschiebenen Orten, ben vielen Sagen von verfetten und eingeholten Bebeinen, indem in beren Besit ober auch in dem blogen Dentmal als Renotaph Stolz und Ehre, zuweilen auch ein beil gesett wurde: bann auch an ber Berbindung eines Grabes mit ungabligen Tempeln, wie um bie Beiligkeit und Angiebung berfelben zu vermehren. Golche Erscheinungen muffen im Gangen betrachtet werben um auf bie Grundursache einen Rud foluß zu erlauben. Gin fo bervorftechenber Begenftant finb im Alterthum die Graber, Leichensteine, Grabsvenden bag Stadel berg, ber mit Gefühl in baffelbe einzubringen verftand, feinen Grabern ber Griechen eine Berleitung ber Gotterverebrung aus bem Beten am Grabe vorausgeschickt bat, bie gwar in allen ihren Grunden und Combinationen leicht genug zu widerlegen ift, inbessen boch großen Borgug hat vor ber bes Euhemeros und bes Buche ber Beisheit.

Die Spenden welche in der Odpssee den Todten zusammen um eine Grube ausgegossen werden, xoal, Güsse, bestehen aus Honigtrank mit Milch (pellegewor), süßem Wein und Wasser, worauf weißes Mehl gestreut wird, vor dem Gebet und Gelübbe (10, 517—20. 11, 25—28.) Schön beschreibt die selben Aeschplus in den Persern, Del noch dazu und Kränze, (612—625), worauf dann durch Lieder der Geist des Darius herauf beschworen wird. In den Choephoren bringt sie Elektra, schwarz gekleidet mit ihren Begleiterinnen, vezekzoez perklypam (15), perkenzissen, Industrizen, Industrizen

nen Graviteien jou wodi die auf den Stein in zarten umrisjen gemalte Darbringung einer Spende, etwa ber Elektra, andeuten baß fie auch hier regelmäßig ftatt finbe. Wenn biefer Ge= brauch sich ursprünglich auf die Borstellung einer Sympathie ber Berftorbenen mit ben Lebenben grunbete, fo biente er boch eigentlich nur zu einer Auffrischung bes Anbenkens an fie, nicht viel anders als das Aufbewahren ihrer Afche in marmornen ober thonernen Gefägen ju beffen Berewigung. Thieropfer ben Tobten gebracht tommen auch außer bem 3wed ber Evocation wie bort in ber Obvstee vor, unter bem Namen evaziouos, die auch von benen ber herven ftatt Ivola gebraucht wirb, und in Elis und Bootien Blutfattigung, aipanovola. So die des Pelops bei Pinbar (O. 1, 90), bas noch in ber Zeit bes Paufanias fortgesest murbe, jährlich burch bie Obrigfeiten vermuthlich bei dem Amtsantritt (5, 13, 2), und bie in Plataa, wo in einer Bersammlung ber hellenen burch Aristibes nach ber genauen Beschreibung bes Plutarch in beffen Leben (21) ben für die Freiheit bes Baterlands Gefallnen eine großartige, noch ju Plutarche Zeit fortgesette Tobtenfeier geftiftet murbe. Unter Choen von Wein und Milch, Dliven= und wohlriechenbem Del wurde ein schwarzer Stier auf bem Brandaltar geschlachtet und ber Oberbeamte ber Plataer im Purpurgemant rief bie für bie Areibeit gestorbenen guten Manner, mit Gebet an Beus und hermes Chthonios, "zu Mahl und Blutfättigung" bervor. Der hervencult, ber von einer Seite als eine Erweiterung ober neue Gestaltung bes Tobtenbiensts angesehn werben fann, brachte überhaupt eingreifende Beranderungen mit fich. Beichen allgemeineren Tobtendiensts finden wir namentlich in Athen in einer Art von Allerseelenfest an ben Chptren, bem britten Tage ber Anthesterien ober Choen +) und in ben Culten ber dthonischen

<sup>4)</sup> Preller Demeter S. 229 und in Paulys Real-Encytlop. 2, 1062, in Apollonia Chaltibike exwähnt von Athenaus 8, 334 F. (τολς τελευτήσασι) τὰ νόμιμα συντελείν.



rührt.

### 134. Das Reich bes Aibes.

Die einzelnen Orte haben ihre Graberstätte, ihre Tobtenftabt, bas Bolt aber ober bie Menschheit einen allgemeinen Bersammlungsort ber Tobten. Dieg Reich im tiefen Innern ber Erbe ift Ats, 'Atons, unfichtbar; und giebt feinem Gott bie sen Namen, welchen homer nur von ibm, nicht von bem Ort gebraucht. Nicht find alle Graber in Ginem aufammengefast, wie alle Gewiffen in Einer Erinnys; sonbern weil bas Grab feine Wohnung und Die Einsamkeit tein Leben ift, so mußte für Die fortlebenben Seelen ein Bohnort in bet Tiefe gedacht werben, ju bem aber ber Weg burch bas Grab gieng. Wenn bei ben Ebraern "die Borftellung von einem Berfammlungegrabe aller Menschen, von einer abgeschlossenen Unterwelt fich noch nicht scharf gesondert hat von der Anschauung bes Grabes" 1), so liegt dieß an der Schwäche ber Vorstellung von den Schatten Die 2. B. bei Jesaias im School bem Konia von Babel ent gegenrufen: bist bu nun auch wie wir, Moder bein Lager und Gewürm beine Dede? Und fo wird auch von ben Griechen habes oft für Grab gebraucht: aber nicht im Grab wohnen Die Tobten, die verbrannt ober verweft find, fonbern als lebenbige Eidola sind sie in ber Unterwelt. Daran zeigt sich eben bag bie Borftellung ber Unterwelt nicht "aus ber Anschauung bes Grabes hervorgegangen ift und fich immer felbständiger ausgebildet bat;" sondern die Eidola find ber Grund ber Annahme und ber Ausbildung einer Unterwelt.

Eingänge zur Unterwelt wurden an verschiednen Orten angenommen. So die Mündung des hades im heiligen Tanaron, wie Pindar sagt (P. 4, 44), wenige Schritte von dem kleinen hafen der freisrunden Halbinsel, wo jedoch keine Spur

<sup>1)</sup> M. Knobel Commentar über bas Buch Robeleth G. 305.

o unicitivitatin exceles italy bitter, wie publicities und cente bemerten, mabrent ein in ben Felfen geschnittener angegeben wird, in der Expéd. scientif. de la Morée, ein Local das unlängst von Bursian genauer beschrieben worden ift. In bem Homerischen Ausbruck du milw du veriscour liegt eine Pforte ber Tobten (Er dia dvotv), welche bie Alten als einen Ort verftanden haben, und in Polos ftritt nach Pindar Berafles gegen Sabes und zugleich zwei andere Götter. hermione, burch ben Cult ber dthonischen Gotter befannt, ruhmte fich bes furze ften Wege jur Unterwelt 2). Unbre Gingange nennt Paufanias in Trozen, ohnweit Lerna, in Koronea; sie waren an dem Ache rusischen See Thesprotiens und anderer Orte, im Eumenidenbain in Rolonos, bei Beratlea in Rarien und in Bithynien, bei Thombria in Rarien und anderwärts und überall hangt bie Entführung ber Perfephone, Die Beraufholung bes Rerberos, am Alfponischen Gee bie ber Semele, mit solchen Erdspals ten ober Böhlen jusammen.

In der Ilias ift das Todtenreich mitten in der Erde zu benten, wo Aidoneus unter Donner und Erdbeben fürchtet, die Erde möge aufreißen und sein grauenhaftes Reich Menschen und Göttern sichtbar werden (20, 61.) In der Obyssee dagegen ift es verlegt 5) hinter das Eiland der Kirke, an das Ende,

<sup>2)</sup> Strab. 8 p. 363 a, Paus. 2, 35, 7.

3) F. A. Wolf hatte ben Unterschied ber in der Obyssee besolgten Borstellung von der in der Ilias herrschenden bemerkt, Borles. über die Gesch, der Griech. Litter. S. 150. 3. H. Boß nahm einen westlichen Eingang in das Todtenreich im Innern der Erde an, eine gekünstelte Ansicht welche Bolder in seiner Hosmerischen Geographie S. 134—155 gründlich widerlegt (vgl. Klausen in der Hall. Litt. Beit. 1830 S. 626 f.), G. B. Rissch zur Odyssee Th. 3.

KXXXV. meiner Überzeugung nach ohne Ersolg vertheidigt hat. Theotrit subst aus der Odyssee an das Odysseus zum äussersten Ardes geslangt sey 16, 52, auch Sophoties nennt ihn mit Rücksicht auf diese hesperisch Oed. T. 178; die Stellen aus Aeschplus und Euripides welche Boß zum Opmnus auf Demeter 19 außerdem ansührt sind anders zu vers



o in the femiliarity materials when the Structus, the operation merier Bolf und Stadt, in ber tiefften Nacht, welche die Sonne nie anblickt. Wo bas Licht untergeht ift bas Tobtenreich im Glauben verschiebener Bolter, Amenti namentlich berricht im Die Dichtung bes weftlichen Sabes bat übrigens im Alterthum nicht Wurzel gefaßt, nur ein paar Dichterstellen bew ten barauf bin, nur Einiges baraus, wie ber Acheron und Rototos, bat fic bebauptet. Sonft febn wir barin Saine ber Dersephone, ein Haus des Ardes, Flüsse, eine Asphodeloswiese und Erebos, worin die verstorbenen Todten wohnen (OL 10, 508-515. 528. 11, 13-22. 563. 572.) Alle Gegenstände und Namen find bebeutsam. Die Baume find bobe Bappeln, Schwarzpappeln (alyespos) und unfruchtbare Beiden (aleaxagroi), nicht anlachend mit Bluthen und Früchten, Die Beibe auch im alten Englischen Bolkslied ein Bild ber Trauer (willow, willow, willow), auch bie Pappel traurig anzusehn, geloπένθης bei Plutarch. Die Asphobeloswiese ift teineswegs ta Anfang einer erfreulicheren Ansicht ber Unterwelt 4), sonbem wo Asphobelos als Unfraut machft, ba ift ber Boben thonicht ober steinicht, bas Land obe, wie stellenweise in ber Umgegend Athens, obwohl man ihn auch unter Balbbaumen antrifft. Die Farbe ber großen biden Blatter und bie Bluthe, gelb, weiß und etwas veilchenblau, machen einen fo eigenthumlich widrigen Einbrud, bag ich einem berühmten Botaniter, herrn Braffier, bie Bemerkung machte, biese Pflanze batte fich in bie Unterwelt geschickt, als ich von ihm vernahm daß sie auch gerade Asphodelos sep und noch jest so beiße. Die Knollen ber gro-Ben Pflanze (ber πολύριζος) werden, wie ich im Lande von gemeinen Leuten erfuhr, aus Roth auch jest zuweilen gegeffen, als schlechteste Nahrung und ungesund 5). Abführend, weßhalb



stehn. Die Atethese der drei Bußer in der Odysse beruht auf inneren Gründen, die durch andere innere Gründe zu bestreiten find. 4) Diffen El. Schriften S. 410. 5) Daß die Burgel efbar sep, bezeugt Arieftarch bei Hesych. s. v. cf. Bekk. Anecd. Gr. 1, 455. Suid. s. v.

fie auch jest noch ftatt anderer Mittel genommen werben. Rach bem alten Sprichwort bei Befiodos ift für ben Genügsamen auch Malve und Asphobelos noch ein Genug, und Lucian spottet bag Die Unterirdifchen Asphodelos effen konnten wenn fie noch etwas bedürften 6). In ber Nefpia bient er wie Pappel und Beibe nur ben Charafter bes Bobens anzubeuten: ibn nahmen bie Rhobier gur Befrangung ber Rora und Artemis (Sefate) 7) und man pflanzte ihn auf Graber 8), nach ben Berfen an einer Stele verbunden mit ber Malve 9). Die Huffe Ppriphlegethon, von bem Feuer bas bie Leichen verzehrt, und baneben Rofptos, von Gebeul und Weinen, ergießen fich in ben Acheron, ber bier auf Webe (azos) bezogen wird, wie von Melanippides, Lifymnios u. A. und Rotytos ift ein Ausflug ber Stor, ber Berhaften, ber Furchtbaren, bei beren Baffer man schwur (Il. 14, 271), ben größten und furchtbarften Gib (15, 38. 2, 755), furchtbar weil bie Strafe bes Übertreters in ber Unterwelt martete. nennt die Erguffe ber Styr hohe (8, 369), b. i. wie ber Scholiaft richtig erflart, fteil von oben berab niederfließenb. Diesem alna stimmt bas anbre homerische Beiwort w zaweβόμενον Στυγός υδως 10) fo wohl überein, wie auch Paufanias bemerkt (8, 18, 2), und bieß ift fo bezeichnend für ben Artabischen Stor bei Nonatris bag man biesen als bas Borbilb bes unterweltlichen nothwendig benten muß. Es ift mertwürdig baß biefe allerdings bochft eigenthümliche und graufige Dertlichfeit einen fo tiefen Ginbrud gemacht bat bag man bas ichauer= lich berabträufelnbe Baffer in ben schauerlichen Babes verfette, wie die traurige Weibe und die Todtenblume. Un einer durch Bobe und Breite gleich ausgezeichneten Felswand fließt ber Bach, ber fich in einem Felfenthal bes Chelmos aus Erguffen von tablen Abhangen berab in eine Schlucht gesammelt bat,

L 51



<sup>6)</sup> De luctu 19. 7) Suid. s. v. Bekk. Anecd. l. c.

<sup>8)</sup> Porphyr. ap. Eustath. ad Od. 10, 573. 9) Millingen anc. mon. Vases pl. 36. 10) Jl. 15, 37. Od. 5, 185. H. in Apoll. 83.

gang nah und sentrecht berab, sich gang versprützend, bie Band hinter fich negend, so bag man aus Entfernung nur einen bunflen Streifen gerab berablaufend erblicht, und beinab völlig geschlossen erscheint ber nicht leicht jugangliche felfenumflame Reffel, in beffen Tiefe er angekommen, in beißer Jahrezeit fof gang zu versiegen scheint. Go fant ich ihn einft (nachdem ein erster Besuch von einer andern Seite burch ben in ben letten Bugangen noch liegenben Schnee vereitelt worben war.) De robot fagt, es fep nur wenig Baffer ju feben und von einer runden Bede fen die Bergenge in die es falle, wofür aber nur bie Stelle berfelben mo es nieberfiel, verftanben werben fann, eingefaßt (6, 74.) Daber ift es erklärlich, sowohl bag man glaubte ber Stor ergieße fich in bie Unterwelt 11), als baf auch biefem oberirbischen Stor bie Meisten bie Rraft gutrauten bie bei ihm falich Schwörenben zu ftrafen, fo wie biefem Baffer außerbem so viele Wirtungen angefabelt wurden 13). Es rebe von bem Ort unter Andern auch Paufanias, und Diefer, wie es scheint, allein nach eigner Ansicht (8, 17, 5.) Die jegign Namen Mayronerd, Mayroneria, Drafoneria, fdmarges obn böllisches Wasser, hangen mit noch fortlebenben Fabeln von be gerftorenben, auflosenben Rraft bes Baffers gufammen. Phat taftisch genug ift bie Schilberung ber Theogonie von ber Bob nung ber Styr als einer Tochter bes Dfeanos, von welcher Iris bem Beus ju Giben eine Rlafche bes talten, vielge nannten unvergänglichen Dangischen Gidwaffers bringt: bed hat auch sie ben Bafferfall aufgenommen: o z' du netopge =-

<sup>11)</sup> Pheneos nigro Styga mittero credita Diti, Stat. Theb. 4, 291.

<sup>12)</sup> Porphyr. ap. Stob. Ecl. 1, 52, 47 p. 1014. Bitrioffaure, wie Riebuhr glaubte, enthält bas Styrmaffer gewiß nicht. Brendfied hatte nur hermetisch verschlofine Flasche voll besselben nach Kopenhagen jur chemischen Analyse mitgebracht, wobei aber, wie ich bort zu bemerten glaubte, nichts herausgekommen ist. E. Curtius Pelop. 1, 195. 212. 163. v. Stadtbergs Reise zum Styr in Gerhards Archaol. Rachlas aus Nom. 1852 C. 293 — 298.

ταλείβεται ήλεβάταιο ύτρηλής — τό 3 τησε καταστυφέλου διά χαίρου (786, 792,)

Den Aderon bat ber Dichter ber Obpffee von Thesprotien entlehnt, welches von einem Flug biefes Namens, ber urfprunglich wohl in feiner erften Gylbe mit ber in Acheloos gleichbebeutete, burchftromte und in ben Acherufischen Gee auslief, ber bei Ephyra (nachmals Richyros) sich mit dem Meer vereinigte 15). Schon Dausanias bemerkt daß homer biesen Namen von bier genommen babe, fo wie ben bes Rofptos, ber bort auch, und awar mit unangenehmftem Baffer fliege (1, 17, 5) 1+), und D. Müller fest bingu, bag bie von bem Dichter in feinem Rims merifchen Ardes geschilderten Gebrauche benen ber Thesprotis ichen Netromanten nachgebildet fenn möchten 15). Den Rothtos haben wohl die Thesproten ihrerfeits aus bem homer, wie Die Campanier Die Asphobeloswiese bei Baja geborgt, nach ibm ben Acheron gebeutet und bie baran machsenden Bappeln Axequides mit ben seinigen vermischt. Die Netvia im Anfang bes 24. Gesangs, beren unbomerischen Charafter ichon Ariftarch nachwies, bat ju ber Asphobeloewiese auch einen Weißenfels, Asvaceda nerpar, bie berfelbe nicht richtig beutete, ba bieg eber auf die weißen Todtengebeine gebn mochte (Loun' dousa 11, 220. 24, 72. 76.)

Das haus des Ardes ift gräßlich, schaurig, wustig, ben Göttern ein Grauen (Jl. 20, 65, Hesiod. sex. 152), denn alle Tode sind gräulich den armen Sterblichen (Od. 12, 341.) Fest geschlossen hält hades die Pforte (xvlagens), die weite (Od. 11, 571), die dunkle, welche die Seelen zurückhält 16), wie an acht Pforten des Indischen Todtenreichs Padalon acht Götter

<sup>15)</sup> Protes. S. 362 f. 16) Theogn. 709.



<sup>13)</sup> Thucyd. 1, 46.

14) Bunderlich fommt es uns vor daß ein Ephoros u. M. das Borbild homers in Campanien, wohin die Grieschische Retromantie frühzeitig verpflanzt worden, das Urbild der Rekpia und sogar die Kimmerier gesucht haben, Strab. 5 p. 344, welche Grodded widerlegt hat, Bibl. d. a. L. u. R. 1791 8. ©. 24—31.

Bache balten. In bem Grauen vor bem fummerlichen Dafen ber vom Irbifden getrennten Seelen brudt fic Lebensfreube und Gefühl ber herrlichkeit bes Dasenns aus. Bon ben Gibirischen Bölfern wird erzählt bag bie Bewohner ber wildeften Gegenden fich die reizendsten Vorstellungen von dem fünftigen Leben bilbeten 17). Ein Zeitalter ober ein Gefdlecht welches ben Charafter und bas Welen bes Apollon fic ausbachte, bem ber habes so verhaßt wie die Ordnung und Schönheit bes Erbenlebens lieb ift, bieg tonnte nicht mit jenen augleich tiefere Ibeen bes Glaubens ober ber Philosophie verbinden. In ber Obpsee ift die Unterwelt in einem andern Ton gehalten; fie erscheint barin mehr melancholisch, blag und farblos, ein freudloser Ort (93): sie ift ein Schattenbild ber Oberwelt, worin fich bie Erscheinungen in biefer, Erbboben, himmel, Bolfen, Kelsen, See, Thiere, (nachmals selbst ein nach bem Borbilbe bes Ofeanos umtreisender Strom), so wie die Bewohner bie Bilder ber einft Lebenben ichattenartig wiederholen; abnlich im Gangen wie bieß auch bei febr ungebildeten Boltern, g. B. Amerifanischen, portommt. Dit ben gewählteften Gestalten erfüllt ber Dichter sein Gemalbe. Rach Tiresias und ber Mutter Euryfleia treten querft auf bie Abnfrauen, eine Reibe von Eben, bann Ruhmesnamen, von Ilion ber, Agamemnon, bie Gruppe Achilleus mit seinen zwei Lieblingen und Ajas, bie andern Seelen ftanden betrübt und sprachen von ihrem Leid eine jebe (541): nur Ajas hielt fich ftoly ale Beleidigter in Entfernuna: Minos fist mit goldnem Scepter ben Tobten ju Gericht, Die um ihn ber flebend und figend ihre Streitigfeiten vortragen (spater wird er jum Tobtenrichter erhoben); Orion treibt mit ber ehernen Reule Gewild, bas er felber erlegt auf einsamen Bergen, burch bie Asphobelosau; bann bie brei Buger, julest Berafles, worauf taufend Schaaren von Tobten fich mit fcredlichem gaut (bem Geschwirre ber Bielen) jusammenbrangten,

<sup>17)</sup> Georgi Befchr. ber Bolter bes Ruff. Reichs G. 383.

zurücklehrt.

Achilleus, ber im Leben gleich ben Gottern von ben Al geiern geehrt mar, ift nun auch gewaltig über bie Tobten; brui foll er, meint Dopffeus, nicht betrübt fenn bag er gestorben fer Bas er barauf erwiedert, daß er lieber Knecht bei einem ut beguterten Mann senn als alle Tobte beberrschen mochte, mo bem Bolf zu boren angenehm, wie Platon bemerkt 18), ba seines Dasevns sich barum boppelt freute. Lessing sagt 19) ba mehreren Belben bie Art bes Julius Cafar über bie Unfterk lichkeit ber Seele ju benten, gemein gewesen fep; auch ma es einladend an das leibenschaftliche Gefühlsleben und be Ruhm bes Achilleus im Schattenreich ju erinnern : boch mir burch seinen Ausspruch die wirkliche und allgemeine Borstel lung von biefem nicht verfalscht, sondern nur bestätigt. lprischen Dichter bis auf Pindar halten bie Ansicht fest, wi Sappho fagt, die Tobten find Schattenbilber (duavgo) vexves] Simonides, alle Zeit liegt ber Sterbliche unter ber Erbe per borgen, Theognis, unter ber Erbe liegt man, wenn die Seel schwand, wie ein lautloser Stein. Platon verbindet erepous za disparence b. i. Saftlose 20).

### 135. Die Seele, der Berstand oder Geist.

In der Flias kommt die Seele des Patroklos zu Achil leus, ganz ihm ähnlich an Größe und schönen Augen un' Stimme und bekleidet um den Leib wie er, steht über seinen Paupt und spricht zu ihm (23, 65—68), und er sagt: o Wun der, auch im Pause des Ardes ist Seele und Bild, aber darii ist gar kein Perzblut (pesves); denn die ganze Nacht durch stand des armen Patroklos Seele über mir jammernd und wehklagend und trug mir Jegliches auf und sie glich zum Er



<sup>18)</sup> De rep. 3 p. 387 a. 19) Racht. 2, 143. 20) De rep. 3, 2 p. 387 c. Schol. διὰ τὴν τῆς λιβάδος ἀμεθιξίαν.

bie Rube ber Erbe ju geben, weil bie Seelen berer bie and gerungen, überftanben batten (naudrewr), fie abwehrten und he nicht über ben Aluf ließen, sonbern fie unftät irrte um bie mächtigen Thore bes Arbes (69-74). Er ftreckt bie Arm nach ibr aus und faßt fie nicht: benn wie Rauch schied bie Seele schwirrend wieder jur Erbe (99 - 101). Die Seele. wurg, hauch, ber lebendige Obem, die aus dem Munde bes Sterbenden ober ber Bunde bes tobtlich Berwundeten entflicht (Jl. 9, 409, 14, 319, 16, 505), ift augleich ein Bill bes gangen Menschen, ben Angug eingeschlossen, sidulor. Dich Eibolon ift gleichsam bie Platonische 3bee bes Menschen, tonuis sine corpore vita, cavae sub imagine formae, wit Sir gil fagt 1), die Form ber Organisation und bas Gubkantielle. mabrent ber Leib ben ewigen Bechiel ber Stoffe erfahrt und im Tobe gerfällt, fo daß Pindar fagt : lebendig bleibt alle Bei burch bas Eibolon, benn bas allein ift von ben Gotten und Cicero mit Recht in ber angefichrten Stelle bie allest Spur bes Unfterblichfeitsglaubens erfennt 5). Der Ausbrud im Anfang ber Ilias, bag ber Born bes Achilleus viele ge maltige Geelen ber herven jum Ars fendete, fie felbft aber pur Beute machte ber hunde, barf uns hierbei nicht irren, wir Gorres 4) u. A. gemeint haben, "ber lebenbige Rorper fer bit eigentliche Personlichkeit, die Seele nach bem Tobe ein Jool in Luft zerfließenb." Sab man barauf, wie viel bas Eidalm, ein gespenftiges Schemen, ber lebendigen Rraft nachftebt, fe fonnte man ben leiblichen Menfchen ben Menfchen felbft nennen: faßt man dagegen die Berwesung ins Auge, daß ber wobte bei tor taube Erde ist (Jl. 24, 84), so ist was als unvergänglich übrig bleibt, bas Gelbft. Dem widerspricht nicht bag in ba Nefpia ber Obpffee bem Eibolon bes Berafles er felbft, ba nun mit seiner gangen Person unter ben Gottern ift (602),

<sup>1)</sup> Aen. 6, 292. (2) Thren. 2. 3) Tusc. 1, 13.

<sup>4)</sup> Mythengefch. 2, 521.

gegenübergeftellt ift. Die Indische Sprache verbindet ben Begriff bes Beiftes und ber Gelbftheit in bemfelben Wort mit einander 5). Platon bat ben homer entweder misverftanden ober bie Sache verbreht um feinen Glauben bag ber mabrhaft sepende Mensch unfterblich ser und unter bem Ramen Seele ju ben Göttern abicheibe, mit alten Ausbruden ju verfnupfen, und gefagt bag bagegen Eibolon ber Leib ber Tobten recht gut genannt werbe (Log. 12 p. 212). Reineswegs wird bie Pfpche erft im Sterben jum Gibolon; fondern bag fie von bem materiellen Menichen, ber untergebt, bie Form ift, ber Lebensobem womit er beginnt und aufhort, giebt ihr bas Borrecht fortzudauern geheimnisvoll, im Sause des Ardes. Dier beginnt fie ein selbständiges Daseyn und bort nicht auf ben Ihrigen anaugeboren, gurnt bem ber an ihnen frevelt. Der fterbenbe Beltor beißt seinen Gegner fich ju buten bag er ibm nicht ein Gottergorn (Geder privipa) merbe (22, 358), wie Elvenor in ber Obpsfee ben Obpsseus warnt (11, 73). Das Eibolon bes Datroflos ftachelt ben Achilleus an ibn zu rachen. tommt bei homer tein Beispiel vor daß ein Abgeschiedener sich einem Lebenben zeigt: boch follten auch bie Worte bes Geiftes Patroflos ju Achilleus im Scheiben: gieb mir bie Banb, benn ich werbe nicht wieberkehren aus bem Arbes wann mich bas Reuer verzehrt bat, nicht werben wir lebendig fern von ben Genoffen figend Rath pflegen mit einander (23, 75-79), nicht gegen Geiftererscheinungen angeführt werben. In ber Rleinen Ilias aber ericeint Achilleus feinem Gobn (parrafferau), um Rache für seine tudische Ermordung zu fordern, und in ben Noften fucht bas erscheinenbe Eibolon (Emparer) bes Achilleus bie Abfahrt zu hindern burch Boraussagung bes bevorstebenben Ungluds, wie ber fterbenbe Beftor in ber eben angeführten Stelle prophetisch spricht. Das Eibolon bes Obuffeus tam bei

<sup>5) 28.</sup> v. humbolbt Bhagavab Gita G. 11.



vor. Solche Eivola in völlig lebensgleicher Gestalt, gestaltgleiche Seelen,  $\psi v \chi \alpha \varsigma$  duosooxipovas, wie sie noch Antisthenes annahm <sup>6</sup>), sehn wir in Basengemälben, König Acetes und
seine Gattin bei der durch Medea sterbenden Kreusa, Klytammestra die Erinnyen dem Orestes zusührend 7. Gewöhnlich hat
man vorgezogen die Gestalt ganz klein zu bilden. So wird
im Mahabarata der Geist daumengroß von dem Tod, Jamas,
aus dem Hals des Sterdenden mit einem Strick gezogen und
sortgeführt <sup>8</sup>). Auch auf christlichen Grabmalern (z. B. an einem hier in Bonn) sieht man ein kleines Figürchen über dem
Daupt des Verstordenen stedend <sup>9</sup>).

<sup>9)</sup> Solche kleine Seelen febn wir in Basengemalben, die bes Patretios über bem Achilleus bei ber Schleifung bes hektor um feinen Grabhügel, jenen antreibend, Catal. del princ. di Canino n. 527, abnitch an einer in Girgenti R. Rochette M. ined. pl. 18, 1, Inghir. Gal. Omer. 211, die bes Achilleus und des Memnon in ber Pfpchoftafte von Zeus



<sup>6)</sup> Eustath. ad Iliad. 23, 66 p. 1288. 7) Das KIAQ.40N AIHTOY an ber einen ber beiben befannten großen von Millin beraus: gegebenen Bafen von Canofa; bas ber Riptamneftra Mon. d. Inst. 5, 56. Annali 1853 p. 275, das in ben Gumeniben flagt fcmablich umberirren ju muffen (101.) Much an einem Gartophag in Reapel mit Protefilaes und Laodamia ericheint jener, aus bem Sabes bervortretend, gang in feiner Belbenfigur, mo er aber, an ber einen Querfeite, jum Gott ber Unterwelt jurudtehrt, nadt, mit einem großen, vom Ropf über ben Ruden berabfallendem Tud, dem vermuthlichen Beidentud, worin man begrub. 36 muß bier eine Ertlarung in meinen M. Dentm. 3, 556 jurudnehmen, mo ich die im Soufe ber Laodamia neben einem mit Scheitern bebedten Altar ftebenbe Figur als ben Schatten bes Protefilaos ertlare, ber en biefe Stelle durchaus nicht past. Aehnlich aber diefer Figur ericheint ber Schatten bes Protefilaos zweimal - in bas Leichentuch gehüllt, wie bas Mittelalter bie Tobtengerippe erscheinen ließ - in bem fruber bekannten, aber fpateren Relief Mon. ined. 123. Millin Gal. myth. 56, 561, nach meiner a. a. D. G. 557 Rot. gegebenen Erflarung. Biele Beifpiele von verhüllten Schatten ftellt D. Jahn jufammen in den Berichten ber Buigl. Cachf. Gef. b. Biff. 1856 G. 281 Rote. 8) Bopp Diluvius.

Leben find nicht obne bas Blut. Roch Empedofles fest die Seele in bas Bergblut 10). Darum wird ben schattenartigen, matten Seelen Blut gespenbet, sie tommen und brangen sich burftig jum Opfer in ber Obviffee, bamit fie jur Besinnung, jum Bewußtseyn tommen und jur Rebe fich aufraffen tonnen, wiewohl fie jum Theil auch ohne erft Blut ju trinken fprechen. Nach bem Mosaismus werben im Fleische ber Thiere bie Abern ausgeschnitten um nicht bas Lebenbige zu genießen 11). In ber homerischen Netvig sind die Eidolen, ausvorad xapora (29. 49), Wefen ohne usvos, sobald ber Jupos sie verläßt mit ber worf, die wie ein Schatten ober ein Traum, ber fich nicht mit Banben greifen lagt, entschwebend fortgeflogen ift (206. 217. 221), und bie Berftorbenen nur noch Bilber beffen was sie gewesen; benn nicht mehr balten bie Gebnen Fleisch und Gebein, sondern biefe verzehrt bas Keuer (475-479), bas Civolon hat teine fefte Rraft mehr (392 odn is sunedos, oddé w zixvç), appades, find die Tobten (476). Das Eibolon bes Patroflos ift in ber Ilias poetisch auch in ber Stimme, ba es rebend eingeführt wird, ihm selbst noch gleich und in ber Obpffee schreien die Berungludten ibren weiterschiffenben Genoffen breimal nach (9, 64). Doch ift bie eigentliche Stimme

gegen einander gewogen. An Attischen Lethythen find fie gestügelt als entschwebende, Cab. Pourtales pl. 25 p. 71. Annali d. Inst. 5, 315 not. 1. ju tav. d'agg. D, 2, oft so klein daß man fie über den Tänten, Kränzen und Gefäßen übersehen könnte. Denn jede Seele war von Aleters her gestügelt, sagt Platon Phaedr. p. 251 b, die des Agamemnon im Orestes von Euriptdes scheint jenem zu fliegen und seine Worte zu hören (664), so fliegen die der ermordeten Freier in einem Gemälde bei Philostr. jun. 9 und drei kleine Etdola sliegen oben während Sparon landet, in einem andern, v. Stackelbergs Gräber Tas. 10) Boß Birgils Landbau S. 439. 11) Des Leides Leben ist im Blut. 1 Mos. 9, 34. 3 Mos. 3, 17. 17, 2. Plinius nennt zu den Juden in Bezug auf diesen Sag die Megypter, Perser und Griechen.



ber Geelen eine fdwirrenbe, girpenbe, flufternbe, wie bie bes Batroflos expervia, ber Ausbrud ber immer beibebalten wird und welchem stridere und im Ebraischen und Arabischen abnliche, auch auf Damonen übergetragen, entsprechen 19). Gespenster seufzen. Die Pythagoreer sagten bag bie Geelen ber Geftorbenen feinen Schatten machen und nicht blingeln 15). Der Gig bes wirflichen Lebens, Bruft, Berg, orgooc, jue, upadin, uno (wober aufoios bie Tobten), besonders aber wosvec, praecordia, das Zwerchfell, welches Gerz und die edleren Theile halt und abschließt, werben mit ber Lebensthatigfeit, bem Bewuftseyn gleichbebeutenb, und so ift bie Borftellung entstanden daß in der homerischen Zeit ber Geift nicht als etwas Gelbftanbiges, vom Rorver Unabbangiges gebacht und felbst ber Glaube an eine Kortbauer ber Geele an rein finnliche Wahrnehmungen noch geknüpft, daß im habes bloß & benshauch ohne bie bentenbe, fühlenbe, wollenbe Secle fen 14). Dem ift wibersprochen worden 15). Aber auch Ragelsbach, ber eine febr lesenswerthe Somerische Psychologie aus sammtlichen in Orbnung aufgeführten und in Berbinbung mit ber Schattenwelt gebrachten Stellen in feiner homerischen Theologie barlegt (S. 331—344), scheint der Seele nicht ihre eigentliche und volle Bedeutung juzugeftebn. Go wenn er fagt bas fie "burch ihre organische Berbindung mit bem Körper bedingt, von ihm getrennt nur noch ein scheinbares Dasen habe", ober von einem "körperlichen Princip bes geistigen Lebens" spricht, wiewohl auch von einem "untorperlichen, seelischen Princip bes

<sup>12)</sup> Gefenius ju Bef. 8, 19.

13) Meine 21. Schr. 3, 161.

14) Bolder und Rissch Dobys. Sh. 3 S. 188—191.

15) Diffen Mt. Schr. S. 354. Schwend Dall. Bitt. Beit. 1841 S. 235 ff. Und Baur in seiner Symb. und Mythologie 3, 444 ff. 1825 betrachtet ben Pabes ber Griechen und ben School ber Ebrar, im Befentlichen unter bem rechten Gesichtspunkt, diese Eibola als die jarte Scheibellinte des Menschieden von der Materie, als Krim und Bedingung der ethischen Breiheit und Individualität und der höheren Idee ber Unfterblichteit.

geistigen Lebens, einem geistigen Correlat der pvzi, dem Ivμός, μένος". Es scheint ibm sonberbar genug bag, nachbem ber Beift gestorben, indem die opéres von der Flamme vergehrt wurden, nichts übrig bleibe als das animalische Leben: "benn bie Word, und nur biese, rubt nicht in ben obevec, nur biefe kann somit in ben habes gehn." — "Der Mensch geht im Tobe fich felbst verloren, er entbehrt nicht nur alles beffen was an ben Besit bes Körpers gefnüpft ift, sonbern tommt im Tobe um fein eigentliches 3ch, um feine geiftige Perfonlichteit." — "Demnach ift bei homer von einer Unsterblichkeit bes Geiftes ohne ben Leib noch teine Rebe." Rur ber Gott fen unsterblich. Augestanden wird nur auf ben Grund von bem Bechselleben bes Raftor und Polydeutes und bem Olympischen Leben bes heraftes bag "boch bie Borftellung bes Domerischen Menschen nach Bermittlungen ftrebe, ben Tob und ewiges Leben nicht absolut auseinander fallen laffe". Der nicht einmal recht anwendbaren Bermittlung biefer Gotter bedarf es nícht. Bas nach bem Aufhören bes Blutlebens bleibt und fortbauert, muß immer als bas 3ch, bas Perfonliche bes Leibes angesehn werben. Berwundernswerth ift bag bie Lebhaftigfeit bes finnlichen Gefühls und Bewußtseyns, nach welchem bie poéves Schmerz und Rummer, Furcht und hoffnung, Schaam und Born, selbft alle Geiftedregsamteit, Gebachmiß, Gelbftbemußtfenn, Bahrnehmung und Berftanbigfeit (voetv. opailooda. merven) bedingen und metonymisch bedeuten, bennoch die Borftellung daß fie nicht ber ganze Mensch, bas 3ch sepen, nicht unterbruden fonnte. Wie fehr immerbin bas Leibliche überwiegte, wie viel auch die von biesem, bas gegenseitig burch fie bedingt ift, losgerissene Psyche an ber Wirklichkeit bes Lebens verli ere, sie ist, wenn sie auch nur ber Schatten ihres vormas ligen Daseyns ift, sie erinnert sich bessen und steht mit ben Lebenben noch im Zusammenhang, und burch bie Blutspenbe fann ihr augenblidlich etwas von bem früheren Leben, ein turges Lebensgefühl jurudgegeben werben. Dag fie noch fep,



darauf ist zuvörderst zu sehen, dann auf das Schatten = oder Traumartige biefes Gevns. Dem im Sinnlichen, bis jum Beroischen binauf, und nicht in frommen Betrachtungen und geistigen Anschauungen lebenben Menschen war es natürlich, indem er ben eigentlichen vollen Inhalt bes ihm befannten und werthvollen Lebens bingab, wenigstens bas nadte Gelbft von biefem Aufhören und Bergeben auszunehmen. Es ift rührend au feben wie ber Menschengeift, unbefriedigt burch bie erfte Ibee bak ein Eidolon bleibe, und obne fich in bas Unbefannte, nicht Wißbare mit ruhigem Bertrauen zu ergeben, fich aufschwingt zu bem Gebanken eines Elpsion ober ber Gemeinschaft mit ben Göttern, wenigstens für gewiffe Personen ober gewiffe Rlaffen, ober über Seelenwanderungen grübelt, wie die Aegupter, die Doctrin ber Druiben, ober sich erhebt zu bem Glauben ber Frommen in Eleusis, ju bem an neue, verklarte Lei-Aber etwas Achtbares liegt auch in ber Gefagtheit bei bem allein ficher Bewußten ftehn ju bleiben, bag bas eigents liche volle Leben im Leibe, bie Seele aber, auch von ibm ge trennt, unvergänglich und noch in Berbindung mit ihren Sinterbliebenen fen; für biefe ein Troft und Gegenstand einer bei ligen Pflicht, wenngleich sie felbst that= und freudlos ihr immer gleiches, gebeimnigvolles Dafeyn fortfett.

Aber Obysseus thut auch den kraftlosen Säuptern fußselig das Gelübde daß er, nach glücklicher Heinkehr, ihnen allen ein unfruchtbares Rind, dem Tirestas allein ein schwarzes Schaaf opfern wolle (10, 521—524. 11, 29—34). Daran schließt sich an daß bei Aeschylus in den Choephoren Orestes und Elektra den Geist des Agamemnon um Beistand anrusen. Im Allgemeinen kann ich nicht der Meinung Rägelsbachs seyn daß es bei solchen Ahnungen geblieden sey wie einige bei Homer vorkommen: "sie sind gleich Samenkörnern, deren Aufgehn einem späteren Zeitalter vorbehalten war" (S. 348). Der Dichter, indem er sein melancholisches, rührendes Gemälde entwirft, benkt nicht daran Gebräuche zu erdichten oder mit

ist sein Bolf und ein hohes, was den innersten Kern des menschlichen Wesenst und Looses betrifft nicht so ganz unmünstiges Alterthum als man oft glaubt wenn man sich bemüht die Chronologie der Begriffe und der Ahnungen bloß nach buchstäblichen Zeugnissen zu construiren. Auf die eigenthümsliche Doctrin der Hessolischen Weltalter von den Wächtern, indsbesondre den zweiten die aus der Tiefe hervorgehn, darf ich hier nur zurückweisen. Noch bei den heutigen Griechen weilt der Geist des Berstorbenen bei dem Grade 16).

Die Homerische Nefyia ist veranlaßt burch ein Tobtenorafel, vermuthlich burch bas älteste ber bekannten, bas am Acheron im Thesproterlande <sup>17</sup>). Es wäre ein sonderbares Motiv
daß Obysseus, um sich prophezeien zu lassen, den Tiresias im
Habes aufsuchte, wenn nicht da Drakel zu suchen zur Zeit Gebrauch war, ein Gebrauch der für den Dichter sehr anlockend
seyn mußte. In seiner Dichtung wird er sich an die wirklichen
Gebräuche der Opfer und der Blutspenden und an das Besentliche der Borstellungen über den Zustand der Schatten gehalten haben, wenn er auch der Charakteristis wegen im Einzelnen darüber hinausgeht, wie z. B. Lias fortsährt den

<sup>16)</sup> Thiersch Poesie der Neugriechen 1828 S. 29. 17) Diesen Zusammenhang erkennt Müller Proleg. S. 207, wie es schon Pausanias gethan hatte 1, 17, 5, und Preller, der ihn früher nicht zugestehn wollte, Demet. S. 207, scheint ihn nun doch auch zuzugeben Mythol. 1, 503. Das Orakel des Tirestas in Böotien, ohne Zweisel Traumorakel, das nach Aristoteles bei Plutarch de des. or. 44 zur Zeit einer Krankheit aushörte, als die önzusoverös einadvuiasus der Erde (worauf der Eingebung Erwartende schlief) nachgelassen hatte, kommt hier kaum in Betracht. Niesseh bemerkt zur Odosses Th. 3 S. 151. 170, homer könne auf seine Angabe von der dem Tiresias auch im Tode gebliebenen Seherkraft vorzüglich durch dieß oder andre Orakel desselben geführt worden sehn. Kirke mußte den Odosses zum heiligthum des Umphiaraos oder dem des Tiresias senzeben, wo diese wie Bergötterte fortliebten und Träume eingaben, und nicht zum Pades, wenn nicht auch von da Weissaung ausgieng.



Obhsteus heftig zu haffen, Achilleus sich über den Auchm seines Sohus freut. Aber die Hauptsache ist für uns zu wissen das sich der Obysse in Ephyra ein Nethomanteion war, wobei nur ungewiß bleibt, ob in diesem Tiresias, als der der rühmteste Seber im Leben, allgemein gefragt wurde und andre etwa von den Ihrigen oder von Psychomanten citirte Seelen nichts Prophetisches hatten, oder ob der Dichter ihn dahin verssehte um seine Fabel mit dieser derühmten Person zu schmüden. Nach des Tiresias Ausspruch werden die Seelen die Odyssens dem Blute sich nahen läßt, ihm Untrügliches (\*\*puogende) verstünden (447), er selbst hat Oratel (360para) gesprochen (150.) Hermes als Psychopompos kommt in dem Anhang der Odysse vor, woher später ein Ort wo die Seelen hinadziengen und also auch gestagt werden konnten, Psychopompeion hieß.

Besondre Aufmerksamkeit verdient was von Tirestas gesagt wird bessen Seele dem Odysseus weissagen soll, (der übrigens auch nachber den Odysseus gleich erkennt, wiewohl er doch auch Blut trinkt) daß seine poéves immer sest waren, wie der Verstand der von Kirke in Thiere Berwandelten sest blieb (voöz spesiose 10, 240), da ihm allein Persephone auch im Tode den Geist gab (voor—nenrvose), während als Schatten die Andern dahinsuhren (atosovose 10, 492—495). Denn dieß berührt den großen Unterschied im Unsterblichkeitsglauben den wir in den verschiedensten Zeiten gemacht sinden, abgesehn von der roheren Unterscheidung zwischen Volk und einer bevorzugten Klasse 18), wie in den Hesiodischen Weltaltern nur die

1.

<sup>18)</sup> In den Freundschaftsinseln werden die Seelen der Bornehmen gleich nach dem Tod in einem großen schnellsgelnden Canot nach dem fetz nen Lande Dubluda gebracht, wo der Gott der Freude Deggolajo wohnt; die der gemeinen Menschen find nicht unsterblich und werden dem Bogel Bota, der um die Gräber flattert, jur Beute. Meinide die Südservöller und das Christenthum 1844. Bon dem dunteln Riftheimer "scheinen bloß die im Kampse fallenden Deiden ausgenommen, welche Odin zu sich nach Balbbil nimmt", I. Grimm Deutsche Mythol. 2, 764. 778. "Der acht

Beroen bes Thebischen und Troffchen Kriegs nach einem Elefion übergeben. Es brudt bie aus ethischer Speculation bervorgehende Ueberzeugung aus baß, wenn auch die Seelen überhaupt, ihrer Organe beraubt, nur zu einer schattenartigen Fortbauer bestimmt seven ober auch gang unentwidelt und unreif. wie in Rindern und bem großen haufen der Menschen, gleich ber Daffe ber fruchtlos abfallenden Bluthen, mit bem Rorper hinwelften, boch biefenigen einer befferen Kortbauer entgegengebn bie burch außerorbentliche Anlage und Uebung und unübersebbare Birtungen ibres Geiftes bienieben bazu befähigt So fpricht Platon in ber Epinomis als schone hoffnung aus bag bie Gottlichen und Beifen bas im Leben Erftrebte nach dem Tod erreichen werden, wie Paulus sant baß Gott benen bie ihn lieben, bereitet habe mas tein Auge gese-Tacitus saat: si quis piorum manibus locus, si -non cum corpore extinguuntur magnae animae (Agric. 46.) Aebnliche Gedanken batten manche Rirchenväter, wie Theophilus 19); im siebzehnten Jahrhundert ein Jesuit, ein Theolog Löscher 20), und Denker unserer Tage 21).

Es ift ber Mühe werth die Borftellungen ber Glawischen Bolfer über die Seele, die aus bem Munde des Sterbenden wie ein Bogel entfliegt und von Baum zu Baum flattert und nicht zur Rube kommt wenn ber Leib nicht bestattet ift, über ein

<sup>19)</sup> Ad Autol. 2, 34 p. 179. 37 p. 185 cf. p. 448 ed. J. Chr. Wolf.

20) Bergt, Prof. in Dillingen, Prufung ber Schrift von Gofchel über Unsterblichteit 1835.

21) Fichte Rachgelaffene Werte 3, 74. vgl. S. Ritter über die neueste Deutsche Philos. S. 42. 51. Gofchel über die Unsterblichteit S. 94 ff. vgl. auch B. v. humboldt Briefe an eine Freundin Br. 78.



Thorsbiener tennt teine Unsterblichteit; benn nach dem Tobe tommen nur diejenigen ju Thor welche nicht unsterblich find, die Bauern und Anechte. Dier hatte die betreffende Stelle des herbarthstiedes (in Uhlands Thor in einem der letten Kapitel) vortrefflich durch Landname 2, 8 und 12 erlautert werden konnen." Roppen in den Hall. Jahrb. 1838 G. 405.

gu überfahrendes Waffer, über die Fortsetzung des oberirdischen Lebens eines Jeben drunten und manches Eigenthümliche zu vergleichen in Schwends Mythologie der Slawen <sup>22</sup>). Borsfellungen der Briten und benachbarter Inseldewohner habe ich selbst zusammengestellt <sup>23</sup>). Bon Kelten lesen wir auch sonst daß sie die Geister auf den Wolken wandeln, den Menschen in Gefahren erscheinen, sie warnen lassen u. s. w. Die Lapplander sehn die Geister der Lobten im Nordlicht herumtanzen, dem se, wenn es seine Gestalt verändert, zurusen, da ist mein Bater, da meine Mutter; die Rothhäute in Centralamerika sehn sie in der Abendröthe, andre Amerikanische Wölker in den Lichtwellen und glauben daß wenn die Flammen Farbe und Form wechseln, ihre verstordenen Angehörigen fröhlich seyen. Doch sollen andre auch an eine Wiederholung des diesseitigen Lebens von Seiten der Geister glauben.

## 136. Strafen nach bem Tobe.

In der Ilias strasen die Erinnyen, welche Ardes und Persephone aussenden um auf der Oberwelt Flüche zu vollziehen und zu strasen (9, 554, 568), den Eid zu rächen (an jedem fünften Monatstag sagt Hesiodus in den Werken und T. 801), auch drunten die Todten welche meineidig geschworen haben, in zwei Stellen, denen eine spstematisirende Auslegung ihre wahre und große Bedeutung zu nehmen sich vergeblich bemüht (3, 279. 19, 259) 1). Daß die Erinnyen im Ardes hausen, ist das stärtste Zeichen für die Macht des Glaubens an die jenseitigen Strasen. Der Eidbrüchige verläugnet die Gottessfurcht und auf das seierlichste die Wahrheit, Treu und Glauben, die Erundseste der Sittlichsteit und der öffentlichen Wohlsahrt; aber die Erinnyen die den höchsten aller Frevel strasen,

<sup>22)</sup> Des gangen Berts Th. 7. S. 115. 131. 264 ff. 272. 277. 287. 296. 299 ff. 389 f. 424. 23) über die Phaaten, Rt. Schr. 2, 21 f. Daber die Offianschen Geifter in Luft und Bolten, f. Blair on the poems of Ossian p. 34. 1) Ribsch Anm. jur Obpffee Th. 3 S. 184 f.

rächen natürlich auch jeben andern großen, wie Mord, Bergehn gegen bie Eltern und alteren Brüber (Jl. 15, 204), gegen bie Armen (Od. 17, 475), Die Schutflebenden und Die Fremdlinge (Od. 17, 475, womit auch bie Safontala übereinstimmt.) Dit Recht bat baber icon R. D. Müller bemerkt bag bie angeführten Eibformeln allein ichon ben Beweis gewähren bag bie Borftellung von bem gespensterhaften Scheinleben ber Des roen im Babes, ohne Empfindung und Bewußtsein, nicht allgemeine Borftellung mar 2): ber Bolfsglaube zeigt fich wirk famer und fruchtbarer als man nach ber Poefie ber Netyia vermuthen follte. Und boch find bie brei besonberen Strafen, bie ber Dichter ausgebacht ober ausgewählt bat, nur eine Entwicklung und Erweiterung ber alten Ibee von ber über ben Tob binausreichenben göttlichen Strafgerechtigfeit. Batte er bier Sittenpredigt jum 3med gehabt, fo mußte er Strafen ber oben genannten Bergeben malen: aber er wollte anziehen und las barum schone Mythen von nicht so alltäglichen ober fo allgemein menschlichen Fehlern aus, wie bie Poefie nicht bas Allgemeine, die Menge auffaßt, die fie felbft in Schlachtbefchreibungen aus bem Muge verliert, sonbern Ginzelbilber aufftellt.

(

١

ı

ī

٠

ŗ

:

ź

:

5

٠

÷

I.

Die drei wunderschönen Bilder natürlicher Strafen, rächende Schatten der Fehler selbst, die ähnliche Folgen in sich tragen, waren einzeln, als so viele Entvedungen über das Wesen menschlicher Natur, ersunden worden; der Dichter hat sie in der mysthyschen Dreizahl zusammengruppirt. Die Drei ist Symbol des Bielfachen und Manigfaltigen und diese bestimmende Form, die mythische Darstellung durch einzelne Bilder gewährt nicht eine begrifsliche lehrhafte Bollständigkeit. Die poetische Ansmuthung die Sünden alter sagenberühmter Könige zu nehmen (worin Platon noch etwas Anders als ein poetisches Motivsehn will 5), entfernte den Dichter noch mehr von den allges

•



52

<sup>2)</sup> Gumeniben G. 167, berfelbe de fortunat. insul. im Gingang.

<sup>3)</sup> Sioberti im Gesuita moderno: non sapete ch' egli ha creato l' inferno a uso sopratutto dei grandi?

meinen Bollsvorftellungen. Er übergebt sogar ben Meineib als zu befannt und zu baufig, auch im Privatleben, ober weil er fein berühmtes Beisviel unter Konigen vorfand, inbem Staatsund Bolferrecht nicht entwidelt genug waren um folche Beis spiele möglich zu machen wie sie bie Reuzeit barbietet. nicht die brei als die größten von ihm ausgewählten Lafter flatt aller ausschließend bestraft wurden +), schien ber Dichter auch benen ber nachfolgenben Netvien nicht zu sagen, ba fie anbre Sünder hinzugesellten ober an die Stelle setzten, wie den Irion, Thefeus mit feinem Freund, Thampris und Amphion. bie driftliche Lehre von ben bollenftrafen wird nicht aus ben jungften Gerichten ber alten Maler geschöpft, Die zur Lebre in einem ungefähr abnlichen Berbaltniß fteben und von ber Ne tvia, als Muster ber Anmuth, nur burch ibre Greuelhaftigfeit abstechen. Der Dichter mablte zugellose Begierbe, erfättliche Schwelgerei und ben hochmuth bes Berfanbes, bem Titvos, ber an Leto felbft fich vergriff, freffen zwei Beier, ju beiben Seiten figenb, beren er fich nicht mit ben Sanden erwehrte, die Leber, ben Sig ber Begierben. Tantalos fand im Baffer; bas naberte fich feinem Bart und er burftete, benn fo oft er fich budte ju trinten, wich es weit jurud; bobe Baume fentten ibre Früchte berab, allerlei Dbft und fo oft er nach

<sup>4)</sup> So hatte unter Andern I. S. Bof in ben Krit. Blattern 2, 457 die Ansicht, "daß nur wenige die auffallend gegen das Gebot der Götter gefrevelt hatten und beshald als besondre Götterseinde angesehen wurden Qualen erdulden mußten." Keins der großen alten Gebote ift von diesen Sündern übertreten, "persönliche Frevelthaten gegen die Götter" haben sie nicht verübt. heeren hatte in dem 1785 geschriebenen Auffah über die Entstehung und Entwicklung des Begriffs von Strafen und Belohnungen nach dem Tode gemeint daß an jenen drei Büßern die Götter nur den Frevel gegen sie selbst rächten und diesen Ort gewählt hätten, um die Strafe sürchterlicher zu machen, Werte 3, 219. Aber die Fehler sind die menschlichen, nicht gegen die Götter, nach ihnen die Strafen eingerichtet, und Versonen wie jene werden überhaupt in den Mythen gewöhnich mit Göttern in Berbindung gebracht.

ihnen bie Band ausstreckte, warf fie ber Wind zu ben f Mitten im Überfluß barbt ber burch über Gereitte 5). Agias in ben Noften und Altman brudten einen über bem haupt 'bes Tantalos in seiner Bisson benben Stein bie Angst beffen aus beffen nie befriedigter aeix bas Aufferfte und nicht Gefahrlose erreicht hat 6). phos ift nach tieffinniger Auffassung ber Weise ber als ein ber Borwelt bas Geheimniß von Gott und Welt zu ergr vergeblich fich abmubt und burch sein Grübeln gegen ben fi und ruhigen Glauben ber Bater fich auflehnt, ohne boch letten Auffdluß zu erzielen. Die Tiefe feiner Ginficht berselbe Dichter auch ba wo er bie Ursache ber Leiben, 1 bie Menschen ben Göttern auschieben, in ihnen selbst au (1, 32.) Daß ber hinaufgewälzte Felfen nicht Boben fonbern gurudrollt, brudt beutlich ein vergebliches Ginnen a mabrent Sifvbos bem Schlauen, ber auf irbische, mensch Rlugheit und Erfindsamkeit erreichbare Dinge fich einläßt, In ber Ilias beißt er zegdiowog ardowr (6,

:

:

ċ

:

Ś

•;

و د

!

:

Bon Belohnung und Seligkeit im jenseitigen Dasel noch keine Spur. Dazu ist noch ein Fortschritt im Denkei Ahnen, eine Kräftigung bes ethischen Princips im Bewuf erforberlich. Auch bie staatliche Gesetzgebung wendet die lohnungen später an als die Strafen und minder allge

<sup>5)</sup> Go ertlart fcon Marimus Tyrius 34 p. 352 ed. 1703.

<sup>6)</sup> Rhein. Mus. 10, 242 ff.
7) Zi-ovos, nicht Isie Sociosos, gebeutet durch die Umgestaltung des Namens in Sipak povak, u. a. Quis Palamedes, quis Syphax, quis denique Eutus aut Phrynondas talem fraudem excogitasset, Apulej. Apc Brodaus und Reiste ad Aeschin. p. 527 irrig Sisyphus sehen. mält wird mit Sispphos Marmidvia', Schol. Apollon. 1, 146 Aeschi. S. 550 ff. Niksch zur Odysse Th. 3 S. 327. A. B. Schlegel Oe écrit. en Français 1, 209. A. D. Müller Proleg. S. 292. Luc 3, 995 — 1002 deutet das Bild gezwungen und unwahrscheinlich.

als im School 8) ober im Turnel ber Finnen.

## 139. Elvfion.

Elvsion mar querft eine bichterische Borftellung, obne allen Bezug auf bas menschliche Loos überhaupt und bie Slaubens vorstellungen, in bie es erst fehr spat aufgenommen wurde, als biese sehr schwankend und widersprechend geworden maren, bie Sehnsucht nach Unfterblichkeit aber immer mehr zunahm. In ber Obussee wird bem Menelaos von Proteus gewahrsagt bag er nicht in Argos sterben, sondern die Unsterblichen ibn, weil er Belena habe und bes Zeus Eibam fen, jur Elpfischen Flur und ben Enden ber Erbe schiden werben, wo ber blonde Rhabamanthys: ba fey bas leichtefte Leben ben Menschen, nicht Schnee, noch viel Winter, noch je Regen, sonbern ftets treibe Dieanos bes Westwinds lieblich webenben Sauch auf, ju fublen die Menschen: bieß in Bersen die burch ihren rhothmischen Rauber, wie K. A. Wolf in einem Brief bemerkt, felbft im Homer fast einzig sind (4, 561 - 567.) Hlocor redior bebeutet Flur ber hinfunft 1), so wie Cleusis Anfunft, bie ber Göttin an ben burch fie begnabigten Ort bebeutet. haben mit Recht ben henoch und Elias verglichen: weil er ein göttlich Leben führte nahm ben henoch Gott hinweg und ward nicht mehr gesehen" 2). Menelaos geht nicht in bes Aibes Reich ein, bas allen Andern bestimmt ift und Allen welche auch bie Dichter nicht kennen, bekannt ift; er ift ein Auserwählter vermöge ber Stellung die ihm die Dichter gegeben haben. Die sen Vortheil ihre Lieblinge als Lieblinge bes Zeus zu verklaren, indem fie fie aus bem Leben unmittelbar an einem unbe-

<sup>8) 3.</sup> Grimm D. Mythol. S. 764 2. A.

1) Ein Reuantomms ling im habes νέηλυς, bei Lucian M. D. 8, so έπηλυς, μέτηλυς, κάτηλυς, παρεήλυσος, ὁμηλυσόη.

2) 1. Mos. 5, 24. Gine ahnliche Sage der Inder erwähnt huet Demonstr. evang. p. 298 ed. Amstel. 1680.

abgesonbert, ber Schattenwelt entzogen, ju ewiger gludlicher Kortbauer entructen, haben seitbem bie Dichter sich eifrig ju Nut gemacht. Arktinos läßt Thetis ben von Paris und Apollon getobeten Achilleus vom Scheiterhaufen entführen, auf bie Infel Leufe tragen und erbalt (mas Proflos im Auszug nur zufällig ausläßt) von Zeus Unsterblichkeit für ibn, fo wie im Borbergebenben Cos für ihren von Achilleus getobeten Sohn Memnon. Leufe ift bie Lichte, Belle, im Gegensat bes bunflen babes, wie hermes Leunos bem zoorios gegenübergestellt murbe. Dort (wohin ihn auch Pindar fest (N. 4, 49), vermalen ihm Die Sparter, mit Stefichoros, ihre Belena, nach Paufanias (3, 19, 11.) Ibyfos aber vermält ibn mit Mebea in Elyfion und läßt ben Diomebes, unfterblich gemacht burch Glaufopis, vermalt mit hermione, und bie Diosfuren auf ber Insel Diomebea ibren Bohnsis nehmen. Bei Bestodus weift Zeus ben Belben bes Thebischen und Troischen Kriegs ein Leben auf ben Inseln ber Seligen an. Die vorher Genannten verbanken ihre Seligfeit einer Göttin, Menelaos in ber Dopffee ber Belena als seiner Gattin, wie bei Euripides in ber Andromache Peleus als ber ber Thetis (1225), welchen Pinbar mit Rabmos, auch einer Göttin Gemal, in Elvsion nennt (bazu hier auch ben Achilleus. Ol. 2, 70 — 80.) Achilleus und Memnon find Sobne von Göttinnen. Geit Befiod und 3bpfos anbern und erweitern fich bie Borftellungen. Das Attische Stolion fügt bem Achilleus und Diomedes ben Barmobios bingu. Schon aus bem Bechfeln ber Orte fieht man bag bie Dichter nicht Boltsmeinung, sonbern ihre freie Erfindung ausbrudten. In noch viel spate ren Beiten flütten Manche ber fich ber Unfterblichkeit Getrostenden auf Elvsion oder ben Ort ber Beroen als auf einen beiligen Mythus ihren Glauben, ber bei Unbern andere Richtungen nahm 5). Die Sculptur bat großen Bewinn aus ben

<sup>3)</sup> Sylloge epigr. Graec. coll. Fr. Th. Welcker p. 29.

Dieer tragen.

Die Elyssische Flur ber Obyssee, auf einer Insel bes Okanos im Besten, von ben Inseln ber Seligen zu unterscheiden, wie Zoega wollte <sup>4</sup>), ist kein Grund. Diese von ber Phantasie geschaffnen Eilande suchte die Gelehrsamkeit der Alten, wie andre Dichtungen, Atlas, die Garten der Besperiden, in der wirklichen Belt <sup>5</sup>), so daß Sertorins und Horaz <sup>6</sup>) an Auswanderung dahin benken konnten. Noch Ptolemäus setzt sie, sechs an der Zahl, in das Atlantische Meer <sup>7</sup>), und noch immer wiederholt sich der alte Irrthum <sup>8</sup>).

<sup>4)</sup> Obel. p. 297. 5) Wyttenb. ad Bunap. p. 143.

<sup>6)</sup> Bpod. 16, 41. 7) Geogr. 4. 8) Roch unlängst wurde Etysion nach Madeira versett, Beitschr. s. die Alterthumswiff. 1852. S. 17; und ein Theologe der das Paradies in den äußersten Westen verlegt, sieht in Tenerissa, Canaria u. s. w. sachlich und sprachlich hinlängliche Gründe um so jenes wie die Scene der homerischen und hefiodischen Dichtung auf die Inseln westlich von der Kufte Africas unterzubringen. C. A. Credner über die bibl. Borstellungen vom Paradiese 1836.

## Bu berichtigen.

S. 11 3. 15 l. wird. — 21, 6 l. Bakonien für Amyklâ. — 43, 19 l. Sötter, große und kleinere. — 48, 5 l. Rebengötternamen f. Dämonen. — 48, 23 l. jenen f. diesen. — 50, 17. l. geringeren Götter f. Dämonen. — 53, 24 l. Sötter f. Dämonen. — 64, 1 l. ernstild em. — 75, 7 l. 19 f. 18. — 77, 4 l. enthält. — 87, 9 l. Pegasen. — 101, 10 v. u. l. richteten f. reihten. — 126, 10 l. Baur f. Bauer. — 151, 20 l. später f. im Homer. — 159, 2 l. Kronien f. Kronion. — 192, 7 l. zu viel f. zusällig. — 206 lette 3. l. Mid. — 230, 5 v. u. l. allem. — 242, 2 l. mußte naturalistischer. — 243 lette 3. l. Eptegenes. — 251, 1 l. wirkssamem. — 260, 11 l. und wie es. — 261, 3 l. verhelsen. — 280, 10 l. dem. — 305, 5 l. der ihm. — 369, 1 den f. der. — 391, 17 dem f. den. — 407, 3 l. im f. in. — 431, 7 l. Doisov. — 454, 9 l. Stärs f. Stiers. — 491, 17 l. Lytos f. Lytios. — 508, 6 v. u. l. Konstantinopel sches. — 401, 17 l. Lytos f. Lytios. — 508, 6 v. u. l. Konstantinopel f. Delphi. — 517, 10 v. u. l. Phôdo s. — 526, 15 l. nun f. nur — 572, 2 v. u. l. Tydosüz und Anxiaus. — 601 Rote 7 l. Arg. Pind. Pythiorum. Die Stelle des Kristophanes gehört zu Rote 8. — 604 lette Beile Diesda. — 650, 9 ist daßer zu tilgen. — 652, 12 v. u. l. Spep. — 659, 8 das Komma nicht nach Basser zu Rote 8. — 604 lette Seite Jose. — 659, 8 das Komma nicht nach Basser, sonden. — 662, 2 hat der Seher sich nicht bequemen wollen einen Strich zu sehen. — 691, 4 l. besschreiten. — 712, 5 l. Den f. In. — 781 Rote 3. 3 yoneg.





Göttingen, Drud ber Dieterich'ichen Univ. 2 Buchbruderel. W. Sr. Adfiner.



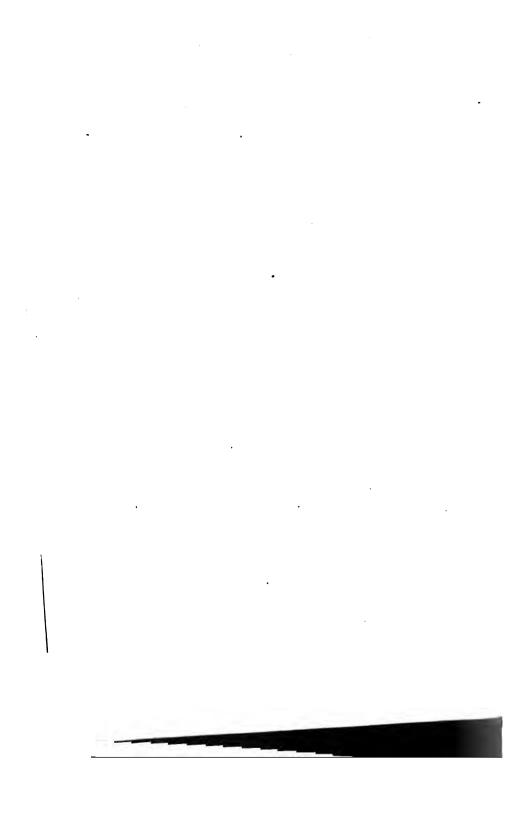



